

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





|        |              |      |     | Seite      |  |  |  |  |
|--------|--------------|------|-----|------------|--|--|--|--|
|        | 1 1          | ruh  | m=  |            |  |  |  |  |
|        | •            | •    | •   | 1          |  |  |  |  |
|        | 1cg          | diei | ıſt |            |  |  |  |  |
|        | •            |      | •   | 11         |  |  |  |  |
|        |              | •    | •   | 19         |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 31         |  |  |  |  |
| Better |              |      |     |            |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 40         |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 48         |  |  |  |  |
|        | ö <b>v</b> o | er.  | I.  | <b>52</b>  |  |  |  |  |
|        |              |      |     | <b>56</b>  |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 97         |  |  |  |  |
|        | ver          | . I  | I.  | 109        |  |  |  |  |
|        | <b>⊀6</b>    |      |     | 113        |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 119        |  |  |  |  |
|        | ießt         | ier  |     |            |  |  |  |  |
|        |              |      | -   | 122        |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 133        |  |  |  |  |
|        |              |      |     | 143        |  |  |  |  |
|        | tter         |      |     | 150        |  |  |  |  |
|        | Be           |      |     | ,          |  |  |  |  |
| •      |              |      |     | 53         |  |  |  |  |
|        | •            | •    |     | 193        |  |  |  |  |
| •      | •            | •    |     | 209        |  |  |  |  |
| •      | •            | •    |     | 209<br>218 |  |  |  |  |
| •      | •            | •    |     |            |  |  |  |  |
|        |              |      | •   | 95.0       |  |  |  |  |

..

Anto

al

. • · • 

## Neue

# Militärische Blätter.

XXX. Band.

(Erftes Semefter 1887.)

Redigirt und herausgegeben

pon

G. von Glasenapp.

Potsdam.

Expedition ber Reuen Militarifchen Blatter.

1887.

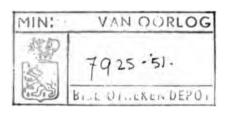

BTANFORD UN VERBIFY LIBRARIES

NOV 1 7 1970

1/2

## Inhalt des XXX. Bandes.

(1. Semefter 1887).

| Bur Erinnerung an Rarl Friedrich Freiherr von Wolffersdorf, ben ruhm-                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| vollen Bertheidiger Torgaus 1759                                                        | 1     |
| Die Ausbildung bes Lehrperfonals und der Mannichaften fur ben Schieftbienft             |       |
| in der Kompagnie                                                                        | 11    |
| Das Generalftabswerf über 1864                                                          | 19    |
| Die englischen Bolunteers. Bon von Bafebom                                              | 31    |
| Betrachtungen über ben Feldzug von 1859 in Italien. Bon Anton Better                    |       |
| von Doggenfeld. VI                                                                      | 40    |
| Die Belagerung von London im Jahre 188                                                  | 48    |
| Frangofifche Urtheile über Die letten deutschen und frangofischen Berbftmanover. I.     | 52    |
| Ein frangöfischer Manover-Utas aus bem Jahre 1886                                       | 56    |
| Die ruffifche Armee . :                                                                 | 97    |
| Frangöfische Urtheile über die letten deutschen und frangöfischen Berbstmanöver. II.    | 109   |
| Ein zweites frangofisches Urtheil über Die Raifermanover im Elfag 1886                  | 113   |
| Die Seefchlacht bei Port-Said im Jahre 1886                                             | 119   |
| Die Ausbildung des Lehrpersonals und der Mannichaften fur ben Schiefbienft              |       |
| in det Rompagnie. II                                                                    | 122   |
| Ueber huffalben und bas Absorptionsvermögen bes hornes                                  |       |
| Frangöfische Regiments-Geschichten. I                                                   | 143   |
| Bur perfonlichen Feldausruftung bes Offigiers. Bon Dr. Emil Rotter 1                    | 150   |
| Betrachtungen über ben Feldzug von 1859 in Italien. Bon Unton Better                    |       |
| von Doggenfeld. VII                                                                     | 53    |
| Eine Gedantenpromenade über bas Repetirgewehr. Bon A. D                                 | 193   |
| Mus England                                                                             | 209   |
| Berenhorft                                                                              | 218   |
| Franzöfische Regiments-Geschichten. II                                                  | 226   |
| Frangöfische Urtheile über die letten deutschen und frangösischen Berbstmanöver. III. 2 | 231   |
| Das Jahr bes Ministerium Boulanger                                                      | 235   |
| Ein unparteiisches Urtheil über die Schiegversuche bei Bufareft 2                       | 238   |
| Die französischen Herbstmanöver 1886                                                    | 244   |
| Betrachtungen über ben Feldzug von 1859 in Italien. Bon Anton Better                    |       |
| von Doggenfeld. VIII                                                                    | 251   |
|                                                                                         |       |

| Ruflands Machtstellung im und am Schwarzen Meere. Bon Carl Stichler 289              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Reiterliche Drudschriften aus dem Jahre 1886                                         |
| Die Armee von Chalons und ihre Bewegungen gegen Deg. III 311                         |
| Französische Regiments-Geschichten. III                                              |
| Bur "Geschichte ber Rriegsereigniffe amischen Breugen und Sannover 1866" . 330       |
| Die Berrüttung ber frangofischen Armee                                               |
| Einführung von Sappeurs bei ber frangöfifchen Ravallerie 346                         |
| Die Melinit-Granate                                                                  |
| Betrachtungen über ben Feldgug von 1859 in Italien. Bon Anton Better                 |
| von Doggenfeld. IX                                                                   |
| Die Gelbithulfe bes Bermundeten auf bem Schlachtfelbe. Bon Dr. Diemer 385            |
| Entspricht Die Ausbildung unferer Referve- und Landwehr-Offigiere den Un-            |
| forberungen, die an fie gestellt merden muffen und welche Mittel giebt               |
| es, ihre Leiftungen zu erhöhen?                                                      |
| Ruflands Machtitellung im und am Schwarzen Meere. Bon Carl Stichler. II. 396         |
| Reiterliche Stiggen. Bon D. Sped Freiherr v. Sternburg-Bugichena. I. 414             |
| 1759                                                                                 |
| Bewegliche Pangerbatterien. (Mit einer Stigge) 425                                   |
| Angriff und Bertheidigung von Schiffen. (Mit zwei Stiggen) 428                       |
| Bur Berpflegung ber ruffichen Urmee im letten Rriege                                 |
| Fehrbellin und Roßbach                                                               |
| Betrachtungen über den Feldzug von 1859 in Italien. Bon Anton Better                 |
| von Doggenfeld. X                                                                    |
| Die neue "instruction pour le combat"                                                |
| Die Bullivant-Torpedoschungnete, ihre Inftallirung, Sandhabung und Wirksam-          |
| feit. (Mit 5 Zeichnungen)                                                            |
| Ruglands Machtftellung im und am Schwarzen Meere. Bon Carl Stichler. III. 481        |
| Die Armeen ber Balkanstaaten in ihrer neuesten Organisation und Zusammen-            |
| fetung. Bon B. von Bechtold                                                          |
| Die neue "instruction pour le combat". II                                            |
| Angriff und Bertheidigung von Schiffen. (Mit zwei Sfiggen.) II 512                   |
| Das englische Rriegsministerium und bie Dentschrift jum diesjährigen Armeebudget 520 |
| Gruson's Hartgußpanger                                                               |
| Reiterliche Sfigen. Bon M. Sped Freiherr v. Sternburg : Lutichena. II. 528           |
| Paris und die Nordostgrenze. I                                                       |
| Betrachtungen über den Feldzug von 1859 in Italien. Bon Anton Better                 |
| von Doggenfeld. XI                                                                   |

V

|                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Binrich von Tysgfa, Bur Beurtheilung militarifcher Pringipien                     | 176   |
| Précis de Géographie militaire.                                                   | 176   |
| Vermeil de Conchard, Précis d'Histoire militaire                                  | 176   |
| Rommando-Buch für jungere Offigiere und für Unteroffigiere ber Deutschen          |       |
| Infanterie                                                                        | 178   |
| von Transfeldt, Rleines Rommando-Buch für angehende Unteroffiziere und            |       |
| für Refruten-Gefreite ber Deutschen Infanterie                                    | 178   |
| Bernhard Boten und Chr. Speier, Unfer Bolf in Baffen                              | 178   |
| Dr. Dermann Rostofchng, Afghaniftan und feine Rachbarlander !                     | 178   |
| Schlachten Milas bes neunzehnten Jahrhunderts, Beitraum: 1820 bis gur             |       |
| Gegenwart                                                                         | 179   |
| S. v. Dl., Unfere Urmer und Die Sicherheit bes Reiches                            |       |
| at the activities to be a second and the second as                                |       |
| 16. August 1870                                                                   | 180   |
| Ein neuer Beitrag jur Geschichte bes Orbens Pour le merite                        |       |
| S. Bollinger, Der Inftruffor                                                      |       |
| Die gehnte und elfte Schluglieferung ber neuen leberfichtstarte von Mittel-Europa |       |
| Defar Saufler, Ronig Albert von Sachfen und Die fachfifche Urmee                  |       |
| J. J. Th. Timmermans, Histoire de l'artillerie belge                              |       |
| Mag Lehmann, Scharnhorft                                                          |       |
| Josef Deml, 3m Feindeslande                                                       |       |
| Guerre de 1866                                                                    |       |
| v. Scheve, Bur Aufftellung ber Schufttafeln für Burffeuer                         |       |
| B. G. Beims, Unter ber Rriegsflagge bes Deutschen Reichs                          |       |
| Albert Schulz, Bibliographie de la guerre franco-allemande (1870-1871)            | 100   |
| et de la commune de 1871                                                          | 271   |
| Beinr. Bilh. Ub. Reller, Das Meifterschafts-Onftem gur praftifchen und            |       |
| naturgemäßen Erlernung ber ruffifchen Gefchäfts- und Umgangefprache               | 272   |
| 21. von Binterfeld, Gine ausgegrabene Reitinstruftion                             |       |
| Le camp retranché de Paris et la Défense nationale                                |       |
| Das Gewehr der Gegenwart und Zufunft                                              |       |
| Mag von Förfter, Romprimitte Schiegwolle für militarifchen Gebrauch unter         | -     |
| besonderer Berudfichtigung ber Schießwollgranaten                                 | 358   |
| Grip Doenig, Geschichte ber Festung Weichselmunde bis zur preugischen Be-         | ,00   |
|                                                                                   | 358   |
|                                                                                   | 359   |
|                                                                                   | 359   |
|                                                                                   | 359   |
|                                                                                   | 360   |
|                                                                                   | 360   |
| Dr. Frang Frohlich, Beitrage gur Geschichte ber Rriegführung und Rrieges          | -     |
|                                                                                   | 361   |
| smile see promet Out Out out preparity                                            | MI    |

| VI                                                                              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Aide-Mémoire de l'officier d'état-major en campagne                             |   |
| Henri Delpech, La tactique au XIII <sup>e</sup> siècle                          |   |
| 3. Feiß, Die Schweizerische Infanterie                                          |   |
| Ju ftus Scheibert, Die Befestigungsfunft und Die Lehre vom Rampfe 46:           |   |
| 2. Obermair, Die Befestigungen Frankreichs                                      |   |
| R. 3. Schott, Bur Befeftigungsfrage                                             |   |
| Dermann Bogt, Die europäischen heere ber Begenwart                              |   |
| S. Röttichau, Der nächfte beutschefranzösische Rrieg                            |   |
| Instructionstafel für den Revolver m/83                                         |   |
| Der Entwurf zur Feldbienft Dronung und seine Anwendung im biesjährigen          | 2 |
| Manover                                                                         |   |
| Wie sich die Demokratie das Bolt in Waffen dachte                               |   |
| Gustaf Roos, Emploi des mitrailleuses et canons à tir rapide dans               | · |
| les armées de terre et dans la marine                                           | 2 |
| Taschenfalender für schweizerische Wehrmanner                                   |   |
| Regiment 1—139, Garbe und Jäger                                                 |   |
| Anton Tmua, Die öftliche Balfan-Halbinfel                                       |   |
| Fr. Ent von bem Rafelig, Bei Erbswurft und Feldzwiebad 55:                      |   |
| Josef Ritter Rechberger von Recheron, Feldzüge bes Bringen Gugen                |   |
| von Savogen. Spanischer Successionsfrieg. Feldzug 1709 , 55                     | 3 |
| R. Magensti, Ueber bie Lofung ber Probleme bes bireften und indireften          |   |
| Schießens                                                                       | 1 |
| Sofef Sch mara, Ueber die Bangerwirfung ber Beichoffe 55.                       |   |
| Bris Doenig, Bum funfzigjährigen Dienstjubilaum bes Generals ber 3n-            |   |
| fanterie von Obernit                                                            | 5 |
| hermann Bogt, 1870/71. Rriegstagebuch eines Truppenoffiziers 556                |   |
| Leitfaden für den Unterricht in ber Beeresorganisation auf ben Roniglichen      |   |
| Rriegofchulen                                                                   | 5 |
| v. Lettow Borbed, Leitfaden für ben Unterricht in der Taftit an ben             |   |
| Röniglichen Rriegoschulen                                                       | 5 |
| Leitfaben für ben Unterricht in ber Terrainlehre, im militarifchen Planzeichnen |   |
| und im militarifchen Aufnehmen an den Roniglichen Rriegsschulen 550             | 6 |
| v. Rubigich, Die Terrain-Refognoszirung mit Rudficht auf Die Truppen-           |   |
| führung nebft Unleitung jum Krofiren und Abfaffen ber Berichte 55               | 3 |
| A. Laplaiche, Cours de Topographie                                              | 6 |
| Bibliographie                                                                   | 3 |

### Rleine Mittheilungen.

Friedrich ber Große vor ber Torgauer Schlacht und nach bem Schwebenfrieden 1762, Quellenfrititsgloffe 82. Belgien. Allgemeine Behrpflicht 83. Belgien. Biebereinführung ber Tambours 84. Die transportablen Ballons captifs ber italienischen und ber ruffischen Armee 84. (Tafel 1, Fig. 1-4.) Das elettrifche Schraubenluftschiff ber Gebrüder Tiffandier 87. (Tafel 1, Fig. 1-4.) Großer und fleiner Berfuffionszunder M. 1880 ber italienischen Artillerie 93. (Tafel 1, Fig. 1.) Telegraphenftangen für rafche Aufstellung 94. (Tafel 1, Rig. 1-2.) Spanien. Alterszulage für Lieutenants 181. Danemart. Die Befestigung ber Sauptftadt 181. Probefahrten ber fürfischen und ruffischen Schichau-Torpedoboote 182. Springen eines 43 t= (30,5 cm=) Geschützes an Bord bes "Collingwood" 183. Woodit und Bullivant-Nege 185. Schießversuche gegen die Pangerfregatte "Provence" 186. Elettrische Kraftverforgung vom Niagarafall aus 187. Marbed's Baffenfett gur Ronfervirung der Baffen 188. Der Diftanglefer (Diftangmeffer) von Oberftlieutenant Rolan 188. 3mei Schreibunterlagen 190. Für ehemalige 5. preug. Jager 190. Schweig, Lanbfturm 272. Gin Offigiers - Relbtochgefchirr 273. Schiefperfuche gegen Schiffspanzer von Rautschut, Asbest und "Woodite" 275. Gin neues unterfeeisches Torpedoboot 277. Ueber die Wirfung von Reigmitteln auf die Kronenwulft 278. Ueber die Berwendung von Konferven, Dauerbrod zc. im Spezialfurs für optischen Signaldienst in Thun 279. Ein neues Taucherboot 281. Berfuche mit Batronenhulfen aus Bronge in Frankreich 282. Das Eingeschüßboot des Admirals Aube 283. Torpedoboot erfter Klaffe Dr. 79 284. Transportable Feld-Gifenbahnbruden in Frankreich 285. Schut Des Gifens vor Roft 285. Ein frangösisches Urtheil über die Urfachen ber Rieberlage ber Frangofen im Kriege 1870/71 370. Das Duell 372. Das Melinit 373. Das 7 mm Gefchoft 376. Der fpanische Zwillingeschrauben-Torpedobootjager "Deftructor" 379. Das Repetirgewehr 380. Ruften-Diftangmeffer mit vertitaler Bafis 382. Das Repetirgewehr ber frangofifchen Urmee 382. Ueber ein neues Drientirungsftativ für Fernrohre (mit 5 Beichnungen) 467. Melinit= Explosion in Belfort 470. Magim-Ranone 471. Manover in Defterreich 1887 472. Repetirgemehr-Berfuche in England 473. Captif-Ballons für die chinefische Urmee 474. Reuer Bundverband 475. Milchfaffee als Konferven-Braparat Solland. Abreffe von höheren Offigieren an Die Rrone, betreffend ben Berfall von heer und Flotte 476. Berichtigung 477. Gine ambulante Raferne 557. Ueber bie Repetirgewehrfrage in ben europäischen Staaten 560. Das "hope"-Beschütz 561. Die Bedeutung bes Lanolin für bie Erhaltung ber Sufe und bes Lebers 562. Ueber ben Bebrauch bes Daifes als Pferbefutter 563. Eine neue Dafchine gur Erzeugung von Brobteig 565. Signalballon 566.



## Bur Erinnerung an Karl Friedrich Freiherr von Wolffersdorf, den ruhmvollen Vertheidiger Torgans 1759.

Der große König bezeichnete in seinen Principes generaux de la guerre (1747) die Lehrschriften Bauban's und des Fürsten Leopold v. Dessau über den Festungsfrieg als Codification der Regeln einer bisher nur Wenigen bestannten Wissenschaft. Wie speciell König Friedrich diesen militärischen Dienstscheil durchdacht und durcharbeitet hat, ersehen wir u. A. aus der von ihm 1753 für den Commandanten der Festung Cosel Eigenhändig geschriebenen Instruction (Oeuvres T. XXX).

Daß der die Verwendbarkeit sedes einzelnen Generals oder Stadsofficiers genau kennende Kriegsherr vorsichtig war bei Ernennung zu Festungscommandanten, beweist uns beispielsweis eine Cabinetsordre v. 26. Febr. 1759, welche den Major von Reichmann, unter Beförderung zum Oberstlieutenant, zum Vicecommandanten von Magdeburg berief "wegen seiner zu solcher Function Wir bekannten guten Eigenschaften."

Als Rriegshiftoriograph binterließ ber große Ronig Die Genteng: 3m Allgemeinen vertheibigen weber die Starfe ber Umwallung, noch die Bahl ber Befatungstruppen eine Stadt, aber Alles hange ab von bem mehr ober minber ftarten Ropf besjenigen, ber bort befehlige.\*) Gin Commandant von hervorragendem Berdienst wife, die Belagerer zurüdzuhalten "par l'opiniatreté de ses chicanes". \*\*) Nimmer burfe ein Bataillonscommandeur beangftigt fein baburch, bag er in die Lage gefommen: einen festen Blag vertheibigen ju muffen. Für einen Mann, ber "ni paresseux ni lache", sondern von regem Chrgefühl fei, mare bies eine Belegenheit, fich auszuzeichnen und folglich fein Blud zu machen; benn ein Officier erwirbt fich ebensoviel guten Ruf durch die hartnäckige Vertheidigung eines Blates, in welchem er dient, als bei einer gewonnenen Schlacht.\*\*\*) Die echten Officiere, Die Männer voll Ambition, muffen gleichmäßig alle Gelegenheiten mahrnehmen, fich hervorguthun. - - Einem höheren Rriegsmann, welcher fich bei Festungsangriffen ober Keftungspertheibigungen auszeichne und gefund bleibe, eröffne fich eine weite Laufbahn für feine Fortune; wurde er aber bei folch guter Dienft=

<sup>\*)</sup> Ocuvres T. IV, 169.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres T. XXVIII, 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Cfr. Tome VI, p. 95.

leistung invalide, so könne er die besten Gouvernements beauspruchen. Inswischen musse man sich Geschicklichkeit aneignen für alle ins Bereich des Officiers gehörigen Sachen. — "Diejenigen, welche ihr Metier lieben, werden sich zum Vergnügen machen: sich im Entwurf von Gesechtsdispositionen zu üben; diejenigen hingegen, welche ihren militärischen Beruf nicht lieben, wurden besser thun, ihn zu verlassen und zu Hause Kohl pflanzen gehen.")

Bei Ernennung des General v. Anobloch zum Commandanten der Festung Schweidnig, d. 14. Octb. 1762, äußerte der König betreffs der "dort wie überall im Militärstande nothwendigen Subordination aus blindem Gehorsam", biese musse stricke gehalten werden vom Soldaten bis zum Oberst, nicht anders als in Klöstern.

Wir kennen also Art und Summe der Ansprüche, die der große König an einen Festungscommandanten stellte, und wenden und jetzt zum Oberst v. Wolffersdorf, welcher nur zufällig sich auf solch schwierigem Posten befand. Was leistete er hier, und wie anerkannte der gern dankbare philosophische Monarch das Wohlverhalten des Defensor Torgaviae?

Karl Friedrich Freiherr von Wolffersborf, der den 6. Juli 1716 geborene Sohn eines sächsischen Officiers, war 1754 in sächsischem Dienst zum Oberstlieutenant aufgestiegen, und gehörte zu den 53 Officieren, welche nach Beseitigung des Sachsenheeres (Oct. 1756) in die Armee des Preußenkönigs übertraten. Ende 1758 ertheilte dieser ihm, als Oberst, das Commando des Infanterie-Regiments "Erbprinz von Hessen-Cassel," "da Ich nicht zweisse, daß Ihr diesen Euch anvertrauten Posten dergestalt versehen werdet, wie es Eure Pflicht und Schuldigkeit erfordert." Der genannte Chef befand sich nicht bei seinem Regiment, sondern in anderweitem Dienstwerhältniß.

Als im Sommer 1759 die russischen Bewegungen den König nöthigten, Sachsen größtentheils von Truppen zu entblößen, glaubte Se. Hochfürstliche Durchlaucht Prinz Friedrich v. d. Pfalz-Zweibrücken, als commandirender Feldmarschall der durch österreichische Truppen verstärften Reichserecutionszarmee, dort ein lorbeerreiches Thatenseld zu sinden.\*\*) Am 1. August lagerte das Reichsheer bei Naumburg.

Generallieutenant v. Finck, mit seinem gegen die Reichler Front machenden Detachement von der Elbe nach der Neumark zur Armee des Königs beordert, ließ den durch Umsicht und Behendigkeit im Gesecht bei hof, den 9. Mai 1759, ihm vortheilhaft bekannt gewordenen Oberst v. Wolffersdorf

<sup>\*)</sup> T. XXIX, 62 u. 64. Sämmtlichen Festungsgouverneuren schickte ber König d. 9. Octb. 1770 eine soeben druckschriftlich beendete Uebersehung des "vortrefflichen Werts" des Maréchal Vaudan von der Bertheidigung der Festungen "in der Absicht, daß dieses Buch den Officieren der Garnison zur Lesung und zum Unterricht zwar communiciret, an sich aber por beständig bei dem dortigen Gouvernement ausbehalten werden soll."

<sup>&</sup>quot;) Diefer Bring, ein g. 36 jähriger Derr, hatte anläßlich Berheirathung sich seines Lutherischen Glaubensbekenntnisses entäußert.

mit 2 Infanteriebataillons und 50 Hufaren zur Bertheibigung Torgaus zurück.\*) In fortificatorischer Hinsicht konnten Leipzig, Torgau, Wittenberg einen langen Widerstand nicht leisten. Die Miswirthschaft des spharietischen Grasen Brühl hatte die Sorge für Instandhaltung der dortigen Beretheibigungseinrichtungen arg vernachlässigt.

Für Torgau ertheilte schon Ansang September 1756 König Friedrich an Ort und Stelle seine speciellen Besehle zur Ergänzung der in Berfall gerathenen Stadtmauer und des Stadtwalles, zur Ausbesserung der Thorsthürme, zur ordentlichen Bewässerung des Stadtgrabens, zur Gerstellung von Aufzügen dei den 5 Stadtthorbrücken und eines eisernen Fallgitters für das Leipziger Thor, zum Ausdau der Brückenschanze, zur Palisadirung, Lazaretheinrichtung und Magazinanlage. Diesen Aufgaben ward fleißige Arbeit gewidmet. Im September 1757 begann man den Bau einiger Blockhäuser, sowie auch eine Erhöhung des Stadtwalles. Bei Eintritt gelinderer Witterung im März 1758 wurden die Armirungsarbeiten alsbald weitergeführt (der Wallgraben gereinigt und regulirt, die Palisadirung vervollständigt).

Oberst von Wolffersdorf ließ nach seinem Sintreffen in Torgau, ben 8. August 1759, sogleich mit Aufbietung aller ihm zu Gebot stehenben Arbeitsträfte bas zur Befestigung ber Stadt noch Fehlenbe herstellen.

Auf Einzelnheiten der preußischen Wehrhaftmachung Torgaus sind wir eingegangen, weil der antifrigisch gestimmte Regow (Thl. II, 126) Torgau als "elend befestigt" zu bezeichnen beliebte. Wenn wir dies Spitheton umändern können in "bestmöglichst befestigt," so fußen wir auf Tagebuchsnotizen eines während jener Kriegszeit in Torgau lebenden Geistlichen.

Die Bewohnerschaft Torgaus sympathisirte, als Wolffersdorf hier eintraf, durchaus nicht mit den herannahenden Sachsenbefreiern. Willig trug man die Last einer verstärften Sinquartierung; man freute sich des Schußes, den die in strenger Zucht gehaltenen, ordnungsmäßig verproviantirten prenßischen Truppen gewährten; denn die durch Rohheit, Raubsucht und Plünderungsbestissenheit in Verruf gekommenen Freunde wurden gefürchtet.

Eine handschriftlich uns vorliegende Schilderung des Feldzugs 1759, aus der Feder eines im österreichischen heere Mitkämpfenden, kennzeichnet die Bataillons, welche Oberst v. Wolffersdorf in Torgau befehligte, nicht mit Unrecht als "sehr delabrirt." Zum Dienst gepreßte Sachsen, eingereihte Gefangene, Ueberläufer, Recruten und zertrümmerte Compagnicen bereiteten im 7 jährigen Kriege den preußischen Playcommandanten Schwierigkeiten, welche die imponirende Gestalt, die energische Art und unerschütterliche Gessegegenwart unseres Wolffersdorf jedoch vollständig zu bemeistern vermochte.

Ueber Gestellung und Unguverlässigfeit sächfischer Recruten für ben

<sup>&</sup>quot;) In seinen mahrend der Spandauer haft geschriebenen "Gedanken über die Rriegswiffenschaft" ruhmt General v. Find den Oberft v. Wolffersdorf wegen einer ihm im Feldzuge 1759 unterbreiteten "werthvollen Idee."

preußischen Dienst spricht Folgendes. Die Stadt Torgan sollte Anfang Januar 1759 zwölf Recruten liefern. Sobald hiervon das Gerücht sich verbreitete, wurden die jungen Leute unsichtbar. Drei Rathsherrn und einige Biertelsmeister, begleitet von "Ausreitern," Gerichtsdienern und Bürgerwachtmannschaft gingen deshalb "auf den Fang" aus, bei Tage sowohl wie bei Nacht. Unvernuthet erschienen sie in den Häusern und holten sich den preußischerseits begehrten Decreszuwachs. Man brachte neunzehn Mann zusammen, um den Ersaß für diesenigen, welche als dienstuntauglich nicht angenommen würden, gleich zur Stelle zu haben. Bis Annahme oder Zurückweis dieser jungen Leute entschieden war, behielt man sie alle "gefänglich" bei einander.

Wie man sächsischerseits gegen die preußische Recrutirung und für ben Schut sächsisch-preußischer Deserteurs im Geheimen militairisch operirte, wissen wir aus einem Bublicandum des Agl. preuß. General-Feld-Ariegsdirectoriums d. d. Dresden 27. Februar 1759.

Gegen bereitwillig gewährten freien Abzug capitulirte am 5. August 1759 Leipzig. Das Reichsarmeeische Kriegsjournal berichtet, die abziehende preußische Besatung habe während des Marsches nach Wittenberg revoltirt, "wobei 1500 Mann, unter denen eine große Zahl Sachsen, durchgingen." Daß solche Schwächung des Preußenheeres durch Fahnenflucht dem Reichsarmee-Obercommando höchst wohlgefällig war, ist leicht verständlich und nicht schwiddend; aber zu großer Schmach gereicht es dem mit der Wegnahme Torgaus beauftragten Reichsarmeeischen Prinzen Stolberg, daß er persönlich—wie wir es später erörtern — vertragsbrüchig wurde, um ein "Durchgehen" der seindlichen Mannschaft zu veranstalten.

Das hauptquartier der Neichsexecutionsarmee kam, nachdem die preußische Besatung sich aus Leipzig entfernt hatte, hierher am 8. August. Ungebuldig, neue "Eroberungen" zu machen, besahl der Zweibrückener Prinz dem General v. Kleefeld, mit 4—5000 Mann Torgau zu berennen und "aufzusfordern." Man glaubte, vor Torgau seichtes Spiel zu haben.

Die dortige Besatung bestand nur in einem, meist aus Sachsen zusammengestellten Garnison-Bataillon; die vor Kurzem erst in Torgau eingerückten zwei Bataillons des Infanterie-Regiments "Hessen-Cassel" dagegen hatten sich unter Oberst v. Wolfsersdorf im Felde als zuverlässige Truppe bewährt.

Aleefelb marschirte am 10. August auf den Süptiger Söhen auf und motivirte sein Begehr der Uebergabe Torgaus mit dem Androhen der Plünderung von Halle, Halberstadt und Quedlindurg. Wolffersdorf erwiderte, ihm sei von seinem König aufgegeben, Torgau auf's Aeußerste zu vertheidigen; demnach werde er den Ariegsregeln gemäß die Vorstädte in Brand sehen, wenn der Herr General näher herankomme; die 3 genannten Städte gingen ihn Nichts an, jedoch sei er zu einem sechstägigen Wassenstillstande geneigt,

falls er einen Officier an ben König schicken tonne, um zu wissen, ob er in Rucksicht auf die Gefahr jener brei offenen Orte Torgan übergeben burfe.

Den für Entsendung dieses Offiziers benöthigten Baß gewährte in Leipzig der Höchstcommandirende Zweidrückener nicht. General Rleefeld benachrichtigte Wolffersdorf hiervon, mit dem Hinzussügen, er werde, wenn Wolffersdorf jest Torgau nicht übergäbe, Gewalt anwenden. Eine Meldung seiner Lage in Torgau hatte Wolffersdorf bereits derart absertigen können, daß dieses Schreiben am 13. August in Oetscher (bei Frankfurt) dem König zu Händen war. Von dem am 12. August bei Kunersdorf besiegten Heere und ebenso aus dem gesährbeten Oresden konnte freilich Entsay oder Verstärfung Torgaus nicht bewirft werden. Jedoch der von Wolffersdorf nach Wittenberg geschickte Gilbote veranlaßte das Herbeitommen von 2 Bataillons und 4 Zwölfspsündern; diesen Zuzug nahm Wolfsersdorf nach Ablauf des Wassenstillstandes in die Stadt auf.

Am Nachmittag des 11. August suchte General Kleefeld sich der Borstädte zu bemächtigen, wurde aber vertrieben und sah jest, wie auf ein von den Wällen gegebenes Kanonensignal Wolffersdorf wirklich in den Borstädten die Klammen auflodern ließ. Lebhaftes Geschützfener behinderte das Löschen.

Wolffersdorf konnte nun hoffen, sich so lange zu halten, als sein Schießbedarf ausreichte. Aber noch am Abend des 11. August mehrte sich die Zahl der Angreiser durch das Erscheinen des Generals Prinz Karl zu Stolberg mit 10 Bataillons, 15 Schwadronen, einigen Zwölf- und Vierundzwanzigpfündern, 2 Haubigen und mehreren Mörsern.

Prinz Stolberg meinte, eine förmliche Belagerung sei nicht nöthig, und ließ am 12. August, balb nach Sonnenaufgang, einen Sturmangriff machen. Die hierauf vorbereitete Besatung schlug diese Attacke ab. Gegen Mittag ersneute sich der Anlauf, blieb jedoch wieder vergebens, weil Wolffersdorf, aus dem Schlosthor hervorbrechend, dem Feinde Flanke und Rücken abgewann.

Für die Reichserecutionsarmee wäre es so schön gewesen, "nach Berlin" zu marschiren; um so wichtiger dünkte ihr der Besit des Stappenorts Torgau.\*) Prinz Stolberg ließ unterhalb der Stadt am linken Elbuser, hinter den Dämmen, eine Batterie anlegen, um durch Ruinirung der Elbbrücke der Besatzung den Rückzug abzuschneiden. Wolffersdorf schickte, als er dies Unternehmen gewahrte, 200 Mann und 2 Kanonen über den Fluß, dem Feinde durch Rückenseuer unbequem zu werden, und machte dann selbst, mit 200 Mann geradeswegs gegen des Feindes Front hervorbrechend, einen erfolgreichen Ausfall.

Bring Stolberg, langwierigen Angriff icheuend und einen Entfat fürchtenb, bot Wolffersborf eine vermeintlich "honorable" Capitulation an. Bolffers-

<sup>\*)</sup> Rach Eintreffen ber Aunersborfer Siegesnachricht in Wien verlangte ber bortige frangofifche Gefandte, Graf Choiseul, man folle die ferneren Operationen nicht nach Schlesien richten; in Berlin muffe Schlesien erobert werben.

borf antwortete, er werbe fich fo lange vertheibigen, bis Stabt und Schloß ein Steinhaufen geworben.

Bergeblich bereits blieb den Angreifern das Bemühen, sich in dem auf Königlichen Besehl beim Niederbrennen der Borstädte verschonten Waisenhause vor dem Leipziger Thore, sowie in den Borstadtsgebäude-Resten einzunisten. Sehr willsommen also war dem Prinzen Stolberg — nachdem er Wolfsersdorfs stolze Antwort empfangen — die Ankunft österreichischer leichter Truppen unter General v. Luczynski. Der Prinz schiefte dieselben sogleich auf Flößen und Kähnen über die Elbe, um nach Zurücktreibung der seindlichen Posten dis zur Brückenschanze Torgan auch jenseit zu bloquiren. Des Vertheidigers Rückzug war augenscheinlich gefährdet, wenn auf dem linken Elbuser der Bau der Batterie, welche die Elbbrücke unter Feuer nahm, beendet worden.

Am Frühmorgen des 13. August ließ Prinz Stolberg von allen Seiten auf die Stadt stürmen, in der Meinung: nun Wolffersdorfs Hartnäckigkeit zu besiegen. Dieser aber verzweiselte nicht und versuchte, nachdem sich die Besatung auf den Wällen beinah verschossen, durch einen Ausfall mit 400 Mann den Feind zurückzutreiben. Wolffersdorfs Draufgehen belohnte sich; denn nochmals wehrte man den Angreiser ab, freilich unter den erschwerendsten Umständen.

Bei diesem Wolffersdorfschen Ausfall mußte das Bajonett das Meiste thun. Der Garnison Torgau war das Pulver auf die Neige gegangen. Eiserne Kanonensugeln mangelten; man goß zulest zinnerne und bleierne Geschosse.

Reichsarmeeischer Zeitungsbericht giebt an, Wolffersborf habe nach seinem letzten Ausfall einen Trompeter herausgeschickt und zu "capituliren" verlangt. Diese Angabe ist ungenau. Prinz Stolberg ließ schließlich am 14. August während 13/4 Stunden aus 3 Batterien auf die Stadt schießen und entsendete, nachdem auch ihm die Munition knapp geworden, Abends an Wolffersdorf einen Oberst zwecks Abschluß eines Waffenstillstands. Das Wolffersdorfsche Berlangen, durch einen an den König abzusertigenden Courier die Genehmigung der Capitulationspunkte einzuholen, wurde vom Reichsarmee-Feldmarschallslieutenant Prinz zu Stolberg abgeschlagen.

Die noch am 14. August beiderseits unterzeichnete und ausgewechselte Capitulation gewährte Wolffersdorf den Ausmarsch mit fliegenden Fahnen, flingendem Spiel, brennenden Lunten und sämmtlichen Geschüßen, mit Ausnahme der in Torgan vorsindlichen sächssischen Artillerie. Der freie Abzug von sechs Bataillons (4 Feldbataillone, ein Garnisonbataillon und ein Bataillon Recruten und Reconvalescenten) nebst Regimentsgeschüßen und Munitionskarren konnte nach Wittenberg stattsinden. Neben dem unbeugsamen Oberst v. Wolffersdorf verdient als standhafter Festungsdesensor genannt zu werden und unvergessen zu bleiben der greise Torgauer Garnisonbataillonsecommandeur Oberst v. Grollmann, ein Held des Tages von Malplaquet, ein Friedrichwilhelmsmann.

Baragraph 9 ber Capitulation lautet: "So lange die preußische Garnifon nicht bis burch bie Schange marschirt ift, wird feinem Deferteur von beiben Theilen bie Freiheit verstattet; bagegen folde ausgeliefert werben follen." Benn beim Ausmarich ber Torgauer Befatung ben 15. August Bring Stolberg, bem Bortlaut biefes Baragraphen gumiber, porgeitig - b. i. noch che Bolffersborfs Truppen die Elbbrudenschange hinter fich hatten - bie preußischen Reihen zu lichten versuchte, fo fommt in Betracht: General Bring Stolberg war ein 34 jahriger Berr mit cholerischem Temperament. Im Reichserecutionsheere curfirte bas irrige ober boshafte Berucht, Bolffersborf fci fury por Rriegsausbruch (1756) aus fächfischem Dienst entwichen und habe bem Breugenfonig neue Aufschluffe über bie Absichten feiner Reinde gegeben. Alfo glaubte man wohl, foldem Berrather einen flaren Bertrag nicht halten pu brauchen? - "Toute la boutique va au diable!" Mit diesem freudevollen Ausruf wird man im Sauptquartier bes Pringen Stolberg bie Rach: richt bes Sieges bei Runersborf begruft haben. In Leipzig feierte Feldmarichall Bring Zweibruden am 16. August mit großem militarischen Bomp bie Runersdorfer frohe Botichaft.

Wolffersdorf wußte fich die genaue Innehaltung des Paragraph Neun zu erzwingen. Der ihm Beiftand leistende Croatengeneral v. Luczynski erwies fich bei dieser Gelegenheit als ein Mann von guten militärischen Sitten und Gewohnheiten.

Die "Scene" zwischen Wolffersdorf und Stolberg ist von Chodowiecki "malerisch" erachtet und seine Zeichnung in einem Berliner Calender 1787 erläutert worden. Aus solch unsicherer Quelle entnahm diese Darstellung wortgetreu der Herausgeber des landläufigen, gern benutzten, aber nicht überall zuverlässigen vierbändigen preußischen Heldenlerikons. Wenn wir im genannten Jahrgang jenes Calenders auch die, ebenfalls mit einem Bildniß "gezierte" Fabel der Eroberung der Bergveste Stolpen durch den Husaren-Oberstlieutenant v. Warnern sinden, so dünft uns die calendarisch-anecdotischetheatralische Berarbeitung des Nachspiels der Wolfsersdorsschen Bertheidigung Torgaus nicht vollinhaltlich verwerthbar für die Kriegs-Seschichte. Dem Soldatenauge fällt beim ersten Blick auf, daß in der Chodowieckischen Zeichnung Wolfsersdorf und Stolberg beim Ausmarsch der Torgauer Truppen siatt zu Pserde zu siehen, auf einem Walle stehend ihr unliedsames Zwiegespräch halten. Wolfsersdorf sehen wir, seine Worte accentuirend, eine Doppelpistole auf den Unterleib Stolbergs richten.

Am 15. August marschirte Oberst v. Wolffersdorf vertragsgemäß bis Jessen, am folgenden Tage nach Wittenberg. Hier empfing er ein Königliches Erwiderungsschreiben d. d. Reitwein, 14. August. "Wein lieber Obrister von Wolffersdorf. Da die Russen mich bei Kunersdorf zur Retraite geswungen, so habt Ihr in Torgan in bestmöglichster Art zu capituliren; doch

forgt bafür, bag Ihr freien Abzug nach Botsbam erhaltet, und melbet Euch, wenn Ihr borthin gefommen seib. Ich bin Guer wohl affectionirter . . . \*)

Den 19. August traf Wolffersborf, neuem Befehl gemäß, in Rönigs-Busterhausen ein. Bon hier aus erstattete er seinem hohen Gebieter ausführlichen Bericht. [Schabe, wenn dies Schriftstück nicht mehr vorhanden.] Die Königliche Antwort, Fürstenwalde, 21. August, besagt: "... Ich habe Guer Schreiben vom 20. d. erhalten, und müsset Ihr die in solchem gemelbeten Recruten den sichern Weg nach Tasdorf hierher zur Armee abschicken. Ich beziehe mich übrigens auf die bereits von Mir Such gegebene Ordre, und muß Ich Such schließlich Meine ganz besondere Satisfaction über Euern in Torgau während der Belagerung sowohl als auf dem Ausmarsch Eurer unterstehenden Bataillons bezeigten Diensteiser und Fermeté hierdurch zu erstennen geben. Ihr könnt Such versichert halten, daß ich Eurer unvergessen und auf Euere Avantage und Avancement bedacht sein werde."

In Wittenberg capitulirte Generalmajor v. Horn ohne Gegenwehr, ben 21. August. Die Besatung erhielt freien Abzug nach Magbeburg. Den General v. Horn ließ ber König arretiren, vor ein Kriegsgericht stellen und in Spandau für seinen Mangel an "Fermete" bugen.

Als ber Königliche Feldherr aus dem Lager bei Fürstenwalde, den 21. August, Truppen unter Generalmajor v. Wunsch entsendete, um den Fortschritten der Reichler in Sachsen die Grenze zu setzen, ward Oberst von Wolffersdorf dem Detachement Wunsch zugetheilt. Wunsch nahm den 28. August Wittenberg zurück. Am 30. August bewahrheitete sich für Wolffersdorf das alte (Shakespearesche) Sprücklein: "Es wechselt der Strom der menschlichen Geschäfte."

Bolffersborf erschien auf Besehl des Generals v. Wunsch vor Torgau, hier seinem vormaligen Gegner, General v. Aleeseld den Borschlag zu machen, mit der Besatung sich gesangen zu geben oder unter dem Bersprechen, in diesem Kriege nicht wieder gegen den Preußenkönig zu kämpsen, frei abzuziehen. Kleeseld lehnte solch Angebot ab. Es wurden demnach ohne Säumen preußischerseits Faschinen gebunden und Sturmleitern zusammengebracht. Die seindliche Garnison glaubte, man werde während der Nacht im preußischen Lager sich ruhig verhalten, da nach dem Retraiteschuß der Zapsenstreich in üblicher Art geschlagen worden. Jedoch nach Eintritt der Dunkelheit begann der Angriff. Die in der Borstadt besindlichen Croaten mußten in die Stadt weichen. Die Canonade auf das Bäckerthor, im Berein mit dem nächtlichen

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen biese Königl. Zuschrift und die solgenden Cabinetsordres aus dem Abdruck Wolffersdorfscher Familienpapiere in einer 1859 von einem Hauptmann v. Wolffersdorf veröffentlichten kleinen Monographie, welche beim Torgauer Verleger seit Jahren völlig verkauft ist. Ergänzt wurde sie durch das vom Archidiakonus Bürger versaßte Büchlein "Die Borgänge in und um Torgau während des 7 jähr. Krieges;" Torgau 1860, 119 Stn. 8°.

Draufgehen bewirfte, daß General v. Rleefelb um 11 Uhr Chamade schlagen ließ und Nachts 1 Uhr, den 30. August, capitulirte. Die Garnison erhielt die Erlaubniß, nach Leipzig sich zurückzuziehen, mußte aber alle Artillerie, Munition und Proviantvorräthe zurücklassen. So ward denn ein Ort, vor welchem die Reichler 5 Tage lang sich angestrengt hatten, innerhalb 24 Stunden wieder "Krisisch."

Die Bewohner Torgaus behielten die 16tägige Anwesenheit der Reichserzecutionstruppen in schlechtem Andenken; denn dieser Besuch kostete — abgeschen von den dürgerlichen Einzelleistungen — der Communalcasse, wie ausbewahrte Rathsacten nachweisen, täglich über 1000 Thaler, obwohl die vermeintlichen Sachsenfreunde nach dem Abzuge der preußischen Besahung, den 15. August, ein Magazin erbeuteten, dessen Werth man auf 200 000 Thaler schäfte. Mit nicht geringen Ansprüchen also traten die Reichsarmeeischen in Torgau auf. Dank sei es der Geschwindigkeit Wolffersdorfs, daß solch stolze und kostbare Herrlichkeit nicht länger die Torgauer bedrückte. Dem Veteran Grollmann wurde wiederum die dortige Commandantur übertragen.

Wolffersdorf zeichnete sich aus in einem Avantgarbescharmügel ben 4. September 1759, als keder und umsichtiger Husarenführer. Es geschah dies bei Großenhann, ohnweit Dresben. Im Gesecht bei Dahlen, Mitte October, hatte Wolffersdorf die Kühnheit, sich mit einer ihm sechsmal überlegenen österzeichischen Abtheilung in eine Canonade einzulassen; General v. Wunsch rettete ihn durch ein geschicktes Manöver. Bei der Maxener Katastrophe (21. Nov. 1759) gerieth der größte Theil des Infanterie Regiments "Dessen-Cassel" und mit ihm Oberst v. Wolfsersdorf, unverschuldet, in österreichische Gesangenschaft.

Charafteristisch für unseres Helben Unternehmungslust und Humor ist die Aneldote, der durch seine Unthätigkeit während der Kriegsgefangenschaft in Tyrol gepeinigte Oberst v. Wolffersdorf habe die Kaiserin Maria Theresia um Urlaub nach Rom gebeten, weil er dem Papst den Pantossel füssen wolle. Die Antwort lautete, einem Keger, wie ihm, gezieme dies nicht. Erst nach dem Hubertsburger Frieden erhielt Wolffersdorf seine Entlassung aus der österreichischen Haft. Der König erwiderte, Potsd., 5. Mai 1763, auf Wolfsersdorfs Meldebries: "Es ist mir aus Euerm Schreiben vom 30. v. M. besonders angenehm zu ersehen gewesen, daß Ihr aus Eurer setzen Desterreichischen Kriegs-Gefangenschaft wiederum dorten bei dem Regimente sin Wesel angetommen seid, und macht es mir Bergnügen, einen so guten und braven Officier, wie Ihr, wiederum frei und bei dem Regimente zu wissen."

Mittelst Cabinetsorbre d. d. Potsbam 30. Juli 1763 beförberte ber König Wolffersdorf zum Generalmajor und Regiments-Chef "in Erinnerung Eurer mir treu geleisteten Dienste und rechtschaffenen Application, auch allemal bezeigter guter Conduite." Auf Wolffersdorfs Dankschreiben, nebst der Meldung, daß er das ihm anvertraute Regiment (Nr. 9, in Hamm und Soest garnisonirend) speciell besichtigt habe, antwortete der Monarch: ".... Ich

habe von meiner auf Euch darunter gethanen Wahl um so mehr Ursach zustrieden zu sein, als Ihr wie ein braver Officier, dessen dabei geführte gute Conduite allemal meine Approbation gehabt, das Avancement, so ich vor Euch gethan, meritirt habet." Gleichzeitig zeichnete der König Wolffersdorf aus durch die hohe Ehre einer Aufforderung, "hierher zu Mir zu kommen" — um in der Potsdamer Manöver-Hochschule und an der Königlichen Mittagstasel anwesend zu sein. Wahrlich, es wäre eine richtige Würdigung des durch Königliche Dankbarkeit in reichem Maße belohnten Vertheidiger Torgaus gewesen, wenn der Maler Cuningham dem General v. Wolffersdorf ein Andenken gestiftet hätte in dem Bilde: "Frédérie le Grand retournant à Sans-Souci après les manoeuvres de Potsdam, accompagné de ses généraux."

Wolffersdorf's Beförderung zum Generallieutenant folgte 1770. Ein gelegentliches Eigenhändiges Königliches Posiscript: "Ich din mit Ihm content" enthielt des Kriegsherrn Anerkennung für das stattliche Aussehen und die treffliche Geübtheit des Wolffersdorfschen Regiments. Als materielle Beweise seiner Zufriedenheit ertheilte der Monarch unserem Helden das Mannlehngut Ostholz — ein schöner und einträglicher Landsitz unweit Hamm, der Stadsgarnison des Regiments "Bolffersdorf" — sowie auch ein Canonicat, eine Amtshauptmannschaft und eine Drostei. Außerdem wurde General v. Wolffersdorf geehrt durch Beschenfung mit einer goldenen Schnupftabatsdose.

Alls Wolffersdorf burch seinen Jähzorn fich hatte verleiten laffen zu einer Ausschreitung gegen die für ihn sehr ärgerlicherweise militärdienstfreien Hünengestalten unter ben westphälischen Drahtziehern, kam er mit einem gnäbigen Königlichen Berweis davon.

"Mein lieber General v. Wolffersborf. Es ist officiell angezeigt worden, welche Disturbation Er in dem Städtchen Altena in der Grafschaft Mart gemacht hat In Erwägung Eurer sonstigen Meriten will ich diese mauvaise Geschichte für diesmal pardoniren, werde Euch aber nach Spandau schieden, wenn Ihr je eine ähnliche Abnormitaet Euch solltet zu Schulden kommen lassen." (Potsd. 11. Aug. 1770.)

Wolffersdorf starb den 6. Mai 1781; ein Opfer seines Diensteisers. Sinige Wochen hatte er gichtfrank im Bette liegen müssen; als aber das Regimentsexerciren beginnen sollte, da unternahm es der ungeduldige Batient, als hydropathischer Selbstarzt seine Genesung zu beschleunigen. Dieser unrichtigen und hastigen Cur zusolge erschien der Feind, welcher Jeden besiegt: der Tod. — Unseres Heiden Asche ruht in der Kirche zu Mark; hier war er als Besitzer des Gutes Ostholz eingepfarrt. Sein Bildniß in Lebensgröße besindet sich da, wo er in Hamm als Hochgewaltiger "residirt" hat; einer der schönsten Repräsentanten der Fridericianischen Hepräsentanten der Fridericianischen Hepresentanten

Die westphälischen Zeitgenoffen rühmten ben General v. Wolffersborf als einen Mann von Geist und Leben, ber — obwohl streng und heftig — gern Gutmuthigkeit und Menschenfreundlichkeit, sowie auch Freigebigkeit und Auf-

wandliebe bethätigte. Seine Schlauheit paarte sich oft mit Schalkslust. Wenn wir einige Anekvoten berücksichtigen, welche Wolffersborfs Betriebsankeit, sein Regiment mit Riesen zu recrutiren, ober Wolffersborfs berbe Scherzart nebst seiner sonderbaren Musikliebe ausprägen, so dürsen wir behaupten: In diesem Draufgänger regte sich des alten Dessauers Frohnatur.

Das Secularandenken an die ruhmvolle Bertheidigung der Festung Torgau ist auf Besehl des derzeitigen Brinz-Regenten, Königliche Hoheit, im August 1859 zu Torgau militärisch geseiert worden. Bei dieser Gelegenheit erhielt die Lünette III den Namen "Lünette Wolffersdorf"; ein Denkmal von polirtem Granit wurde in derselben aufgestellt, zur Erinnerung an "die tapsere Abwehr wiederholter Sturmangriffe."

Das Kriegshandwerkszeug und die Kampfformen ändern sich im Lauf der Zeit; gleichwerthig bleiben die psychologischen Factoren. Also kann hier schließelich gesagt werden: Karl Friedrich Freiherr von Wolffersdorf erward sich durch seine in schwierigster Lage unbeirrte Standhaftigkeit und Unternehmungslust nicht nur des großen Königs Gnade, sondern auch das Anrecht auf den Racheruhm eines classischen Festungsvertheibigers.

## Die Ausbildung des Schrpersonals und der Mannschaften für den Schießdienft in der Kompagnie.

Die Schießinstruftion vom Jahre 1884 legt anerkannt ben höchsten Berth auf die Ausbildung des einzelnen Mannes in der Schießfertigkeit.

Demgemäß ift es flar, bag in bem Ausbildungsmodus ber jungen Solbaten ber Erziehung ju ficheren Schügen eine bebeutend größere Aufmerksam-feit gewidnet werden muß, wie ehebem.

Man darf sich jest nicht mehr damit begnügen, dem Rekruten die Anfangsgründe jeder Schießkunst — Zielen und Abziehen — zu lehren, sondern man muß unbedingt dahin streben, jeden einzelnen Mann von Anfang an so weit zu bringen, daß er nicht nur weiß, "wie" er sich beim Schießen benehmen soll, sondern "warum" er sich "so" und nicht anders anstellen muß.

Diefer lettere Puntt wird aber immer von ben Schiegunteroffizieren, in beren Sande zumeist die erste praktische und theoretische Unterweisung gelegt ift, außer Acht gelaffen. Und so erschweren sich biefelben ihren Dienst ganz unnöthig, indem fie ben Refruten bei ben Zielübungen mit Sachen qualen, die diesem vollkommen unverständlich find und auch bleiben, weil bas, was der Refrut beim Zielen lernt, sich beim Schießen gewöhnlich ganz anders darftellt.

Es kommt aber vor Allem barauf an, daß der Mann sich immer selbst sagen kann, warum dies oder das — so oder so gemacht werden muß; nur, wenn ihm die Ursachen verständlich sind, wird er günstige Wirkungen auch selbsithätig hervorbringen. Wie dies auf jedem Felde unserer militärischen Thätigkeit nothwendig ist, so vor allen Dingen beim Schießen.

Früher — erinnere ich mich — war es beliebt, die strammen Griffe ber Chargirung auf dem Scheibenstand ebenfalls anzuwenden: daß dies abzestellt ist, fann nur als eine überaus nothwendige Konzession für eine wirkliche Schießausbildung angesehen werden. Jedes an seinem Plat! eine Kompagnie gut ausgebildeter Schützen wird in der Hand ihres Chefs im Gesecht sicherlich die Chargirung tadellos machen und später eine ruhige, wirkungspolle Salve abgeben: da greift Exerzier: und Schießausbildung in einander! — Aber verlangen zu wollen, daß der Mann im Schützengesecht in tadellosem Anschlag seinen Schuß abgiebt, ist ein Unding: also fort daher mit den unzußen Instruktionen über "Anschlag auf dem Scheibenstande!"

Sier foll ber Mann ichießen lernen. Gin guter Schutze fann aber nur bann herangebilbet werben, wenn ber Individualität jedes Ginzelnen möglichft Spielraum gewährt wirb.

Leute, welche beim Exerzieren gelernt haben, das Gewehr richtig anzuschlagen, werden diese Lehren mit auf dem Scheibenstande verwerthen. Und da weitaus der größte Theil unseres Infanterie-Ersages bei der Einziehung zum ersten Male ein Gewehr in die Hand bekommt, so muß es Sache der Rekrutenunteroffiziere sein, den Mannschaften die Grundprinzipien des Ansschlages beizubringen.

Der Zielunteroffizier hat aber seine Aufgabe wesentlich in anderen Dingen zu suchen.

Der hohe Werth, der auf die Heranbildung der Leute zu sicheren Schützen heute gelegt wird, veranlaßt uns, die Unterweisung derfelben in einer viel intensiveren Beise als früher zu betreiben. Den Gang dieser Instruktion will ich nun versuchen vorzusühren.

Ich halte es für nothwendig, daß zunächst sogleich mit Beginn des Refrutenegerzierens mit dem Zielunterricht begonnen wird, und zwar soll zu allererst der Refrutenoffizier die Leute über den Zweck der am Gewehr bestindlichen Bistreinrichtungen unterweisen.

Dies ist durchaus zu wünschen, weil ich wiederholt bemerkt habe, daß die Unteroffiziere im Gefühl ihrer eigenen Unsicherheit über dieses Thema leichten Herzens hinweggehen oder die Leute durch einen Schwulft unverständelicher Fremdwörter einfach verwirrt machen, ohne dabei irgend einen Nugen

gu ernbten. Diese Offiziereinstruktion barf natürlich nur die allereinsachsten, jedem Laien, und als solche muffen die Rekruten beachtet werden, verständlichsten Dinge berühren.

Es hat ja fast jede Kompagnie die sogenannten "Flugbahntafeln", und diese sind dabei vorzugsweise zu verwenden.

Bon Anfang an ist ben Leuten ber Glaube, ber häufig durch die fehlervolle Instruktion der Unteroffiziere hervorgerufen wird, zu nehmen: "daß die Flugbahn des Geschosses steigt!"

Es ist dies gerade einer der beliebtesten Instruktionssehler, welche gemacht werden, um den Leuten das Einschlagen des Geschosses "über" dem Zielpunkt zu erklären, wenn man auf Entsernungen schießt, welche vor dem betreffenden Kernschufz liegen.

Alfo es find in diefer Inftruftion gradatim nur diefe Buntte ju berühren:

- 1. wie ftellt fich bie Flugbahn bar?
- 2. warum ftellt fich biefelbe fo bar?
- 3 warum ift die Bifirvorrichtung am Gewehr nothwendig?
- 4. mas verfieht man unter Bielen?
- 5. was verfteht man unter Abfommen?
- 6. weghalb muß man das Abfommen wiffen?

Gerade biefe lette Frage ift biejenige, auf welche leider häufig ber wenigste Berth gelegt wird, obwohl biefelbe unbedingt eine ber wichtigften ift.

Denn "Zielen" lernen mit den verschwindend geringen Ausnahmen ganz furzsichtiger Leute alle Acfruten sehr bald — "Abkommen" und ihr "Abkommen wissen" die wenigsten, fast keine. Und doch ist gerade das Letztere eine Hauptnothwendigkeit für Jeden, der ein sicherer Schütze werden soll.

Diese Instruktionsstunden, an denen das gesammte Unterossisierpersonal unbedingt Theil zu nehmen hat, sind so lange fortzuführen, dis dem Offizier die Gewißheit geworden, daß allen Leuten, und vor allen Dingen dem Lehrspersonal, diese theoretischen Ansangsgründe vollkommen klar und geläufig sind.

Eventuell ist es noch sehr vortheilhaft, für die Unteroffiziere eigene Instructionsstunden abzuhalten, wo dieselben, ohne daß ihre Autorität irgendwelchen Schaden leidet, unterwiesen und befragt werden.

Rebenher geht nur die praftische Unterweifung, die in den Sanden eines ichieffertigen und gut instruirenden Unteroffiziers liegen muß.

Man beginne mit dem Zielen auf dem Sandsack. Und zwar in der Weise, daß der Lehrer das Gewehr auf einen beliebigen Punkt der Scheibe einrichtet und nun den Mann über Bistr und Korn sehen läßt; ist dies gesichehen, so muß der Rekrut zur Scheibe gehen und mit einem kleinen Stöckschen genan den Punkt bezeichnen, auf welchen der Unteroffizier gezielt hat.

Da nun gewöhnlich zwei Mann beim Zielen find, so gebe ber Lehrer jest bem Gewehr, ohne baß ber zweite Mann etwas bavon merkt, eine andere Richtung und laffe nun ben bei ihm befindlichen Rekruten burchzielen. Dann frage er, "ob ber auf ber Scheibe bezeichnete Bunkt ber richtige fei?" Hat der zweite Mann richtig durchgesehen, so wird er verneinen; im andern Falle hat der Instruktor den Beweis, daß der zweite Zieler entweder noch nicht zielen kann, oder aus Dummheit oder Faulheit "ja" gesagt hat.

Sanz gleichgültig, — ob es nun richtig ober falsch war, — ber Lehrer überzeugt sich nun seinerseits von der neuen Zielrichtung und läßt dann den Mann noch einmal durchzielen. Glaubt dieser nun den richtigen Zielpunkt gefunden zu haben, so geht er zur Scheibe und markirt den Punkt mit dem Stöckben.

Dieses Ueben im Zielen, wie es ja fast überall gemacht wird, ohne daß man jedoch die nothwendige, eben beschriebene Kontrolle der Leute angewendet sieht, ist nun so lange fortzusegen, dis jeder Rekrut vollkommen firm ist, einen ihm gegebenen Zielpunkt zu sinden und auf der Scheibe zu bezeichnen.

Der Offizier hat sich perfönlich möglichst von jedem Mann einmal bie Sache vormachen zu lassen.

Ich bemerke dabei noch, daß es nicht nothwendig ist, die Scheibe auf größere Distance vorerst aufzustellen: das nimmt nur Zeit weg und giebt dummen gleichgültigen Leuten Beranlassung, sich mit Aurzsichtigkeit zu entschuldigen.

Schon im Interesse bes instruirenben Unteroffiziers, ber Stunden lang auf einen Fleck stehen und reben muß, ist es angebracht, Scheibe und Bieltisch in einer großen hellen Kasernenstube aufzusiellen.

Saben die Leute biese erste Phase hinter sich, so gehe man weiter und verlange, daß jeder Mann das Gewehr selbst auf einen Bunkt einrichte und biesen dann mit dem Stöckhen auf ber Scheibe bezeichne.

Der Instruktor hat sich sodann nur zu überzeugen, ob die Angabe auf ber Scheibe eine richtige sei.

Da dies Berfahren gewiffermaßen nur ein Appell an die Selbstthätigs feit der Leute ist, so wird man, da jeder Refrut sich möglichst bemühen wird, seine Sache recht gut zu machen, wenig Arbeit dabei haben und kann bald bazu schreiten, den Mannschaften bestimmte Aufgaben zu geben.

Und zwar ift bies nun nicht mehr auf bem Canbfact vorzunehmen, sondern mit einem an ben Zielbock gespannten Gewehr.

Es empfiehlt sich babei, den einen der Zieler an die Scheibe zu schicken und dem andern leise zu besehlen, das Gewehr z. B. auf die linke untere Rante des Striches auf der Strichscheibe einzurichten.

Der Mann sucht nun den Punkt und richtet das Gewehr fest darauf ein. Der Lehrer revidirt und läßt dann den Mann von der Scheibe kommen und dieser muß durchzielen und dann den Punkt auf der Scheibe mit dem Markirstöckhen bezeichnen.

Sind die Leute soweit vorgebilbet, so gehe man dazu über, dieselben über ben Treffpunkt bei ber Entfernung von 100 m zu instruiren.

Durch die Difiziersinstruftion belehrt, wird es den Mannschaften nicht schwer werden, die Theorie in die Pragis zu übersetzen.

Aber auch hier muß die Anschauung helfend eintreten. Das schon oft genannte Markirstöckchen wird genau in der Länge von 60 Centimetern hergestellt, und wenn nun der Mann den Zielpunkt auf der Scheibe bezeichnet, so legt er auf diesen das eine Ende des Stöckchens und errichtet dann mit demselben eine Senkrechte: das obenstehende Ende bezeichnet den Treffpunkt!

Daburch wird ben Leuten sofort klar, daß der Treffpunkt genau fentrecht über bem Zielpunkt sitzen muß, wenn kein Fehler beim Zielen gemacht wurde.

Man wird es kaum glauben — aber ich habe oft den Bersuch gemacht und mir von alten Leuten auf der Scheibe den Punkt zeigen lassen, auf den sie ganz richtig gezielt hatten. Fragte ich sie dann: "wo muß nun der Schuß sien?" so suhren die Leute allerdings mit dem Finger "über" dem Zielpunkt in der annährend richtigen höhe umber — aber es kam ihnen nicht darauf an, den Trefspunkt einen halben Fuß rechts oder links seitwärts über dem Zielpunkt zu bestimmen.

Ift bei ben Leuten aber von Anfang an das Berfiändniß geweckt, daß — wenn fie ohne Fehler gezielt haben — Ziel und Treffpunkt eine Senkrechte bilden, so ist die erste Stufe zur Erlernung des Abkommens von ihnen gewonnen.

Bei dem Bestimmen des Treffpunktes mit dem Städchen ist gleich Gelegenheit gegeben, den Leuten zu zeigen, wohin es führt, wenn man zu tief zielt oder zu sehr in die Scheibe hineingeht: daß man also zu kurz oder über die Scheibe hinweg schießt. Es ist mir dabei aufgefallen, daß sehr viele Zielunteroffiziere bei ihrer Instruktion mit "Borliebe" die Fehler behandeln, welche der Schüge beim "Zielen" machen kann.

Das hat feinen Rugen!

Denn einmal werden diese Fehler doch immer gemacht werden, und der beim Schießen die Aufsicht führende Offizier hat es leider fast garnicht in der Hand, diese zu forrigiren. Zweitens aber glauben die Refruten, "die Fehler seien die Hauptsache", und in dem ängstlichen Wunsche, solche zu vermeiden, werden die Leute befangen und kommen um die so nothwendige Ruhe, das Schlimmste, was passiren kann. Bielmehr hat der Zielunteroffizier den Leuten immer und immer wieder einzuschärfen: "schießt mit gestrichenem Korn!" Erst wenn die Mannschaften vollkommen sicher sind im gestrichenen Korn nehmen, kann man sie auf die Folgen etwaiger Fehler ausmerksam machen.

Denn kennt ber Mann nur bas gestrichene Korn, wird er nur suchen, folches zu nehmen.

Zum besseren Verständniß mähle man bei den Bestimmungen der Treffershöhe eine Infanteriescheibe und beginne damit, die Leute beim Zielen daran zu gewöhnen, den Zielpunkt — das Abkommen — genau zu melden.

Stimmt bies auf ber Scheibe, fo muß ber Mann gleich berechnen, wo ber Schuß figen wird und bies bem Unteroffizier nunmehr melben.

Dabei ist es gut, daß der zielende Mann das Gewehr im Blocke spannt und abzieht, sobald er den Zielpunkt gefunden hat. Er gewöhnt sich dadurch sehr leicht daran, das Abkommen beim Schuß anzusagen.

Sind die Leute barauf dreffirt, die Trefferhöhe im Augenmaß zu haben, so ist es für dieselben ein Leichtes nunmehr, wenn sie den Zielpunkt im Moment des Abdrückens genau wissen, auch gleich den Treffpunkt mit einer ziemlichen Sicherheit melden zu können.

Daraus resultirt aber, daß es unbedingt nothwendig ist, den Leuten klar zu machen, sich ganz genau das Abkommen zu merken, d. h. ganz genau den Punkt zu wissen, auf welchen die Bisirlinie in dem Augenblick des Losziehens gerichtet war.

Dies ist nun beim wirklichen Schießen garnicht vom Aufsichtsführenden zu kontrolliren, da es für denselben unmöglich ist, für jeden Schuß etwa den Alvensleben'schen Zielappart an jedes Gewehr anschrauben zu lassen und dann hindurch zu sehen. Und selbst mit diesem Apparat ist es äußerst schwierig, die Kontrolle auszuüben; denn einmal ist es gefährlich, da leicht eine Berletzung des Auges stattsinden kann, und zweitens wird der schießende Mann stark irritirt, wenn er im Anschlage liegt und Jemand will den Zielapparat benuten.

Ich empfehle daher, daß neben dem Schützen — am besten rechts von bemselben — eine Scheibe gleicher Art, wie die, auf welche geschoffen wird, aufgestellt wird.

Bei biefer Scheibe befindet fich ein Stöckhen, genau von der Länge, wie die Trefferhöhe für die betreffende Diftance berechnet ist.

Schießt nun der Mann, so meldet er sein Abkommen, macht dann "rechtsum", tritt an die Scheibe, zeigt mit dem Stöckhen den Punkt, auf dem er abgekommen ist und errichtet nun mit dem Markirholz eine Senkrechte. Das obere Ende des Holzes bezeichnet den Treffpunkt.

Diefe ganze Prozedur muß geschehen, ohne bag ber Schütze nach den Anfagern blickt.

Hat der Mann sein Abkommen richtig gemeldet, so muß der Schuß dems entsprechend figen.

hat er aber auf bas Gerathewohl bas Abkommen angesagt, fo hat man burch biefes einfache Berfahren eine ungefähre Kontrolle über ben Schügen.

Jebenfalls wird badurch erreicht, daß die Leute sich wohl hüten werden, leichtsinnig ihr Abkommen zu melden, denn sie wissen, daß sie sofort erkannt werden, wenn solches geschehen. Andrerseits aber wird es den Mannschaften gewissermaßen ein Bergnügen bereiten, zeigen zu können, daß sie verstehen, ihre Waffe richtig zu verwenden.

Ich lege ben höchsten Werth auf das richtige Melben des Abkommens

und gehe fo weit, einen Schuß "gut" ju nennen, wenn berfelbe bie Scheibe gefehlt hat, sobald mir nur ber Mann fein Abkommen richtig angesagt hat.

Denn nur bann ift berfelbe im Stande, fich felbst zu verbeffern! Doch gurud zu bem weiteren Ausbilbungogange!

Sobald die Leute gelernt haben, die Trefferpunkte mit dem Städchen jedesmal richtig zu bestimmen, was ihnen unendlich leicht wird, da sie es durch Anschauung in sich aufgenommen haben, stelle man die Scheibe auf die Entfernung von 100 m auf, damit sich das Auge eines jeden Mannes an dies neue Bild gewöhne und fahre nun mit den Zielübungen fort. Bei der größeren Entfernung wird naturgemäß den Leuten die Entfernung zwischen Ziel und Treffpunkt kleiner erscheinen.

Um dies recht anschaulich zu machen, nehme man zwei freisrunde, etwa 10 Centimeter im Durchmesser haltende Pappscheiben, durchbohre diese im Centrum mit einem spigen Nagel und lasse nun den Mann — immer noch an dem im Block gespannten Gewehr — zielen, abziehen und sein Abkommen melben.

Dann schicke man ben Zieler zur Scheibe und laffe ihn eine ber beiben Bappscheiben genau auf dem Zielpunkt in die Scheibe steden und die andere ebenso auf dem abzumessenden Treffpunkt.

Die ben Schutzen fichtbaren Seiten ber Pappscheiben find, Die eine vielleicht mit grellrothem, Die andere Scheibe etwa mit hellblauem Papier, zu befleben.

So zeigt sich den am Zielgewehr befindlichen Leuten die untere Pappscheibe — meinetwegen die blaue — als der Zielpunkt, die darüber befindliche — vielleicht rothe — als der Treffpunkt.

Auf diese Weise gewöhnen sich die Mannschaften bei Zeiten an das Bild, was ihnen später beim Schießen auf dem Scheibenstand geboten wird, wenn man nämlich das von dem Geschoß gemachte Loch jedesmal mit einer einsteckbaren Bappscheibe markirt und dasselbe erst beim nächsten Schuß kleben läßt.

Diese Uebung muß natürlich ebenso auf einer neben dem Zielblock stehenben Scheibe fontrollirt werben.

Denn, mahrend ber erfte Zieler zur Scheibe hinunterläuft, zielt ein anderer Mann noch einmal burch, sucht ben Zielpunkt und stedt auf ber neben ihm befindlichen Scheibe auch zwei Bapptafeln ein.

Somit wird sogleich wieder eine Borübung im Ansagen für das spätere schießen erlernt.

Auf ein berartiges Kontrolliren der Zieler muß in hohem Grade gehalten werben, denn nur dadurch fann der Zielunteroffizier sich überzeugen, ob seine Instruktionen einen wirklichen reellen Nugen haben.

Da nun die Schiegausbilbung auf dem Scheibenftand hauptfächlich für die Diftanzen des Einzelfeuers geubt wird, fo ift es nothwendig, daß die

Hene Ril Blatter. 1887. 3annar-Deft.

Leute durch Anschauung lernen, wie groß die Unterschiede zwischen Ziel- und Treffpunkt bei ben einzelnen Distanzen resp. bei Standvisir und kleiner Rlappe find.

Das tobte Auswendiglernen der Schußhöhen auf 100, 150, 200 m u. f. w. mag für eine Borinstruktion vielleicht blendenden Werth haben: für die praktische Verwendung der Waffe ist dieser Werth illusorisch.

Der Mann wird sich im Gesecht wahrhaftig nicht fragen, ob er 60 ober 50 Centimeter unter sein Ziel zu halten hat: er wird vielmehr sich auf dem Terrain einen Raum von annähernd gleicher Höhe durch sein Augenmaß abmessen und dann seinen Schuß abgeben.

Da kommt es benn barauf an, baß ber Schütze ganz genau sich ben Punkt, wo er hingezielt hat, als sein "Abkommen" merkt!

Denn nur bann allein fann er, wenn ber Schuß fehlgegangen, seinen zuerft gemachten gehler felbstthätig verbeffern.

Und ben Mann soweit zu bringen, halte ich für den höchsten Grad ber Schiegausbilbung!

Deshalb find biefe Uebungen im Bezeichnen des Biel- und Treffpunktes ununterbrochen mahrend ber gangen Schiefperiobe fortzusegen.

Wie viele Kompagnien leisten nicht Bebeutendes im Beschäftigungsbuch unter der Rubrit "Ziel- und Anschlagüben?" und wie meisterhaft müßte geschossen werden, wenn die auf diesen Uebungen verbrachte Zeit wirklich belehrend für die Leute verwendet würde.

Aber leiber ist das in der Praxis nicht der Fall. Es ist auch garnicht möglich, den Leuten etwas beizubringen, was nicht durch stete Kontrolle geleitet werden kann.

Denn ber Offizier, die Unteroffiziere, wissen nie, ob ber Mann wirklich gielt und ob er bann wirklich weiß, wo er abgefommen ift.

So hört man bann das stereotype "Gut abgesommen", und ba der Untersoffizier in dem erklärlichen Gefühl seiner Ohnmacht nichts sagen kann, so beschränkt er sich darauf, an dem Anschlag des Mannes zu basieln und begnügt sich mit dem "Gut abgesommen!"

Es dauert nicht lange, so langweilt sich Alles und sehnt den Schluß der Stunde herbei.

Ganz anders, wenn in der oben angeführten Beise von den Untersoffizieren der Zielunterricht gelehrt und geseitet wird.

Der aufsichthabende Offizier wird zur Genüge zu thun haben, wenn er barauf achtet, daß die mindergewandten Unteroffiziere den Leuten die Sache flar machen.

Der Einwand, daß es an Material mangele, um alle Leute in ber ans gegebenen Weise zu beschäftigen, ist leicht zurückzuweisen.

Rafernentische, auf benen Sandfade aufgeschichtet find, Schemel auf benen

bie zielenden Leute sitzen können, sind überall da; und wenn es an Scheiben mangeln sollte zum Bezeichnen der Ziel- und Treffpunkte am Zieltisch selbst — so siellt der Kompagnieschreiber an einem Nachmittage ein Duzend von Diminutioscheiben auf Pappe her!

(Schluß folgt.)

### Das Generalftabswerk über 1864\*)

Fast breiundzwanzig Jahre trennen uns von dem Anfange jenes Krieges, mit welchem die Neugestaltung Deutschlands begann, die bann in zwei weiteren Rriegen von 1866 und 1870/71 fortgesett wurde und ichlieglich in ber Biebererrichtung bes Deutschen Reiches ihren unvergänglichen Abschluß fand. Die schnelle Folge diefer Feldzüge und das Intereffe, welches fich natur: gemäß ben beiben lettgenannten in ftarferem Grabe zuwandte, verhinderten es, daß jener erfte bisher feine friegsgeschichtliche Burdigung von der berufenen Sand des Breugischen Generalstabes fand. Wenn berfelbe auch nicht in fo großen Bugen verlief, wie die beiden letteren, und es der Ratur der Berhaltniffe nach auch nicht konnte, so bietet er boch bem Studium so außerorbentlich viel, daß wir das Erscheinen seiner Darftellung nur mit ber größten Genugthuung begrugen fonnen. Dag uns ein fo langer Zwifchenraum von jener Zeit trennt, hat bem Berte nur jum Bortheile gereicht. Bei ber Darstellung ber Feldzüge von 1866 und 1870/71, welche unmittelbar nach bem Berlaufe derfelben begann, waren felbstverftandlich eine Menge von Rückfichten ju üben, welche bier jum größten Theile weggefallen find. Gine große Ansahl jener Manner, welche bamals an hervorragender Stelle fich befanden, weilt nicht mehr unter ben Lebenben, bas Urtheil ift baber freier und unabbangiger, und wenn ichon die unparteifche in echt hiftorischem Ginn gehaltene Darftellung bes beutsch-frangofischen Krieges ben Breis als bestes Beschichtswert davontrug, fo fieht ihm diefes neufte Bert bes Breugischen Generalftabes nur an Umfang, bagegen an innerem Berthe in feiner Beife nach.

Was zunächst die äußere Erscheinung anbetrifft, so schließt sich dieselbe bersenigen des Werkes über 1870/71 durchaus würdig an. Die Ausstattung mit Karten, Plänen und Sfizzen ist eine außerordentlich reichliche. Der

<sup>\*)</sup> Der Deutsch-Dänische Krieg 1864. Herausgegeben vom Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte. Erster Band. 1886. Mit 3 Uebersichtskarten, 6 Plänen und 12 Stizzen in Steindruck und im Text. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königl. Hofbuchhandlung, Kochstraße 68—70.

foeben erschienene erfte Band bringt 384 Seiten Tert, 106 Seiten Anlagen, 3 Ueberfichtsforten, 6 Blane, 7 Sfiggen in Steinbruck, sowie 5 Tertiffigen. Ein etwa gleich ftarter, zweiter Band foll folgen. Trop biefes bedeutenben Umfanges und ber gahlreichen Rartenbeilagen ift ber Gubifriptionspreis bes gangen Bertes auf nur 30 Dart festgesett, bie noch bagu behufs Erleichterung ber Anschaffung für Offiziere in Raten bezahlt werben fonnen. Wenn man bedenft, daß bei bem Werte über 1870 manches Seft, bas lange nicht bie Starte eines Banbes wie bes porliegenden erreichte, 12 Marf und barüber toftete, fo ift ber für bas Wert von 1864 festgefeste Breis als ein fehr geringer zu bezeichnen. Dies ift aber im Intereffe bes heeres auch burchaus nothwendig. Es genügt nicht, daß jebe Regimentsbibliothef ein ober etwa amei Gremplare befigt, vielmehr wird jeber Offigier, bem feine Ausbildung am Bergen liegt, bas Bert felber befigen muffen. Gin wirfliches Studium ift fonft faum möglich. Um aber Truppenführer beranzubilden, dazu ift nichts fo fehr geeignet, als bas Studium der Kriegsgeschichte. Sie ift die Lehrmeifterin, an ber fich die großen Geerführer aller Zeiten herangebilbet haben. Auch ber Feldzug 1864 bietet außerorbentlich viel bes Studiums Berthes. Gerade die eigenthumlichen Berhaltniffe, unter benen er geführt wurde, die politische Lage, die Natur des Kriegsschauplages, das Berhältnig zu Desterreich, zu ben Bundes-Erefutions-Truppen, alles bas verleiht biefem Rriege ein gang besonderes, von ben fpateren Feldzügen burchaus abweichendes Geprage. Es mar ber erfte Baffengang, den die grofigrtige, in ben Jahren 1859 und 1860 burchgeführte Neuordnung des Breufischen Beeres zu befteben hatte und ben fie mit Ehren bestand. Schon biefer Umftand allein macht ihn und werth. Die Tage von Duppel und Alfen werben auch trot ber großartigeren Erfolge ber nachften Feldjuge bem Preußischen Seere unvergeffen sein. Der Feldzug von 1864 war burchaus nothwendig für die späteren Erfolge, in ihm wurde außerordentlich viel gelernt, es ift fehr zweifelhaft, ob ohne ihn ber bes Jahres 1866 einen gleich glanzenden Berlauf genommen hatte, und wir burfen ihn baber mit Recht als ein nothwendiges und bedeutsames Blied in der Entwickelung unserer deutschen Beichichte betrachten.

Der vorliegende erste Band des Werkes beginnt mit der politischen Borgeschichte des Krieges und schließt mit den Operationen in Jütland, die dis zum 18. April dargestellt sind. Die Operationen vor Düppel sind die Ansang März fortgesührt. Daß letztere nicht ebenfalls dis zum 18. April in diesem Bande dargestellt sind, hat wohl einen äußerlichen Grund, den wir in der Zweitheilung des Werkes sehen; es würde sonst wohl der erste Band zu starf gegenüber dem zweiten werden und eine Theilung in zwei Bänden können wir wohl aus Gründen einer handlicheren Benutzung nur gutheißen. Wäre eine Theilung nach dem Inhalt erfolgt, so hätte der erste Theil wohl überhaupt nur die Ansang März reichen müssen, da sich in diesen Tagen die

Einigung mit Desterreich behufs Ausbehnung der Operationen auf Jütland vollzog, wodurch der Krieg in eine neue Phase trat. Würden nun aber die Operationen in Jütland vom 8. März die 18. April dem zweiten Bande zugetheilt, so wäre der erste wohl verhältnißmäßig schwach geworden.

Bas die Darftellungsweise betrifft, fo fteben wir nicht an, berfelben in vielen Dingen einen Borgug vor bem Generalstabswerfe 1870/71 guguerfennen. Die fprachliche Seite hat entschieden gewonnen. Bunachft begegnen wir bebeutend weniger Fremdwörtern. Selbst technische Fremdwörter, bie bisber von Manchem vielleicht als unentbehrlich angesehen murben, find burch beutsche erfett. Go finden wir ftatt Armirung - Ausruftung, ftatt Fauffebrane -Niederwall, flatt Joundation - Ueberschwemmung, statt Kurtine - Berbindungswall, ftatt Parados - Rückenwehr\*), ftatt Reorganisation -- Neuord: nung u. f. w., Beispiele, die wir noch bedeutend vermehren fonnten. Es wird Riemand verlangen, daß mit einem Male alle Fremdwörter aus unferer Sprache verschwinden fonnen, aber es ift jedenfalls bantenswerth, wenn pon maggebenber Stelle eine Befferung angestrebt wird, und gwar fo, daß ber Sprache fein Zwang angethan wird. Aber wie schon oft hervorgehoben ift. find es nicht allein die gablreichen unnöthigen Fremdwörter, die unfere Sprache ichabigen, fondern vielmehr die bem Beift unferer Sprache guwiber laufende Sabilbung, die befonders burch manche Zeitungsichreiber gepflegt und verbreitet wird. Much in biefer Beziehung burfen wir bas neufte Generalftabs: wert als nachahmenswerthes Beispiel hinstellen. Bon einzelnen Källen abgefeben, ift ber Stil überall flar, leicht verständlich und fliegend, mas um fo anerfennenswerther ift, wenn man bedenft, daß ein folches Bert natur: gemäß nicht aus einer einzigen geber gefloffen fein tann. Go fand fich, um nur ein Beispiel anzuführen, im Generalstabswert über 1870 noch ber burch: aus undeutsche Ausbruck "gefolgt von"; wir find bemfelben in bem neuften Generalftabswerf nicht mehr begegnet. Gerabe biefer Ausbruck hat fich feiner Rurge wegen fehr in die militärischen Darftellungen eingebrängt und ift boch burchaus falfch, benn ba folgen nicht ben Affujativ, fondern den Dativ regiert, fann es auch nicht heißen "gefolgt von". Dloge biefer Ausbruck bei unfern Militärschriftstellern nicht wieder erscheinen. - -

Der erste Abschnitt bes vorliegenden Bandes umfaßt die politische Vorgeschichte des Krieges, sowie die Besehung Holstein's und Lauenburg's durch die Bundes-Erekutions-Truppen. Wenn in den Darstellungen der Feldzüge 1866 und 1870 die Entstehung des Krieges mit wenigen Worten abgethan werden konnte, so lag die Sache für 1864 anders. Die Ursachen der beiden ersteren Kriege sind auch heute noch Jedermann bekannt; es wird aber wenige der jüngeren Generation Angehörige geben, die über die politischen Vorgänge, welche zum letzen Deutsch-Tänischen Keldzuge führten, genau Bescheid wissen;

<sup>\*)</sup> Sollte man nicht ebenfo ftatt Traverfe - Seitenwehr fagen tonnen?

die ganze Bundes-Exefution ist den Meisten nur ein dunkler Begriff; und doch entwickelte sich der Arieg zunächst aus der Bundes-Exefution; auch das weitere Vorgehen Desterreichs und Preußens war eigentlich nichts weiter als eine Impfandnahme Schleswigs, um auch diesem Deutschen Lande, das vom Bunde im Stich gelassen wurde, zu seinem von Dänemark hartnäckig verweigerten Rechten zu verhelfen. Darum war ja auch Desterreich längere Zeit nicht zu bewegen, die Operationen auch auf Jütland oder gar auf Fünen auszudehnen, wie dies von Preußen im Interesse einer schnelleren Beendigung des Krieges von Anfang an erstrebt wurde. Diese fortdauernde Sinwirkung der politischen Verhältnisse auf die Fortsührung des Krieges machte ein näheres Singehen auf dieselben durchaus nothwendig, und wir müssen es dem Generalstade Dank wissen, daß er der Entwickelung der politischen Verhältnisse einen ungleich breiteren Raum gewährt hat, als es sonst bei friegerischen Darstellungen nöthig ist. Ohne dies würde Manches ganz unverständlich sein.

Berfett uns bas Lefen biefer Ginleitung noch einmal fo recht beutlich in Die erbarmlichen Berhaltniffe bes feligen Deutschen Bundestages gurud, fo weht es uns boch auch andererseits schon wie ber Sauch einer neuen Zeit an, ein Name ift es vor Allem, ber ichon jest glanzvoll hervortritt, ber Name Bismard. Es wird uns flar, mit welchen Schwierigfeiten er damals ju fampfen hatte, als er noch nicht ber von allen Deutschen bewunderte, vom Auslande gefürchtete Staatsmann war, wie ruhig und zielbewußt ift er ichon bamals feine Strafe gegangen, unbeirrt burch Anfechtungen von innen und Drohungen von außen. Es ift gut, bag unferer Zeit einmal wieber in's Bebachtniß gerufen wird, wie es bamals in unferm lieben Baterlande ausfah, wie eine furglichtige Dehrheit ber Landesvertretung bie Mittel gur Guhrung bes Krieges verweigerte, ba bie Regierung überhaupt nicht im Stanbe fei, einen Rrieg mit bem Auslande gu führen, und wie Bismard bann biefen Leuten bas ftolge Bort entgegenrief: 3ch fann Gie verfichern und bas Ausland verfichern, wenn wir Krieg führen wollen, fo werben wir ihn führen mit ober ohne Ihre Buftimmung. Go fah es im Innern Preugens aus; und wie fah es in Deutschland aus, Defterreich ichloß fich gogernd an, die Mittelund Rleinstaaten aber hatten Breugen am liebsten in einen Rrieg mit andern Mächten verwickelt gesehen und es bann allein biefen gegenüber gelaffen. Und wie verhielten fich biefe Dachte? England ermuthigte Danemart jum Biberftande, fo viel es fonnte, und ließ ihm moralische und diplomatische Unterftugung ju Theil werben; Schweben unterftugte es thatfachlich wenigstens burch Freiwillige und Beld; Frankreich hielt fich schlau abwartend gurud, um vielleicht bei gunftiger Gelegenheit einzugreifen; Rugland verhielt fich noch am wohlwollendsten. Das waren die politischen Berhältniffe, unter benen ber Krieg begann und geführt wurde. Dazu war die Neuordnung bes Seeres swar ziemlich burchgeführt, aber noch nicht in allen ihren Folgen wirffam geworben. Salten wir uns Alles bies vor Augen, bann muffen wir bie gange Rühnheit bewundern, mit der dieser Krieg begonnen, die Energie, mit der er trot aller äußeren und inneren Hemmnisse glücklich durgeführt wurde. Mit Recht dürsen wir die Politik Bismarck's vor und während des Krieges als ein Meisterwerf betrachten, das eine vielleicht noch größere Anersennung und Bewunderung verdient, wie seine späteren Leistungen; denn schon das verhältnismäßig Wenige, was uns hier darüber mitgetheilt wird, läßt uns ahnen, mit was für Schwierigkeiten er zu kämpsen hatte. Soviel über die politische Borgeschichte, die wir keineswegs als zu ausgedehnt betrachten, da ohne sie viele der späteren Borgänge unverständlich sein würden.

Die nun folgende Darftellung ber Befegung Solfteins und Lauenburgs durch die Bundes-Exefutions-Truppen bietet weniger Intereffantes bar. Bu einem Zusammenftoge mit ben Danen tam es nicht, ba lettere freiwillig die genannten Bergogthumer raumten, fo bag bie Bunbestruppen ohne Schwierigfeit ihre undantbare Aufgabe erfüllen fonnten. Bahrend aber ber Deutsche Bund, ber Schleswig als nicht zu Deutschland gehörig gang aus bem Spiele gelaffen hatte, damit feine erfte Aufgabe erfüllt fab, fchritten Preugen und Defterreich weiter, um nun auch fur Schleswig, beffen uralte Bufammengebörigfeit mit Solftein von Danemarf gerriffen war, einzutreten. Um 16. Januar war swifden beiben Staaten eine Ginigung hieruber erfolgt, beren Bortlaut in einer Unlage mitgetheilt wird. Diefelbe erstrectte fich gunächst nur auf eine Befegung Schleswigs, um biefem bie von Danemark verweigerten Rechte gu verschaffen. Daß Danemart bieselbe nicht gutwillig gulaffen wurde, war von vorne herein vorauszusehen, und so waren von den beiden Deutschen Groß: machten schon seit langerer Zeit Die Mittel vorbereitet, Die Danen mit bewaffneter Sand auch aus Schleswig zu vertreiben. Um 18. Januar murbe von Danemart bas Ultimatum abgelehnt und bamit ber Rrieg ausgesprochen.

Es folgt nun eine kurze Darstellung des Zustandes der kriegkührenden Armeen. Bei den Werken über die Feldzüge 1866 und 1870/71 war dies nicht nothwendig, da dieselben unmittelbar nach den Ereignissen erschienen. Dier war es entschieden gedoten, um so mehr, da die Neuordnung des Heeres zuerst ihre wohlthätigen Folgen geltend machte. Die Schilberung der derreffenden Heere ist so kurz wie möglich gehalten und dabei doch erschöpfend genug; vor Allem wird den meisten Lesern die Beschaffenheit der Dänischen Armee wohl völlig neu sein. Die großen Mängel, welche letztere — eigentlich nur ein Miliz-Heer — in sich schloß, werden gebührend hervorgehoben. Die demnächst solgende Schilberung des Kriegsschauplates giebt die eigenthümslichen Verhältnisse dieses Landes und deren Einflüsse auf den Gang der Operationen recht klar und anschaulich wieder. Die beigegebene Uebersichtsstarte unterstützt diese Schilberung wesentlich.

Der fich bis jum 31. Januar ohne Störung vollziehende Aufmarich bes Berbundeten heeres gehört bem nächsten Rapitel an. hier geschieht zum ersten Mal bes Kronprinzen Erwähnung, auf beffen eigenthumliche Stellung wir

noch später zurücktommen. In den bisher über diesen Feldzug erschienenn Werken war dieselbe nicht erwähnt, und doch ersahren wir jest erst, von wie großer Bedeutung dieselbe gewesen ist. — Auch die Dänische Armee war inzwischen hinter den Dannewerken zusammen gezogen, wo man den ersten Zussammenstoß erwartete. Bei der Schilderung der Kriegsvorbereitungen zur See springt besonders die außerordentliche Ueberlegenheit der Dänischen Marrine in die Augen.

Bor Allem intereffant ift nun die Darlegung ber beiberfeitigen Abfichten. Bei ber Danischen Geeresleitung tritt besonders ber Biberspruch bervor, welcher fich für bie Bertheibigung ber Dannewerf-Stellung geltend machte. Das Beer follte biefelbe ernftlich vertheibigen, babei aber boch feine Erhaltung nicht auf's Spiel fegen, was beibes nicht vereinbar war. Der Oberbefehls: haber jog fpater bas lettere vor, fiel aber bafür auch bem bierüber erregten Bolfsunwillen gum Opfer. Gur bie Deutschen Absichten mar im großen Bangen bie Dentschrift bes Generals v. Moltte maggebend, ber ichon im Jahre 1862 eine folche ausgearbeitet hatte, die bann, als der Rrieg auszubrechen brohte, nur weiter ausgeführt murbe. Wie gewiffenhaft bereits vorber Alles erwogen war, jeigt ber Umftand, bag auch ber Bring Friedrich Rarl, ber wohl schon früher als Rommanbeur bes Preußischen Korps in Ausficht genommen war, davon Renntnig erhielt und feine Bemerkungen bagu machte. Der Moltfe'iche Entwurf zeichnet fich burch große Rlarheit aus, und es ift nur zu bedauern, daß bei ber Ausführung fpater boch fo verhaltnigmaßig wenig Rudficht barauf genommen wurde. Wir empfehlen bas Studium beffelben und im Bergleich bamit ben Berlauf ber erften Operationstage.

Der zweite Abichnitt enthält ben Ginmarich in bas Bergogthum Schleswig bis jum Borruden gegen Duppel, d. h. die Tage vom 1. bis 10. Februar. Daß gerade in diefen Tagen, wo Alles barauf antam, ben Danen eine Nieberlage beigubringen, bevor fie die geficherte Duppelfiellung erreichten, fo wenig Rlarheit in den Operationen war, daß es ben Danen möglich murde, mit verhältnigmäßig geringen Berluften zu entfommen, muß wohl in erfter Linie ber Berfonlichfeit bes Oberbefehlshabers jugeschrieben werben. Der Felbmarschall Brangel war achtzig Jahre alt, und seine unleugbar großen Berbienfte um bas Breugische Seer lagen in einer langft vergangenen Zeit. Bum Oberbefehlshaber mar er völlig ungeeignet. Das Bert beutet bies mit ben Worten auf Seite 240 an, daß ber Feldmarichall, "welcher fich trot feines hohen Alters eine große forperliche Ruftigkeit bewahrt hatte, ben oft verwidelten Erwägungen ber Beeresleitung nicht immer genügend Berüdfichtigung ichentte." Es scheint baber, als ob der Kronpring bagu bestimmt gewesen ift, bei wichtigen Entscheibungen ben Ausschlag zu geben. Buerft beißt es von bemselben auf Seite 82: "Wenn berfelbe auch ein Kommando nicht übernommen hatte, fo erhielt er boch von allen Borgangen und Anordnungen Renntnig. Diefes Berhältniß follte fich in ber Folge babin entwideln, bag

bie Unfichten des Kronpringen einen machfenden Ginflug auf die zu faffenden wichtigeren Entschläffe gewannen." Ein zweites Mal geschieht bann bes Rronpringen Erwähnung bei Ueberschreitung ber Jutischen Grenze am 18. Februar burch die Preugischen Borpoften. Sier verhinderte er, daß ber einmal gethane Schritt nicht wieber rudgangig gemacht wurde und man fich bamit por bem Auslande eine Bloge gab. Sier wird bann als Erflarung feines Einfluffes die oben angeführte Meußerung über die Berfon bes Oberbefehls: habers gethan. Schließlich tritt bann bei ber Entfendung ber Garbe-Divifion von Frebericia nach Duppel eine tiefer greifende Beranberung ein, indem jest "bem Kronpringen, welcher bisher auf eigene Berantwortung und aus eigener Entschließung auf die Armeelcitung unter schwierigen Berhaltniffen einen maßgebenden und erfolgreichen Ginfluß ausgeübt hatte, vom Ronige befondere Bollmachten ertheilt murben, nach welchen die Beerführung thatfach: lich in beffen Sanbe überging." Die Allerhöchste Rabinets-Orbre, welche bies verfügte, ift als Anlage beigefügt. Darin ift allerbings nicht ausbrudlich gelagt, daß der Kronpring die Entscheidung zu geben habe, sondern nur, daß fein Bejehl erlaffen werben folle, ohne bag ber Oberbefehlshaber vorher mit bem Rronpringen Rudiprache genommen batte. Jebenfalls mar es eine außer: ordentlich schwierige Stellung, welche ber Kronpring hatte, um fo mehr, da auch auf die öfterreichische Armee Rücksichten genommen werben mußten. In teinem ber bisherigen Berte geschieht biefer einflugreichen Stellung Ermähnung, und man fann baber nur annehmen, daß ber Kronpring feines ichwierigen Umtes fo gewaltet bat, daß bies felbst den mit den Berhaltniffen im Saupt= quartier Bertrauten nicht immer zur Kenntniß gefommen ift.

Daß ber Feldmarfchall v. Wrangel jum Oberbefehlshaber ernannt worben war, hatte vielleicht auch in politischen Rudfichten seinen Grund. Da Preugen ber Oberbefehl jugestanden mar, mußte unbedingt ein alterer General gemählt werben, und zu bem Feldmarschall hatte man wahrscheinlich noch mit Rücksicht auf ben von ihm geführten ersten banischen Feldzug von 1849 besonderes Bertrauen. Daß er jest ber Sache nicht mehr gewachsen mar, zeigen schon Die erften Befehle für die Ueberschreitung ber Giber am 1. Februar. folden Befehl burfte heute fein preugifder Sahnrich mehr verfaffen. wurde unter Anderem barin bem I. Korps vorgeschrieben, eine Division nach Bollnis zu entfenden, um von bort fpater nach bem Sundewitt und Duppel überzugeben. Wie bies bewerfftelligt werben follte, wird nicht gefagt; es war aber auch einfach unmöglich. Bunächst fonnte überhaupt von bort nicht nach bem Sundewitt ober Duppel, fondern nur nach ber halbinfel Broader übergegangen werben; ber Deeresarm ift an 3000 Schritt breit, Mittel jum Ueberjegen waren nicht vorhanden, gubem freugten banische Kriegsschiffe ungehindert bort, die bies mit leichter Mube verhindern fonnten; mas dabei der Brudentrain thun follte, ben bie Divifion mitführen follte, ift noch weniger flar, ba ein folder Brudentrain nur die Mittel für 57 m Lange mitführte.

Dies nur eine Probe eines bamals erlassenen Befehles, die fich ein Jeder beim Studium des Werkes leicht vermehren kann. Gin anderer Ginfluß war daher dringend nöthig, und so kam es wohl, daß dem Kronprinzen weitersgehende Befugnisse eingeräumt wurden.

Der Berlauf bes 1. Februar, an dem die Giber überschritten wird, bietet feinen Grund zu befonberen Bemerfungen. Auffallend ift nur, bag bem öfterreichischen Korps ein fo fleiner Marich zugewiesen wirb. Es folgt bann am 2. bas aus eigener Entschließung bes Bringen Friedrich Rarl begonnene, benkwürdige und oft falfch beurtheilte Gefecht von Diffunde. Man hat oft Die Anficht aufgestellt, als ob ber Bring wirflich einen Sturm habe unternehmen wollen und als ob das Bange eigentlich ein miggludter Sturmverfuch gewesen fei. Dies hat aber, wie wir nun erfahren, nicht in ber Abficht bes Brinzen gelegen, sondern er hat nur versuchen wollen, ob der Keind vielleicht burch eine ftarte Beschießung ju einer Raumung ber Schangen veranlaßt werben könnte. Dan befommt aus ber gangen Darstellung die Anschauung, als ob es vielmehr die Unterführer gemefen find, welche ju einem Sturm: versuch hingeneigt haben. Tropbem nun Bring Friedrich Rarl dem Ober-Rommando melbet, daß ein zweiter Berfuch bier fcmerlich zu einem gunftigeren Ergebniß führen werbe, wird boch ber einmal gegebene Befehl bes Ober-Rommandos: bas I. Rorps fest am 3. feine Operationen gegen Miffunde fort, nicht wieder geandert. Ueberhaupt finden wir hier die merkwürdige Thatfache. bag bas Ober-Rommando ichon immer feine Befehle für ben folgenden Tag erläßt, ohne die Melbungen des Tages abzuwarten, und bann auch nicht einmal diese Befehle wieder abandert, wenn fie auch garnicht mehr paffen. Das I. Korps war somit am 3. zur Unthätigfeit verurtheilt. Wie anders mußte fich ber gange Berlauf gestalten, wenn an Stelle bestimmter Befehle bem I. Korps nur in großen Bugen feine Aufgabe vorgeschrieben wurde, die linke Flanke ber Dannewertstellung augugreifen; bann fonnte bas Rorps ichon am 3. im Ginne ber Moltfe'fchen Denfschrift in die Gegend von Arnis und Cappeln geschoben werben und bort in der Nacht vom 3. jum 4. den Uebergang bewirken. Bie batte fich bann bie Lage ber Danen gestaltet? überlaffen es bem Lefer, fich bie Folgen auszumalen. Statt beffen folgt nun nach dem Borruden bes öfterreichischen Korps am 3. auf Ober-Self und dem Rachziehen bes III. Korps eine unmotivirte Baufe am 4. und 5. ber Racht vom 5. jum 6. geht ber Bring Friedrich Rarl über bie Schlei, die Danen raumen die Dannewerfe, aber nicht in Folge diefer Umgehung, wie man 1864 noch lange annahm, fondern aus freier Entschließung. Kriegerath, ber die Räumung beschloß, hatte, wie immer, "die timide Bartei" die Oberhand behalten.

Nur bem II. Korps gelingt es, einer dänischen Brigade noch bei Deversee eine Riederlage zu bereiten, im Uebrigen erreichen die Danen ungehindert Flensburg. Aber noch ift man dem Feinde an der Klinge, und nun tritt der

eigenthumliche Fall ein, bag man ihn vollständig entfommen läßt. Und was war der Grund? Nur die Anstrengungen, die das österreichische Korps seit einigen Tagen gehabt hatte. Bie anders verfuhren wir fpater, und was mutheten wir 1870 unferen Truppen fur Anstrengungen gu, wenn es bieß, bem geichlagenen-Beinde an der Klinge zu bleiben. Aber hier hieß es, Rudficht auf einen Berbundeten zu nehmen, ber ichon zwei fiegreiche Gefechte gehabt hatte und nun vielleicht glaubte, Alles allein machen zu muffen. fabewert hebt es auch hervor, was hatte geschehen muffen. Es fommt, wie gefagt, bem Bert ju gute, bag uns ein fo langer Zwifdenraum von ben Ereigniffen trennt, fo bag boch eine gewiffe Rritif ausgeubt werben fann. Bewundernswerth find die Leiftungen des banifchen Beeres auf dem Rudzuge, ber im Gangen an 60 Stunden bauerte und verhältnigmäßig geringe Berlufte Blieben die Berbundeten dem Feinde nach bem Gefecht von Deverfee auf ben Saden, fo war ber Fall fehr mahrscheinlich, daß man mit ihm zugleich in die Schangen bei Duppel einbrang, benn bieselben maren bamals noch garnicht im vertheibigungsfähigen Zustande. Bon fußhohem Schnee bedectt, ohne verbindende Laufgraben, glichen fie in Richts ber fpateren Achtung gebietenben Stellung. Go ging bier jum zweiten Dal bie Belegenbeit verloren, dem Feldzug eine entscheibenbe Bendung zu geben. - 21s ber einzige Führer, ber wirklich die Nothwendigfeit erkannte, ben Feind nicht aus ben Augen zu laffen, tritt uns ber Bring Friedrich Rarl entgegen. Rorps hatte trop des ichwierigen Ueberganges über die Schlei ben größten Marich gemacht und follte auch am nächsten Tage nach Absicht bes Bringen fruh 4 Uhr wieder aufbrechen, um ben Reind noch bei Rlensburg zu erreichen. Durch die Befehle des Ober-Rommandos wird dies vereitelt, und wenn auch in Folge bes nächtlichen Aufbruches ber Danen aus Flensburg, die Infanterie bes I. Rorps dieselben am 7. faum noch erreicht hätte, so hätte boch die Ravallerie feststellen fonnen, wo er verblieb. So gelang es nur wenigen Schwabronen des I. Rorps, die der Bring, trot des Befehles vom Ober-Rommando, fruhzeitig aufbrechen ließ, bem abgiebenben geind einigen Schaben gugufügen, aber fie waren zu schwach, um ben Wiederstand ber banischen Arrieregarbe zu brechen oder burch weiter ausholende Umgehung ben Berbleib bes Gegners festzustellen. Der Bring verblieb bei feiner Avantgarde in Sterup am 6. und zeigt bamit, daß er fich burchaus nicht an hergebrachte Normen, nach benen bas Sauptquartier nicht in bie porberfte Linie gehört, fehrt. Manches läßt icon ben fünftigen großen Deerführer ahnen. Auch der Entschluß, mit seinem Korps bei Arnis und Cappeln überzugehen, ben er felber, entgegen ben Anfichten bes Ober-Rommandos, bei Miffunde durchzubrechen, faßte, entbehrt nicht ber Rühnheit. Denn nehmen wir einmal an, die Danen im Centrum bei Schleswig erfuhren fruhgeitig feinen Uebergang, ließen geringere Rrafte bei Schleswig, fo konnten fie fehr wohl mit diesen bem II. und III. Korps einige Tage die Stirne bieten, mit bem gangen übrigen Theil aber fich bann gegen ben

Brinzen Friedrich Karl wenden, der mindestens zwei Tagemärsche vom IL und III. Korps entsernt, völlig auf seine eigenen Kräfte angewiesen war. Er hatte den Fluß, auf welchem damals Eisgang war, im Rücken und besand sich in keineswegs günstiger Lage. Daß es später anders kam, ändert aber nichts an der Kühnheit des Entschlusses. Berfasser diese hat es von Kameraden erzählen hören, wie der Prinz am 6., immer voran, die Truppen angetrieben hat, nicht zu ermatten. Er ging von der gewiß richtigen Ansicht aus, daß der abziehende Feind sich in noch schlechterer Lage besinde und daß es besser sei, mit wenigen, selbst ermatteten Truppen ihm auf den Fersen zu bleiben, als gar nicht. Wie hat er später unter ähnlichen ungünstigen Berzhältnissen die Franzosen unausgesetzt versolgt.

Doch jurud ju ben Operationen. Das Entfommen ber Danen rief einen mehrtägigen Stillftand hervor, mabrend beffen man über ihren Berbleib Erfundigungen einzog. Wenn bem Deere auch nach ben Anstrengungen der letten Tage etwas Erholung wünschenswerth war, so burfte doch diese Rubepaufe unter biefen Berhältniffen nicht zu rechtfertigen fein. Wie anders wurde man heutzutage in biefer Lage verfahren. Go gab man bem Feind eine willfommene Belegenheit, fich von ben Strapagen bes Rudzuges zu erholen und in ber Duppel-Stellung festgufeben. Um 11. Februar fest man fich endlich wieder in Bewegung, und nun erfolgt die Theilung des heeres in ber Art, bag bas I. Korps bie Duppel-Stellung einschließt, mahrend bas II. und III. die nach Norben gurudgegangenen feindlichen Abtheilungen verfolgen. Barum die lettere Bewegung nicht energischer burchgeführt murbe, ift auch nicht recht verständlich. Bis jum 17. Februar werden die nach Jutland gurudgewichenen schwachen Rrafte bes Keindes bis gur jutischen Grenze gebrangt, und es folgt bann am 18. die aus der Initiative der Truppen hervorgehende Ueberschreitung berfelben. Wie oben gefagt, follte ursprünglich nur Schleswig in Pfand genommen werben. Bor einer Ausbehnung ber Operationen auf Butland ichrecte bas Wiener Rabinet gurud, weil es neue politische Bermide: lungen und Ginschreitung bes Auslandes fürchtete. Run trat burch eine merfwürdige Berfettung von Umftanden biefer Sall trot bes von Berlin er= gangenen Berbotes ein. Dag ber Schritt nicht gurudgethan murbe, verdantte man der Einwirfung bes Kronpringen, wie das Generalfiabswert ermähnt, aber fortgefest tonnten bie Operationen nach Butland ohne Defterreich's Einwilligung auch nicht gut werben, da Breugen fich nicht gut von feinem Berbunbeten in biefer Frage trennen founte. Es folgen biplomatifche Berhandlungen mit Wien, ber Thatigfeit Manteuffel's gelingt es, Die Schwierigfeiten ichließlich zu beseitigen, und bas Wiener Rabinet ftimmt ber Ausbehnung ber Operationen auf Jutland gu. Intereffant find die beiden Dentichriften, welche diefe Frage behandeln, die eine vom öfterreichischen General Brafen Sunn, die andere vom Beneral v. Moltte. Erftere, eine acht öfterreichifche Generalftabofchrift ber alten Schule, Die lettere flar und bundig die großen Biele vorzeichnend und die vielfachen Bedenken und Tifteleien der ersteren widerlegend. Am 6. März wird schließlich ein Uebereinkommen zwischen Breußen und Desterreich über die Fortführung der Operationen abgeschlossen. Breußischer Seits wird zugegeben, daß der Angriff auf die Düppel-Stellung das Hauptobjeft bleiben, österreichischer Seits, daß Jütland, soweit als es die Sicherung der in Schleswig befindlichen Truppen erfordert, besetzt werden soll.

Inzwischen hat sich das I. Korps vor Düppel eingerichtet, zunächst nur mit der Absicht, den Feind hier festzuhalten und an einem Vorbrechen zu hindern. Die vorgenommenen Erkundigungen bestätigten die von Anfang an vom Prinzen Friedrich Karl gehegte Auffassung, daß mit Feldgeschüßen der Stellung nichts anzuhaben, und daß unbedingt schweres Geschüß erforderlich sei, wenn ein Angriff erforderlich sein sollte. Die Bereitstellung der Belagerungsgeschüße erfolgt zunächst nur in geringer Anzahl. Man machte sich in Berlin im Kriegsministerium damals doch scheinbar noch keine richtigen Vorstellungen über die Stärke einer solchen Verschanzungsanlage, da Erfahrungen hierüber vollständig sehlten.

Much ber Sicherung ber rudwärtigen Berbindungen mahrend biefes erften Beitabichnittes wird ein besonderer Abschnitt gewidmet. Dieselben gestalteten fich baburch befonbers schwierig, weil fie burch bas von ben Bunbes-Exefutions: Truppen befette Bebiet führten, Die nun in ber Befetung ber michtigften Stappenorte in Solftein burch preußische Truppen eine Beeinträchtigung ihrer Rechte faben. Fast mare es bei Besetzung Altona's burch Theile ber nachgefandten Brigabe Raven ju einem Bufammenftog gefommen. Bezeichnend für Die preußische Rriegführung ift es, wie auch bei biefer Belegenheit schon bas einmal als nothwendig Erfannte ohne Baubern und mit aller Energie durchgeführt wird. Ja, Breugen übernimmt ohne Beiteres auch die Bestellung von weiter nachzusenden Berftarfungen, Die eigentlich Defterreich gufamen. Auch die preußische Officefufte muß mit Rudficht auf die Ueberlegenheit der banifchen Rotte gegen Landungen gesichert werben. Danemark fucht junächst feine Ueberlegenheit jur See baburch auszubeuten, bag es nicht nur preußische, fondern auch Schiffe anderer beutscher Staaten tapert, obwohl es fich mit bem Deutschen Bunde nicht im Rriegszustand befindet, ba es ja Solftein freiwillig por den Erefutions-Truppen geräumt, alfo bas Recht des Bundes gu beffen Befegung anerkannt hat.

Inzwischen wird Dänemark durch die Haltung der außerdeutschen Mächte in seinem Widerstande bestärft, daß es sogar die Hoffnung auf einen großen europäischen Krieg hegen konnte. Bor Allem ist es England, welches siets zum Widerstande ermuntert, dann aber doch schließlich nicht thatsächlich unterstützt. In der Hoffnung aber auf ein solches nicht blos diplomatisches Eingreisen entschließt sich Dänemark, seine durch die eigenthümliche Natur des Kriegsschauplages begünstigte Defensivkraft weiter energisch auszunußen.

Dit bem Zeitpunft ber gwijchen Defterreich und Breugen Anfang Marg

ju Stanbe fommenben Ginigung tritt bann bie Rriegführung in ein neues Stadium. Auch jest werben burch eine vom General v. Moltte verfaßte Dentschrift bie zu erstrebenben Biele vorgezeichnet, nach benen auch im großen Gangen verfahren wird. Leiber follte fich bie barin ausgesprochene Soffnung, bie fich nach Butland gurudgiehenden feindlichen Rrafte por ihrer Ginfchiffung ju vernichten, nicht erfüllen. Der Ginmarich ber Berbunbeten erfolgte am 8. Marg. Das III. Korps brangt bie Danischen Sauptfrafte auf Fredericia gurud, bas II. Korps bringt der nach Norden gurudweichenden Kavallerie-Divifion bes Beneral Begermann, Die burch eine Infanteriebrigabe verftartt war, bei Beile eine Rieberlage bei. Der Ausbruck "glanzenbe Baffenthat", ben bas Bert biefem fiegreichen Gefecht verleiht, scheint uns etwas zu viel au fagen. Die Desterreicher waren boch in zu bedeutender Ueberlegenheit, um nicht bie burch wenig mehr als burch ein Infanterie-Regiment befette Stellung ben Danen zu entreißen. Anerkannt muß allerdings bie Bravour ber Defterreicher, mit ber fie gegen die Sohen vorgingen, werben, aber ber verhältnigmäßig fehr geringe Berluft berfelben zeigt boch, bag feine fehr hartnäckige Bertheibigung stattfand. Run tommt aber bas Schlimmfte, eine Berfolgung findet gar nicht ftatt, die Berbindung geht völlig verloren und ber Gegner entschwindet ben Bliden. Das war ein Fehler, ben fich die Desterreicher nicht zu Schulben tommen laffen burften. Zwei Infanteriebrigaben und bie Ravallerie hatten völlig ausgereicht, ben geschlagenen Begner zu verfolgen und am Ginichiffen zu hindern. Wie anders wurde ein Führer wie Bring Friedrich Rarl in diefer Lage gehandelt haben, ihm mare ber General Segermann nicht entfommen.

Da nun die Aussichten, die feindlichen Streitfrafte in Jutland noch ju erreichen, geschwunden waren, schritt man zu einer engeren Ginschließung und Beschießung von Fredericia und beschränfte fich auf eine Sicherung gegen Norden. Da die Befchiegung nicht zu bem erhofften Biele führt, wird bem Defterreichischen Korps die Ginschließung allein übertragen und bas III. Korps au ben Operationen gegen Jutland bestimmt. Aber ehe bies noch zur Ausführung fommt, machen bie Berhaltniffe bei Duppel eine Berftarfung bes I. Korps nothwendig, und auf Berwendung des Kronprinzen werden hierzu bie Breugischen Garben verwendet. Rur eine fombinirte Brigabe unter Befehl bes Oberft Flies verbleibt gur Sicherung ber Ginschließung von Fredericia in der Gegend von Beile. Beder bei Fredericia noch bei Beile ereignen fich bis jum 18. April Borgange von Bebeutung. Der unternehmende General hegermann will zwar einen Angriff in größerem Dagftabe unternehmen, findet aber nicht genügende Unterftugung, und ebe feine Berhandlungen mit bem Ober-Rommando ju dem gewünschten Ende führen, fällt bei Duppel ber entscheibenbe Schlag, ber bann wieberum einen Umschwung in ber gesammten Rriegslage herbeiführt. Die Schilberung ber Berhaltniffe vor Duppel mahrend biefes letten Zeitraumes ift, wie erwähnt, bem zweiten Banbe vorbehalten. Wenn wir hier in furzen Zügen den Gang der Ereignisse verfolgt haben, so geschah es, um damit einen Ueberblick über den reichen Inhalt des Werkes zu geben und zum Studium desselben anzuregen. Gerade ein Vergleich dieses Krieges mit den späteren großen Feldzügen ist außerordentlich lehrreich. Nicht in großen Zügen verläuft dieser Krieg, vielsach wirken politische Verhältnisse, vielsach die in Roalitionskriegen unvermeidlichen Rücksichten darauf ein. Die Perfönsichkeit der Führer giebt Anlaß zu interessanten Vergleichen. Die Art der Beschlsertheilung, die taktische Gliederung für Marsch und Gesecht, das alles sind Gegenstände für eingehendes Studium. Die beigegebenen Stizzen und Pläne geben die Hauptmomente der verschiedenen Stellungen beim Vorrücken des Heeres, sowie die wichtigsten Geschismomente klar und anschaulich wieder und erleichtern das Studium des Werkes sehr. Mit großer Spannung sehen wir dem Erscheinen des zweiten Vandes, das hoffentlich baldigst ersolgt, entgegen.

### Die englischen Volunteers.

von Mafedom.

Lieutenant im Anhaltischen Infanterie-Regiment Rr. 93.

England nimmt, militärisch betrachtet, eine Sonderstellung ein. Es hat allein unter den Großmächten sich der Sinführung der allgemeinen Wehrpflicht mit Erfolg widersetzt.

Durch insulare Lage und bedeutende Entsaltung seiner Seemacht gegen feindliche Angriffe geschätzt, hält es die Vertheidigung der Kolonien gegen innere und äußere Feinde für die Hauptaufgabe seiner Armee und verwendet schon in Friedenszeiten die Hälfte seiner Truppen sern vom Mutterlande.

Aus diesem Grunde hat die Verwaltung und Ausbildung der englischen Landmacht mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Mannschaften müssen bereits ausgebildet in die Kolonien gehen, um dort den schwierigen Dienst sofort versehen zu können; eine häusige Ablösung der Truppe ferner ist mit Rücksicht auf die lange Dauer des Transports und die daraus erwachsenden Kosten ausgeschlossen, — kurze Dienstzeit ist also mit dem Außenzbienste kaum vereindar.

Der englische Staat braucht nicht viele Solbaten, aber solche, die lange bei ber Fahne bleiben, ein Umstand, ber an und für sich, auch abgesehen von bem Widerwillen des englischen Bolfes gegen militärische Disziplin und jeben

Zwang überhaupt, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht dort unendlich erschweren würde. So hält denn England an dem Spstem vergangener Jahr-hunderte noch sest; der Staat verschaffl sich Soldaten durch Werbung kaum anders, als ein Privatmann seine Diener miethet. Die Geschichte muß lehren, wie lange dieses Prinzip ungestraft beibehalten werden darf, ohne daß England allmählig sein Necht verliert, in dem Nathe der Bölker eine entscheidende Stimme mitzusprechen.

Die Schwäche des Systems tritt sedesmal zu Tage, wenn es gilt, den Friedensstand des Heeres zu verstärken. Selbst bei den Mobilmachungen gegen halbbarbarische Bölkerschaften sind so der englischen Heeresleitung die traurigsten Ersahrungen nicht erspart geblieben.

Der Erkenntniß dieses Mangels verdanken alle jene Bestrebungen ihre Entstehung, die darauf hinzielen, im Kriegsfalle die Reihen des stehenden Heeres durch Einziehungen zu ergänzen oder durch Neuformationen zu vervollständigen. Man hat zu dem Zweck

eine Armee-Reserve gebildet und ferner ben Sulfsfraften besonderes Augenmerk zugewandt.

Die Armee-Referve besteht aus solchen Mannschaften, die beim Ausscheiben aus bem aktiven Dienst sich gegen eine fortlaufende Gelbentschädigung zum Wiedereintritt im Falle einer Wobilmachung verpflichten.

Die Einrichtung, seit 1871 bestehend, scheint sich besser zu bewähren, als man zuerst selbst in maßgebenden Kreisen zu hoffen wagte: Es fehlten bei der Einderusung der Reserven, die man im Jahre 1878 während des russische türkischen Krieges für nothwendig hielt, nur 5%, von denen sich später noch 1% einstellte — ein bei der mangelhaften Kontrole für englische Berhältznisse äußerst günstiges Resultat.

Bu ben Gulfsfraften gehören:

die Milia

bie Deomanry und

die Bolunteers.

Die Miliz, ungefähr 100 000 Mann, also annähernd von berselben Stärke wie die reguläre Armee, wird durch Werbung in den bezüglichen Regimentsdistrikten aufgebracht; sie besteht aus Mannschaften, die nach einmaliger Ausbildung von 6 Wochen jährliche Uedungen von 21 dis 28 Tagen durchzumachen haben. Man sormirt aus ihnen besondere Bataillone, hat aber das Bestreben, sie in möglichst nahe Berührung mit der regulären Armee zu bringen.

Die Deomanny-Ravallerie, in 39 Regimenter formirt, zusammen ungesfähr 15 000 Mann stark, steht in der Mitte zwischen Miliz und Bolunteers. Sie rekrutirt sich aus Farmersöhnen, die sich Uniform und Bferd selbst beschaffen, während ihres Dienstes aber Sold beziehen, und die alljährlich zu bestimmten Uebungen zusammengezogen werden.

Die dritte Rategorie der Hulfsfrafte, die Bolunteers, find eine spezifisch englische Sinrichtung, durchaus abweichend von allen Heereseinrichtungen der kontinentalen Staaten.

Wenn über ihre militärische Bebeutung verschiedene, sich vielsach widersfprechende Aritiken zu hören sind, so beruht dies hauptsächlich auf dem Umstand, daß sie eben nur im engen Zusammenhang mit englischem Wesen und engslischen Verhältnissen beurtheilt und verstanden werden können.

Annähernd 250 000 Mann stark, also weit stärker als die sonstige Heeresmacht des Groß-Britannischen Reiches zusammengenommen, bilden sie auf jeden Fall einen Faktor, mit dem selbst in der Zeit der modernen Massenheere zu rechnen ist, mag ihre Organisation und Ausbildung auf einer Stufe stehen, wie sie wolle.

Die Bolunteermacht setzt fich zusammen aus britischen Unterthanen im Alter von 17 bis 50 Jahren, die sich freiwillig ohne irgend welche Entschädigung zur Vertheidigung des Vaterlandes burch Treueeid verpflichten.

Es bestehen 287 Bolunteer-Korps, von denen 211 auf die Infanterie, 2 auf die Kavallerie, 59 auf die Artillerie und 15 auf die Ingenieure fallen.

Die Infanterie-Rorps find als Bataillone formirt, von benen nur 4 aus weniger als 6 Rompagnien bestehen.

Die Volunteer-Kavallerie sett sich aus 8 Troops zusammen; wegen ber Schwierigkeit ihres Ersabes ist sie selbstverständlich am wenigsten zahlreich vertreten und findet in gewissem Sinne in der oben erwähnten Jeomann ihre Ergänzung.

Die Artillerie wurde bisher nur in der Bedienung von Festungs- und Küstengeschüßen ausgebildet. Erst neuerdings geht man mit dem Gedanken um, auch Bolunteer-Feldbatterien zu errichten. Die Ingenieure bilden 99 Kompagnien. Sie sinden die ausgedehnteste Berwendung; man denkt jetzt sogar daran, ihnen zum Theil die Bertheidigung der Küste durch Desensive Torpedos anzuvertrauen.

Ginem Theile der Bolunteer-Rorps find Radetten-Bataillone oder Rompagnien attachirt, die fich aus Knaben von 14 bis 17 Jahren rekrutiren und in Zweck und Ginrichtung mit den französischen Schulbataillonen Aehnlichkeit zeigen.

Die Stärfen ber einzelnen Kompagnien, Troops und Batterien innerhalb ber Volunteer-Korps find ber Natur ber Sache nach gewissen Schwankungen unterworfen. Zur Beschränkung berselben ist von der Regierung für die Etats ein Maximals und Minimalsat sestgestellt. Wird ersterer überschritten, so barf die Errichtung neuer Formationen nachgesucht werden, während die Zahl der Abtheilungen herabgesett wird, sobald die untere Grenze nicht zu erreichen ist.

Die "Eingeschriebenen Mitglieder" eines Volunteer-Korps (enrolled members — es giebt außer diesen auch Ehrenmitglieder) sind zur Erfüllung gewisser Bedingungen im Exerzieren und Schießen verpflichtet, auf die unten näher eingegangen werden wird.

Kur jedes Mitglied, das diefen Bedingungen nachkommt (efficient member), gewährt ber Staat bem Korps einen Zuschuß von 30 Schilling. Mus biefen Gelbern, sowie aus freiwilligen Schenfungen und Strafgelbern faumiger Glieber fest fich ber Fonds bes Korps gusammen. Derfelbe wird burch eine jum Theil von ben Mitgliebern gewählte Rommiffion verwaltet und jur Beschaffung von Erergierplägen und Schuppen, gur Errichtung von Beughäufern und Schießständen, fowie gur Bestreitung aller fonftigen Musgaben verwandt. Gin Rechnungsabichluß über ben Stand beffelben wird all: jahrlich bem Rriegeministerium gur Ginficht eingeschicht und ben Mitaliebern bes Rorps burch Unichlag befannt gemacht. Der Staat gewährt außer bem erwähnten Ruschuß auch Waffen und Munition, und zwar der Infanterie nach bem Modell Marting-Benry, bemfelben, bas bie regulare Armee führt. Uniform und Ausruftung hat ber Bolunteer auf eigne Roften zu beschaffen; fie wird ihm jedoch zu billigen Preifen aus bem Allgemeinen Roniglichen Armee-Befleibungs-Depot geliefert. Deistentheils beschränft fie fich auf Diejenigen Stude, bie beim Erergieren und bei Befichtigungen gebraucht werben: Baffenrod, Beinfleib, Selm und Roppel mit Patronentafchen. Die Ergangung jur Felbausruftung: Mantel, Tornifter und Felbflasche fehlt bem größten Theile ber Rorps.

Zuerst stand in der Auswahl der Unisorm den einzelnen Korps völlige Freiheit zu, so daß neben dem gewöhnlichen Scharlach noch jetzt fast die Hälfte der Korps Grün und Grau als Grundsarbe ihrer Waffenröcke führen. Neuerdings wird auf größere Gleichmäßigkeit hingewirkt, und eine Unisorm angenommen, die derjenigen des betreffenden Territorial-Regiments entspricht: nur weiße Knöpse, Beschläge und Abzeichen statt der gelben und ein V auf der Achselstappe unterscheiden danach im Aeußern den Volunteer von dem Liniensoldaten.

Die Institution der Bolunteers hat einen Aufschwung genommen, wie er selbst nach der Meinung der Anhänger zuerst unmöglich schien. Die Entwicklung begann, sich im Jahre 1856 vorzubereiten, als die Möglichkeit eines Berwürfnisses mit Frankreich vorlag, und eine seindliche Invasion von dort her befürchtet wurde. Durch die Volunteer Acte von 1863 wurde der Bewegung eine sestere Form gegeben. Zuerst waren die Kompagnieen die höchste beabsichtigte Truppeneinheit; bald singen diese an, sich in den größeren Städten zu Bataillonen zu vereinigen und allmählig gruppirten sich auch die Kompagnieen in den Grafschaften zusammen, die ihre Selbstständigkeit länger bewahrt hatten. Seit 1880 sind alle kleinen Abtheilungen zu größeren verschmolzen, so daß es setzt nur konsolidiete Bataillone giebt. Die Regierung hatte der Bewegung ansangs vorsichtig zurückaltend gegenübergestanden. Erst als sich in der kräftigen Fortentwicklung die gesunde Grundlage der Einrichtung zeigte, wurde von ofsizieller Seite der Sache näher getreten, und jetzt ist in

ben verschiedenen Dagnahmen bas Bestreben ersichtlich, bas Freiwilligenwesen mit ber regulären Urmee in möglichst engen Zusammenhang zu bringen.

Die Volunteer-Korps sind als zugehöriges Glieb in das Territorialspstem mit eingefügt. Ihre Infanterie-Bataillone bilden einen Theil der bezüglichen Regimentsdistrikte der Armee, der sie ja auch, wie oben erwähnt, in ihrer Uniform ähnlich gemacht werden. Ihre Besichtigung fällt den Kommandeuren dieser Distrikte zu. Die Spezialwaffen stehen nur in disziplinarer Beziehung unter denjenigen Distrikts, in denen ihr Hauptquartier gelegen ist. Ihre Inspizirungen werden durch höhere aktive Ofsiziere der entsprechenden Waffen abgehalten.

Die Ernennung der Bolunteer-Offiziere geschieht durch Erlaß der Königin. Ferner werden zu jedem Freiwilligen-Korps ein älterer Offizier der regulären Armee als Abjutant, und mehrere Unteroffiziere als Exerziermeister und Instruktoren kommandirt.

Das sind die Maßnahmen, durch die man jetzt von Seiten der Regierung einen fördernden Einfluß auf das Volunteer-Wesen auszuüben sucht — viel im Bergleich zu der Zurüchaltung der Krone in den ersten Stadien der Entwicklung, aber immerhin doch wenig genug, wenn man den Umfang der Einzrichtungen berücksichtigt.

Wie die Bolunteer-Bewegung aus sich selbst von innen heraus hervorzgegangen ist, so wird sie im Wesentlichen auch durch eigne Kraft ohne Unterstüßung von außen fortgeführt und erhalten. Sie ist eben eine freiwillige in der vollsten Bedeutung des Worts, und gerade als solche entspricht sie dem freiheitliebenden Sinne des englischen Bolkes. Ihre Popularität wächst denn auch von Jahr zu Jahr. Das Publikum bezeigt sein Interesse dei Besichtigungen und Paraden; Zeitungen und Wochenblätter solgen getreu sedem Borkommniß auf dem Gediet des Freiwilligenwesens, und der englische Steuerzahler blickt mit innerer Besriedigung auf die billige Verstärkung der Heeresmacht, in der er endlich das langgesuchte Ideal des Bürger-Soldaten verstörpert glaubt.

Ist diese Beliebtheit des Bolunteers nun berechtigt? Berdienen seine Leistungen solche Anerkennungen, wie er sie sich in den Kreisen des Bolks zu erwerben verstanden hat? und muß man ein Bolunteer-Korps wirklich als eine Truppe betrachten, deren Werth den berechtigten Anforderungen an Kriegsbrauchbarkeit entspricht?

3ch will versuchen, diese Fragen in furgen Bugen zu beantworten.

Die Bolunteers erhalten unvergleichlich gutes Material. Während die reguläre Armee sich zum größten Theile aus den untersten Kreisen der Bevölfterung refrutirt, finden die Freiwilligen ihren Ersat in den wohlhabenderen Ständen; ein gewisses Bermögen ist unbedingt ersorberlich, da der Dienst ja manche pefuniäre Opfer mit sich bringt. Der Bürgers und Handwerferstand siellt das Handwerferstand die gebildeten Kreise lassen es nicht an

Betheiligung fehlen. So besteht in London ein Bataillon ausschließlich aus Juristen, ein anderes aus Künstlern; und in den Universitätstädten formiren sich Korps nur aus Witgliedern der Universität.

Rurz die jungen Männer aller Kreise fangen an, es als eine Ehrenpflicht zu betrachten, wenigstens auf diese Weise persönlich für die Vertheibigung des Vaterlandes einzutreten. Bei der bekannten Vorliebe des Engländers für den Sport körperlich gut entwickelt, dieten sie einen Ersat, wie ihn kaum ein anderes Volk zu stellen im Stande ist.

Den Erwartungen, die man in Folge dieser günstigen Borbedingungen an ihre Leistungen zu knüpfen wohl berechtigt ware, wird aber nur auf einem Gebiete ber Ausbildung entsprochen — im Schießen.

Der Volunteer hat im Allgemeinen für diesen Dienstzweig wirkliches Interesse; er betrachtet ihn gewissermaßen als Sport und sucht seine Kameraben an Geschicklichkeit und Gewandtheit darin zu übertreffen.

Der Sinn hierfür wird denn auch gestissentlich gepslegt; außer den Konfurrenzschießen von Distriktsschießvereinen, in denen einzelne Korps ihre Schießfertigkeit zu messen suchen, finden allsommerlich allgemeine Wettschießen im größten Maßstade bei Wimbledon statt. Dort kämpsen 2—3000 Schützen um den Preis der Königin, um den vom Prinzen von Wales gestisteten Becher des Heiligen Georg und um mannigsache andere Prämien.

Der Schießdienst weist dementsprechend auch zufriedenstellende Resultate auf. Es giebt drei Schießklassen; jede hat zwei Bedingungen, die auf dieselbe Scheibe, aber mit steigender Entsernung und unter Erhöhung der geforderten Trefferzahl geschossen werden und mit 20 Schuß zu erfüllen sind. Der Schüße muß jedes Jahr mit der dritten Klasse beginnen und mindestens diese durchschießen. Im Allgemeinen erfüllen jährlich

75% bie Bedingungen ber britten,

35% biejenigen ber zweiten,

22% bie ber erften Rlaffe.

Ferner ist es sehr häufig der Fall, daß außer den von der Regierung gelieferten 90 Patronen — von denen übrigens 30 im Salvenfeuer und Gesechtsschießen verschossen werden mussen — von den Freiwilligen noch Munition aus eigenen Geldmitteln beschafft wird, um die Schießfertigkeit über die dienstlich gestellten Anforderungen hinaus zu steigern.

So weit reichen die guten Seiten der Bolunteermacht: fie zählt vorzügliches Material in ihren Reihen und erreicht zufriedenstellende Resultate im Schießen.

Wir fommen jest zu den Schwächen bes Systems, die in der Hauptsache in die folgenden beiden Bunkte zusammengefaßt werden können:

Den Bolunteers fehlt Disziplin und ftraffes Egergieren, und

ihr Offiziertorps ift feiner Aufgabe nicht gewachfen.

Gin förperlich gewandter Mann und guter Schütze ift noch fein Solbat. Der Engländer hat aber in bem fudafrikanischen Feldzuge gegen die

Boeren erfahren, was gut bewaffnete und im Schießen gewandte Leute in gewissen Lagen auszurichten vermögen, selbst wenn sie nicht durch straffes Exerzieren und seste Disziplin zu einem geschlossenen Ganzen zusammengeschweißt find und dem einheitlichen Willen eines Führers gehorchen, und unterschätzt deshalb diese nach deutschen Begriffen wichtigste Seite der militärischen Ausbildung.

Abgesehen davon, daß die Autorität der Vorgesetzten wegen der ihnen mangelnden Fachkenntnisse und Erfahrungen an und für sich durchaus nicht sess begründet ist, sehlt es an geeigneten Mitteln, militärische Jucht in die Korps zu bringen. Man ist zufrieden, wenn nicht gerade ernstere Insubordinationsvergehen vorsommen, die durch summarische Ausstoßung aus dem Korps geahndet werden müssen. Von straffer soldatischer Disziplin nach preußischer Art ist bei ihnen nicht die Rede.

Wie verträgt es sich 3. B. mit unferer Auffassung von militärischer Ordnung, wenn die Mitglieder der Korps jum gewöhnlichen Dienst, d. h. jum Schießen, jum Detailexerzieren und selbst jum Kompagnicexerzieren in Civil erscheinen? Sie fühlen sich eben als Freiwillige, die den Dienst nur thun, soweit und wie es ihnen gefällt.

Dieser laxen Auffassung entspricht die ganze Art des Dienstbetriebes. Der Dienst für die Woche wird durch gedruckte Plakate bekannt gemacht. Die Betheiligung an den einzelnen Uebungen steht dem Volunteer frei; nur mußer sich, um efficient zu werden, alljährlich an einer bestimmten Anzahl von Ererzierübungen — 20 in den beiden ersten Jahren, später 7 — betheiligt haben.

Eine möglichst hohe Stärkenummer des Korps am Besichtigungstage wird badurch zu erreichen gesucht, daß ein Fehlen bei der Inspizirung durch zwei sonstige Uebungstage ausgeglichen werden muß. Ueber das Erscheinen zum Dienst wird Buch geführt.

Ist die nothwendige Anzahl von Exerziertagen im Laufe des Jahres nicht erreicht, so hat das Mitglied dem Korps die Summe von 30 Schilling als Strafe zu zahlen.

Darin besteht ber einzige Drud, ber ausgeübt werben fann.

Im Laufe ber wenigen Uebungen, von benen jede  $1-1^{1}/_{2}$  Stunden bauert, müssen nun alle Griffe, Formationen und Bewegungen des Reglements durchgemacht werden. Bon jeder Datailausbildung wird dabei natürlich abgesehen. Der Grundsat: "Wenig üben, aber das Wenige gründlich!" ist nicht vorhanden.

Die Refruten werden sofort in kleine Abtheilungen (squads) zusammensgestellt und lernen am ersten Tage sämmtliche Griffe mit dem Gewehr; nach wenigen Uebungstagen werden sie dann in die Kompagnieen einrangirt und machen das nach, was die Anderen vormachen.

Auf Tirailliren und Gesechtsexerzieren scheint babei wenig Werth gelegt zu werden. Berfasser dieses hat wenigstens einer Bataillonsbesichtigung beigewohnt, bei der nach verschiedenen Evolutionen und Formationsveränderungen in geschloffener Ordnung allerdings bas Karree in mehrfacher Ausführung gezeigt, die zerstreute Form aber überhaupt nicht angewandt wurde.

Der englische Berufssoldat giebt sich nun wohl kaum irgend welchen Musionen über die Tüchtigkeit einer so ausgebildeten Truppe hin. Das Publikum aber ist von ungetheilter Bewunderung erfüllt, wenn es bei Gelegenheit der großen Revuen fast ein Biertel der ganzen Bolunteermacht, an 50 bis 60 000 Mann, mit neuen Uniformen — jedes Korps natürlich ein Musik-Korps an der Spise — bei der Königin vorbeidesiliren sieht.

Und Erfolge bei solchen Gelegenheiten, eigentlich nur Volksbelustigungen, die jedes friegerischen Werthes entbehren, scheint ein großer Theil der Volunteers als Hauptzweck ihres Daseins zu betrachten. Vor allen Schaustellungen, seierlichen Einweihungen von Schießständen und Exerzierhäusern, vor Konkurrenzschießen und Ueberreichen von Preisen für dieselben — selbst Bazars und Konzerte zum Besten ihrer Fonds sehlen nicht — tritt vielsach der Ernst des Volunteerwesens und die hohe Bedeutung ihrer Ausgabe in den Hintergrund. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß man in deutschen Kreisen nicht selten die Ansicht antrifft, daß die englischen Freiwilligen-Korps an militärischer Bedeutung ungefähr unseren Schüßengilden entsprechen.

Die Bolunteer-Korps werden durch ihre eigenen Offiziere befehligt; man wacht eifersüchtig über dieses alte Necht. Selbst die Kommandeurstellen dürsen nicht von der Linie beset werden.

Ein fleiner Theil ber Bolunteer-Offiziere besteht nun aus verabschiedeten Offizieren der regulären Armee und der Miliz, die, um den Zusammenhang mit der Truppe nicht ganz zu verlieren, eine Anstellung in der Freiwilligensmacht angenommen haben.

Der bei Weitem größte Theil berselben ist aber aus den Reihen der Bolunteers selbst hervorgegangen. Ihre Ernennung erfolgt durch Erlaß der Königin auf bezüglichen Borschlag des Lord Lieutenant of the County (also eines Civilbeamten, vielleicht unserm Regierungspräsidenten entsprechend), dem über die militärische Qualifikation derselben durch die betreffenden Kommandeure Mittheilung zugegangen ist.

Mit der Ernennung ist, ebenso wie mit den späteren Beförderungen, ein theoretisches und praktisches Examen verbunden, das vor einer Kommission von Linienoffizieren abgelegt werden muß.

Die nothwendigen Kenntnisse werden erworben entweder durch Theilnahme an eins oder zweimonatlichen Kursen von Militärschulen oder durch Diensts leistung bei einem Liniens oder Milize Truppentheil, in der Regel aber durch Instruktion von Seiten des weiter unten zu erwähnenden Adjutanten.

Für die taktische Weiterbildung des Offiziers geschieht — wenn auch alle Fachschriften auf ihre hohe Bedeutung hinweisen, in Wirklichkeit nur wenig. Feldmanöver und Gesechtsexerziren find zu kostspielig und beschränken sich auf wenige Korps. Als Ersag wird das Studium militärischer Lehrbücher em-

pfohlen, besonders auch beutscher Fachschriften: Die Werke von Blume, Medel und Berdy fehlen in keiner Militär-Bibliothek.

In manchen Orten bilben sich auch Bereine, die Beschäftigung mit ben Kriegswiffenschaften zu ihrer Aufgabe machen. So besteht in Oxford ein "Kriegspiel Klub" (wörtlich unter diesem Namen), der nach beutschen Grundsätzen das Kriegspiel pflegt; und in Manchester existirt eine Tactical Society, die in Besonderem durch taktische Uebungsweisen in kleinem Maßstabe ihre Mitglieder zu bilden sucht.

Jumerhin können die so gewonnenen Ersahrungen kaum den berechtigten Ansorderungen genügen, besonders wenn man bedenkt, daß der Bolunteer-Offizier nicht, wie unser Reserve-Offizier, an der Seite von Kameraden aus der Linie und in einem fest gefügten Organismus zur Berwendung kommt, sondern vor Mannschaften, die erst seine Erziehung und Führung eigentlich zu einer Truppe machen soll.

So steht benn auch der Bolunteer-Offizier trot des ihm in derselben Art wie der Linie verliehenen Königlichen Patents weder in der Armee noch im Publifum in hohem Anschen.

Bur Unterstügung für den Kommandeur wird zu jedem Bolunteer-Korps ein Adjutant aus der regulären Armee kommandirt, ein besonders geeigneter älterer Offizier, Kapitän oder Major, der fünf Jahre in dieser Stellung bleibt und auch die Unisorm des Freiwilligen-Korps zu tragen hat. Ihm liegt die Führung der Musterrolle und der Listen über den Dienst, sowie die Instruktion von Offizieren und Unteroffizieren od; ferner ist er für den Betrieb des Dienstes, besonders des Schießens, dis zu einem gewissen Grade verantwortlich.

In ähnlicher Beise werben auch zu jedem Korps einige Unteroffiziere von Linientruppentheilen versetzt, die mit der Ausbildung von Refruten, der Abhaltung des kleinen Dienstes und Instandhaltung der Waffen beauftragt werden.

Die Einrichtung der Bolunteers hat noch nicht Gelegenheit gehabt, eine ernste Probe zu besiehen und einen Beweis ihrer Kriegstüchtigkeit abzulegen. Bisher hatte der Bolunteer seine Pflicht erfüllt, wenn er zu Zeiten, deren Auswahl seinem Belieben überlassen war, 1 1/2 Stunden exerzierte und eine gewisse Anzahl Schüsse alljährlich abgab.

Wenn es nun einmal gilt, sich auf lange unbestimmte Zeit von Haus und Beruf loszusagen, persönlich Anstrengungen zu ertragen und pekuniäre Opfer zu bringen, wird der gute Wille dazu ausreichen?

Bird die ftolze Macht, die auf dem Papiere aus 250 000 Kriegern befteht, nicht in bedenklicher Beise zusammenschmelzen?

Und ferner, wenn wirklich die Macht fich vollzählig bei den Waffen einfinden follte, welche Rolle zu fpielen würde fie im Falle einer ernsten Berwendung berufen sein?

Die Bolunteer-Macht ift nur zur Vertheibigung des Landes gegen feindliche Invafion bestimmt; fie fann also verfaffungsgemäß weber im Auslande Berwendung finden, noch auch jur Unterbrückung innerer Unruhen herans gezogen werben.

Den Hauptbienst wird sie baburch leisten, daß sie die Bewachung von Festungen und Garnisonen, von Vorräthen und Gesangenen übernimmt und so die stehende Armee und Miliz für kontinentale und überseeische Zwecke versfügbar macht. Die geschützte Lage des Landes und die Vorzäsglichkeit der Flotte wird verhindern, daß ein fremdes Geer je englischen Boden betritt.

Sollte aber trothem das Kriegsglück derartig gegen die Großbritannischen Waffen entscheiden, daß einer feindlichen Armee die Landung glückt, dann würde es die wichtigste Aufgabe der Volunteers werden, durch hartnäckige Bertheidigung der Festungswälle die bedeutungsvollsten Punkte des Landes zu behaupten; im freien Felde könnte ihnen nur eine ähnliche Rolle zufallen, wie den Franktireurs im letzten deutsch-französischen Kriege, so sehr sie sich auch jetzt gegen jeden Bergleich mit denselben verwahren.

Es würde ihnen vielleicht gelingen, den feindlichen Truppen im fleinen Kriege großen Abbruch zu ihnn. Der Aufgabe aber, einer kontinentalen Armee in geordneter Feldschlacht entgegen zu treten, sind sie in ihrer jetigen Bersfassung nicht gewachsen.

### Betrachtungen über den feldzug von 1859 in Italien.

Mus ben hinterlaffenen Bapieren bes Generals Anton Better von Doggenfeld.

VI.

General Graf Gyulai, am 4. Juni zeitig früh von der Sachlage unterrichtet, verließ sein Hauptquartier zu Abbintegrasso Nachmittags, d. h. in dem Augenblick, wo die Schlacht sowohl im Norden als im Westen heftig entbrannt war. — Als der österreichische Feldherr um 3 Uhr bei Magenta mit seinem Stade ankam, überzeugte er sich, daß durch den nördlichen Angriff der Franzosen seine Vertheidigungsstellung am Kanal in starter Gesahr sei; die Position von Bussalora im Nordost war bereits vom Feinde genommen, das I. Korps zurückgeworsen und noch immer in einem blutigen Gesecht dei Cascina-Nuova verwickelt und in der äußersten rechten Flanke von der Division Sepinasse in der Centralstellung bedroht. Mehr Sicherheit bot dem General Gyulai die westliche Schlachtlinie am Naviglio-Grande, denn der einzige wirklich angegriffene Punkt war Bonte-Becchio und die nebenliegende Redoute. Um

beibe Objette wuthete noch ber heftigste Rampf, — aber schon neigte sich ber Sieg auf bie Seite ber Frangofen.

Nachbem General Gyulai vom Stanbe ber Schlacht fich perfonlich informirt hatte, übernahm er felbst bas Rommando. - Dem III. Rorps (Schwarzenberg) wurde ber Befehl jugefandt, ben Marich nach bem Schlachtfelbe zu beschleunigen, unterdeffen murbe die Division Raischach (Bring Geffen) von Corbetto ichnell herangezogen und erhielt ben Auftrag, die eben von ben Franzojen erfturmte Position von Ponte-Nuovo di Magenta wieder zu nehmen. hierauf begab fich General Gyulai nach Robecco, um von hier aus einen Angriff in die rechte Rlanke ber Frangofen einzuleiten. In diefer Absicht wurde die Brigade Ringl von der Brude bei Robecco, die fie befest hielt, am rechten Ufer des naviglio gegen ben Ort Bonte-Becchio, bas fammt ber Redoute bereits die Frangosen genommen hatten, jur Ausführung des Flankenangriffs beorbert. Drei Brigaden bes III. Rorps, beffen Anfunft jeden Augenblid erwartet murbe, bienten als Referve. Die 4. Brigabe (Beglar) biefes Rorps, welche vom Kommandanten voraus entjendet wurde, konnte fich der Terrainschwierigkeiten wegen nur mit Dube zwischen bem Teffin und dem Ranal vorwarts bewegen. Diefe Brigade hatte bie Bestimmung, die Brude von St. Martino ju gerftoren und die Rommunifationen bem Gegner ju unterbrechen. - Diefe vom öfterreichischen General en chef entworfenen taltischen Dispositionen auf die von bem Feinde genommenen Stellungen hatten zweifache Gegenangriffe gur Folge, nämlich von Guben und Often, b. i. gegen bie von Seite ber Frangofen aus Norden und Guben geführten Angriffe.

Die Division Reischach rückte in zwei Kolonnen vor, wovon die eine die Richtung auf Buffalora nahm, die andere gegen Bonte-Ruovo di Magenta marschirte. — Die erstere Kolonne wurde von dem den Ort vertheidigenden 2. Regiment der Garde-Grenadiere und dem 70. Regiment der Linie zurückgeworsen. Die zweite Kolonne war jene, welche die drei Bataillone Grenadiere und Zuaven, die nach der Einnahme der Gebäude am linken User des Kanals ihre Angriffe auf der Straße von Magenta fortsetzen, zum Rückzuge zwang — wobei die Franzosen auch ein gezogenes Geschütz verloren, nachdem die Bedienungsmannschaft desselben getöbtet war. — Die dierreichische Kolonne, die immer mehr Terrain gewann, bereitete sich auch zum Angriff der Gebäude am linken User des Naviglio vor, aber die Grenadiere und Zuaven etablirten sich daselbst mit so vieler Energie und Umssicht, daß dem Gegner die Versuche, diese Objekte zu nehmen, gänzlich mißslangen.

Die Brigade Kintl fand bei der Ankunft am Eingange des Dorfes Ponte-Vecchio den Uebergang des Kanals zerstört. — General Baltin hatte nämlich vor dem Abmarsche nach Magenta die Brücke abtragen lassen. General Kintl rückte mit seiner Brigade weiter auswärts gegen die Eisenbahn vor und griff den General Wimpssen, welcher in der Redoute mit zwei Bataillonen ber Garbe-Grenadiere ftand und bem General Mellinet noch ein Bataillon bes 1. Grenadier-Regiments zuführte, an.

Obgleich die Franzosen sich mit ungemeiner Bravour vertheibigten, gewannen die Desterreicher, die noch die Brigade Gablenz als Verstärkung erhielten, immer mehr Terrain und schon waren die Franzosen nahe daran zu unterliegen, als der lang ersehnte Sukturs, die Brigade Picard vom III. Korps erschien. Als die Tete dieser Kolonne sich auf Schußweite der Brücke genähert hatte, ergriffen die Grenadiere und Zuaven abermals die Offensive, warsen den Gegner wieder mit dem Bajonett gegen Magenta zurück und bahnten auf diese Art dem III. und IV. Korps, deren Erscheinen auf dem Schlachtselde man jeden Augenblick entgegensah, eine freie Passage über den Naviglio-Grande.

Die Brigade Picard umging das Dorf Bonte-Vecchio, welches vom 45. Linien-Infanterie-Regiment Erzherzog Sigismund (Italiener) besetzt gewesen, und welches Regiment sich, wie erzählt wird, gegen die Franzosen zu schlagen weigerte.

Es hatten demnach die Desterreicher um 5 Uhr am Naviglio bedeutend an Terrain verloren. — Diesem ersten Mißerfolg der Contre-Attake folgte bald ein mehr entscheidender zweiter. — Die Brigade Hartung, nachdem sie bei Robecco den Kanal übersetz hatte, nahm denselben Weg wie die Brigade Kingl, längst dem rechten Ufer, zwischen dem Naviglio und Carpenzago, um in die rechte Flanke und den Rücken der bei Ponte-Becchio siehenden Franzosen zu fallen. — Die Brigade Ramming marschirte am linken User des Kanals, um die Division Reischach, welche den Angriff auf Ponte-Nuovo auszusühren hatte, zu unterstützen. — Die Brigade Dürseld solgte der Brigade Ramming als Reserve. — Die Brigade Weglar, die, wie wir bereits wissen, in der Tiese zwischen Kanal und Fluß sich bewegte, konnte der Terrainschwierigkeiten wegen nicht zur rechten Zeit eintressen, um die Kommunikationen des Gegners zwischen dem Tessin und Naviglio zu zerstören.

Die Brigaden Hartung und Dürfeld griffen den General Picard in Flanke und Rücken mit Ungestüm bei Ponte-Becchio an. — Letterer ließ einige Kompagnieen als Besatung im Orte, mit den anderen Bataillonen rückte Picard gegen Carpenzago gegen den Feind vor, wodurch es ihm gelingt, den Fortschritt desselben einige Zeit aufzuhalten. — Während dieser Zeit aber umgeht ein Theil der Brigade Hartung, durch die Höhen gedeckt, den Ort und besetzt denselben. — Nachdem Picard eine Abtheilung Tirailleure gegen Carpenzago stehen gelassen, kehrt er mit den übrigen Truppen nach Ponte-Vecchio zurück und vertreibt erneuert den Feind aus dem Ort. Dieser surchtbare Kampf auf einem so beschränkten Terrain und gegen einen viersach überzlegenen Gegner konnte nicht lange mehr andauern. General Picard verzeinigte das 23. Regiment mit den Grenadieren und Zuaven, welche die Redoute vertheidigten, — und in dem Augenblicke, als die Oesterreicher

wiederholt jum Angriffe schritten, erschien bas andere Regiment ber Brigabe Bicarb (90.) auf bem Kampfplat und begagirte die Zugänge der Berschanzung, worauf die Kranzosen nochmals die Angriffe des Feindes zurückwiesen.

Bir verliegen die Divifion Reifchach in bem Befit ber Objette am linfen Ufer ber Bonte-Ruovo, mahrend bie Frangofen fich zur Bertheibigung am rechten einrichteten. - Der Rampf um ben Befit bes linfen Ufers hatte an biefer Stelle fehr viele Opfer gefostet, barunter auch ber Tob bes Benerals Cler ju gablen ift. Die Defterreicher unterhielten vom linken Ufer ein fehr beftiges Feuer auf bas entgegengesette, welches bie Reihen ber Frangofen immer mehr lichtete. Gben bereitet fich die Division Reischach jum Angriff ber Brude vor, als balb nach ber Brigade Bicard auch die Brigade Binon pom IV. Korps am Rampfplate erichien. Gegen 5 Uhr erichollen von neuem die Ranonen links von Ponte-Nuovo und Napoleon fonnte die Soffnung begen, Die öfilichen Bugange ber Stellung wurben endlich vom Reinde, ber immer in größerer Angahl erschien, befreit werben. - Der General Binon wirft bie Brigade Martinpran ben Truppen Reischach's entgegen, welche lettere von Bofition zu Bofition gurudbrangen und fich endlich auf Magenta gurud: gieben, wohin Reifchach gur Bertheidigung gegen Mac Mahon berufen wird. Bur Unterftugung ber Generale Wimpffen und Bicard ericbien die Brigade Charrière. General Binon, welcher am linken Ufer heranruckte, marf bie Brigade Ramming aus bem öftlichen Theil des Dorfes von Bonte-Becchio und verhindert baburch ben öfterreichischen Angriff auf die Redoute. - Die Truppen Binon's waren mahrend ber Borrudung bem heftigften Artillerie-Feuer von einer sehr starten Batterie ausgesett, welche fie en echarpe befchoß.

In derfelben Zeit erhielten auch die Desterreicher Berstärfungen durch jene Truppen, welchen ber Angriff auf Buffalora miglang und fich jest mit ber Brigade Ramming vereinigt hatten. Jene frangofischen Bataillone, welche auf bas rechte Ranalufer gegen die Brigade hartung betachirt wurden, fonnten benen auf bem linken Ufer, ba die Brude abgetragen mar, feinen Soutien fenben, sonach mußte die Lage ber Frangofen, welche auf ber linten Seite bes Raviglio-Grande fampften, fehr fritisch fich gestalten. In Diefem Momente erfchien endlich die Brigade Janin vom III. Korps, die, auf die Ofiseite von Bonte-Becchio fich ftugend, refolut die Desterreicher attafirte. Rach hartnadigem Rampfe, wobei ber Ort wiederholt genommen und wieder verloren murbe, blieben die Frangofen im Befit beffelben. - Um 7 Uhr brechen bie Brigaden Dürfeld, Hartung und Ramming bas Gefecht ab und ziehen fich, beibe erstern auf bem rechten und lettere auf bem linten Ufer gegen Robecco jurud. Die abgebrochene Brude Bonte-Becchio wird augenblicklich wieder hergestellt und alle Anstalten zur Bertheibigung bes Poftens gegen einen möglichen erneuerten Angriff eingeleitet. Die Division Trochu vom III. Korps erichien erft auf bem Schlachtfelbe, als bereits ber Beind in vollem Rudzuge begriffen war und besetzte gegen 8 Uhr das Dorf Bonte-Becchio. Die Division Bourbafi vom III. Korps, die Divifionen Lugy und Failly vom IV. Korps ftanben noch um biefe Beit zwifchen Can Martino und Trecate; bas I. Rorps behielt feine Stellung als Referve hinter jenen Rorps, welche gegen Magenta vorrudten. - Bon ben vier farbinifchen Divifionen, welche bem General Mac Mahon nachgesendet murden, erreichte nur ein Berfaglieri-Bataillon und eine Batterie von ber Divifion Fanti Magenta, um in ben letten Momenten an ber Schlacht Antheil zu nehmen. - General Kanti fam gegen 11 Uhr bei Turbigo an; baselbst erfuhr er, ber öfterreichische General Urban, welcher, wie wir miffen, von Barele fich gegen bas Rorps bes Beneral Clam gurudgezogen hatte, ftand mit 15 000 Mann bei Galligte und bedrohte die Allierten im Rudon. Aber biefe Nachricht war unrichtig, worauf Fanti feinen Marfc in der Richtung gegen Magenta fortfette. Bei Inveruno machte er wieber Salt, als fich einige Abtheilungen feindlicher Ravallerie zeigten, und feste erft bann feinen Weg weiter fort, als diefe wieber verschwunden waren. Bwifchen Menabrego und Marcello vernahm er die Füfiladen von Magenta, betachirte bas 9. Berfaglieri-Bataillon mit 4 Geschüßen, welche um 7 Uhr auf bem außersten linken Flügel ber Divifion Espinaffe bei Cafcina-Debici eintrafen, mo die fardinischen 4 Beschütze mit ber Artillerie ber Frangosen mitwirften und bas Berfaglieri-Bataillon an ber Attate von Magenta fich betheiligte. Das Gros ber Division Fanti tam erft nach ber Eroberung ber Bofition bei Magenta an. - Die Division Durando, welche der Division La Motterouge und Camou gu folgen hatte, erreichte nur Cuggione. Die Divifionen Caftelborgo und Cialbini gelangten über Turbigo nicht hinaus. Ueberhaupt herricht viel Dunkelheit über die Urfachen, welche die piemontesischen Divisionen verhindert haben konnten, an ber Schlacht von Magenta Theil zu nehmen. -Es ift ficher, daß der Ronig Biftor Emanuel fich am 4. Juni Morgens mit ber Sauptmaffe feiner Urmee in Galliate befand; man fann fich baber bie bebeutenbe Berfpatung ber zwei Divifionen Caftelborgo und Cialbini burch aus nicht erflären.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni hatten die österreichischen ArmeeKorps folgende Positionen inne. Das I. und II. Korps zog sich über Corbetto nach Bareggio, wo sie ihre zurückgebliebenen Regimenter von Magenta
an sich zogen und früh den 5. Juni um 3 Uhr den Rückzug gegen Mailand
fortsetzen. — Das VII. Korps, wovon nur die Division Reischach am Gesecht
Theil nahm, stand in Corbetto; die Division Lilia, welche dessen Retraite
deckte, hatte im ersten Treffen Stellung mit der Front gegen Besten genommen. — Das VIII. Korps, in dem Maße als dessen Brigaden anlangten,
vereinigte sich hinter dem VII. Das V. formirte sich nach und nach bei
Castellazzo di Barzi, zwischen dem Naviglio und Corbetto, zwei Kilometer von
Magenta. Das III. Korps offupirte Robecco, auf beiden Usern des Kanals

gelegen, und ber einzige Posten, welcher ben Defterreichern am äußersten Flügel bes Schlachtfelbes verblieb.

Es standen demnach am Morgen des 5. Juni in der Rähe von Magenta zwei neue Korps, nämlich das V. und VIII., vom III. die Division Lilia und die Brigade Behlar, zusammen dei 66 000 Mann, also wenigstens 45 000 Mann frische Truppen, die Tag vorher nicht im Feuer gestanden hatten. — Man erzählt, es sei die Intension des General Gyulai gewesen, mit diesen Truppen am 5. die Allierten in ihrer eingenommenen Stellung am Naviglio-Grande anzugreisen; nämlich einen simultanen Angriff von Osten (Corbetto) und einen von Süden (Robecco) zu machen.

In Verfolg dieses Planes ließ General Gyulai am 5. mit Tagesanbruch durch die Brigade Hartung die Division Trochu, welche Ponte-Vecchio besett hielt, angreisen. Aber kaum hatte das Gesecht hier begonnen, erhielt der österreichische Armee-Chef die Nachricht, daß das I. und II. Korps vor Tages-andruch die Biwaks dei Barregio verlassen und sich gegen Mailand zurückzgezogen hätten.

Dieje beiben Korps waren am vorhergehenben Tage in ber Schlacht fo hart mitgenommen worden und waren in einer folden Auflösung, daß es ihre Rommanbanten für gerathen hielten, fich fo fchnell wie möglich, auf ihre eigene Berantwortung, aus bem Bereich bes Schlachtfelbes ju entfernen. -Wenn man bebenft, bag biefe zwei Rorps vier aufeinander folgende Treffen zu liefern hatten, nämlich bei Cafate, la Cafcina-Nuova, Marcallo, befonders aber bei Magenta, wo fie fürchterlich mit Rartatichen beschoffen murben und wo mehrere Abtheilungen wegen Mangel an Rückzugs-Rommunikationen in Befangenichaft geriethen, fann man immer ben Berluft biefer Rorps auf 7000 Mann anschlagen, und woraus zu fombiniren genöthigt ift: Die Anwesenheit berselben bei ber erneuerten Schlacht ware von fehr untergeordnetem Wejen gewesen - baber General Gyulai auch auf diese Korps nicht hatte rechnen follen. Bollte er aber in ber That bas Schicffal burch bie Baffen entscheiben, so standen ihm noch 5 Korps, b. i. bei 90 000 Mann zur Berfügung, wovon nur 5 Brigaden (Ramming, Durborf, Lebzelter und Gableng) im Beuer gestanden haben. Much fonnte Gyulai die beiden Rorps, welche auf bem Rudmarich nach Mailand begriffen, gurudrufen und als Referve für feine Truppen verwenden, welche die Frangofen in ihrer Stellung am Naviglio von ber öftlichen Seite und das IX. Korps, das nicht weit entfernt ftand, als Rudhalt für jene Truppen folgen laffen, welche ben Angriff von Guben ber auszuführen hatten. - Ge icheint bemnach, ber Angriff ber Brigabe Bartung war nur eine Demonstration, um den bereits in der nacht beschloffenen Rudjug ber gangen öfterreichischen Armee zu mastiren. — Das VIII. Korps sog fich gegen Malegnano am Lambro, um die Linie der Abda zu protegiren, gurud. - Die andern Korps schlugen die Richtung von Bavia ein, um ipater eine mehr öftliche Marschbireftion einzuschlagen.

|     | Der 2   | Berluf  | t ber   | fro    | nzöfif    | den  | 21  | rme | e in   | ber @  | dlacht   | 00   |
|-----|---------|---------|---------|--------|-----------|------|-----|-----|--------|--------|----------|------|
| Ma  | genta 1 | pirb o  | ffizie  | II a   | ngeget    | en:  |     |     |        |        |          |      |
|     | an To   | bten .  |         |        |           |      |     | 52  | Offig. | 605    | Mann,    |      |
|     | " Be    | rwunde  | ten .   |        |           |      |     | 194 | "      | 3029   | "        |      |
|     | " Be    | rmißter | 1       |        | A 19 1    |      |     | -   | "      | 655    | "        |      |
|     |         |         |         |        | Sumn      | ia . | 100 | 246 | Offis. | 4289   | Mann.    |      |
|     | Der B   | erluit  | ber £   | efte   | rreid     | er:  |     |     |        |        |          |      |
|     |         |         |         |        |           |      |     | 63  | Offia. | 1302   | Mann,    |      |
|     |         |         |         |        |           |      |     |     |        |        |          |      |
|     |         |         |         |        |           |      |     |     |        | 4000   | "        | -0   |
|     |         |         |         |        | Gumn      | ia . | -   | 281 | Offis. |        | Mann.    |      |
|     | Mn be   | r 641   | adit 1  | hahe   |           |      |     |     |        |        | rieits t | heil |
| nen | ommen:  |         | uu) L   | guot   | in the    | uci  | Zy  | ui  | rung   | office | letto i  | 4    |
| gen |         |         | s: M    | ac M   | lahon     | 2 6  | -   |     |        | 19 000 | Mann,    |      |
|     |         |         |         |        | 7976      |      |     |     |        | 8 000  |          |      |
|     |         |         |         |        |           |      |     |     |        | 600    |          |      |
|     |         |         |         |        |           | -    |     |     |        | 6 000  |          |      |
|     |         |         |         |        |           | -    |     |     |        | 9 000  |          |      |
|     |         |         |         |        |           |      |     |     |        | 7 000  |          |      |
|     |         |         |         |        |           |      |     |     |        |        | Mann.    |      |
|     | Defter  | raidor  | . facht | an f   | ai m      |      | +   |     |        |        |          |      |
|     |         |         |         |        |           | ~    |     |     |        | 19 000 | Mann,    |      |
|     | II.     |         |         |        |           |      |     |     |        | 17 000 |          |      |
|     | VII.    | "       |         |        |           |      |     |     |        | 8 000  | "        |      |
|     | III.    | "       |         |        |           |      |     |     |        | 17 000 |          |      |
|     | IV.     | "       |         |        |           |      |     |     |        | 4 000  | - 2      |      |
|     | 111     | "       | aut (   | tite . | Origino   |      |     |     |        |        | Mann.    |      |
|     | Demno   | h more  | n bie   | Deft   | erreicher |      |     |     |        |        | nn ben   | Fran |

Dennach waren die Defterreicher um beinahe 10 000 Mann ben Franzofen überlegen und in einer gut gebeckten, leicht zu vertheibigenden Bofition.

Wir muffen jest mit der Fortsetzung unserer Erzählung der Ereignisse dieses Feldzuges inne halten, und uns mit den vom 20. Mai bis 5. Juni von den friegführenden Armeen ausgeführten strategischen Bewegungen und den taktischen Manövern beschäftigen, um dieselben einer kritischen Früfung zu unterziehen; denn alle friegerischen Aktionen, ob sie gelungen oder mißelungen sind, beruhen auf einem richtig oder falsch aufgesaßten Kalkul, der sich nach und nach in Folge seines Entwurses entwickelte und ausgeführt wird.

Die sozusagen uneinnehmbare Stellung der österreichischen Armee am Bo war die Beranlassung zu dem Umgehungs-Manöver der Allierten auf der

<sup>\*)</sup> Die sarbinische Division Fanti war nach 7 Uhr erst mit ber Tete in Marcallo eingetroffen — worauf ein Bersaglieri-Bataillon mit zwei Geschützen nach Magenta im Gil-Schritte abgesandt wurde — welches Detachement noch dem Ende der Schlacht beiwohnte.

Linie von Boghera nach Bercelli. Die Natur dieser Linie machte auch das momentane Anhalten, in der Erwartung eines allgemeinen seindlichen Angriffs in der Front und Flanke der Alliirten, auf der Höhe von Bercelli und Novara nothwendig. Da aber die Oesterreicher keine Miene machten, den Bewegungen entgegen zu treten, beschloß der französische Kaiser die Fortsetzung der Umgehung, den Uebergang des Ticino und des Naviglio-Grande dei Turbigo, was die Schlacht von Magenta und die Eroberung von der Lombardei zur Folge hatte.

Das Benehmen der Alliirten charakterisirt sich durch positive Thatsachen, während jenes des Gegners auffallend negativ bleibt. Wir haben schon früher berührt, daß die Stellung des General Gyulai am Winkel des Positrategisch richtig war, außer den zahlreichen beseltigten Bunkten, welche die Vertheibigung erhöhen und welche die Erhaltung der Landesstrecke von Vereguardo die in die Emilie gegen die Angriffe von Norden her decken. Für eine offensive Armee kann der Angriff auf diese Stellung der Desterreicher, selbst im Falle des Successes am oberen Tessin, gefährlich werden, weil sie riskirt, vernichtet zu werden; auch selbst in dem Falle einer verlorenen Schlacht oder auch ohne dieselbe zu liesern, wird die Kraft der Vertheidigung der österreichischen Armee hinter dem PosStrom nicht vermindert werden. — Mit einem Wort, siegreich oder besiegt auf der Linie am Tessin wird die offensive Armee keinen bedeutenden Schritt zur Eroberung von der Lombardei und Venedig gethan haben, weil der Feind in seiner Position noch alle Vortheile für sich hat, jeden Angriff zurückzuweisen.

Würbe aber die Mitte der Vertheidigung nicht an den Po verlegt worden sein, oder wenn die offensive Armee reussiren sollte, denselben zu übersschreiten, so wäre die Eroberung der zwei italienischen Provinzen die Folge des Sieges. Die Lombardei fäme direft unter die Botmäßigkeit der Alliirten; das Venezianische aber, gleichzeitig angegriffen vom Mincio und dem adriatischen Meere, könnte nicht lange widerstehen.

Wurben die Alliirten die Operationen von Aleffandria aus gegen den Po unternommen haben, aber zurückgeworfen, so behalten sie ihre Operationsslinie mit dem Centrum Alessandria, reorganisiren sich und bereiten sich unter dem Schutze der Festungen Alessandria und Casale gegen seindliche Angriffe vor.

Wir sind überzengt, es lag gewiß nicht in der Absicht des General Gyulai, dem Kaiser Napoleon die Wahl seiner Operations-Linie zu überlassen, und daß er auch den Vorsatz hatte, alle möglichen Schwierigkeiten den offenssiven Bewegungen der allierten Armeen entgegenzusetzen; aber wie wir gesehen haben, beschränkte sich der Einfluß berselben nur in so weit, indem Napoleon seine Manöver im Prinzip dem Plane des Feindes unterzuordnen suchte, und so ward es möglich, den Gegenplan mit solcher Bequemlichkeit und Ruhe auszussühren, als wenn die österreichische Armee gänzlich abwesend gewesen wäre.

(Fortfetung folgt.)

### Die Belagerung von Jondon im Jahre 188.

In bem Auffage: "Die augenblidliche Behrhaftigfeit Englands im Spiegel ber eigenen Breffe" (Juli-Auguftheft 1885 unferes Journals) ift mit voller Deutlichfeit nachgewiesen, wie wenig Bertrauen Die englische Breffe, die doch wohl die Meinung des Bolfes jum Ausdrucke bringt, in die Wehrhaftigfeit bes Landes fest. England halt fich von jeher nur bann por einer Invafion geschütt, wenn seine Alotte gleichmächtig ift benen ber vereinigten großen Staaten. Daher die Ablehnung des unterfeeischen Tunnels nach Franfreich, baber ber ungeheure Erfolg, welchen Brochuren erzielen, wie bie fürglich erschienene: "The siege of London." Es ift die englische Spezialität: "imaginare Schlachten", ju benen u. A. bie fruber ericbienenen, befannten und hohen Offizieren ober Ministern Englands zugeschriebenen Beichreibungen gehören ber "Schlacht von Dorfing", in welcher Deutich= land über England fiegt; ber "Scefchlacht von Bort-Saib", welche bie Bernichtung ber englischen Flotte burch bie vereinigten Frankreichs und ber Turfei jur Folge hat. Der Bred biefer "imaginaren Schlachten": Brochuren ift entweder ber, die Dagnahmen ber am Ruber befindlichen Bartei ju fritifiren ober ber, Die öffentliche Meinung hinreichend gu beeinfluffen, um die Regierung zu bewegen, Borfehrungen gegen unliebfame Eventuglitäten ober mahrscheinliche Berwickelungen zu treffen und die Bermehrung und Bervollkommnung der Bertheidigungsmittel des Landes durchzusegen.

Bir folgen bei unserem kurzen Abriß von der "Belagerung von London", durch welche der vollständige Triumph Frankreichs über England besiegelt wird, nicht der aussührlicheren englischen Originalschrift, sondern einem Auszug, den mit kritischen Bemerkungen ein französischer Ossizier, A. Garçon, für seine Landsleute gesertigt und überschrieden hat: "La Bataille de Londres".\*) Bemerkenswerth und unser besonderes, stellenweise mitteidiges Interesse erregend ist das Bemühen des Franzosen, nachzuweisen, daß Frankreich nichts sehnlicher wünscht, als im Bunde mit England die "Barbarei" der Bölker in Asien und Afrika zu bekämpsen; das Bedauern des Franzosen über die Verkennung der freundschaftlichen Gesinnung Frankreichs gegenüber England; das Winseln des Franzosen darüber, daß die Schrift die alte Abneigung des englischen Bolkes gegen Frankreich theils deutlich zeigt, theils nährt, und daß sie der Darstellung der kriegerischen Aktionen den Franzosen ein Versahren zuschreicht, wie etwa die Franzosen es den Deutschen in die Schuhe schene! Das ist allerdings bitter für die Erbpächter der Civiliseschung schuhe schuhe schuhe schuhe schuhe fchieden! Das ist allerdings bitter für die Erbpächter der Civilise

<sup>\*)</sup> Paris 1885 chez Henri Charles-Lavauzelle.

fation, — in ber Kriegführung gleich barbarifch ju gelten ben "barbarifchen" Deutschen!

Der Rrieg verläuft in großen Bugen etwa fo:

Darstellung der politischen Lage Englands 1882: aller Orten mehr oder weniger ernste Verwickelungen! Der Mahdi bedroht den Sudan; die schlechte Verwaltung des Vice-Königs von Indien und das Anrücken der Russen bringt die große englische Kolonie in Gesahr. Die Bourn von Transvaal sind schwierig. Deutschland wird mit seiner Kolonialpolitik Englands Interessen hinderlich, "während in Frankreich der erbliche Haß gegen England erwacht." Diese letzte Behauptung, — so jammert der französsische Bearbeiter, — irrig in jeder Beziehung, ist eine von denen, in welchen der englische Autor am meisten zu gefallen scheint!

Ministerwechsel in England, Kampf in Transvaal. Die egyptische Frage führt zum Konstift mit Frankreich, letteres will den Suezkanal mit Panzerschiffen bewachen, Absendung einer englischen Flotte dagegen, — daraushin Monstreversammlungen in Baris mit den Rusen: "Nieder mit London". England beantwortet das auf 7 Tage Frist gestellte Ultimatum Frankreichs nicht, daher Krieg, der ansänglich in England wenig Beunruhigung hervorruft. Man rüstet die Flotte mit Macht. Aber der Handel stockt, die Fonds sinken, die öffentliche Noth ist groß. Nach 8 Tagen sind sämmtliche Telegraphenleitungen zerstört, England isolirt und ohne Nachrichten von außerhalb. Irland revoltirt und erhält 50 000 Mann Besatung.

Seegesecht am Kanal von Bristol, Berlust einiger französischer Schiffe, eines englischen Panzers; troß der Kanalflotte nehmen die Franzosen versichiedene Kaussahrer, bombardiren mit zwei gepanzerten Kanonenbooten Dover. Die englische Flotte kann nicht wirksam die ganze Küste schützen; russische Truppen im Berein mit denen des Emirs von Afghanistan rücken zur Eroberung Indiens an: ein Bolksausstand in London, der mit Wassengewalt unterdrückt wird. Plöglich dazu die Nachricht, daß eine französische Division von 10 000 Mann in der Grafschaft Sutherland in Schottland gelandet ist. Panischer Schrecken in London, Revolution, die unter schweren Kämpsen und Opfern niedergeschlagen wird.

Die Scheinbedrohungen des Südens von England hatten es den Franzosen ermöglicht, auf einer in Brest sormirten Flotte schneller Areuzer in dunkler Nacht ein Expeditionskorps in der Bai Anln of Scow zu landen, welches sich soson der verschanzte. Verstärfung für dasselbe in Frankreich verbereitet, inzwischen Scheinangriff auf Plymouth durch Bombardement. Eine mächtige Flotte, von Calais und Boulogne kommend, bombardirt Folkestone und Dover; es gelingt, die englischen Batterien zum Schweigen zu bringen, das Schloß, mitsammt seinen Bertheidigern, geht durch Explosion in die Luft; dei der Verwirrung landet der Franzose und besetzt Dover mit einer Division, die sich dort verschanzt. Inzwischen bewacht die englische

Flotte die Themsemundung, woselbst die Franzosen Scheinangriffe ausführten. Un vielen Orten in England mahre Banik, "man sah Frauen ihre Rinder tödten, um es ihnen zu ersparen, in die hande der Franzosen zu fallen."

Diefer etwas fiarte hieb bes englischen Autors "figt!" Der frangöfische Bearbeiter beklagt fich über folche Malerei!

Die englischen Streitfräfte, das Bordringen der gelandeten Franzosen möglichst hindernd, sollen zur Vertheidigung der Hauptstadt versammelt werden; allgemeine Boltserhebung wird inszenirt; das Glend wird immer größer, Taussende sterben vor Hunger und Kälte.

Die französische Division in Sutherland sendet Soldaten, die niedersbretagnisch sprechen, aus, um die Bevölferung zur Erhebung für die Franzosen zu bewegen, aber vergeblich. Die englische, etwa gleich starke Truppenmacht, sendet 2 Batdillone Hochländer als Avantgarde vor, die sich den Franzosen gegenüber verschanzen, am frühen Morgen aber im Biwak überrascht (!) nach kurzer Gegenwehr sich gefangen geben und nach Frankreich geschickt werden. Das englische Gros von 5 Bataillonen wird unter schweren Berlusten zum schleunigen Rückzuge genöthigt.

Unterdeffen landen die frangofischen Transportflotten drei neue Divifionen Linien-Infanterie, eine Buaven-Divifion, eine Ravallerie-Divifion nebft Artillerie und 200 eigens für ben Dienft im Bebirge fonftruirten Fahrzeug-Baggons, auch Munition und Lebensmittel in Fülle. Unter fortgesetzten Rämpfen gegen Barteiganger und Franktireurs gelangen die Frangofen bis Ebinburg, ju beffen Bertheibigung bie Englander an regularen und irregularen Truppen 26 000 Mann haben, mit benen fie die Stellung am Union-Ranal befeten, mabrend bie Angreifer in zwei Rolonnen 32 000 Mann gablen. Die Schlacht wogt unentschieden; Die 5000 frangöfischen Reiter aber, welche weiter oberhalb ben Ranal überschritten haben und in Flanke und Ruden ben Bertheibiger energisch angreifen, bringen die Entscheibung: Die Englander find in voller Klucht. Die Sieger wenden fich fofort gegen bas alte Reftungsfchloß von Edinburg; ihre Sappeure fprengen bas Eingangsthor, aber bie frangofifche Avantgarbe wird jurudgeschlagen; Berftarfungen nehmen endlich das Schloß mit Sturm. Die Letten ber Befagung, um ihre Rieberlage gu rächen, sprengen die Citabelle in die Luft und verursachen baburch ben Sturmenben und ber Stadt große Berlufte: auch biefe "gehäffige" Bemerkung ichmergt den Bearbeiter Gargon, nicht minder bas Berfahren ber Ginwohner von Ebinburg, welche, erbittert über die Riederlage des englischen Beeres, in ber Nacht ihre Stadt in Brand fteden, welche fur die Frangofen ein zweites Mostau werben foll. "Nur die Feber eines Dante wurde die höllischen Schreden Diefer entfestichen Racht zu beschreiben vermögen," fagt ber Autor und fpricht von dem altererbten haß gegen die Frangofen in einem Lande, "in welchem — wie herr Garçon vorwurfevoll-bemuthig bemerft, Franfreich jo viele Freunde gahlt und welches mahrend langer Zeit unfer treuer Bundesgenoffe war!"

Weiter brücken die Franzosen sübwärts die Engländer vor sich her bis zur Stadt Derby. Sichtlich gereizt berichtet der Bearbeiter Garçon: "Ohne Zweisel sind die Einwohner von Derby die einzigen wahren Patrioten in England, denn sie allein leisten dem Eroberer Widerstand. Bei der Nachricht von dem Herannahen der Franzosen schwören sie, lieber zu sterben und ihre Stadt zu zerstören, als sich zu ergeben; die in die Stadt mündenden Straßen sind unterminirt, die Explosion dieser Minen richtet große Verheerungen in den Reihen der Franzosen an und das Lager unserer Soldaten wird durch einen, nach Sitte von Wilden angesachten Brand zerstört: man richtet, nach Art von Brandern, Wagen mit brennendem Petroleum gegen das französische Lager; die rasend gewordenen Pferde stürmen gegen das Lager und tragen die Versheerung in dasselbe. Das verursacht aber doch nicht den erwünschten Ersolg, denn am nächsten Morgen läßt der französische General die Stadt Derby in Grund und Boden schießen, während alle Einwohner über die Klinge springen.

Bu letterem Afte macht herr Garçon feine Bemerkung, ift also wohl mit der handlungsweise des französischen Generals einverstanden, was festzustellen uns von Werth erscheint!

Die bei Dover gelandete Armee, stets verstärft durch Nachsendungen aus Frankreich, den Widerstand der Freiwilligenkorps mühelos niederschlagend, verseinigt sich endlich mit seinem Nordkorps bei London, welches fast abgeschnitten ist, da eine französische Flotte die Themsemündung sperrt. In und um London stehen etwa 200 000 Engländer: 90 000 sind Neguläre, 100 000 Freiwillige und 10 000 Peomanrys; im Lause der Belagerung betheiligten sich die Sinzwohner zahlreich an der Vertheidigung der Stadt, die durch eine Menge Versichanzungen geschützt wurde.

Die Belagerer gewinnen langsam Terrain und sparen das Bombarbement der Bororte nicht; die Ausfälle der Engländer werden mit großen, beiderseitigen Berlusten zurückgeschlagen; in der dritten Woche besondere Fortschritte der Cernirungsarmee, — in der Stadt wüthen Krankheiten und Hungerssnoth, — Westminster und das östliche London liegt in Trümmern, — die Abtei Westminster und das Parlamentsgebäude sind zerstört. In der Entscheidungsschlacht im Hyde-Park, in welcher wiederum die französische Kavallerie eine bedeutende Rolle spielt, werden die 52 000 Engländer von den 67 000 Franzosen vollständig geschlagen: damit ist die Entscheidung über den Besitz von London und über das Schicksal des britannischen Reiches gesallen. "Der größte Theil der Stadt liegt in Trümmern; überall nur Todte und Sterbende; London ist nichts weiter, als ein großes Grab!"

Der Sieger erlegt den Engländern die Zahlung von 83/4 Milliarden Kriegsentschädigung auf. Aber außerdem: in Indien haben die Russen gefiegt und ganz Hindostan erobert. In Afrika haben die Bourn die Kolonien Natal, bas Kap u. f. w. genommen und die Engländer verjagt. Gibraltar ist von Frankreich an Spanien abgetreten und Malta verbleibt den Engländern nur in Folge der Sinmischung Deutschlands. Frankreich ergreift auch Besitz von der Insel Enpern und dehnt seine Oberhoheit auf Egypten aus; eine Klausel des Friedensvertrages vermindert die englische Marine auf ein Drittel ihres ursprünglichen Umfanges. Irland wird französische Kolonie!

"Auf diese Weise wurde die Nation gedemüthigt und zerstückelt, welche die größeste der Erde gewesen ist!" — Es ist Nichts auf Erden unmöglich, sagen wir.

# Frangösische Urtheile über die letten deutschen und frangösischen Gerbstmanöver.

I.

Es hat Reiz und Werth, zu hören, wie die "Gegner" über bie wich= tigsten Truppenübungen, bei sich selbst und bei uns, urtheilen.

Es seien zunächst zwei beachtenswerthe Stimmen der französischen Fachpresse über die deutschen Manöver vom Herbst 1886 — zum Theil im Auszug aus umfänglicher Erörterung — hier zum Wort verstattet.

Unter dem noch frischen Eindruck des Erlebten und Gesehenen sagt am 25. September v. J. le Progrès militaire: "Die Kaisermanöver boten ein besonderes Interesse hinsichtlich der Kavallerie. In der That erschien die Ausbildung dieser Basse im Allgemeinen und die jedes Reiters im Besonderen den Kennern als in jeder Beziehung vollendet. Man war erstaunt, eine so große Masse Kavallerie mit der größesten Sicherheit und Genauigkeit sehr schnelle Bewegungen ausstühren zu sehen. Die ganze Reiterei war auf einem möglichst beschränkten Raum zusammengedrängt, — das Signal zur Attake wurde gegeben, — und in einem Augenblick war das ganze Feld, soweit das Auge reichte, mit Reitern bedeckt. Die Attake abgeschlagen; — auf ein Trompeten-Signal kehren die Reiter um und bilden ihre Reihen mit bewundernswerther Schnelligkeit.

Insofern die Branchen der Kriegskaffe, Telegraphen u. f. w. fehlten, waren die deutschen Manover weniger wirklich belehrend, als die unfrigen.

Die ungewöhnliche Site rief wieder einmal Rlagen hervor über die Mangelhaftigfeit der helme und der Stiefel. Befanntlich hat man vor

fünf Jahren — bei einem andern, unter Regenwetter abgehaltenen Kaisermanöver — nach dem Borbeimarsch hunderte von Stiefelpaaren aus dem Schmutz gezogen, die darin sieden geblieben waren. In diesem Jahre trat die Ungunst des Wetters in anderer Form auf und man konnte scherzhafter Weise, aber zutreffend sagen, daß der Stiefelgeruch den Feind schon von Weitem verrieth.

Wollen bie Deutschen ihre Infanterie-Taktif ändern oder wollen sie ihre Nachbarn durch Schein-Manöver täuschen? Jedenfalls sieht sein, daß sie dem Anschein nach jum großen Theil auf die zerstreute Fechtart verzichtet haben, die wir in aller Hast ihnen entlehnten. Ihre Infanterie hat in wirklich tiesen Massen manövrirt. Eine Schützenkette erzöffnet unter dem Schutz der Kavallerie den Kamps; dann im Moment der Attake plögliches Sinrücken der geschlossenen Soutiens und Reserven; in diesem Augenblick: dreigliedriges Feuer, wie zu Zeiten Friedrichs des Großen; endlich avanziren die Bataillone der Reserve in Kolonnen nach der Mitte, das Gewehr auf der Schulter: Das ist's, was man jüngst im Essas gesehen hat; wie wenn nicht das Repetirgewehr die Baffe der allernächsten Zukunft wäre!

Auch das Berhalten der Artillerie scheint verändert. Die Divisions-Artillerie ist undeweglich geblieden. Während man ihr bei uns den Grundsap auferlegt hat: "Alles für die Infanterie", und ihr Daseinszweck, die Nolle, die sie von der Korps-Artillerie unterscheidet, ist: die Infanterie zu unterstützen, mit ihr zu marschiren, — haben die Batterien, die bei Hagenau mandverirten, sich ständig an die ersten Stellungen geklammert. Es hat den Anschein, als ob die Deutschen durch dieses sich eine größere Convergenz des Feuers auf den Einbruchspunkt sichern wollen, sobald lezterer sich deutlich kennzeichnen würde. Ohne Zweisel: dies System kann zuweilen einige Vortheile bieten, aber als unbedingte Regel genommen, ist es falsch. . . .

Sinige Zeit barauf äußert ein Spezial-Berichterstatter in bemfelben Journal u. A.

Artillerie. Die Gespanne haben nicht die wünschenswerthe Formirung: Die Pferde sind hochbeinig und schmalbrüstig, sehr schnell, aber wenig geeignet, schwere Massen während eines langen Marsches fortzubewegen. Wiederholt geschah das Aussahren der Batterien in Stellung verhältnismäßig langsam, besonders bei der Batterie, welche zu Beginn des Kampses am 17. September Pochselden beschoß; der Ches der Batterie seitete das Feuer gegen diesen Ortschon an 20 Minuten, als er sich durch einen Sergeanten nach dem Namen desselben bei einer Gruppe von Zuschauern erkundigen ließ, zu der ich gehörte; dieser Zwischensall erschien mir recht pikant, um so mehr, als gerade ich es war, an den sich der Unterossizier um Auskunft wandte. Die Feuerleitung geht viel langsamer von statten, als bei uns, wo die guten Kapitäns jest zu Resultaten gelangen, welche das Erstaunen aller ihrer Kameraden hervorrussen. Was das "Kersonal" anlangt, so ist die deutsche Artillerie weit

entfernt, ber unfrigen überlegen ju fein. Bas bas "Material" betrifft, fo ift ein Manover allerbings nicht bazu angethan, feinen Minberwerth barguthun.

Infanteric. Einige Formationen geschahen in Unordnung, besonders beim herausgeben aus einer Stellung ober Ortschaft.

Ravallerie. Sehr gut beritten; die Pferbe sahen stattlich aus. Man muß allerdings einem Umstande Rechnung tragen: die Manöver im Essaß waren weniger anstrengend als die fürzlich im Lager von Chalons von unserer 2: und 6. Kavallerie-Division, in 12 Tagen ohne Unterbrechung und bei ganz ungewöhnlicher Sitze ausgeführten, — denn die Deutsche Reiterei hatte während der Dauer der Korpsübungen abwechselnd Ruhetage und hatte außerdem nicht annähernd die dörrende Sitze des Lagers von Chalons zu erstragen. Diese Berhältnisse muß man in Rechnung stellen beim Bergleich der beiberseitig gesorderten und geleisteten Anstrengungen. — Die Züge hatten 6 dis 8 Reiter im 2. Rang. Der versammelte Trab wird ausschließlich von Offizieren wie von Gemeinen angewendet, selbst wenn sie einzeln reiten.

Um 18. September, gegen 5 Uhr nachmittags, fand in bem Terrain swifden bem Bachgraben und ben Strafen von Schwindragheim nach Mommenheim und Muiswersheim ein Angriff der 2. Divifion (Oft-Rorps) gegen die baperische Brigade und die 1. Ravallerie-Division (Best-Rorps), welche parallel und öftlich ber Strage von Schwindratheim entwidelt waren; diefer Angriff bezwectte ben Schup bes Rudzuges bes Dit-Rorps, welches nach hartnädigem Rampfe alle feine Stellungen hatte raumen muffen. Der Angriff auf die bagerische Infanterie mar nicht burch Artillerie vorbereitet worden; feine Schwabron war in die linke Flanke biefer Infanterie geschickt, um einen Angriff in Front und Flanke zu kombiniren. Ich war überrascht von diesem Berfahren, bas mir auf Berftogen gegen die reglementarischen Borichriften gu beruhen ichien; es murbe mir geantwortet, bag bies Spftem bes rudfichts: lofen Angriffs auf intatte Infanterie, beffen Anwendung ich fah, feit Rurgem angenommen fei. 3ch weiß nicht, ob er im Ernftfalle irgend welche Ausficht auf Erfolg gehabt hatte. 3ch habe mich endlich weiter nach vorn begeben, um beffer die Reiterangriffe zu beobachten, die fich gegen die rechte Flanke ber bagerifchen Linie zu martiren begannen. Die Deplopements wurden gut ausgeführt. Gine Ruraffier-Schwadron, welche auf bem linten Flügel ber 1. Division fich befand, hat einen Flankenstoß nicht pariren fonnen, ben eine ihr gegenüber befindliche Schwadron ausführte; und doch war diefe Flankenbewegung icon feit geraumer Beit ertennbar.

In taktischer Sinsicht ift die beutsche Ravallerie uns burch: aus nicht überlegen. Das ift boch schon Stwas! -

Des Ferneren beschreibt der französische Berichterstatter die Biwaks und zwar die Art der Lagerung bei der Infanterie. Dabei läuft ihm der übrigens verzeihliche Jrrthum unter, daß er meint, der Erlös der verkauften

Refte bes Biwafs: Strohs und "Holzes biene gur "Verbefferung ber Mannschafts: Berpflegung."

Gebrauch der Karte. Ohne die Karte ansehen zu wollen als "einen Führer, ohne den es kein Seil giebt," war ich doch überrascht, daß Offiziere so häufig nach ihrem Bege fragten oder Auskunft suchten über Orte, an denen sie sich schon seit einer gewissen Zeit befanden. Es schien mir daranach, als ob Offiziere und Unteroffiziere vielsach nicht recht verstraut waren mit dem Kartenlesen!...

Noch poffirlicher klingt es, was ber gute Franzose — wiederum aus einigen wahrscheinlich stattgehabten Fällen generalisirend — erzählt über:

Rantonnements. — Raum angekommen, verließen die Offiziere ihre Truppen, um sich nach einem bedeutenderen Ort zu begeben. Am nächsten Morgen führten dann in der Frühe die Ordonnanzen, zur Rückfehr, ihre Bferde\*) an die nächste Station. Diese Gewohnheit (!) nuß gewissers maßen reglementarisch sein (!) Es ist flar, daß — damit dies so gesichehen kann — der deutsche Offizier eine vortreffliche Unterstüßung bei den Unteroffizieren sinden muß. Aber dennoch gehört es zu den guten militärischen Grundsäßen, daß man nicht mit seiner Truppe die Vortheile und die Unbequemlichkeiten des Kantonnements theilt? Wir Franzosen hans deln nicht so, und ich glaube, daß das eine schone Sache ist."

Unter ber Rubrif: "Allgemeine Bemerfungen" wird berichtet: 3d bin gludlich, die Saltung ber elfaffischen Bevolferung ruhmen zu fonnen, Die fo frangofisch geblieben ift trot ber argften Germanifirungs-Anftrengungen ... 3ch fuhr von Strafburg nach Saverne zusammen mit einem beutschen Sefonde-Lieutenant, welcher eine Unterhaltung mit mir anfnupfte. Dolmetfcher ber allgemeinen Ansicht feiner Rameraben, fann er nicht zustimmen, bag unfere Unteroffiziere Offiziere werben. 3ch führte ihm aus feiner eigenen Urmee das Beifpiel der Solbaten an, welche unter ber Bezeichnung "Avantageure" Offizier werben, nachbem fie burchaus nicht schwierigere Eramina abgelegt haben, als die unferer Unteroffiziere find; ich fprach ihm von einigen unferer Generale, die diefer Berfunft und die hervorragende, in feiner Dillitor-Literatur genannte Generale find; aber ich bin nicht ficher, ob ich ihn überzeugt habe. Die Thätigfeit bes General Boulanger beunruhigte meinen Befellichafter; Die allmählichen Berbefferungen, welche unfer Rriegsminifter in Die verschiebenen Raber bes frangofifchen Urmee-Getriebes einführt, beschäftigt offenbar bie beutschen Offiziere febr, ba fie fublen, bag ihre Begner unter ber Ginwirfung eines thatfraftigen Mannes arbeiten und Fortschritte machen . . . .

Das Kriegsgeichrei "Gurrah" ift in der That imponirend und

<sup>&</sup>quot;! Leiber fagt der Frangose nicht, ob auch ben Infanterie-Lieutenants jur Rudreife aus dem Hotel bes Sauptkantonnements Pferbe "an die nachste Station" gestellt werben.

von gewaltiger Wirfung; wir müßten auch ein solches haben! Was unsere Ravallerie anbelangt, so brauchte man nur sämmtliche Reiter bas Kommandowort "Chargez" wiederholen zu lassen, wie es ehemals General Cornat vorschrieb, als er den Befehl über die 2. Ravallerie-Division führte . . .

Und wie urtheilen nun bie Frangofen über ihre eigenen Manover? Darüber bas nachfte Mal!

### Ein frangöfischer Manover-Ukas aus dem Jahre 1886.

Der frühere französische Kriegsminister, General Lewal, hat als Rommandirender des X. Armee-Korps unter dem 31. August 1886 aus Rennes folgenden Befehl erlassen:

Während der Manöver werden die Operationen nicht, zum Zwecke des Frühstückens, unterbrochen, ausgenommen bei übermäßiger hite. Die Truppen effen wie im Kriege, während der Aktion, sei es in der Reserve, sei es bei augenblicklichem halt, sei es selbst auf dem Marsche.

Nach Beendigung bes Manovers wird Raffee gefocht.

Die Offiziere aller Grabe treffen ihre Maßnahmen zum Frühstücken, ohne ihre Truppe, ihren Posten ober Auftrag zu verlassen, — stets bereit, beim ersten Winf aufzubrechen.

Es ist ihnen untersagt, im Terrain Tische, Feldstühle, Tischgeschirr zu benutzen, sich zum Essen zusammenzusinden, sich durch die Cantiniers Frühstück anrichten zu lassen. Jeder wird in seiner Umhängetasche oder auf seinem Pferde Brod, kaltes Fleisch und eine Feldstasche haben. Die Lieutenants und Unterlieutenants tragen den Tornister auf dem Rücken oder die Tasche, um darin ihr Frühstück unterzubringen.

Die herren Generale werden die Ausführung dieser Borichriften ficher= ftellen, besonders indem fie mit gutem Beispiele vorangeben. —

Dieser furze Befehl läßt einen tieferen und genaueren Einblid in französische Heeresverhältnisse zu, als solchen ein ganzes Schriftstud ermöglichen wurde. Nicht minder interessant ist die Stellungnahme der Militär-Journale zu dem "Ukas". Hier einige Aeußerungen der Presse, die kaum minder charafteristisch sind, als der Korpsbefehl selbst.

An die Mittheilung des "Ufas" unmittelbar schloß la Françe militaire die Bemerkungen:

"Ja, das ift vorzüglich, das ift praftisch und besonders: das ift echt mili-

tärisch! Hoffen wir, daß biefer modus agendi im nächsten Jahre in ber Instruktion für die herbstmanover reglementarisch werbe."

Einige Toge später sagt basselbe Blatt: "Es kam einem Manne von solcher zweisellosen Autorität, wie General Lewal, zu, die säumigen Offiziere zu geißeln, die es noch nicht verstanden haben, die Ernährungsweise sich zu eigen zu machen, welche fortan im Felde geboten ist. Schon der General Gallisset hatte versucht, gegen unsere alten und oft schleckten Gewohnheiten aufzutreten. Er schalt mit dem Titel "Frühstücker" die Offiziere, welche es wagten, die Manöver zu unterbrechen, um ihre Truppen essen zu lassen oder um selbst zu essen"...

"In bem Erlaffe bes Generals Lewal ift ber Schlugfag, "daß Die Benerale mit gutem Beifpiele vorangeben follen", Golbes werth. Die ichabe, daß Lewal nicht gewagt hat, hinzuzufügen: Jeber General haftet bem Korps: tommanbeur gegenüber perfonlich für Uebertretungen gegenwärtigen Befehls, und daß er nicht diejenigen Generale in Arrest gesett hat, die er mabrend des Manovers erwischte, ohne daß fie in ihren Umhangetaschen einen Mund voll Brod, ein Stud taltes Fleifch und die Felbflasche hatten, die ber Rommandirende befohlen. Das ware vortrefflich gewesen. Es ift fehr schon, vermunftige Befehle ju geben; aber bas bient ju nichts, als bas Rommanbo herabzuseten, wenn man nicht auf ihre Befolgung balt. General Lewal hat and Recht, wenn er ben Offizieren verbietet, fich ihre Dahlzeit von ben Cantiniers zurichten zu laffen. Es ift schon häßlich, daß die Offiziere in der Berberge effen, weil jede Ueberwachung ruht, jeder Dienst nothwendig unterbrochen ift in den drei bis vier Stunden, welche fie dort gezwungenermaßen aubringen, Morgens und Abends. Aber in der Cantine effen, bas ift für die Offiziere ber Gipfel ber Ungenirtheit. Die Cantinen find in der That nur fur bie Offiziere und die Unteroffiziere eingerichtet. Sie austaufen gum Rugen ber Offiziere, bedeutet lediglich einen Migbrauch ber Dienstgewalt. Alle Belt leidet barunter: querft die Offiziere, die gewöhnlich vergiftet find; bann die Cantiniers, die um den besten Theil ihrer rechtmäßigen Ginnahmen gebracht werben; endlich die Unteroffiziere und Solbaten, welche eine Gulfs: quelle einbugen, auf welche fie gerechnet haben, - ohne von ber Disziplin und bem militarischen Beift zu fprechen, die nicht viel bei bem fonderbaren Schaufpiel gewinnen fonnten: hier Soldaten, oft ericopft, am Rande ber Strafe traurig ein Stud schlechtes, trodenes Fleisch fauend; bort ihre Offiziere, auf ber benachbarten Biefe, an ber Cantine zechend und munter den Gierfuchen bes Oberften verzehrend . . . und bas Uebrige." . . .

Wiederum nach Berlauf weniger Tage bringt "La Françe militaire" einen Artikel anderer Tonart: "Tornister auf dem Rücken." Da heißt es u. A.: "General Lewal, ein Mann des Systems, will es zu gut machen und schießt über das Ziel hinaus. . . . Er hat Unrecht, zu verbieten das Tischgeschirr und das Zusammentreten der Offiziere zum Essen u. s. . . .

Aber mit welchem Recht fann man bem Offigier verbieten, in feiner Tafche einen Teller, ein Bested und einen Becher zu tragen, wenn es ihm genehm ift? Mit welchem Recht zwei ober brei Offiziere baran hindern, bag fie fich zusammenthun, um, wenn es ihnen gefällt, etwas Anderes mitzunehmen, als bas falte Rleifch bes Generals. Bie? 3ch burfte 3. B. nicht fechs harte Gier in meine Satteltaschen packen für meine Offiziere und für mich, mahrend mein Lieutenant Rafe und Obst, mein Unter-Lieutenant Chokolade und eine Budfe Konferven truge? Raltes Fleifch ift gut, ohne Zweifel, wenn es gut ift; aber nicht alle Tage und nicht allein. Laffe man mir die Freiheit, mitzunehmen, was ich will und mich mit meinem Nachbar zusammenzuthun. Das schabet Niemandem, auch ber Disziplin nicht. — Daß ber Lientenant aber ben "Tornifter auf dem Ruden" haben foll, bas ift eine Ausschreitung bes Benerals Lewal, eine ichon alte, fire 3bee von ihm. Fort mit bem Tornifter für ben Offizier, Niemand will ihn — und man hat Recht. Es ware fehr zu munichen, auch die Colbaten von bem Tornifter zu befreien, und bas ift vielleicht nicht so schwierig, wie man im Allgemeinen glaubt."

Damit wird General Lewal wohl abgethan sein?! Eigenthümliche Begriffe da drüben von Subordination, Disziplin, Respett vor den höchsten Kührern!

## Correspondenz.

#### Grankreid.

Simmungen, Meinungen, Borgänge. Wenn nicht der friegerische Hintergrund eine so ernste, dunkle Färbung hätte, dann könnte man mit ungemischtem Behagen sich ergößen an den Seiltänzerstückchen und den Kreuz- und Quersprüngen der Chauvinisten. Die große Masse des französischen Bolkes ist friedlich, ein Theil, — ein geringer Theil des Offizierkorps, ist vernünstig und "anständig" — es muß letzters Beiwort, das keineswegs mehr selbstverständlich ist, besonders betont werden; nun aber werden in Frankreich noch weniger als anderswo die ruhigen, friedlichen Glemente gehört: die nicht zahlreiche, außerhalb der Armee wenigstens nicht allzu zahlreiche, aber energische, rücksichteslose Kriegspartei wird im gegebenen Augenblick die Entscheidung fällen. Es ist saft feine Rummer der Aktions-Zeitungen, in welchen der Krieg gegen Deutschland nicht als unmittelbar bevorstehend hingestellt wird. Die sabelhaften für das Militärbudget verwendeten Summen haben das Land erschöpft — und die Nerven; man will

num endlich den Erfolg sehen, eine sieberhafte, in findischen, boshaften, gemeinen Wuthausbrüchen sich hier und da entladende Spannung hat Platz gegriffen. Die französische Kriegspartei macht zur Zeit den Eindruck eines ungebildeten Schlingels, — man verzeihe diesen schare, aber die Sache kennzeichnenden Ausdruck —, der, von einem überfallenen Manne gründlich abgeschmiert, diesem nach längerer Zeit begegnet und, gestützt auf Messer und Steine, seinen Hahn an demselben fühlen möchte: er schimpst, er saucht den ruhig weiterschreitenden Mann an, er sieht sich nach einem Genossen um; — es zuckt und juckt ihn, um dem Manne "eins zu versehen", aber sobald er den Arm zum Schlage erhebt: es sehlt ihm, dem Schlingel, im letzten Augenblicke am Muth. Bald ist die Kriegspartei, die Armee sertig zum Schlagen, sie triumphirt ob aller ihrer Kräste und Freunde; — bald entdeckt sie Lücken in der Küstung und winselt kleinlaut. Ein theils konisches, theils verächtliches Benehmen der grande nation. Hier – taleidostopartig — ein Abbild der — bald himmelhochjauchzenden, bald zum Tode betrübten Chauvinisten und ihrer Prestleistungen.

"Die fremden Offiziere, welche den Manövern des XII. französischen Korps beigewohnt haben", werden der Reihe nach von dem kriegsministeriellen, — vergeblich desavouirten Organ "La Franço militaire" vorgeführt. Die sehr unterrichteten deutschen Ofsiziere waren "etwas vereinsamt inmitten der anderen, dem französischen Bolke durchaus zugethanen". Die russischen Ofsiziere, Männer von hervorragender Bedeutung, betonten mit voller Freude die schöne Haltung, den Schneid, die Ausdauer unserer Truppen; wenn ein Manöver glückte, dann strahlten ihre Gesichter vor Freude. Sie waren uns die bestwillkommenen. .. Die holländischen Ofsiziere waren uns äußerst sympathisch. . . Die Jaspanesen und die Rumänen sind salt Brüder für uns. . . . Die Spanier und die Jtaliener hielten sich ein wenig zurück; denn leider existiren zur Zeit ganz leichte Misverständnisse über Kleinigkeiten zwischen beiden Bölkern gleicher Race und uns. Die Ofsiziere aus Bolivia und Guatemala lieben Frankreich und wir erwidern diese Reigung. . . . "

Ja, aber dann muß dasselbe Blatt verkünden, daß der König von Belgien, "ber zukünftige deutsche Präfekt, nach Baden gereift ist, um den Kaiser Wilhelm um Beistand gegen Frankreich zu bitten. Der arme Souverain, erschreckt durch das Trugbild einer französischen Invasion, hat den Strom seiner Bestürchtungen in den Busen des alten Kaisers ausgeleert und hat das freie Belgien den Hohenzollern zu Füßen gelegt. . . . " Nun wird die belgische Regierung gründlich abgekanzelt — und schließlich, da die Trauben zu sauer scheinen, endet die "Franze" — stolz wie ein Spanier, mit den Worten: "Die belgische Armee wird marschiren, wie es ihr besohlen wird. Aber die belgischen Klerikalen mögen klüglicherweise sich der Neberzeugung hingeben, daß die Aussicht, neben 1 200 000 Deutschen auch noch 100 000 Belgier gegen uns zu haben, nicht dazu angethan ist, uns sonderlich zu erschrecken!" . . .

Allerdings, ba wird ja anderswoher Berftarfung fommen. Bir finden den

langen Brief eines polnifchen Schulers, ber aus Sag gegen Deutschland frangofischer Offigier werben will: "Braner, junger Mann, Du bift ein wurdiger Rachtomme der Rosciusto's und ber Poniatowsfi's.". . . Und da die Ruffen ja auch fofort marichiren wollen, fann es ja eigentlich losgehen. Indeffen: - wie fteht es benn mit ben frangofischen Gifenbahnen? "Ja", flagt "La Frange", "leiber haben wir nicht, wie die Deutschen, Staatseifenbahnen, fondern find abangig von ben großen Brivatgefellichaften; ob biefe aber alles bas thun und vorbereiten, wogu fie verpflichtet worben, bas muß ftart bezweifelt werben. Auf bem Bapier ift gemiß alles in Ordnung; aber in Birflichfeit?! Da liegt eine Befahr, Die um jeben Breis und ichleunigft beschworen werben muß. Wir forbern vom Rriegsminister, daß er fofort eine Untersuchungstommiffion einfete. Die beutiche Mobilmachung geht prompt; die Berfpatung von einer Stunde fann verhangnifvoll fur uns werden: man moge fie uns anadiaft ersparen." Und in ber That, wie "La Frange" bald barauf berichtet, find Die großen Gesellschaften ihren Berpflichtungen nicht nachgekommen, fo bag bie Militar-Organisation ber Gifenbahnen bis jur Stunde viel zu munichen übrig lößt. Es foll alfo jedenfalls eine Probemobilmachung ftattfinden; - aber nicht vor dem nachften Fruhjahr; und bis dahin haben wir mahricheinlich boch ichon ben Rrieg. Alle Anfragen bei ben fruheren Miniftern in Betreff ber Gifenbahnen maren bei beren Unwiffenheit (1) zwedlos. "Und das bleibt fo", fagt das Blatt mit Balgenhumor: "Wenn ber General Boulanger genau miffen will, wie es mit der militarischen Organisation unferes Gifenbahnwefens fteht, bann geftatte er uns, ihm zu rathen, bag er eine Sunderts franconote aus feinem geheimen Fonds nehme. Für Diefe fleine Gumme - ein Deutscher begnugt fich mit Benigem, wie Jenny, Die Arbeiterin - wird er bon irgend Jemand im preugischen Rriegsministerium einen guverläffigen und betaillirten Bericht erhalten!" . . .

Und mit der Kavallerie hat es auch seinen Haten. Die deutsche Reiteret besitzt vorzügliche Campagne-Pferde. . Die guten und schönen Pferde sehlen in Frankreich durchaus nicht. Wir brauchten, um unsere Kavallerie auf die Stufe ihret deutschen Nebenbuhlerin zu erheben (!), nur zu verhüten, daß unsere pferdezüchtenden Gegenden von den Engländern, Amerikanern und Deutschen "abgesahnt" werden. Wir dürsen besonders mit dem Kausgelde nicht knausern. Wir haben alle Faktoren, um, wenn nicht die zahlteichste, doch eine der besten Reitereien der Welt zu besitzen. Und nun sind wir durch unglaubliche Handelsverträge dahim gelangt, daß wir unsere besten Pferde ins Ausland gehen sehen und für unsere eigene Kavallerie, selbst für die Gendarmerie, fremde Pferde und fremden Haier kauseri, selbst für die Gendarmerie, semde Pferde und fremden Haier Lusser deutschen gleichgestellt werden; damit noch länger zögern, wäre ein unpatriotisches Benehmen!"

Unangenehm zwar, bag drüben die "Sovas den Rrieg wollen"; indeffen,

immer ftolg: "Der Rrieg, fei es! Frankreich ift nicht fo arm an Bataillonen, bag es nicht ein Dupend nach Madagascar schiden fonnte." -

Wenn nur unsere Oftgrenze besser geschützt wäre! "Es ist wahr, daß, wenn auch die neue deutsche Artillerie sich unseren Forts und Städten überlegen erachten dars, doch die von Deutschland in Met, in Straßburg, an der Seeküste und an der polnischen Grenze errichteten Beseitigungen eben so gut des Umbaues bedürsen: aber die Deutschen wissen sicht nocht, daß wir nicht zu ihnen kommen werden, wenigstens nicht zu Beginn eines Krieges, den wir nicht zu erklären haben werden, wenigstens nicht zu Beginn eines Krieges, den wir nicht zu erklären haben werden, denn sie sind die ersten dazu, das zu thun." — Sonderbares Jartgefühl der Franzosen – d. h. das Gefühl wechselt. Jedenfalls giebt "Le Progrès militaire" bis ins Kleinste hinein an die Schwäche des VI. französischen Korpsbezirks und die Ueberlegenheit der Deutschen. "Eine solche Sachlage erheischt schleunige Maßenahmen seitens des Kriegsministers: wir rechnen darauf, daß er solche nicht hinaussichieben wird."

Der arme Rriegsminifter, mas foll ber Alles leiften! Und ba hat er boch erft an verschiedene Rommandeure schriftliche Bermeise ertheilt, weil fie bie hogienischen Borfchriften bes Rriegsminifters mabrend bes letten Manovers nicht befolgt hatten; da hat er doch den Gendarmen, Grenzbeamten und Balbhutern Die eingehendsten Instruftionen ertheilt, wie fie Die "Spione" auf allen Bfaben und Richt-Bfaben übermachen und entbeden follen; ba hat er's eingerichtet, bamit die tommandirenden Generale fich nicht immer mit Untenntnig entschuldigen tonnen, daß benfelben fammtliche Beitungen ihres Korpsbegirts gugehen! "Le Progres" jagt; "Da giebt es Arbeit fur Die Stabe. Die Atte ber Spionage merben ihnen fünftighin nicht mehr entgeben, wie wir hoffen wollen." 3a, Die Spionage, -Diefe teuflische Erfindung Bismard's! Da giebt es die "autorifirte" Spionage, Die betrieben wird von ben Deutschen, Die im Befige eines Jagbicheins alle Beheimniffe ber Glacis und Teftungen auffpuren - fiche "Baron Sirfch, ber Gallophobe", fagt "La Frange"; und bieje veröffentlicht - außerft praftifch und furs -, bag bei Marchiennes fich ein "verdächtiger Tourift" aufhalte; - fie flagt, nachbem verschiedene preugische Spione in Freiheit geset worden, "bag das Spionagegefet todter Buchftabe bleibe. Avis fur Die Preugen, Die fich nicht mehr ju geniren brauchen. In Frankreich ift bie Spionage frei!" Und ber "ffanbalofe Rall"; der frangofische Ronful in Stocholm hat einen deutschen Gefretar. Fort mit diefem - eine Untersuchung durch ben Minifter!"

Den höhepunkt der Gemeinheit und Dummheit zugleich aber erklimmt ein Artikel der "Frange" vom 25. Oktober d. J., dessen Ueberschrift lautet: "Fassen wir sie beim Kragen." "Bergeblich" — sagt die von französischen Offizieren geschriebene Zeitung — "sind alle Bemühungen, das zahllose heer deutscher Spione in Frankreich los zu werden. Nun gut! Aber wir glauben und verlangen, daß unsere Regierung im Augenblick der Kriegserklärung sämmtliche Deutschen beim Kragen nehmen und für Spione erklären wird. Die französische Gendarmerie wird sie leicht fassen. Wohl verstanden: wir meinen alle Deutschen,

welche im dienstpflichtigen Alter find. Diese Maßregel ift nöthig, benn, wenn der Krieg beginnt, wird es ein Duell sein auf Tod und Leben, in welchem alle Waffen gut sind. (!)"... Und so geht es weiter. Kein Zweisel, daß solche Aufreizungen für den Kriegsfall unsere Landsleute in Frankreich den schlimmsten Ausschreitungen der Bevölkerung preisgeben.

Gin in St. Cyr erzogener fremder Eleve wollte bei einem Jägerbataillon Dienste thun, das gegenwärtig Bersuche mit einem neuen Repetirgewehr anstellt. Der General Boulanger ordnete die Dienstleistung bei einem anderen Bataillon an. "Indem der Kriegsminister diese Entscheidung traf", sagt "La França", machte er ein Ende mit den ritterlichen Traditionen, welche wir so theuer bezahlt haben mit dem Preise von 5 Milliarden und dem Berluste unserer schönen Provinzen Elsaß und Lothringen!"

Und mit patriotischem Jubel wird verfündet, daß das neue, allgemeine Offizier-

Bunderbar genug geht es in der Berwaltung des Heeres zu: eine unglaubliche Berschwendung herrscht in dem, vom Ministerresidenten Paul Bert verlangten
und ohne weitere Prüfung bewilligten Budget für Tonkin, eine planlose Bergeudung im Geniewesen, wovon manches ergötzliche Pröbchen erzählt wird.
"Bas uns bei allem Diesem empört, ist nicht sowohl, daß das Genie bei uns
planlos ausgiebt, — leider steht es darin nicht vereinzelt in Frankreich da! —,
sondern, daß es vorzüglichen Offizieren, welche aus der ausgezeichnetsten Militärs
schule der ganzen Welt hervorgegangen sind, gestattet ist, sich in offenen Städten
einzunisten, wo sie, um ihre Anwesenheit zu rechtsertigen, sich damit beschäftigen,
Kasernenwäsche oder Reparaturen an den Latrinen vornehmen zu lassen!"

Dahingegen wird verlangt — und zweisellos bewilligt werden — für die Umänderungen der Bewaffnung und Festungen die Summe von etwa 400 Millionen. Etwas kleinlaut wird davon gesprochen, daß gegen Ende des Jahres bestimmte Entscheidungen in Betreff des neuen Gewehrmodells getroffen und — daß "im nächsten Frühling" die Mehrzahl der Regimenter mit Repetirern ausgerüstet sein werden; — immerhin ein starker Dämpser auf die Kriegsgelüste, angesichts des Borsprunges der deutschen Insanterie.

Und es giebt auch ingwischen noch fehr viel zu thun im Innern.

Den Generalstabskarten wird große Ungenauigkeit nachgewiesen; — die Unterofsiziere sind in vielen Regimentern "Opfer von Bedrückungen", die darin bestehen, daß ihre Strasen veröffentlicht werden, sie Sonntagsappell haben und an ihrem Tisch "Kommisbrod" essen müssen. Diese Auseinandersetzungen schließt das militärische Blatt mit den stolzen Worten: "Die kommandirenden Generäle wissen nun Bescheid. Wir sind überzeugt, daß sie nöthigenfalls binnen Kurzem einschreiten werden!" — Und weiter: "Es ist immer dieselbe Sache. Unsere Kameraden von der Zentral-Verwaltung tragen der Zeit nicht genügend Rechnung, deren es bedarf, um höhere Besehle auf dem geheiligten Instanzenwege nach unten gelangen zu lassen." Noch schlimmer, freilich nicht ohne komischen

Beigeschmad für fremde Leser: "Allgemeiner Ruf: gerade wie 1870! Das wird nett werden bei einer Mobilmachung! Bor einigen Bochen wurde die Gemeinde Millern (Rhone) von oben benachrichtigt, daß sie Einquartierung eines Kürassier-Regiments vorbereiten sollte. Am bestimmten Tage . . . tein Kürassier- Man hatte sich getäuscht, es war die Gemeinde Millern (Côte d'Dr) gemeint. — Am 20. September erwartete die fleine Gemeinde Boutigny (Seine-et-Marne) unter den großartigsten Borbereitungen zwei Bataillone Infanterie; die braven Einwohner warten noch heute auf ihre Einquartierung. Dagegen wurde die Gemeinde Boutigny (Seine-et-Dise) gewiß nicht wenig überrascht, als, unangesagt, 800 Mann Einquartierung ankamen. . . In der "Instruktion über den Felddienst der Infanterie" vom Mai 1885 ist, beim Kapitel "Kantonnements-Einrichtung" "bedauerlicherweise der Sat vergessen": "Man reservirt jedem Ofsizierkorps ein Haus, wo sie sich vereinigen und ihre Mahlzeit einnehmen können. In Folge dieser Ausslassung haben mehrere Infanterie-Ofsiziere beim lesten Manöver in einer Scheune oder unter freiem Himmel essen müssen.

Und man tann boch fonft nicht fagen, Die Inftruftionen feien nicht ausführlich genug; man bore bie Rlage: "Die Ueberburbung, \*) Das ift ein neues Bort, welches bie Goldaten erfunden haben, um ein Uebel zu bezeichnen, unter bem fie nun ichon feit langen Jahren ichredlich leiben Bahrlich, in ber Armee überburdet man ben Soldaten und auch ben Offigier über alle Gebuhr. Dan verlangt von Beiben zu viel, zu viel oft unnüte und zuweilen ichabliche Sachen. Seitbem man die Dienstzeit um etwa bie Balfte verfürzt hat, hat man Den Unterrichtsftoff verdreifacht und vervierfacht. Man halt nirgends Daft, an teiner Stelle ber hierarchie, am wenigften "oben", weil man bort fich bamit begnügt, ju erfuchen, ju befehlen, ju verlangen, ohne häufig fich über die Mittel jur Ausführung Rechenschaft abzulegen. Das erfte Unrecht erflieft aus ben Reglements felbit, welche in ber Dehrgahl mit unnugen und überfluffigen Dingen überlaben find. Die Schieß = Inftruttion g. B. hat Heberfluß an unausführbaren Borichriften und jum mindeften mußigen Museinandersetzungen. Rur mit Dube gelangen die beften Schuler ber Schiefichule - wir fprechen von ben Offigieren - nach mehrmonatlichen Studien babin, daß fie die vernünftigen Rapitel Diefes unverdaulichen Dachwertes fich aneignen. - Das Reglement über ben inneren Dienft fchleppt fich mit findifchen Lappalien, welche durch noch findischere und fleinlichere Circulare jeden Tag perwidelter werden. - Das Reglement über ben Garnifondienft ift mit Gingelheiten angefüllt, um die fich niemand jemals fummert. - Die Inftruftion über ben Felbbienft - Dieje Sammlung von taftifchen Regereien - ift verdoppelt burch eine für febe Baffe gesonderte Spezial-Instruction, welche die Brrthumer ber älteren Schwefter wiederholt und verschärft. - Das Rechnungsmefen mar unentwirrbar, bis Jemand vor Rurgem den Inhalt von hundert Banden des journal militaire in einen Band verdichtet hat. - Der Sanitätsbienft hat gu

<sup>\*) &</sup>quot;Le surmenage".

seinem und, man staune! — auch zu anderer Leute Gebrauch ein zweibändiges Reglement herausgegeben, das die Aerzte selbst noch niemals ganz haben durchlesen können. . . . Zu viel Reglements in der französischen Armee und zu viel Berwickelungen in sedem Reglement! Das Unglück ist, daß man verlangt, daß der Soldat dies Alles kenne und könne. Das Unglück ist noch mehr, daß seder Rommandeur sich für ein besonderes Reglement begeistert, zuweilen für mehrere, und daß dann sein Glück darin besteht, die ohnehin genugsam verwickelten Regles ments seinerseits, wie zum Vergnügen, noch verwickelter zu machen." —

An der Wahrheit dieser Schilderung der "Frange militaire" vom 21. Ottober 1886 wird nicht zu zweiseln sein. Kein Wunder dann, daß die französischen Offiziere sich zu helfen wissen. "Der Saumur-Stiesel wird von allen gut ge-kleideten Offizieren getragen und es müßte die höhere Genehmigung gegeben werden zum Gebrauche eines Bekleidungsstückes, das — wenn auch nicht zu Recht — thatsächlich existirt."

Und da flagt ein anderes Blatt, "Le Progrès militaire", daß die vom Kriegsminifter noch jüngft so dringend empfohlenen "Garnisonübungen" auf eine "Menge von Schwierigkeiten stoßen, die hervorgehen aus hundertjähriger Gewohnheit und aus dem absoluten Mangel an Initiative, in welcher unsere Offiziere aller Grade erzogen sind." Ganz anders in Rufland und Deutschland!

Richt übel wird die englische "Muster-Expedition" nach Birma verhöhnt und schlecht kommt der höhere englische Offizier sort, der — wohl aus Paris — dem "Standard" eine wenig günstige Beurtheilung der französischen und eine lobende Erwähnung der deutschen Armee eingeschieft hatte. "Mein Herr Engländer, diese kleinen, schlechtrasirten, mangelhaft gekleideten Kerle, welche niemals im Tritt marschiren, werden in einem Augenblick Ihre prächtigen Hochländer vernichten, die in ihren schönen Unisormen so häßlich und die so gerade gerichtet sind, daß man sie eher sur Puppen als für wirkliche Soldaten von Fleisch und Blut halten möchte!" Immer dieselben, die Franzosen! Genau so schrieb der "Spectateur militaire" vor nunmehr bald dreißig Jahren, als der Prinz Friedrich Karl seine Schrist: "L'art de combattre les Franzais" hatte erscheinen lassen.

"Und Deutschland soll noch schneller mit uns fertig werden, als 1870!" - Diese Bemerkung bes Engländers ift ebenso ungeheuerlich, wie lächerlich." -

Allerdings, woher sollte das auch tommen? "Der alte Raiser" vegetirt nur noch; Moltke hat sein Gedächtniß verloren; — und der Kronprinz, dessen Geburtstag türzlich mit solchem Bompe geseiert worden, und der in sehr turzer Zeit auf seinem Haupte die Dornenkrone (!) tragen wird, — nun, lassen wir den Deutschen ihre Ilusionen über dessen militärische Eigenschaften!" — —

Wenn nur der Ariegsminister erst die Forderung bewilligt hatte, daß den verheiratheten Unteroffizieren aller Truppen und Branchen das Tragen von Civilkleidern außerhalb des Dienstes gestattet werde!

Die Freiwilligen find biesmal burch einen fehr vernünftigen friegs-

ministeriellen Entscheid, — der eine bedeutende Achnlichkeit mit den deutschen Bestimmungen ausweist, — gleichmäßig vertheilt und bilden nicht, wie bisher, eine besondere Abtheilung in den Regimentern. Sie müssen in der ersten Hälfte des Mai, des August und des November ein Examen ablegen. Falls sie im Novembersexamen nicht die Durchschnittsnote 8 erhalten, müssen sie noch ein zweites Jahr dienen! Diesenigen, welche — nach bestandenen Examinas — das Zeugniß zum Reserve-Offizier erlangen wollen, müssen sich für ein zweites Jahr verpflichten, während dessen sie den Dienst des Unteroffiziers thun und an dessen Schluß sie eine Besähigungsprüfung abzulegen haben.

Und auch die "Ariegsafademie" hat durch die friegsminifterielle Berfügung vom 29. Oftober d. J. einige Berbefferungen erfahren.

Der Unterricht in der Geodäsie und Topographie fällt weg; dafür giebt es sakultative Konserenzen. Die Offiziere, welche bei ihrem Eintritt in die Akademie genügende Reitsertigkeit zeigen, sind vom Reitunterricht befreit. Der Unterricht im Deutschen ist obligatorisch, der im Russischen, Englischen und Italienischen sakultativ. Es bleiben also an obligatorischen Unterrichtsziächern übrig: 1. Kriegsgeschichte, Strategie und reine Taktik; 2. angewandte Taktik der Infanterie, Kavallerie und Artillerie, mit steter Bezugnahme auf die Ballistik und das Artillerie-Material; 3. Fortisikation; 4. Generalstabsdienst, Lustschiffschrt und Bölkerecht; 5. Geologie und Geographie; 6. Administration; 7. Reiten; 8. Deutsche Sprache. Außerdem giedt es obligatorische Konserenzen über Mobilmachung, Eisenbahnen, Hygiene, Gesundheitsdienst und Telegraphie. — Allerzbings noch mehr als zu viel für einen zweisährigen Kursus. —

Ich schließe mit der scherzhaften Mittheilung über die "geflügelten deutschen Spione" in Frankreich, nämlich die Brieftauben. "Deutschland hat nicht nur bei sich ein organisirtes Retz, sondern die Maschen desselben auch in die Nachbarstaaten hinein ausgedehnt. Wenn wir nicht energische Maßregeln ergreisen, um Herren bei uns zu bleiben, dann wird Frankreich bald ein ungeheurer Taubenschlag sein." So "La Françe militaire", und "Le Progrès militaire" tröstet die geängsteten Franzosen: "Sagen wir ausdrücklich, daß hinsichtlich der unverschämten Etablirung deutscher Militärbriestauben in Frankreich der Patriotismus des Lesers sich beruhtgen kann. Die Korrespondenten des Berliner Generalstabes sind entdeckt, insgeheim überwacht, und unsere Militärbehörde hat Verhaftsbesehle vorbereitet, um beim Erscheinen des Modilmachungsbesehls ihnen die Belohnung zu versichassen, auf welche ihr ehrenwerthes Gewerbe ihnen Anspruch verleiht."...

Ueber die Arbeiten der Armee-Rommission, über Melinite und Fortisitationen das nächste Mal! — 8.

## Literatur.

Band XIV. ber politifchen Correspondeng Friedrichs des Großen.

Dieser neueste Band (560 S. 8°; Berlin bei A. Dunder, M. 14) umfaßt bes großen Königs politischen sowie auch seinen hauptsächlichsten militärischen Briefwechsel während der Zeit vom 1. November 1756 bis 29. April 1757. Ze mehr wir Friedrich in seinen amtlichen Schriftstüden kennen lernen, um so nichtiger dunken uns die Anklagen, Berlästerungen, Bekrittelungen, welche von Rehow u. A. m. unternommen und verbrochen wurden.

Der Agl. Akademie der Wissenschaften schulden wir viel Dank für eine so überaus lehrreiche Erweiterung der Oeuvres de Frederic le Grand. Rühmliche Anerkennung der sorgfältigen Erledigung einer umfassenden und schwierigen resdattionellen Aufgabe verdient der unter des Geh. Nath Dr. von Sybels Leitung thätige Dr. phil. A. Naude, Nachfolger des als Prosessor an die Berliner Hocheschule, sowie auch an die Agl. Kriegsakademie berusenen Dr. A. Koser.

Vorliegendes Buch erschließt uns den Blid in die Werkstatt eines regen und hohen Geistes, der freudig seine volle Kraft anwendet zur Förderung des Baterlandswohles und der preußischen Waffenehre. Ein emsig arbeitender, persönlich im höchsten Grade opserwilliger Monarch und außerdem ein gigantischer Feldherr, ein philosophischer Kriegskunst-Lehrer, ein mustergültiger Kriegshistoriograph steht vor unserem Auge.

Schon auf S. 1 lohnt sich das Studium dieses Friedrichs Buches.
"... II ne sera pas dit que, tant qu'il y ait un Prussien en vie, l'Allemagne manque de désenseurs." Sodann sinden wir einen höchst werthvollen Beitrag zur Friedrichskunde in den letzten 5 Zeilen Seite 8 und der Fortschung auf Seite 9. Andernorts hören wir Friedrichs Feldzugsdevise für 1757. (S. 140, serner in Nr. 8498 und S. 427.) Des Königs Bericht über die Campagne 1756 (S. 85—93) schließt mit Auszählung von Sonderleistungen einiger Truppenführer und mit einem dankerfüllten, denkwürdigen Lobe des preußischen Ofsizierkorps. Bal. Nr. 8688.)

Um bem Leser bieses Druckstucks nicht einen hohen Genuß zu schmälern, unterbleibt hier eine lange Reihe von Nachweisen oder Citaten zur hervorhebung der wichtigsten und interessantesten Stellen. Reichhaltiger Stoff bietet sich dar für einen Friedrichstags-Bortrag.

Berlin, 16. Rovember 1886.

Gr. L.

Strategisch-taktische Aufgaben nebst Tosungen. Dest 9, hannover 1886. Delwing'sche Berlagsbuchhandlung. Breis 1 Mark.

Seft 8 fchlog, wie im Novemberheft 86 unferes Journals vermertt worben,

mit ber Mufgabe : "Beitere Magnahmen bes Oberften B." Das Seft 9, biefelbe Situation ausbauend, bringt nicht nur Diefe Magnahmen, fonbern Die Stellung, Besprechung und Lofung von noch weiteren 13 Aufgaben und icheint, nach einer Unmerfung, im nachften Seite ben Abichluft ber gangen Operation geben zu wollen-Es handelt fich. - ben jungeren Rameraden fei bies gefagt - um ein fleines Detachement: ein Bataillon und zwei Schwadronen, - und die Abfaffung ber Aufgaben und Lofungen ift fpannend und belehrend, wie immer. Wir heben eine Bemerfung, die fur unfere Friedensubungen von hoher Bedeutung ift, bervor: "Die Rachtstellungen ber Borpoften werben bei unferen Friedensübungen meiftens por Einbruch ber völligen Dunkelheit genommen, bamit Die Leute fich im Terrain noch zu orientiren vermögen. Oftmals fommt es im Rriege aber por, bag bie Borpoffen erft bei volliger Dunkelheit eingenommen werben tonnen. Deiftens wird man fich allerdings bann auf die Besethung ber Strafen beidranten tonnen: boch tann es auch, wie diefes Beifpiel zeigt, im Bewegungsfriege portommen, baft eine Bejegung bes feitwarts ber Stragen liegenben Terrains in ber Racht erforberlich wirb. Da ein folches Ausseten ber Borpoften in ber Duntelheit fich aber nicht ohne Frictionen vollzieht, muß es auch im Frieden geubt merben, mas fich mit ben von den Garnisonen aus vorzunehmenden Nachtmärschen leicht vereinigen läßt."

Es muß auf diese Uebungen um so mehr gehalten werden, als ja ohnehin schon im Frieden zwei Umstände sortsallen: die "Schrecken der Nacht" in Feindes-nähe und die Unbekanntschaft mit dem Terrain. Nach dem "Entwurf zur Felddenstenftenung" soll die Insanterie-Borpostenstellung, nach der Karte (!) im Boraus bestimmt, doch bereits vor Einbruch der Dunkelheit eingenommen sein, soweit dies irgend möglich. Und doch wäre es gerade im Manöver, also in fremdem Terrain, eine vorzügliche Uebung, wie solche von Heft 9 der strategisch-taktischen Aufgaben empsohlen wird.

Es find neuerdings erichienen:

Taktische und strategisch-taktische Aufgaben für Lelddienst-, Gesechts- und Detachements-Uebungen, Leld-Uebungsreisen und für das Kriegsspiel. Entworsen bezw. bearbeitet von Souheur, Hauptmann und Rompagnieschef im 7. Pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 54. Mit 2 Blänen in Steindruck. Berlin 1886. E. S. Mittler u. Sohn, Königliche Hofbuchhandlung. Breis 2,40 Mt.

Daß Biele, die zur Stellung von Aufgaben berufen und vielleicht in dieser hinsicht weniger geübt sind, mancherlei Rugen aus der fleißigen Zusammenstellung des inzwischen zum Stadsoffizier avancirten Herrn Bersassers ziehen werden, soll unbestritten bleiben; aber ein "Bedürsniß" nach solcher Aufgabensammlung lag wohl nicht vor — und zweiselsohne wird dieselbe, — entgegen der guten Absicht des Majors Souheur, — hie und da geradezu Schaden anrichten. Denn es muß bestritten werden, daß die in der Umgegend von Meh und von Cöslin spielenden Aufgaben "sich unschwer (!) mit den nothwendig werdenden Abänderungen in

anderweitiges, ähnliches Terrain verlegen lassen." Wer z. B. die Ausgaben von Cöslin für Spandau oder Erfurt "passend" machen wollte, würde — selbst wenn er wider Erwarten die zu solcher Umsormung nöthige genaueste Terraintenntniß besäße, — auf sast unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen und man darf sagen: wer's dann wirklich troydem passend macht, der ist ein so hochbefähigter, weitblickender und sachtundiger Offizier, daß er — sicherlich zu der Souheur'schen Beispielsammlung nicht greisen wird.

Ueber eine beträchtliche Menge einzelner, zum Theil nicht unwichtiger Einwendungen gegen die gestellten Aufgaben und die zwei beigefügten Besprechungen und Lösungen wollen wir — schweigen; die Auseinandersehung wäre ermübend und ohne sonderlichen Werth für einen Dritten. Aber wir sind, in ausgesprochenem Gegensatzum Hersasser, der Meinung, daß die hinzusügung der Lösungen allein, insosern geranste und Bergleichspunkte bieten, dem ehrlichen Arbeiter am Studirtische die "Aufgaben" in gewissem Grade nüglich und willtommen machen können. Bielleicht entschließt sich Major Souheur, in seiner jetigen Mußezeit als "Dreizehnter", die "Besprechungen und Lösungen" zu Papier zu bringen, oder auch nur die Lösungen. Dann wollen wir weiter sehen!

Die moderne Berechtigungsjagd auf unseren höheren Schulen. Ernste padagogisch= militärische Bebenken. Bon Dr. R. Wald. Meger, Direktor. San= nover 1885. Nordbeutsche Berlagsanstalt, D. Gödel. Breis 2 Wif.

Unser Schulwesen besindet sich in vollster Gährung: Einheitsschule; — Zu-lassung der Realschul-Abiturienten zum Universitätsstudium u. a. Fragen mehr, halten Regierungs- und Schulmänner und die Bäter in Stadt und Land in Athem. Erschwert wird die Schulfrage insbesondere durch die Berquickung mit dem Militärwesen: Berechtigung zum einjährigen Dienst, Bildungsstuse der Reserve-Offiziere . . . . Und nun kommt hinzu die Inangriffnahme der "sozialen" Fragen: — ein Chaos, das zu entwirren eins der schwierigsten Probleme ist, die jemals gestellt und gelöst wurden. Hand in Hand müssen da arbeiten die Schulmänner, die Militärs, die Vertreter des Bolkes und der Regierung: — eine gründliche, sachliche, sorgsame und langsame Prüfung und Förderung der großen Ausgabe ist mehr, als wohl irgend wo anders, durchaus geboten; die Meinungen Sachverständiger sind zu hören, wie und von wannen immer sie kundgethan werden.

Bir Offiziere täuschen uns darüber nicht, daß die Institution der Einjährig-Freiwilligen einer Resorm ebenso sähig, wie bedürftig ist; wir wissen auch, daß unser heutiges Militärsustem schwerlich der Abschluß der seitherigen Entwickelung ist, der ohne Uenderung nun für lange Jahrhunderte "das Richtige" sein und bieten würde. Wir sind zur Fortbildung und zum weiteren Ausbau unseres Wehrwesens in erster Linie mitberusen und müssen uns volle Klarheit und Kenntniß über die Materie verschaffen. Und da empfehle ich als eine der eingehen oft en Erwägung werthe Schrift die oben angeführte des Herrn Direktor Meyer. In den meisten, das Militärische behandelnden Ausstührungen und Borschlägen ftimme ich ihm bei, — die mehr padagogischen Erwägungen lasse ich hier außer Acht. — So ist überzeugend und erschöpfend dargelegt, — (was wir Offiziere wohl empfinden, was aber ben Laien großentheils nicht einleuchtet!) — daß für die Erlangung der Berechtigung zum einjährigen Dienst die wissenschaftlichen Ansforderungen erhöht werden muffen:

- 1. weil auf einer früheren Stufe wegen ber fehlenden Bildungsabrundung Die Befahr einer verberblichen Salbbildung vorliegt;
- 2. weil eine leichter zu erlangende militärische Berechtigung einen übermäßig großen Andrang zu den höheren Schulen und damit eine wesentliche Erschwerung Der Unterrichtsziele zur Folge hat;
- 3. weil schon die Hoffnung auf den Dienst als Freiwilliger und später die genoffene Bergunstigung erfahrungsmäßig von der Ergreifung eines einfachen, praltischen Berufes abhalt und die Luft an förperlicher Arbeit vermindert;
- 4. weil durch eine leichter zu erlangende Berechtigung den Regimentern eine übergroße Menge zum Theil unbrauchbarer Einjährig-Freiwilliger, besonders aus dem Kausmannöstande zuströmt, welches nicht im Einklange mit der ursprünglichen Bestimmung des einjährig-freiwilligen Instituts zu stehen scheint (ich würde positiv sagen: "steht");
- 5. weil die Borbildung der Reserveoffiziere, welche aus den Ginjährig-Freiwilligen fich retrutiren, derjenigen der aftiven Offiziere möglichst gleich sein muß. -

Bur Erwägung stelle ich aus ben Schlußfägen hier nur den einen: "Um möglichst weiten Kreisen die allseitig begehrte Bergünstigung einer Berfürzung der Dienstzeit — (Meyer hält prinzipiell die dreijährige Dienstzeit sest!) — zu ermöglichen, ohne die Wehrfrast der Nation zu schwächen oder die militärische Nusbildung zu erschweren, erscheint es wünschenswerth, den unter R. 14–16 genannten Schülern\*) möglichst die Erleichterung eines nur zweijährigen Militärzdienssten zu gewähren, ähnlich wie auch jest schon den körperlich und geistig besfähigten Soldaten nach kaum zweijähriger Dienstzeit der Königsurlaub bewilligt wird"

Wie gesagt, die Erörterungen bes herrn Direktor Mener find in hohem Grade anregend und die Sache fördernd, obgleich natürlich kaum Jemand in Allem und Jedem ihnen beipflichten wird.

Vor der Ichlacht. Entgegnung aus bem beutschen Lager. Bon Bachs. Sannover 1886. Helwing'iche Berlagsbuchhandlung. 80 Bf.

Eine "brillante", an Form und Inhalt gleich ausgezeichnete, würdige Abfertigung der französischen, im Sommer 1886 erschienenen Brandschrift "Avant la bataille." Rügen wird sie freilich nichts, so wenig wie vor etlichen Jahren die gleichfalls treffliche Entgegnung auf Seguin's "Der nächste Krieg", welche in der Schrift niedergelegt ist:

<sup>\*)</sup> Sefundareife ber Itlaffigen, höheren Schulen; - erfolgreiche Absolvirung ber 3-6flaffigen Burger- ober ber Mittelschulen.

Der nächste Feldzug. Antwortschreiben an herrn L. Seguin. Bon Steffen. Rathenow 1881. Berlag von Mar Babenzien. 1 Mt.

Benn fich eine geschlagene Nation, wie es Frankreich that, fammelt, ftartt und widerftandefähiger macht, als fie fruber mar; wenn fie die Brengen fcust und befestigt, Die Armee vermehrt und organifirt, mit befferen Baffen und bienlicherem Kriegsmaterial verfieht - fo ift bagegen absolut nichts einzuwenden. Die Ration erfüllt mit allebem einfach die Bflicht ber Gelbfterhaltung und Gelbftachtung! Diefer unverfängliche Charafter geht aber bann verloren, wenn alle jene Afte unter bem Befichtspuntte eines muften Chauvinismus, unter halbverftedter Bebrohung des Nachbars, ja unter offener Declarirung des Angriffszweckes fich vollgieben, wie es ja leiber in Franfreich geschehen - bann wird Die Rriegsstärfung gur Ruftung. Bir Deutsche haben nun mit namenlofer Rachficht, Gebuld und Selbstverleugnung alle bie Berbachtigungen, Berunglimpfungen und Berausforderungen ertragen, benen wir in den lettvergangenen gehn Jahren durch Frankreich ausgesett waren. Wir tonnten Diefen Ebelmuth im Bewußtfein unferes Rechtes und unferer Rraft üben! - Allein, ich wiederhole, es giebt eine Brenge, über Die hinauszutreten einer fich felbft achtenden Ration gang unmöglich ift! Bu fcharf gespannter Bogen bricht! 3ch will bamit fagen, bag es auch einen Ungriffsfrieg geben fann, auch geben muß, ber lediglich ber Bertheidigung bes eigenen Landes und beffen Bohlfahrt gilt!

So schrieb Steffen vor über 5 Jahren. Inzwischen ist das wüste Gebahren der französischen Kriegspartei ins maßlose gestiegen, wie "Avant la bataille" gezeigt hat. Es wird von Neuem das Schwert entscheiden müssen! Ermahnt, gesprochen, geschrieben haben wir auf deutscher Seite genug, um den Frieden zu bewahren. Wir sind der Meinung, daß es fortan uns nicht mehr ziemt, darin sortzusahren: den modernen Franzosen müssen "Eisen und Blut" als Beruhigungsmittel applicirt werden!

Die erste Schlacht im Jukunftskriege. Berichte aus dem Hauptquartier. Mit einer Karte. Hannover 1886. Helwing'sche Berlagsbuchhandlung. Breis: 1,20 Mark.

Der ungenannte Berfasser, — ein offenbar talentvoller, strebsamer "jüngerer" Offizier (wenigstens sagt er, daß ihm Kriegserfahrung sehle) — legt in diesem Phantasiebilde das Ergebniß seiner militärischen Forschungen und Meinungen hinsichtlich der Weiterentwickelung der modernen Strategie und Taktik nieder. Jedenfalls ist es eigenartig, ungewöhnlich und anziehend, auf solche Weise über die schwierigsten Aufgaben der Zukunsts-Kriegsührung seine Ansichten darzulegen, und Biele, die an Schriften gleichen Endzweckes sonst achtlos vorübergehen, werden diese anmuthig ausgerüstete Lehrschrift gern zur Hand nehmen. Gehen nun schwer die wirklich geschlagenen Schlachten die Stimmen der Kritiker oft weit auserinander, so wird das bei der Phantasie-Schlacht noch mehr der Fall sein. Wir haben seit den letzen kriegerischen Ereignissen Schlacht noch mehr der Fall sein. Wir haben seit den letzen kriegerischen Ereignissen Stils in allen Landen solche

Fortidritte in ber Bewaffnung, Taftif u. f. m. gemacht, es find Brieftauben und Borpoftenhunde, Luftballons und Torpedo: Granaten, - Bangerthurme und Repetirgewehre u. f. w. in ben friegerischen Apparat mit aufgenommen, so bag wir gewöhnlichen Sterblichen allejammt im Dunfeln tappen über ben Charafter und Die Musgestaltung ber Strategie und Tattit im nachften großen Rriege. Db es bem Berrn Berfaffer ber in Rebe ftebenben Schrift gelungen ift, ben Schleier von ber Rutunft zu beben, - viele Unbanger für seine Unfichten zu gewinnen, - wollen wir babingestellt fein laffen. Die Bahrheit werden wir auf Erben ja nie erlangen, - und boch follen wir banach ftreben. Bang einverstanden find wir bamit: ber Injanterie-Ungriff wird fich in Bufunft meift fur Die Ungriffstruppe felbit als Frontalangriff und gwar über freie Glachen meg geftalten; Die Aufgabe ber Infanterie- (Gefechts.) Avantgarben befteht nicht in tollem Darauflosgehen, im rudfichtslofen Beginnen bes Rampfes aus ber Marichtolonne heraus, ein Fehler, welchen in der Sauptfache Die Begegnungsgefechte der Detachementsubungen im Berbfimanover (bei welchen den Avantgarbenführern mefentlich andere Bflichten gufallen) zeitigen, fondern lediglich in der Dedung bes Aufmariches bes nachfolgenden Gros. - Much bas fann man jugeben: grundverschieden von bem Befen bes Rebenangriffs ift bas bes Sauptangriffs. - Umftritten bagegen ift und bleibt u. A. Die Behauptung: Die Ginubung eines Normalangriffs in großen Berbanden und mit vollen Treffenabständen ericheint geboten; - auch: Die Ginubung bes Rebenangriffs auf ausgedehnten Bejechtslinien mit möglichft vielen friegestarten Bataillonen ift "bringend nothwendig!" -129.

Jahresberichte über die Veränderungen und fortschritte im Militärwesen. XII. Jahrgang. 1885. Unter Mitwirfung der Obersten von Bentivegni u. a. m. herausgegeben von H. von Löbell, Oberst z. D. Berlin 1886. Königliche Hofbuchhandlung von E. S. Mittler u. Sohn.

Erst spät verhältnißmäßig, im Hochsommer 1886, erschienen diesmal die dem abgelausenen Jahre gewidmeten Jahresberichte, deren Lob im Ganzen und Großen an dieser Stelle zu singen wir als nicht mehr ersorderlich erachten. Die "Jahresberichte" sind eine literarische Erscheinung ersten Nanges — von dauerndem Werthe. Und so wollen wir nicht an den vielen kleinen – und manchen großen Mängeln, die wir an dem diesjährigen Bande entdeden, mäteln, sondern uns des Gesammtwerkes sreuen. Aber einen recht bedeutenden und unangenehmen Uebelstand konnen wir nicht mit Stillschweigen übergehen, und wir knüpsen bei dessen Besprechung an das Urtheil an, welches wir im Dezemberheft 1885 über die vorletzen "Jahresberichte" gefällt haben.

Bedeutende Abstriche laffen sich an den "Netrologen von im Jahre 1885 verstorbenen hervorragenden Offizieren u. s. w." machen; man sollte wirklich nicht so freigebig sein mit dem Prädikate "hervorragend", besonders wenn die für solches Prädikat beigebrachten Beläge zum allergrößesten Theile versagen. Mehr als der britte Theil der gesammten, im Jahre 1885 verstorbenen und im vorliegenden

Bande mit einem Nachrufe versehenen "hervorragenden" Offiziere — und es beginnt nach den "Jahresberichten" der hervorragende Offizier erst beim Generalmajor! — also mehr als der dritte Theil gehört der russischen Armee an, 27 an der Jahl; England stellt 12, Italien und Nordamerika je 6, Desterreich 5, Frankreich 3, Breußen 11, das übrige Deutschland 7. Man kann behaupten, daß die überwiegende Jahl der Käuser und Leser der "Jahresberichte" die Nekrologe überhaupt nicht liest, oder doch nur bei den sehr wenigen, wirklich hervorragenden Namen Station macht und daß durch die wahl- und planlose Aufnahme aller Bersstorbenen, die der Generalcharge der Kulturstaaten angehörten, sür spätere Zeiten es schwierig, wenn nicht unmöglich gemacht wird, die verschwindende Jahl der Bedeutenden von der überwiegenden Masse der Mittelmäßigen zu scheiden. Man darf nicht jeden um seine eigene Armee verdienten General zu den "hervorzagenden" Mitgliedern derselben rechnen.

Bergeblich fragen wir, warum in diesem, allgemein von der Fachpresse getadelten Bunkte die "Jahresberichte", die doch gewiß sich ihres spezisisch deutschen Ursprunges und Gewandes nicht schämen, so hartnäckig sich mit fremdem Flitter ausputzen. Die eine Antwort, die uns entgegengehalten wird, wollen wir für diesmal verschweigen.

Aber wenn wir jum Schluffe noch einen besonderen Borgug der diesmaligen "Jahresberichte" erwähnen sollen, so erblicken wir benfelben in ber von uns ftets befürworteten Weglassung bes Berichtes über bas "Befestigungswesen".

135.

Uebersicht der in den bedeutenderen Armeen seit Annahme der Rückladung jur Sinführung gelangten Gewehr-Verschlüsse und Repetirsnsteme. Zusammensgestellt und erläutert von Hauptmann Schlagintweit, Lehrer an der Kriegsschule in München. 2. Auflage. München. Theodor Actermann, Königl. Hofbuchhändler. 1886.

In tabellarischer, übersichtlicher Form wird auf einem Bogen, großes Format, der im Titel genannte Gegenstand klar und zuverlässig erläutert. Der Gegenstand ist von aktuellem Interesse; eine neue Auflage wird bald nöthig werden, da die seit mehreren Jahren an dieser Stelle vorausgesagte Einsührung der Repetirgewehre in den großen europäischen Armeen theils im Gange ist, theils unmittelbar bevorsteht.

5.

Der Pflichtenkreis der Reserve= und Candwehr=Offiziere im Beurlaubtenverhältniß. Bon F. Flügel, Hauptmann und Kompagnie-Chef im Königlich bayerischen 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern. Berlin 1886. Berlag von R. Sisenschmidt.

Wir wissen es dem herrn Berfasser wie dem Berleger Dant, daß sie diesen leicht zu verbreitenden und der Berbreitung im höchsten Maße würdigen Sonder-Abdruck aus der "Wilitär-Zeitung für die Reserve- und Landwehr-Offiziere" veranstaltet haben, und wir versprechen uns einen ganz besonderen Nugen für Bolk und heer, wenn das Büchlein in jedes Reserve- oder Landwehr-Offiziers hände gelangte und von Jedem beherzigt wurde. Edler, warmer, flarer kann mahrlich Niemand dem Offizier des Beurlaubtenftandes seine Pflichten entwideln und begrunden, als dies vom Hauptmann Flügel geschehen ift. Aber auch der Linienoffizier wird treffliche Gedanken und Anregungen aus dem kleinen Seste schöpsen.

п

Die geschichtliche Entwickelung der Handfeuerwaffen, bearbeitet nach den in den deutschen Sammlungen noch vorhandenen Originalen von M. Thierbach, Oberst z. D. Dresden 1886. Carl Höckner's Hosbuchhandlung. Band I. 15 Mf.

Mus bem "Borwort" entnehmen wir: Die geschichtliche Darftellung ber technifchen Entwidelung ber Sandjeuerwaffen ift in der Militar-Literatur bis jest menig behandelt worden. Die bedeutenderen Werte hierüber beschäftigen fich mehr mit ber Beidreibung und Betrachtung ber fertigen Gruppen, als mit ber Berausentwidlung und bem Uebergange eines Enftems jum andern. Aber gerade Diefes lettere hatte fich ber Berfaffer mahrend eines Beitraumes von 30 Jahren gum Wegenftande feiner Spezialftudien ermählt, als beren - wir tonnen fagen: glangendes und bantenswerthes, Diefes Bebiet trefflich forberndes - Ergebnig ein umfangreiches Bert, in feinem erften Banbe, vor uns liegt. Der herr Dberft Thierbach hat über 600 öffentliche und Privatjammlungen von Baffen und Bemehren in periciebenen Lanbern perfonlich befichtigt und fich baburch befähigt, burch Anschauung, Bergleich und unmittelbare Betrachtung bes Quellenmaterials fich ein möglichft getreues Bild bes Entwidlungsganges ber Gewehrtechnif zu verichaffen: - eine bedeutende Leiftung mahrlich. Daneben hat ber Berr Berfaffer durch Unfauf, Taufch und Unfammlung erlangbarer Gegenstände gesucht, fich felbftftandig in den Befit des Quellenmaterials ju feten, Gehlendes durch Rachbildung in getreuen Ropien herbeiguschaffen. Dieje über 1800 Rummern gahlende Sammlung von Gewehrtheilen, welche einen genauen Ueberblid über ben Bufammenhang und die Fortentwidelung der Sandfeuerwaffen von ihren erften Unfangen bis auf Die Begenwart gestattet, ift gegenwärtig im Urfenal zu Dregben aufgestellt und foll vortommenden Falles ber Biffenichaft als Lehrmittel bienen.

Die Anordnung ber Sammlung — und ihr entsprechend des vorliegenden Buches — erfolgte in drei Abtheilungen, und zwar umfaßt die erfte Abtheilung die Entwickelung des glatten Gewehrs, die zweite die des gezogenen, die dritte die des hinterladegewehrs. Der erfte Band behandelt das glatte Gewehr. Die ihm beigegebenen 337 jarbigen Abbildungen, meist in 1/4 der natürlichen Größe gesertigt, find außerordentlich scharf und klar.

Kein Zweisel: wenn das Buch seines Preises und seiner Spezialität wegen auch teinen großen Lesers und Räuserkreis sinden wird, — sein hoher Werth für Liebhaber, Wassentechniker, Kulturhistoriker, Sammler wird dadurch nicht im geringsten beeinträchtigt. Wir meinen, daß alle Militärs Bibliotheken jedenfalls das Werk beschaffen und den Offizierkorps zugänglich machen sollten. Das Insteresse wird manchem Leser bei der Lektüre selbst schon kommen.

Die Festung der Jukunft als Minenfestung. Entworfen von Theodor Ritter Grafern Ebler v. Strandwehr, Hauptmann des Genie-Regiments Erzherzog Leopold Nr. 2: Hierzu eine Planssize. Wien 1886-Berlag von Seidel u. Sohn.

Bwed biefer Abhandlung ift die Darlegung der wesentlichsten, der Anlage der modernen permanenten Beseiftigungen anhastenden Mängel und Beseitigung berselben in der projeftirten "Minen-Testung".

Eine beachtenswerthe, wenn auch einseitige Schrift, die fich dem unlängst erschienenen belgischen Werk: "La fortification de l'avenir" an die Seite stellt. hier einige der wichtigften Ausführungen bes österreichischen Genie-Sauptmanns.

Nachtheile der Fortsgürtel gegenüber den alten Nopeau-Festungen sind: 1. Bermehrung der Bertheidigungs : Instandsehung und Erschwerung derselben. 2. Die mit rund 30 Wallgeschützen armirten Forts sind nicht im Stande, einem modernen Artillerie-Massenangriff zu widerstehen. 3. Die Erschwerung des Bertehrs zwischen Gürtellinie und Hauptumfassung. 4. Nothwendige Rekonstruktion der älteren Beseitigungen. 5. Die leichtere Rekognoszirbarkeit: — die meisten Festungen werden schon im Frieden von den zukünstigen Gegnern rekognoszirt.

Wie 1870/71 zeigte, befinden sich die permanenten Befestigungen heute in einem entschiedenen Schwächezustande gegenüber dem Angreiser; das wird noch mehr hervortreten in den nächsten Feldzügen, da die Ersindung des lenkbaren Lustsschiffes (zur Rekognoszirung, Beleuchtung und Bombardirung), der Dynamitbomben, (welche die meisten bestehenden Decken-Konstruktionen umstoßen), dann das präzise Bertikalseuer aus Hinterlade-Mörsern u. s. w. noch ungünstigere Chancen für den Bertheidiger schaffen. Und vor anderen Gründen: gerade der Umstand, daß das Feuer der Belagerungs-Artillerie in Folge der nun auch erreichten Präzision des Bertikalseuers die Konstruktion von Deckungen so sehr erschwert und verstheuert, giebt der Fortisisation den Wink, die Bertheidigung so viel als thunlich unterirdisch zu führen.

Sauptgrundsat für die Minen-Festung: Die Besestigung und Bertheidigungsweise muß auf solche Bortheile basirt sein, welche aus ber örtlichen Stabilität der Festung gezogen werden können, so daß der Bertheidiger gegenüber bem nur seldmäßig dastehenden Angreiser jederzeit tattisch und technisch begunftigt ift, furz: beide Theile muffen, so zu sagen, mit ungleichen Baffen kampfen.

Diesem Grundsatze entspricht die so viel wie möglich unterirdisch geführte Bertheidigung. Die Zukunfts-"Minen-Festung" besteht, wie bisher, aus Noveau und aus dem nach vorstehendem Hauptgrundsatze nöttigen Fortsgürtel. Die Bertheidigung der Gürtellinie wird aber hauptsächlich einem in deren Borseld in wenigen Tagen der Kriegsausrüstung mit Maschinenkrast ausgeführten, mindestens bis in die Zone der I. Parallele (800 m) reichenden Minensustem übertragen. Die Bertheidigungs-Artillerie hat weiter die Ausgabe, das Minensustem gegen obersirdische Angriffe zu schüßen. Der Erfolg der Bertheidigung hängt hauptsächlich von der richtigen gegenseitigen Ergänzung des Minenwesens und der Geschüswirkung ab.

Erforberlich also: Reform bes Minenwesens, welches im Stande sein muß, an jedem Punkte des Borterrains innerhalb kürzester Frist eine Mine anzubringen: Landtorpedos, Bohrmaschinen, Borbereitung sertiger Ladungs-Clemente u. s. w. In dieser Weise entwickelt, wird die Minirkunst zu einer furchtbaren Wasse, welche dadurch an Bedeutung gewinnt, daß sie sowohl oberirdische als auch unterirdische Ziele zerstört, während sie nur wieder minenmäßig, nicht aber durch die Insanterie und Artillerie, bekämpst werden kann.

Bu ber "Detail-Ginrichtung ber Minen-Festung" ift ein fehr flar gezeichneter Blan beigefügt.

Die Minen-Festung besteht aus: I. dem Noyeau, wie disher; II. dem Fortsgürtel, etwa 5000 m außerhalb des Noyeaus, zur Führung der eigentlichen Bertheidigung mit zweierlei Werken eingerichtet: a) auf minirbarem Terrain die Minenforts (gepanzerte Thurmforts), 2 dis 4000 m von einander, zur Führung des
Minenkrieges eingerichtet; b) auf Fels- oder innudirtem Terrain Forts nach den
bestehenden Grundsägen, möglichst gepanzert.

Die Minenforts (IIa) erhalten im Allgemeinen folgende Ginrichtung: 1. Sturmfreie Umfaffung. 2. 3m Erbgeschoffe 1 bis 3 Panger-Thurme und event. noch gepangerte Ball-Batterie. 3. Apparat jur eleftrifden Beleuchtung bes Borfelbes bei Racht, und für mehrere Forts je ein elettrijder Beleuchtungsmagen gur geitweisen Beleuchtung uneingesehener Räume. 4. Telephon-Station. - 3m Couterrain: 5. Bombenfichere Raume fur Dynamit zc. 6. Mafchinen-Raum fur einen 150 bis 200pferbigen Motor ac. 7. Unterfunft fur Die minimale Befagung. 8. Die Berbindung mit dem Noneau durch Radial-Stollen von 2-3 m Durchmeffer, welche mit Beleifen verfeben, mit eleftrifchen Lofomotiven ac. gur rafchen Beforderung von Menschen und Rriegsmaterial eingerichtet werden tann. 9. Das Mineninftem im Borfeld. 10. Die Beobachtungs: Station ift im Thurm bes Minen - Forts etablirt, nach beffen Berftorung auf firchthurmhohem Baum ac. 11. Bur Ermöglichung eines Debouchirens 3. B. gu Ausfällen unter der Erdoberfläche ein Sammelraum. 12. Event. Anlegung von Intervall-Batterien. 13. Für Relognosgirungszwede muß ein Ballon-Detachement in Thatigfeit fein. Die Bortheile bes Bertheibigers beim Minenfriege find: 1. Dem Angreifer ift bie Unlage feiner Minenbafis fehr fchwierig. 2. Die Minengange bes Bertheidigers find ichon fertig, liegen tief. 3. Auch in ber Dinenarbeit felbft ift ber Bertheidiger im Bortheil. 4. Rann der Minenangriff des Angreifers ftets an den Fligeln - von ben Nachbarforts aus - umfaßt werben. Der Bertheibiger ift und bleibt also taftifch immer überlegen, und hierin liegt bas Sauptmoment bes Erfolges ber Bertheibigung. . . . Doch wir brechen ab; ber Raum mangelt für weitere Ausgige aus ber immerhin intereffanten Schrift, welche ficherlich gu lebhaften Erörterungen in ben Gachfreisen ber großen Urmeen Unlag geben wird, ba fie manche fehr beachtenswerthe Musführungen enthält.

## Bibliographie.

(Juli - September 1886.)

| Abtomm-Ranone, Die 3,7 cm, der Schiffs- und Marine-Ruften-Artillerie u. ihr Munition. Borschriften üb. Bedieng. u. Behandlg. Neu bearb. 8. Berlin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittler & Sohn. —,25 M.                                                                                                                           |
| Urmee-Gintheilung, neuefte. Bollftandige Ueberficht der gefammten deutscher                                                                       |
| Reichs-Urmee m. Ungabe ihrer Standquartiere u. ber Korps., Divifions-                                                                             |
| Brigades u. Regiments-Rommandeure. Rach amtl. Quellen. Fur Die Mann                                                                               |
| ichaften. 64. Ausg. 8. Botsbam, Doring,30 DR.                                                                                                     |
| Urnim, Dberft 3. D. R. v., jur Taftit ber Situation. Taftifche Studien u                                                                          |
| Magnahmen in der Schlacht. 8. Seft. (II. Abth. 3. Sft.) A. u. b. T.                                                                               |
| Taftifche Studien üb. Dagnahmen bei der Ginleitung u. Borbereitung be                                                                             |
| Sauptfampfe in ber Schlacht, angefnupft an Die Betrachtg. ber einleit. Rampfe                                                                     |
| in ben Schlachten v. Roniggraß, Orleans, an ber Ligaine, bei Worth, Grave                                                                         |
| lotte, St. Privat, Seban, Beaumont, Bionville, Mars-la-Tour u. Roiffeville                                                                        |
| 3. Hft. Berlin, F. Luchardt. 1,50 M. (1—8: 12,— M.)                                                                                               |
| Nuch e. Armeefrage! gr. 8. Wien, Jos. Fischer,50 Dt.                                                                                              |
| Aufgaben, strategisch taftische, nebst Lösungen. 9. Sft. gr. 8. Sannover                                                                          |
|                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |
| Beiheft jum Militar-Wochenblatt. Grag, von Dberft 3. D. v. Löbell. 1886                                                                           |
| 5. u. 6. Hft. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 1,40 M.                                                                                              |
| Inhalt: Die Cernirungen v. Met, Paris u. Plewna. Gine friegsgeschichtl                                                                            |
| Barallele von Sauptm. v. Studrad. Betrachtungen üb. Gurto's Baltan                                                                                |
| Uebergang im Sommer 1877. Bortrag, von Maj. v. Rehler. (Mit 1 Karte.                                                                              |
| Bestimmungen üb. die Aufnahme v. Eleven in die tonigt. Militar-Rogargt                                                                            |
| Schule. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn,15 M.                                                                                                       |
| Bonin, E. v., u. M. Sartmann, Sandbuch f. Rennbesucher. 12. Berlin                                                                                |
| (Leipzig, Schuberth & Co.) fart. 2,— M.                                                                                                           |
| - daffelbe. 2. Ausg. Aug. 1886. 12. Ebd. In Leinw, fart. 3,- M.                                                                                   |
| Burtli, a. LandmSauptm. Rarl, ber mahre Binfelried. Die Tattit ber alter                                                                          |
| Urschweizer. Ein Beitrag jur 500 jahr. Feier ber Schlacht bei Sempach. 8                                                                          |
| Burich, Berlags-Magazin in Komm. 1,50 M.                                                                                                          |
| Conrady, General 3. D. E. v., die Musbildung der Infanterie auf bem Erergier                                                                      |
| plate. Gine reglementar, Studie. gr. 8. Berlin, Mittler & Cohn. 2,- D.                                                                            |

Daniels, Emil, gur Schlacht v. Torgau am 3. Novbr. 1760. Eine Safular-Erinnerg, an Sans Joachim v. Zieten + 1786. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn.

1,- M.

- Deutschland u. Rugland. Gine frangof. Anschaug. üb. ben beutschruff. Zukunftsfrieg v. Maj. 3\*\*\*. Mit 1 Rarte ber ruff. Westgrenze. 4. Auft. gt. 8. Sannover, Gelwing's Berl. 1,30 M.
- Die mer, Stabsarzt Dr., die Selbsthülfe bei Berwundung im Ariege. Einige Winke f. ben deutschen Soldaten. Mit 10 Abbildgn. gr. 16, Leipzig. Bartig's Berl. —,25 M.
- Dienft, der, d. Infanteriften im Felde. Gedrangte Zusammenstellg. d. f. Mannichaften der Infanterie Biffensnöthigen aus dem Entwurf der "Felddienst-Ordnung". Ein Supplement zu den Mannichafts-Instructionsbudern. Bon e. aftiven Diffgier. 8. Duffeldorf, F. Bagel. - ,15 M.
- Dragoni Edler v. Rabenhorft, Sauptm. Alf., ftrategifche Betrachtungen üb. ben ferbifch-bulgarischen Rrieg 1885. Mit 1 Ueberfichts- u. 2 Operationstarten, gr. 8. Grag. Wien, Seidel & Sohn in Romm. 3,— M.
- Eberh, Brem.-Lieut. v., Stamm-Lifte (furze Geschichte) d. 2. Schlesischen Grenadier-Regiments Rr. II. Für alle jeh. u. ehemal. "Elfer" zusammengestellt. Mit e. (lith.) Portr. d. hohen Chefs u. 4 farb. Darstellgn. d. Regiments. gr. 8. Berlin, G. J. Meidinger in Komm.
- Einjahrig-Freiwillige, ber, im f. f. heere. Aufnahmsbedingungen. Ausbildung. Ueberfetjung in die Reserve. Uebertritt in das aftive Berhaltnig. 2. Aufl. Berichtigt bis Aug. 1886. gr. 8. Wien, Seidel & Sohn. 2. — DR.
- Der, f. bas f. f. Heer u. die f. f. Kriegsmarine. Authentischer Auszug besteh. Borfchriften u. Gesetze. Sicherer Wegweiser f. Einjährig-Freiwilligen-Aspiranten u. beren Eltern. gr. 8. Brunn, Winfler. 1,— Dt.
- Eroberung, die, v. Dien u. ber Feldzug gegen die Türfen in Ungarn im Jahre 1686. Dargestellt nach den Aften der Wiener Archive u. anderen authent. Quellen. Mit 2 Taf. gr. 8. Wien, Seidel u. Sohn in Romm. 3,60 M.
- Exergier-Reglement f. d. Train. Abgeanderter Entwurf. 8. (Mit 3 Taf.) Berlin, Mittler & Sohn.
- Belbbienft-Inftruftionen f. Offigiere u. Unteroffigiere ber Infanterie. 4. Aufl. 16. Botsbam, Doring. -,40 DR.
- Felddienft-Ordnung. Entwurf. 16. (Mit 2 Taf.) Berlin, Mittler & Sohn. 1,- M.
- Beichaftsordnung f. das f. f. heer. I. u. III. Abschnitt. gr. 4. Wien, hofe u. Staatsbruderei. -,50 Dt.
- Gefichtspuntte f. die Gefechtsführung u. die Berwendung der Truppen im Gefechte. gr. 8. Dresden (1885), Sodner. -,50 M.
- Saber, Brem-Lieut. a. D. R. v., die Ravallerie d. Deutschen Reiches. Geschichtliche Notizen; Stiftungstage der Regimenter 2c.; Standarten, deren Beschreibgn. u. Auszeichngn., Angaben der Uniformen; Anciennitätsliste bis zum 27. Mai 1886 vom General-Feldmarschall bis einschließlich der Fähnriche, Aerzte u. Zahlmeister; Gestütsverwaltungen u. deren Bestände, Rennberichte, genaue Angabe der Renntermine 2c. gr. 8. Rathenow, Babenzien. 3,50 M.; geb. 4,50 M.

- Heraus einzeln: Königr. Preußen 3,— M.; geb. 3,75 M. Rönigr. Sachsen —,60 M.; geb. 1,— M. Rönigr. Burttemberg —,40 M.; geb. —,75 M. Königr. Bayern 1,— M.; geb. 1,50 M.
- Saller, Ob.-Lieut. Max., Sandbuch f. den berittenen Offigier der f. f. Fußfruppen. gr. 8. (Mit 2 Taf.) Wien, v. Hölgl. 3,- M.
- Sandbuch f. den allgemeinen Pionierdienft. Mit Holgichn. 3. Thl. 3. Aufl. gr. 8. (Mit 16 Steintaf.) Berlin, Bath. 1,60 M.
- Hathgeber f. beurlaubte Soldaten. Mit e. Anh., enth.: 1. Allerlei Rathfchläge. 2. Soldaten Lieder. 3. Alphabetisches Sachregister. 8. Berlin, F. Luckhardt in Romm.
- Habenzien. D. Ed., Landesbefestigung. Gine Studie, gr. 8. Rathenow, Babenzien. 2,50 M.; geb. 3,25 M.
- Sungerbühler, Oberstlieut. S., die schweizerische Militärmission nach dem serbischbulgarischen Kriegsschauplatze. Aus dem Berichte an den schweizer. Bundesrath. Mit 1 Uebersichtskarte d. Kriegsschauplatzes, 5 Plänen von Gesechtsfeldern, 2 Tas. Besestigungsdetails u. anderen Beilagen. gr. 8. Frauenseld, Suber.
- Jahrbuch d. deutschen Krieger-Bundes f. 1887. Im Interesse d. Bundes hrsg. vom Bundes-Borstande, gr. 4. (Mit Illustr., 1 Chromolith. u. 1 Wandstalender.) Berlin, Funde & Nacter. —,60 M.
- Jahresberichte über die Beränderungen u. Fortschritte im Militarwesen XII. Jahrg. 1885. Hrsg. v. Oberst 3. D. H. v. Löbell. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 10,50 M.; geb. 12,— M.
- Inftruttion gum Rarabiner Modell 71. gr. 8. Rathenow, Babengien. ,5 Dt.
- für ben schriftlichen Berkehr b. XII. (Königl. Gachs.) Armee-Korps. gr. 8. Dresben 1885, Hödner, fart.
- für die Waffenübungen d. f. f. heeres. 8. (Mit 6 Beilagen.) Wien, hofu. Staatsbruderei. -,80 M.
- Remper, Hauptm., u. Dr. Heine, Repetitorium f. das Einjährig-Freiwilligens u. Fähnrichs-Examen in der deutschen Armee. 2. Aufl. in 2 Bdn. Wit e. Berzeichniß der Militär-Pädagogien. 8. Berlin, H. M. Weidinger. geb. 11,— M.
- - Einzelausg. 11 Thie. 8. Ebb. fart. 18,50 DR.
- Rrieg, der nächste. Unsere Aussichten u. die Zustände in unserer Armee. Gin rüchichteloses Wort v. R. v. R. gr. 8. Berlin, Knorr. 1,— M.
- Lange, Prem.-Lieut. a. D. G., Ueberficht ber verschiedenen Benennungen der deutschen Truppentheile seit den ältesten Zeiten resp. Reorganisation bis zum 1. Juli 1886. Ein Beitrag zur Geschichte d. deutschen Heeres. Ler.-8. Berlin, Meidinger.
- Leitfaben f. ben Unterricht ber Infanterie im Feld-Bionier-Dienft. Dit 102 Solgfchn. 4. Aufl. 12. Berlin, Barth. fart. -,40 DR.

- Lung wiß, Beg. Thierarzt a. D. Lehr. A., Wandtafeln zur Beurtheilung der naturlichen Pferde-Stellungen. gr. Fol. (26 Steintaf.) Dresden, Schönfeld.
  - 30,- M
- Mannschafts Unterricht, ber, ber beutschen Infanterie. Bon F. S. 8. Sannover, Selwing's Berl. -,50 M.
- Marich-Sicherungen. Bur Benung, f. die Inftruktion ber Unteroffiziere u. alteren Soldaten der Infanterie. Von Maj. 3. D. M. U. 12. Rathenow, Babenzien.

  —,20 M.
- Mathes v. Bilabrud, Oberft Rarl Ritter, Die Schiegverfuche bei Brud an ber Leitha. hierzu 1 Taf. gr. 8. Wien, Seibel & Sohn in Romm. -, 70 Dl.
- Mayevski, Gen.-Lieut. Prof. Dr. N., üb. die Löfung der Probleme d. direkten u. indirekten Schießens. Mit Genehmigg, d. Berf. überf. v. Prem.-Lieut. Klußmann. Mit 3 Fig.-Taf. u. c. Anh.: 1. Krupp'sche Tabellen zur Berechng. der horizontalen Endgeschwindigkeiten u. der Flugzeiten der Langgeschosse. 2. Ballistische Formein v. Mayevski nach Siacci, f. Elevationen unter 15" Krupp. gr. 8. Berlin, Mittler u. Sohn.
- Meger, Wilh., die Schlacht bei Zürich am 25. u. 26. Septbr. 1799. Mit e. Borwort von Prof. Dr. Gerold Meger v. Anonau u. 1 Croquis des Operations-Gebietes. gr. 8. Zürich, Schultheß. 1,80 M.
- Militar-Beterinarordnung, nebft Anhang. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 2,50 M.
- Militar-Borichriften. Tajchen-Ausg. (Zusammengestellt f. ben Feld-Gebrauch.) 6., 28., 29., 57., 58. u. 60. Sft. 8. Wien, Sof- u. Staatsbruckerei. '3,90 M.
- Müller, E. Th., u. Th. v. Zwehl, Brigade-Adjutanten, Handbuch f. den Einjährig-Freiwilligen, den Unteroffizier, Offiziersaspiranten u. Offizier des Beurlaubtenstandes der kgl. bayerischen Infanterie. Aus Reglements, Bersordnungen 2c. zusammengestellt. 3. Aufl. Mit 260 Abbildgn. u. 4 Taf. gr. 8. München, Oldenbourg. geb. 8,— M.
- Omnia mecum porto. Manöver-Ralender f. die Infanterie. 3. Jahrg. 1886. 16. Meg, Scriba. 1,40 M.; m. Tasche 2,— M.
- Baris, Gen.-Maj. a. D. F. A., die Dienst-Berhältnisse der Offiziere, Sanitäts-Offiziere u. Offizier-Aspiranten d. Beurlaubtenstandes im Frieden u. im Kriege, nach den bezügl. Dienstvorschriften u. m. Angabe der Quellen übersichtlich zusammengestellt. 4. Aufl. gr. 8. Burg, Hopfer. 3,— M.
- Pferde-Aushebungs-Reglement. 8. Berlin, Mittler & Cohn. -,30 M.
- Poten, Oberft 3. D. B., militärischer Dienst-Unterricht f. die Ravallerie bes deutschen Reichscheeres. Zunächst f. Einjährig-Freiwillige, Offiziers-Aspiranten u. jungere Offiziere d. Beurlaubtenstandes bearb. 4., durch die Aufnahme der Bestimman. d. "Exerzier-Reglements f. die Ravallerie" vom 10. April 1886 verand. Aufl. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 4, M.; geb. 4,60 M.
- Rommandobuch zum Exerzier-Reglement f. die Kavallerie vom 10. April 1886. ar. 8. Berlin, Mittler & Sohn. —,80 M.

- Breis- Tarif üb. Fabritate der Artillerie-Werkstätten. Gültig vom 1. April 1886 ab. 8. Berlin, Mittler & Sohn. -.50 M.
- Quartiermachen, das, bei ben Fußtruppen. 16. Met, Scriba. -,45 M. Reglement üb die Befleidung u. Ausruftung ber Armee im Rriege. Bom
- 8. Febr. 1877. 6. Anh. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. -,5 M.

   über die Bekleidung u. Ausrüftung der Truppen im Frieden. Bom 30. April
  1868. 10. Anh. gr. 8. Ebd. -,5 M.
- daffelbe. §§ 154, 172 u. 175. gr. 8. Ebd. -,5 M.
- über die Erganzung d. Bersonals f. den höheren Marine-Berwaltungsdienst.

  Genehmigt durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 24. Aug. 1886. Leg.-S.

  Ebd. .20 M.
- über die Servis-Kompetenz der Truppen im Frieden. Bom 20, Febr. 1868.
  9. Nachtrag. gr. 8. Ebd. -,10 M.
- Repertorium, XX., ber Militar-Journalistif. (1. Juli bis Ende Degbr. 1885.) gr. 8. Wien, Seidel & Sohn.
- Rudblide, fritische. Eine Erwiderg. auf die "Gedanken üb. d. Pferd" v. Dow. Graf Wolkenstein. Bon A. v. M. gr. 8. Wien, Berl. der Allg. Sport-Itg. 1,— M.
- Rüdgisch, Maj. v., die Terrain-Refognoszirung m. Rücksicht auf die Truppenführung, nebst Anleitg. zum Krotiren u. Abfassen der Berichte. 2. Aufl. Mit 6 Fig.-Taf. gr. 8. Meh, Lang. 3,— M.
- Schlacht, die erfte, im Zufunftsfriege. Berichte aus dem hauptquartier. Mit 1 Rarte. 1. u. 2. Aufl. gr. 8. Sannover, helming's Berl. 1,20 M.
- Schmidt, Oberftlieut. Baul v., Dienst-Unterricht f. die zur Uebung eingezogenen Erfatz-Reservisten der Infanterie. Auszug aus v. Doffow's Dienst-Unterricht. 6. Ausg. Mit 34 Abbildgn. im Text. 8. Berlin, Liebel. — ,25 M.
- Schütz, Ingen. Jul. v., der Schiefversuch in Spezia gegen e. Gruson'sche hartguß-Panzerplatte im April 1886. Mit 6 holzschn. Leg. 8. Potsbam, Militaria. 1,— M.
- Sport, ber, in ber Armee. Gine zeitgemäße Betrachtg, v. e. alten Reiter-Offizier.

  1. u. 2. Aufl. gr. 8. Rathenow, Babenzien. ,40 M.
- Streder, General, üb. ben Rudzug der Zehntaufend. Gine Studie. Mit e. farb. Rarte in Steindr. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 1,25 M.
- Taschenkalender f. das heer, mit Genehmigg. d. kgl. Kriegsministeriums hrsg. von Maj. W. Fihrn. v. Fircks. 10. Jahrg. 1887. (Dienstjahr vom 1. Oktbr. 1886-30. Septbr. 1887.) 16. Berlin, Bath. geb. 4,— M.
- Tansen, Oberst à 1. s. A. v., die militärische Thätigkeit Friedrichs d. Großen während seines letten Lebensjahres. Dem Andenken d. großen Königs bei der 100 jähr. Wiederkehr seines Todestages gewidmet. Mit Titelbild und 2 Plänen. Berlin, Mittler & Sohn.
- Theorie b. Schiegens. Bermendung b. Gewehrs. Entfernungs-Schäten. Die verschiedenen Feuer-Arten. Bur Benutg, f. die Inftruttion der Unteroffiziere

- u. alteren Solbaten ber Infanterie. Bon Maj. 3. D. M. A. 12. Rathenow, Babenzien. -,20 M.
- Thummel, Prem. Lieut. A., Truppenmeffer. 16. (2 Steintaf. auf Rarton.)
  Berlin, Mittler & Sohn. -,75 M.
- Treuberg, Frdr. Frhr. v., die französische Fremden-Legion in Algier. Ein Mahnwort an die Jugend Elfaß-Lothringens. 8. Würzburg, Memminger's Buchdr. —,25 M.
- Truppenführer, praktischer. Gin Feld-Taschenbuch zum Gebrauche bei takt. Arbeiten, Kriegsspiels u. Felddienstübgn., Manövern u. im Kriege. Im Speziellen f. d. schweizer. Truppenführer bearb. 12. Zürich, Schmidt. fart. 3.— M.
- Tuma, Oberftlieut. Ant., Die öftliche Balkan-Salbinfel, militär-geographisch, ftatistisch u. kriegs-historisch bargestellt Mit 4 Karten u. Plan-Stizzen. gr. 8. Wien, Gerold's Sohn. kart. 7,— Dt.
- Uniformen, Die, ber deutschen Armee. 1. Abth.: Uebersichtliche Farbendarstellungen der Uniformen. Mit ausführl. Lifte der jämmtl. Truppentheile u. Landwehr-Bataillone, nebst Angabe der Standquartiere u. genauen Erläutergn. der Farbendarstellgn. 11. Aufl. 8. (23 Chromolith.) Leipzig, Ruhl.

1,50 M.; acb. 2,- M.

- Berdy bu Bernois, Generalmaj. v., üb. praftische Feldbienst-Aufgaben. Mit 1 Croquis. 3. Aufl. 8. Berlin, Gifenschmidt. 1,20 M.
- Berfaufs-Preisverzeichniß zu den Sandwaffen. Nachtrag. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. -,5 M.
- Bogt, Oberftlieut. a. D. Herm., 1870/71. Rriegs-Tagebuch e. Truppenoffiziers. gr. 8. Berlin, Gifenschmidt. 5,— M.
- die europäischen Heere der Gegenwart. Illustrationen von Rich. Anötel.

  1. u. 2. Heft. Die Kriegsmacht der Franzosen, gr. 8. Rathenow, Babenzien.

  —,50 M.
- Borfchriften f. die argeliche Ausruftung S. M. Schiffe u. Fahrzeuge. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn.
- Wahle, Registr. Egon, militär-geographijch-statistisches Lexiton d. Deutschen Reichs. Unter genauester Berücksicht. der f. den Berkehr erforderl. Behörden, insbesondere der Posts, Telegraphens u. Eisenbahn-Stationen. 2. Bd. 4—8 Lig. gr. 4. Berlin, Eisenschmidt. Substr.-Pr. a 1,50 M.
- Walbstätten, Feldmarsch.-Lieut. Joh. Frhr. v., die Taktik. 8. Aufl. 2. Thl. 1. u. 2. Oft. Mit Holzschn. gr. 8. Wien, Seibel & Sohn. 4,— M.
- Wedell, Hauptm. a l. s. M. v., Instruktion f. den übungspflichtigen Ersats-Reservisten der Infanterie. 6., unter Berücksicht. der neuen SchießeInstruktion durchgeseh. Aufl. Mit vielen in den Text gedr. Abbildyn. gr. 16. Berlin, Sisenschmidt.

  —,25 M.
- Benaftern, v., zum Militär! Handbuch f. Wehrpflichtige. 8. Hagen, Rifel & Co. -,75 M.

Wulffen, Oberst 3. D. H. v., Betrachtungen e. "alten Soldaten" über die Leistungen der nordbeutschen Feldpost während d. Krieges m. Frankreich 1870/71. gr. 8. Berlin, Wilhelmi. 1,— M.; fart. 1,20 M. Jufunst, die, d. Offiziers. Eine Studie üb. die Fürsorge d. Staates s. junge aktive u. verabschiedete Offiziere. Bon e. alten Offizier. (C. v. R.) gr. 8.

-,50 M

Berlin, v. Deder.

## Kleine Mittheilungen.

— Friedrich der Große vor der Torgauer Schlacht und nach dem Schwedenfrieden, 1762. Quellenkritiksglosse. In den Generalftabsvorlesungen, Berlin 1834, über den 7 jährigen Krieg sindet man auf S. 214 des
IV. Theils eine kurze Rede des großen Königs an seine Generale d. 2. Roobr.
1760 bevor er ihnen mündlich und schriftlich die Marsch- und Schlachtdispositionen ert alte, da Daun "morgen angegriffen werden soll." Zwar stände derselbe in einem guten Posten; jedoch wenn man ihn schlüge, so würde, dem Bataillenplan gemäß, Dauns Armee entweder in die Elbe gesprengt oder gesangen "und badurch der Krieg, den wohl Jedermann überdrüssig wäre, einmal geendigt werden."

Größerntheils veraltete englische und französische Friedrichsbiographien enthalten den Zwischensaß: "Wenn wir geschlagen werden, kommen wir dabei Alle um, und ich zuerst." Als Schlußsaß ist angeführt: "Cette guerre devient katigante, vous le savez comme moi; nous la finirons demain." Wir müssen demain." Wir müssen demain." Eine andere Lesart lautet: "Cette guerre m'ennuse, elle doit vous ennuyer aussi: nous la finirons demain." Diese Redewendungen entstammen dem "Recueil de lettres de S. M. le Roi de Prusse, pour servir à l'histoire de la dernière guerre; enrichi de notes . . . Lespzig 1772." Es siegt die Frage nahe, ob die je zige Kriegsgeschichtssorschung den Anhang jenes "Recueil" als apoltyphische Quelle erachtet, in Berücksichtigung der Rotiz auf S. XXI u. f. des Tome XXVI der Oeuvres (sowie auch nach Kenntnissnahme des vom Minister Frdr. Wilh. von Borcke an den "Prinz von Preußen" gerichteten Brieses d. d. Torgau, 27. Aug. 1757).

Der große König spricht T. IV, p. 161 von seiner Rede vor der Leuthener Schlacht; aber daß er im Lager bei Schilda, den 2. Novb. 1760, eine Ansprache an die Generale gehalten, berichtet er nicht, in S. 86 des Tome V. Bon psychologischer Bedeutung ist des Königlichen Herrn Schreiben an Boltaire, vom 31. Octb. 1760. "L'étui de mon esprit menace ruine . . . . ", aber "il faut que je fasse

la guerre" — contre une demi-douzaine de coquins et coquines. Wie hätte Friedrich am Borabend der Torgauer Schlacht sagen mögen: "Morgen werden wir den Krieg beendent" Schreibt er doch am obengenannten Tage dem französischen Schöngeist: "Je länger ich dies Metier treibe, desto mehr überzeuge ich mich, daß das Glud daran den größten Antheil hat"; und als Resultat des Torgauer Sieges verkündet Friedrich dem treu theilnehmenden d'Argens die Hoffnung auf einige Winterruhe; im nächsten Jahre beginne die Kriegsarbeit von Reuem. —

Ueber die anläßlich des Empfanges der tussischen Friedensurkunde, d. 20. Mai 1762, vom Könige befohlene Feier und desfallsige Zeitungsnachricht giebt Aufschluß Schöning III, 343 u. f. Am 22. Mai traf die Friedensbotschaft in Berlin ein; am folgenden Tage fand mit großem Gepränge die Berlesung der Proclamation durch einen Friedensherold statt. Das Friedensfest ward kirchlich geseiert am ersten Pfingstseiertage. Unter Kanonen- und Mustetensalven erklang das Te Deum. Alsbann hat die Berliner Cinwohnerschaft, jung und alt, gesauchzt und Vivat gerusen bis spät Nachts. Das solgende derartige Dant- und Freudesest galt der Eroberung von Schweidnig (Octb. 1762).

Wegen des Friedens mit Schweden befahl der König d. d. Bettlern, bei Breslau, 29. Mai 1762, dem Commandanten von Berlin die Publication, "jedoch ohne weitere öffentliche Freudensbezeugungen." Diese Bekanntmachung geschah in Berlin wie in Magdeburg, den 3. Juni. (Lgl. Spenersche Ztg. v. 12. Juni.) Das Ende der "Händel und Zänkereien" seines Husarenoberst Belling mit dem Staat Schweden dünkte dem "alten Frig" nicht einer militairischen Feierlichkeit bedürftig. Daß der "Wiener Hof" bald von dem Schwedenfrieden Kunde erhalte, war nicht Friedrichs Sache. Dagegen ließ der Preußenkönig ohne Zeitverlust seine Stettiner Truppen nach Schlesien marschiren. Sie trasen schon den 16. Juni im Lager bei Bettlern ein. —

Das im December-Heft 1886 erwähnte, die voranstehenden Bemerkungen versanlassende Geschichtswert "Les guerres sous Louis XV." ist vom Berleger, Firmin-Didot, löblichst ausgestattet. Des Herr Berfassers kurz gesormten, betreffs der französischen Operationen durch Archivalien erläuterten Feldzugsberichten sind kleine biographische Notizen angesügt, welche uns gestatten, die auf der Kriegsbühne thätigen Persönlichkeiten nicht insgesammt als bloße Schachsiguren ihre Ubication wechseln zu sehen. (Gr. L.)

Belgien. Allgemeine Wehrpflicht. Die Arbeiter-Unruhen mehr noch, als die Besorgniß, bei einem großen europäischen Kriege einsach überrannt zu werden, hat eine tiefgehende Bewegung im Lande hervorgerusen, hinsichtlich der Frage: wie und in welchem Umsange die Wehrmacht zu stärten sei. Der Hauptsschaden des belgischen Herres liegt in der Art seiner Rekrutirung: die Stellvertretung ist zulässig und wird gegen eine bestimmte Summe von der Behörde selbst besorgt; die gebildeten und wohlhabenden Klassen umgehen die Last des Herresdienstes, die mit ihrer ganzen Schwere sich auf die unteren Stände legt. Schon vor Monaten

hatte ber Burgermeifter von Bruffel in einer Rathofigung u. a. gejagt: "Die Militärlaft ruht heute ausschlieglich auf ben unbemittelten Rlaffen; ber Bohlhabende wendet fie burch ein verhaltnigmäßig geringes Geldopfer von fich ab. gerechtigleit liegt fo flar ju Tage, daß fie Riemand ju leugnen magt" und ferner vorgeschlagen: "Der Gemeinderath ber Stadt Bruffel bittet Die Regierung, einen Gesehentwurf vor die Rammern zu bringen, durch den die gegenwärtige ungerechte Refrutirung abgeschafft, Die Gleichheit aller Burger vor bem Militärgeses gefichert wird und fammtliche Rlaffen ber Bevolferung zu ber heiligen Bflicht, bas Baterland zu vertheidigen, herangezogen werden." Diefer Untrag murbe mit Beifall angenommen; Die Thronrede betonte Die Rothwendigfeit, das Refrutirungsinftem einer Menderung zu unterwerfen; Die militarische und politische Preffe erortert unausgefest biefe "Lebensfrage". - aber es tommt fein Befegesporichlag, Die Regierung hullt fich in Schweigen! Tropdem wird, nunmehr aus ber Initiative ber Rammern bervorgebend, ein neues Refrutirungsgeset binnen Aurgem gur Berathung gelangen. Die erften Baragraphen Diefes vom patriotifchen Abgeordneten für Bruffel, b'Dultremont, eingebrachten Entwurfes lauten: "Jeder Belgier, welcher in bas 20. Lebensjahr tritt, überfommt foldatische Bflichten für fein Baterland. - Das beer ergangt fich alljährlich aus ben Burgern im Alter von 20 Jahren und burch Freiwillige. -Der Dienst im Beere ift perfonlich im Frieden und obligatorisch in Kriegszeiten für alle Bürger." Und weiter folgen die unfern beutschen täuschend ahnlichen Beftimmungen über Melbung, Aushebung ac. ber Behrpflichtigen. Das aftive Beer foll ein Brogent der Bevolkerung betragen; Die Dienftzeit bei ber Fahne bauert 3 Jahre, mahrend der Mann 4 Jahr gur Referve der aftiven Armee, 3 Jahre gur National-Reserve gehört. Ungehörige der aktiven Urmee, deren Ausbildung nach 1 oder 2 Sabren wirklichen Dienstes für hinreichend anerkannt werden, fonnen nach besfallfigen höheren Orts festzusegenden Bestimmungen "Rönigsurlaub" erhalten. -Much bas Inftitut ber Ginjährig-Freiwilligen ift vorgesehen. - Die Entscheidung über den Antrag muß baldigft fallen: - Die Aussichten auf Annahme find 8. zweifelhaft!

Belgien. Durch friegsministeriellen Erlaß sind seit dem 1. November d. 3. in den 14 Linien-Insanteries, sowie im Grenadier-Regiment die Tambours wieder eingeführt. Um die Zahl der außer Reih und Glied stehenden Leute nicht zu vermehren, werden die drei Hornisten jeder aktiven Kompagnie mit beiden Instrumenten ausgerüstet, was bei den jesigen kleinen Trommeln keine Schwierigsteiten hervorrust. — Der dem belgischen Kriegsministerium attachirte Lieutenant Jung hat das bekannte, treffliche Buch: "Ausbildung der Kompagnie im Felddienst", vom preußischen Major Frh. von Mirbach, in's Französische übersett.

<sup>—</sup> Die transportablen Ballons captifs der italienischen und der russischen Armee. (Tafel 1, Fig. 1-4.) Einige Daten über die Konftrustion der Ballons captifs, wie solche in Italien und in Russland von der Heeresleitung erworben wurden, nach Mittheilungen durch den Konstrukteur dieser

Ballons, herrn Gabriel Don, im "L'aeronaute", wurden von Sauptmann Sorbaczeweft in ben "Mitth. über Geg. b. Art.- u. Genie-Wejens" zusammengestellt.

"Das System dieser transportablen Luftballons wurde zum ersten Male in Rom, im Monat Juli 1885, vor dem Kriegsminister experimentirt, und es war dieser Bersuch auch die Beranlassung, daß die russische Regierung mich mit der Bestellung von zwei weiteren kompleten Luftballon-Barks beehrte.

Bur Bildung eines folchen Luftballon-Parts find nachfolgende Beftandtheile erforberlich:

1. Der Wafferstoff-Erzeugungs-Apparat. Er muß eine rasche und kontinuirliche Thätigkeit zulassen und reines Gas liefern. Er besteht aus einem Ressel aus Gisenblech, welcher, um der Säure besser widerstehen zu können, mit Blei ausgesüttert ist. Der Apparat wird von einem Trichter, der die Gisenspäne ausnimmt, überragt und durch einen hydraulischen Abschluß vervollständigt.

Das Waffer und die zur Erzeugung des Gafes nothwendige Säure werden in dem erforderlichen Berhältniffe, und zwar automatisch, durch ein Bumpenspstem vertheilt, welches durch einen eigenen kleinen Dampsmotor in Thätigkeit versetzt wird, der durch einen Berbindungsschlauch (aus kautschuktirter Leinwand) aus dem Dampskessel der später zu besprechenden Kraftmaschine gespeist wird.

Das Gas passirt nach seinem Austritte aus dem Ressel einen Wasch-Apparat, in welchem es durch Wasser streicht, welches beständig durch eine besondere Pumpe, die an der Aurbelstange des Motors angekuppelt ist, erneuert wird; von hier durchzieht das Gas den Trockenapparat, welcher aus zwei Rezipienten, die Aesnatron und Chlorcalcium enthalten, zusammengesetzt ist; von hier aus sest das Gas seinen Weg, durch Vermittelung eines beweglichen Schlauches aus gesirnistem Stoff, die in den Ballon fort.

Das Gewicht dieses Wagens — welcher das chemische Material sammt allen Accessorien faßt — beträgt 2800 kg; der Gas-Erzeugungs-Apparat erzeugt 250 bis 300 m³ Gas per einstündigen Gang.

2. Die Dampswinde, zur Handhabung des Kabels, ist gleichfalls auf einem Wagen mit vier Räbern montirt; sie besteht zunächst aus einem vertikalen Field'schen Röhrendampstessel, welcher den Damps sür eine zweichlindrige Krastmaschine liesert, die auf eine Welle wirkt, deren Kurbeln 90° gegen einander verstellt sind; auf diese Welle ist ein System ineinandergreisender Räder aufgekeilt, welche die Trommeln — auf denen das Kabel aufgewickelt ist — in Umdrehung versehen. Dieses Kabel, dessen eines Ende mit dem Ballon verknüpst ist, läuft beim Berstassen der Trommel automatisch über eine in jedem Sinne bewegliche Rolle; der mechanische Theil ist durch eine pneumatische Bremse, welche die Ansangsgeschwindigkeit des Ballons regelt, und durch eine Sicherheitsbremse (frein de bloquage), beim Halten des Ballons, vervollständigt.

Das Gesammtgewicht dieses mechanischen Materials beträgt 2500 kg; die effektive Leistung der Kraftmaschine beträgt, an der Maschine gemessen, fünf Pferdeskräfte.

3. Der Luftballon ift aus chinefischer Seide erzeugt und besitzt einen Fassungsraum von 550 m³; er ist mit einem Netze versehen, welches aus neapolitanischem Hanf angesertigt ist. Der Ballonstoff ist mittels eines besonderen Leinöl-Firnisses undurchbringlich\*) und das Netz, sowie die Aushängeseile sind durch Anwendung des Kachu gegen Fäulniß geschützt; die Bentile sind aus Holz und Metall kombinirt und schließen vollkommen dicht, da der Berschluß durch Federn gebildet wird, welche die Schneide eines metallischen Ringes auf ein Kautschufband pressen. (Fig. 2.)

Sanz besonders bemerkenswerth ist die Aufhängevorrichtung, weil ihre Bereinigung mit dem Netze des Luftballons in einem zentral gelegenen Puntt kardanisch stattfindet, was dem Luftballon jede beliebige Reigung gestattet und hierbei dennoch der Gondel die vollkommenste Bertikalität sichert.

Ein Dynamometer verbindet das Steigekabel mit der Gesammtheit des Systems und erlaubt in jedem Momente die Spannung zu messen, welcher das Seil ausgesetzt ist, — der Resultirenden aus dem Auftried des Ballons und dem jeweilig herrschenden Winddruck.

Das Rabel hat 500 m Lange und enthält eine telephonische Leitung (mit Bürften-Kontakt an den Lagerzapfen der Trommel und der Aufhängungsvorrichtung der Gondel), welche mit einem Siemens'schen Telephon in Berbindung steht."

Bei der Konstruttion des ruffischen Materials tonnte Jon fich alle Erfahrungen zu Rute machen, welche fich bei der Schaffung des italienischen Materials ergeben hatten.

"Die Gesammtheit des aërostatischen Materials ist auf einem britten Wagen untergebracht, welcher Alles in Allem 2200 kg wiegt.

Es resultirt daher für jeden kompleten Luftballons-Park ein Gesammtgewicht von 7500 kg, das auf drei besonders konstruirten Wagen befördert werden muß; der Rest, bestehend aus Kohle, Säure und Gisen, kann auf einem gewöhnlichen Wagen fortgebracht werden. \*\*)

Die Inbetriebsetung des besprochenen Apparates in Kriegszeiten muß immer in der Nähe eines Wasserlaufes, eines Sees, Teiches, Moraftes oder Brunnens erfolgen, um die Saugröhre der Bumpe mit dem Wasser in Berbindung bringen zu können.

Um eventuell vorkommende Differenzen zwischen dem Niveau des Wassers und jenem der Maschine ausgleichen zu können, ist die Saugröhre der Pumpe mit einer, ein Rückschlagventil enthaltenden Brause versehen.

Wie also aus dem Borftehenden zu ersehen ist, beruht die ganze Konftruktion bes Gaserzeugungs : Apparates auf der Zerlegung des Wassers in seine beiden Elemente: "Sauerstoff und Wasserstoff".

<sup>\*)</sup> Der Gasverluft beträgt 3. B. bei den italienischen Ballons 12 bis 13 l per 24 Stunden und 1 m2 Ballon-Oberfläche.

<sup>\*\*)</sup> Säuretransport erforbert besonbere Borfichten. In Italien werben für ben Transport ber Säure brei bis vier Bagen, für jenen ber Eisenfeilspäne, Roble u. a. zwei Bagen verwendet.

Die "Rivista di Artiglieria e Genio" bringt die Beschreibung bes italienischen Ballon Barts.

Bur die Ronftruftion biefes Barfes maren folgende Bedingungen geftellt worben

- 1. Steighobe pon 500 m.
- 2. Tragfraft bes Ballons bei biefer Sobe für zwei Personen und sichere Funktionirung bes gangen Apparates bei 10 m Windgeschwindigkeit. (hierzu genugte ein Fassungsraum von 536 m², d. i. ein Durchmesser des Ballons von 10,08 m.)
- 3. 500 m binauf oder berab find in gebn Minuten gurudaulegen.
- 4. Der Befestigungspunkt bes Ballons am Boden hat transportabel zu fein während ber gangen Aufstiegdauer.
  - 5. Die Fullung bes Ballons hat in ca. 3 Stunden bewirft gu fein.

Das italienische Material ift bem ruffifchen fehr ahnlich tonftruirt. Ginen Unterschied wollen wir nur hervorheben, bag namlich die Tragfraft des ruffifchen Ballons auf brei Mann, gegenüber zwei Mann beim italienischen, berechnet wurde.

Die "Rivista di Artiglieria e Genio" bemerkt, daß diefer Ballon-Park vom Kriegsministerium junachst nur jur Dolirung der Belagerungs Barks bestimmt ist, daß jedoch dessen Beweglichkeit so groß sei, daß man bis zur Erbringung des Gegenbeweises wohl annehmen könne, denselben mit Rugen auch im Feldkriege zu verwenden.

Für biefen besonderen 3med mußten jedoch einige Bagen jum Transport der Schwefelfaure gebaut werben, mas für Belagerungszwede nicht nothig fei.

Nicht uninteressant ist ferner die Angabe besselben Journals, wonach die approximativen Kosten (loco Rom) für einmalige Füllung eines Ballons und Nachfüllung während einer Uebungsdauer von Einer Woche betragen, und zwar:

| hadinand magteno einer a     | coungeouner von Since Abonje verragen, und fivat |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| erfte Füllung mit (Schwefe   | lfaure von 52° B., 4500 kg, 9 Lire per q 405 Lir |
| Entendre                     | hfpane, 2500 kg, 3 Lire per q 75 "               |
| Bafferstoff (H)   Rohle, &   | Del ac 20 "                                      |
|                              | 500 Liv                                          |
| Rachfüllung von H für fieben | Schwefelfäure von 52" B., 1000 kg . 90 Lin       |
| auf einander folgende Tage   | Gifendrehfpane, 600 kg 18 "                      |
| (was einem täglichen Berluft | Rohle, Del zc. (eingeschloffen ber Betrieb       |
| von 25 m3 Gas gleichkömmt)   | der Dampfwinde) 50 "                             |
|                              | 158 Liv                                          |
|                              | Bufammen:                                        |
| Erfte Füllung                | 500 Lin                                          |
| Nachfüllung und Aufftiege .  | 158 "                                            |
| Berbrauch von Aegnatron und  | Chlorcalcium                                     |
|                              | Totale 698 Lin                                   |

<sup>-</sup> Das eleftrifche Schraubenluftschiff der Gebrüder Tiffandier. Dbgleich feit ben bier folgenden Berjuchen bereits 2 Jahre verftrichen find, burfte

die nachstehende Darstellung des f. f. öfterreichischen hauptmanns horbaczewski in den "Mitth. über Gegenstände des Art." u. Genie-Wesens", bearbeitet nach den in die Deffentlichkeit gelangten verschiedenen Nachrichten, auch heute noch zur allgemeinen Drientirung über ben Gegenstand von Interesse sein.

"Unabhängig von der asroftatischen Militärwerkstätte zu Chalais haben auch die Gebrüder Gaston und Albert Tifsandier in ihrem asrostatischen Atelier zu Auteuil ein elektrisches Schraubenluftschiff konstruirt.

Hoften Liffandier ist ber Erste gewesen, welcher die Elektrizität für 3wede der Luftschiffsahrt benütte, und schon im Jahre 1881 mahrend der Parifer Ausstellung einen fleinen Schrauben-Luftballon vorführte, der, durch einen elektrischen Motor bewegt, eine Geschwindigkeit von 3,00 m in der Sekunde erzielte.

Bevor ich jedoch an die Besprechung dieses von den Gebrüdern Tissandier durchgeführten zweiten Bersuches schreite, will ich nur mit wenigen Worten deren am 8. Oftober 1883 unternommene erste Aufsahrt schildern und hierbei über die damalige Konstruktion ihres Luftschiffes jene Daten bringen, welche zum allgemeinen Berständnisse des zweiten Bersuches nothwendig sind.

Bor Allem muß aber, wie es die Herren Autoren in ihren im Oftober 1883 und im September 1884 an die Akademie der Wissenschaften zu Paris gerichteten Noten ausdrücklich betonen, hervorgehoben werden, daß ihr Luftschiff lediglich zum Zwecke experimentellen Studiums konstruirt wurde.

Dieses erste elektrische Luftschiff hat die in Fig. 1 dargestellte Form und ähnelt denen von Giffard und Dupun de Lome; es besitzt von Spize zu Spize eine Länge von 28,00 m und in der Mitte einen Durchmesser von 9,20 m; an seinem unteren Theile hat es einen konischen Ansap, welcher mit einer selbstthätigen Klappe endigt.

Der Ballon hat 1060 m3 Inhalt.

Die Gondel (Fig. 2 und 3) ein parallelopedischer förmlicher Räfig, ift aus Bambusstäben hergestellt, welche durch Seide und mit Guttapercha überzogene Aupserdrähte mit einander verbunden sind. Die Aufhängseile sind unter einander durch einen horizontalen Seilfranz vereinigt, welcher einerseits die Borrichtungen zum Landen, andererseits das Steuer trägt und überdies eine gleichmäßige Bertheilung des Zuges beim Herablassen bewirken soll.

Das Gewicht bes Ballons mit seinem Motor, welcher während breier Stunden in Betrieb erhalten werden tann, und mit allen sonstigen Erfordernissen beträgt 704 kg.

Der Bewegungsapparat besteht aus der von Victor Tatin entworfenen Schraube mit zwei Flügeln von 2,85 m Durchmesser, ferner einer Siemens'schen dynamoselettrischen Maschine, neues Modell von kleinem Gewichte, endlich einer Batterie von leichten Kalibichromat-Elementen.

Die Metallnabe ber Schraube ift hohl und in berfelben find zwei lange Stangen aus gutem und gang getrodnetem Tannenholze befestigt, welche im voraus richtig gebogene Latten tragen; die äußeren Ränder find aus dunnem spanischen Rohre gebildet; die Blugel find mit Seidenzeug, welches mit Gummilad gefirnift ift, befpannt und werben burch Stahlbrahte gespannt erhalten.

Die Dynamomaschine, auf Gußstahlgestell, enthält vier Elektromagnete und 56 Abtheilungen in ber Bewicklung. Der Anter ist im Berhältniß zu seinem Durchmesser sehr lang; die Bürften sind verstellbar. Die Maschine wiegt nur 55 kg und kann eine Arbeit von 100 kg liefern.

Jede der sechs Abtheilungen der vier Ebonitkästen einer Batterie (Fig. 2 und 3) enthält 11 Kohlen (von 150 mm Höhe, 80 mm Breite und 3 mm Dicke) und 10 etwas kleinere Zinke von 15 mm Dicke, die für drei Stunden ausreichen; die Zinkplatten sind volksommen amalgamirt. Jede Abtheilung hat unten ein dünnes Ebonitröhrchen, das mit einem Längskanale in Berbindung steht, von welchem ein Kautschukrohr nach einem sehr großen, sehr leichten Eboniteimer führt; wird letzterer mittels einer über Rollen lausenden Schnur dis über den Spiegel der Batterie gehoben, so läuft die angesäuerte doppeltschromsauere Lösung in die Batteriekasten.

Die vier Eimer enthalten jeder 30 Liter Flüffigfeit. Die 24 Abtheilungen find hinter einander geschaltet; die durch die Kanale hergestellten Berbindungen der Abtheilungen oder Elemente eines jeden Kastens sind unschädlich, weil der Widerstand der Flüffigfeit sehr groß ist.

Ein Quedfilberumschalter erlaubt, nach Bedarf 6, 12, 18 oder alle 24 Elemente auf Spannung geschaltet wirken zu lassen und vier verschiedene Geschwindigkeiten ber Schraube zu erhalten, bei welchen deren Umdrehungszahlen in der Minute zwischen 60 und 180 wechseln. Diese lette Geschwindigkeit entspricht einer Arbeit von 100 kgm.

Bur Füllung des Luftballons ift Wasserstoffgas verwendet worden, welches durch Zerlegung des Wassers, unter der Einwirkung von Eisen und Schweselsäure, mittels des in Fig. 4 abgebildeten kontinuirlich wirkenden Apparates erzeugt wurde. Das Eisen (Drehspäne) wird in vier 6,00 m hohe Cylinder G gefüllt, welche aus acht einzelnen 45 cm weiten Steingutröhren aufgebaut und mit einem Kitte aus geschwolzenem Schwesel, Harz, Talg und Glaspulver gedichtet sind. Die Schweselssaure mit drei Bolumen Wasser gemischt, im vorhinein in großen Reservoirs zubereitet, tritt durch das Rohr A unten in das Eisen, während die gebildete Eisensulsfallssung durch das Rohr B nach C abscließt. Das entwickelte Wasserstoffgas steigt in dem mit Eisenstücken gefüllten Innern der aus verbleitem Kupser herzgestellten Rohre auf und entweicht seitlich durch das Rohr T zu einem Waschsapparate und zwei mit Ratron und Chlorcalcium oder mit gebranntem Kalke gefüllten Reinigern E. In der Glaskugel H besindet sich ein Thermometer und ein Harometer.

Dieser Apparat liefert ununterbrochen stündlich bis 300 m3 Wasserstoffgas, welches per Rubikmeter eine aufsteigende Kraft von 1180 g besigt. Mit dem auf diese Weise konstruirten Ballon wurde, wie bereits Eingangs erwähnt, am 8. Oktober 1883 der erste Bersuch durchgeführt. Das Aufsteigen begann um 3 Uhr 20 Minuten

bei schwachem Oftsüdostwinde, der auf der Erde fast Rull war, in 500 m Höhe jedoch eine Geschwindigkeit von 3 m in der Sesunde erreichte; um 4 Uhr 35 Minuten wurde der Ballon bei Croissy sur Seine herabgelassen. Das Resultat dieser ersten Auffahrt war kein günstiges, nachdem der Ballon, gegen den Wind gerichtet, alsbald in Drehungen gerieth, die mit dem in Fig. 1 ersichtlichen Steuer nicht vollsständig überwunden werden konnten.

Ueber den zweiten Bersuch mit biesem Schraubenluftschiffe, welcher am 26. September 1884 durchgeführt wurde, hat herr Gaston Tiffandier eine Rote an die Atademie der Wissenschaften zu Paris gerichtet (Sigung am 29. September 1884), welche wie nachstehend zusammengefaßt werden kann:

Der Ballon ist um 4 Uhr 20 Minuten von dem aërostatischen Atelier zu Auteuil aufgestiegen und hat nach zweistündiger Fahrt seine Landung in der Rähe von Marolles-en-Brie bewerkstelligt. Die Stabilität des Ballons ließ während der ganzen Fahrt niemals etwas zu wünschen übrig; er solgte mit der größten Empsindlichkeit den Bewegungen des Steuers, welches nunmehr über die rückwärtige Spitze des Ballons vorspringt und den Luftschiffern erlaubt hat, zahlreiche Evolutionen oberhalb Paris auszusühren und selbst zu wiederholten Malen gegen den Wind zu fahren.

Die Windgeschwindigkeit, welche im Lause der Fahrt beständig wechselte, hat 3 bis 5 m in der Sekunde erreicht; die Eigengeschwindigkeit des Ballons betrug in Folge der Berstärkung der Zinkelemente, sowie der Anwendung einer mehr säure-haltigen und konzentrirteren Lösung doppeltchromsauren Kali's — welche Aenderungen im Bergleich zur ersten Auffahrt es ermöglichten, über eine effektive Arbeit von 112,5 kgm = 1½ Pferdekräften bei 190 Umdrehungen der Schraube in der Minute zu versügen — sast 4 m.

"Dieser Aufstieg vom 26. September 1884", schreibt Herr Tissandier weiter, "wird wohl den experimentellen Beweis der Lenkbarkeit symmetrischer spindelförmiger Ballons, mit der Schraube rückwärts, erbracht haben, und zwar ohne daß es in der Konstruktion nothwendig gewesen wäre, die Angrisspunkte des Zuges und des Widerstandes einander zu nähern. Die von uns getrossene Anordnung, ähnlich jener bei den Ballons der Herren Giffard und Dupun de Lome, begünstigt bedeutend die Stabilität des Systems, wobei jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen wird, sehr lange und sehr groß dimensionirte Ballons zu konstruiren, welche allein der Luftschiffsahrt eine Zukunft sichern können.

Im Anschluß hieran lassen wir nach berselben Quelle eine Beschreibung bes Aufstieges folgen, ber 14 Tage vorher zu Meudon stattsand und von Gaston Tissandier als Zuschauer in "le Nature" beschrieben wurde.

"Bom früheften Morgen an war am 12. September das Luftschiff in dem ausgedehnten hangar, in welchem es sich trop seiner Größe volltommen untergebracht und gegen jede ungunstige Witterung geschütt befand, zur Auffahrt gerüftet. Um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittags wurde an der Umsassung von Chalais ein

Eleiner Probeballon steigen gelassen, welchen der herrschende Nordostwind ziemlich rasch mit sich nahm. Der Himmel war blau und zahlreiche leichte Federwolfen schwebten in der Atmosphäre; auf der Erde wehte eine wahrnehmbare Brise und die Blätter der Bäume wurden zeitweise von einem leichten Winde bewegt. Um 3 Uhr 55 Minuten suhr vor dem Hangar in Chalais-Meudon ein Wagen vor, aus welchem der Kriegsminister aussteig; er wurde von den Herren Hangen vor, aus welchem der Kriegsminister aussteig; er wurde von den Herren Hangen und Krebs empfangen, welche ihm hierauf ihr Material im Innern des Schoppens zur Besichtigung zeigten. Um 4 Uhr 25 Minuten wurde der Motor auf dem Lande versucht und man bemerkte durch die Scheiben des abrostatischen Bahnhoses die Schraube, welche ihre Umdrehungen vollführte.

Nachdem um 4 Uhr 25 Minuten bas Luftschiff von seinen Ankertauen loszgelöst war, wurde dasselbe durch einige 40 Handlanger, welche die lange Gondel erfasten, über den Rasenplat befördert, der sich vor dem Eingange in den Schoppen ausdehnt.

Die herren Renard und Rrebs hielten fich in der Mitte ihrer Gondel auf, welche die Form einer langen Segelbarte befigt

Der Luftballon, eine vollkommene Stabilität bewahrend, erhob fich langfam;
- Die Bondel blieb vollständig horizontal.

Alsbald wurde die Schraube in Bewegung gesetzt und das Steuer gestellt, um zu wenden. Der längliche Ballon begann zuerst ben Luftstrom hinadzusahren, besichtieb dann, unter dem Einflusse steuers, einen Halbkreis und steuerte gegen den Wind. Die Schraube bewegte sich sofort mit einer etwas größeren Geschwindigfeit, aber die Anzahl der Umdrehungen in der Minute überschritt die Zahl 40 nicht; das Luftschiff hielt dem Winde Stand und man sah es durch mehrere Minuten vollkommen undeweglich über den Bäumen, von denen es nicht weiter als 200 m entsernt zu sein schien.

Nachdem durch ein Manover mit dem Steuer das Luftschiff schräge gegen den Wind gestellt wurde, schien es, als ob es im Begriffe ware, sich seinem Ausgangspunkte zu nabern.

Bielleicht ware ihm Dies auch gelungen, wenn es durch längere Zeit gekampft hatte; allein nach einer Thätigkeit von 10 Minuten — die Uhr in der Hand — hörte infolge eines Unfalles der Motor auf zu arbeiten, und der Ballon wurde vom Winde davongetragen. Man sah, wie er sich von seinem Ausgangspunkte entsernte, bis zu dem Momente, in welchem er mit ziemlicher Schnelligkeit sank, um hinter den Bäumen, welche den Horizont verdeckten, zu verschwinden.

Mein Bruder und ich eilten nun quer durch Wald und Feld der Richtung zu, in welcher sich die Landung vollzogen zu haben schien. Nach einem halbstündigen ziemlich schnellen Marsche kamen wir in Belizy, westlich von Villacoublay an, wo wir das Schraubenlustschiff bemerkten, welches soeben seine Landung unter den günstigsten Bedingungen und ohne Beschädigung des Materials bewerkstelligt hatte. Die Landung hatte um 5 Uhr 10 Minuten, also 25 Minuten nach dem Aussteigen stattgefunden, der durcheilte Weg betrug rund 5 km.

Nachdem das Luftschiff von Chalais-Meudon unter dem Einflusse seinen Schrande während 10 Minuten stillgestanden war, ergiebt sich, daß es einen Raum von 5 km in 15 Minuten durcheilt hatte, was beweist, daß die Windgeschwindigkeit während des Bersuches 20 km in der Stunde, d. i. 5 bis 6 m in der Sekunde betrug. Die Eigengeschwindigkeit des Luftschiffes war also genau gleich der Geschwindigkeit des Windes, weil es gegen ihn steuernd undeweglich geblieben war.

Der Ballon, im eigentlichen Sinne bes Wortes, ift mit einer Aufhängebede versehen, von welcher er nach allen Seiten, mit Ausnahme ber unteren, eingeschnürt wird. Der vorbere Theil besitt einen bedeutend größeren Durchmesser als ber rudwärtige.

Die Gondel ift aus vier steifen Bambusstangen gebildet, welche unter sich durch querdurchlaufende Pfosten verbunden sind. Sie hat eine beiläufige Länge von 33 m und besitt in der Mitte eine höhe von 2 m.

Gegen die Mitte zu find drei kleine seitwärts besindliche Fenster angebracht, damit die Luftschiffer den Horizont sehen und den Erdboden ausnehmen können. Diese sehr leichte und zierlich geformte Gondel ist mit seinem chinesischen Seidensstoffe überkleidet, welcher über ihre Seitenwände gespannt ist. Dieser Ueberzug hat zum Zwecke, den Luftwiderstand zu vermindern und den Durchgang des ganzen Sostens durch das umgebende Mittel zu erleichtern.

Die Schraube, aus zwei Flügeln (Schaufeln) von 7 bis 9 m Durchmeffer gebildet, ift an dem vorderen Theile der Gondel angebracht; sie besteht aus zwei Holzstäben, welche unter sich durch nach geometrischen Gesegen gebogene Latten verbunden und mit einem gesirnisten vollkommen gespannten Seidenstoff überdeckt find.

Die Gondel ift mit dem Luftballon durch eine Anzahl sehr leichter Aufhängeseile verbunden, die wieder untereinander mittels eines der Länge nach laufenden Seiles vereinigt sind, welches, gegen die Mitte zu besestigt, dem ganzen Systeme seine Steisigkeit verleiht. Das Steuer, rückwärts angebracht, ist von sast rechtsectiger Form; seine beiden Oberslächen, aus über Holzrahmen gut gespanntem Seidenstoffe gebildet, sind in Form vierseitiger Pyramiden von geringer Hohe leicht vorspringend. Das Luftschiff ist mit zwei Röhren versehen, welche bis in die Gondel hinabreichen; die eine dieser Röhren ist bestimmt, den Kompensationsballon (ballonet) mittels eines Bentilators, den man in der Gondel arbeiten läßt, mit Luft anzusullen; die zweite Röhre dient wahrscheinlich dazu, dem durch die Ausbehnung hervorgerusenen Gasüberschusse einen Ausweg zu sichern.

Rückwärts an der Gondel find zwei große Flügel in Form von Audern horizontal befestigt; sie dienen vielleicht dazu, die Leinen des Steuers nach rechts oder links zu dirigiren.

Der "Spectateur militaire" brachte in seiner Ausgabe vom 1. Oktober 1884 eine dem "Petit moniteur" entnommene Note, welche eine Erklärung der Ursache gibt, warum die Thätigkeit des elektrischen Motors eingestellt werden mußte. Der Bollständigkeit halber glauben wir dieselbe unseren Lesern mittheilen zu sollen:

"Nach den am Morgen mittels Bersuchsballons durchgeführten Geschwindigfeitsmessungen hatte der Ballon mit einer Geschwindigkeit von fast 2 m gegen den Wind fahren und rasch oberhalb des Etablissements von Chalais zurücksehren müssen. Die Luftschiffer waren nun sehr erstaunt zu sehen, daß der Luftballon in Bezug auf die Erde vollkommen undeweglich verblieb. Sie suhren langsam gegen den Wind; aber ihre Geschwindigkeit war so gering, daß sie mehr als eine halbe Stunde gebraucht hätten, um in den Hasen einzulausen. Sie solgerten hieraus, daß der Wind, mit dem sie es zu thun hatten, stärker war, als sie glaubten und beschlossen, um ihn besser zu überwinden, auf den Motor die Gesammtheit ihrer Batterie einwirken zu lassen, was die Eigengeschwindigkeit auf beiläusig 8.40 m und die Gesschwindigkeit mit Bezug auf die Erde auf beiläusig 2 m bringen sollte.

Dieses Manöver war rasch ausgeführt; unglückseligerweise trat in diesem Momente in der Dynamomaschine ein innerer Kontakt aus, welcher von einem Jsolirungssehler einiger Leitungsdrähte herrührte. Die Maschine erhipte sich rasch und man mußte den Strom unterbrechen, um der Berflüchtigung der Flüssigseit (?) und der gänzlichen Zerstörung des Apparates auszuweichen."

Ueber die Konstruftion des eleftrischen Motors find bis jest noch feine Details in die Deffentlichkeit gedrungen.

Andeutungen über dieselbe findet man in dem erst neulich erschienenen Werke "Les aerostats dirigeables; leur passe, leur présent, leur avenir" von Grisseau vor, welche sauten:

"Die Batterie sett fich aus einer Menge Gefäßen in Form von Lampencylindern zusammen, welche wie Orgelpfeisen aneinander gereiht sind und, wenn die Maschine in Ruhe ist, einen Uebelkeit erregenden Geruch ausströmen.

Nach Ablauf von acht Tagen, selbst wenn die Maschine nicht gearbeitet hat, versagt sie ihren Dienst."

Um 8. November 1884 veranstalteten die Hauptleute Renard und Arebs vor dem französischen Kriegsminister einen neuen Bersuch. Der Ballon dirigirte sich von Meudon gegen Paris, passürte die Seine abwärts der Brücke von Billancourt, suhr noch einige Minuten in der Richtung auf Longchamp und hielt plößlich auf 5—600 m vom Flusse. Die Luftschiffer überließen sich nun auf etwa 5 Minuten dem Winde und sesten dann die Schraube wieder in Thätigkeit: der Aërostat besichrieb einen Halbkreis, wendete sich korrett auf Meudon und landete nach dreis viertelstündiger Luftsahrt an seinem Ausgangspuntte. Der Versuch, unterstügt durch gutes Wetter, glückte auf das beste und erreichte die vollständige Zufriedenheit des Kriegsministers und der Luftschiffer.

— Großer und kleiner Perkussionszünder M. 1880 der italienischen Artillerie. Auf Grund günstiger Bersuchsergebnisse hat das k. italienische Kriegsministerium nach dem Gutachten des Artillerie- und Genie-Komité's die Annahme des Perkussionszünders M. 1880 in zwei Größen angeordnet. Der große Zünder ist für 12 cm (hinterlader), 15, 16, 22 und 24 cm Granaten, sowie für die 22 cm Minen-Granaten, der kleine Zünder für die 12, 9 und 8 cm Granaten bestimmt.

Um den auf Tafel 1, Fig. 1, im Querichnitt dargeftellten großen Bertuffions-

zünder M. 1880 auch bei Anwendung kleiner (verminderter) Ladungen sicher funktioniren zu machen, ist für denselben noch eine zweite Gattung Zündschauben spstemisirt, welche sich von der des Perkussions-Zünders M. 1879 durch die Beigabe eines, dem Schraubenpfropf des Kapselkrägers aufgesetzten Bleiknopses (k) und eines dem entsprechend erhöhten, messingenen Hilfendeckels (d unterscheidet. Im Wesentlichen weicht der große Perkussionszünder M. 1880 vom Perkussionszünder M. 1879 auch noch darin ab, daß an denselben nach Bedarf eine Berzögerungs-Borrichtung — eine messingene Brandröhre (r) — angeschraubt werden kann; die Sabsäule der letzteren ist in eine Bleiröhre gehüllt. Soll der große Perkussionszünder M. 1880 ohne Berzögerungs-Borrichtung benützt werden, so ist an Stelle der Brandröhre ein, dem Kopse derselben ähnlicher, durchlochter Pfropf in den Zünderkörper geschraubt. Der kleine Perkussionszünder M. 1880 wird stets mit der normalen Zündschraube (M. 1879) und ohne Berzögerungs-Borrichtung gebraucht. Derselbe ist im Uedrigen nur durch die geringeren Dimensionen seiner anderen Bestandtheile vom großen Perkussionszünder M. 1880 verschieden.

("Giornale d'artiglieria e genio.")

- Telegraphenstangen für rasche Aufstellung. (Tafel 1, Fig. 1 u. 2.) Die nachstehend beschriebene Art der Errichtung von Telegraphenstangen war bei herstellung der Linie Suatim-Berber in Gebrauch. Der Schuh dieser Stangen ist nach dem patentirten System von Le Grand & Sutcliff in London hergestellt, welches die Bestimmung hat, Säulen irgend welcher Art zu errichten, während die spezielle Einrichtung dieses Systems zur Errichtung von Telegraphenstangen wieder eine patentirte Ersindung der Gebrüder Siemens & Komp. ist.

Fig. 1 zeigt bie Form von Le Grand & Sutcliff's Patentpfahl sammt bem zum Eintreiben besselben bienenden Hoper. Der Pfahl ist aus Gusteisen, unten gespist, nach oben etwas zulaufend und hohl. Der Hoper ist von Schmiedeeisen, seine Gestalt und Anwendungsart sind aus der Figur ohne weitere Beschreibung flar.

Fig. 2 zeigt einen eingeschlagenen Pfahl mit der darauf befestigten Telegraphenstange. Dieselbe ift hohl und schwach konisch gestaltet, am unteren Ende etwas aufgeschlitzt. Dierdurch kann sie federnd auf den gleichfalls etwas konischen, streng in das Innere passenden Pfahl aufgesteckt werden. Gin über das Ganze scharf angezogener Ring giebt dem Snstem die nöthige Festigkeit.

Zwei Mann find im Stande, einen Pfahl im mittleren Boden in 2 bis 3 Minuten einzutreiben, und können in einem Tage mehr Säulen errichten als 10 Mann, welche den Grund ausheben, die Stange aufrichten und sodann das wieder eingefüllte Erdreich feststampfen müßten. Trop des Stampfens ist der Boden um eine solche eingegrabene Säule noch längere Zeit nicht konsolidiert, während eine nach dem vorbeschriebenen Systeme errichtete sosort seitsteht.

Die taiferlich brafilianischen Telegraphenlinien find fast ausschließlich auf solchen Stangen errichtet und es haben fich diefelben dort fehr gut bewährt.

(Urt.: u. Genic-Befen nach "Scientific American Supplement.")

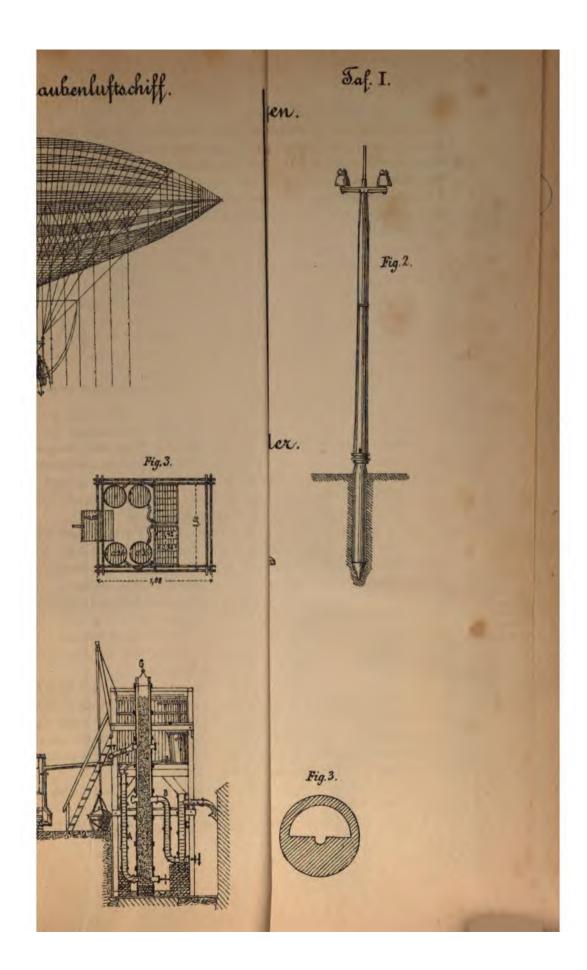

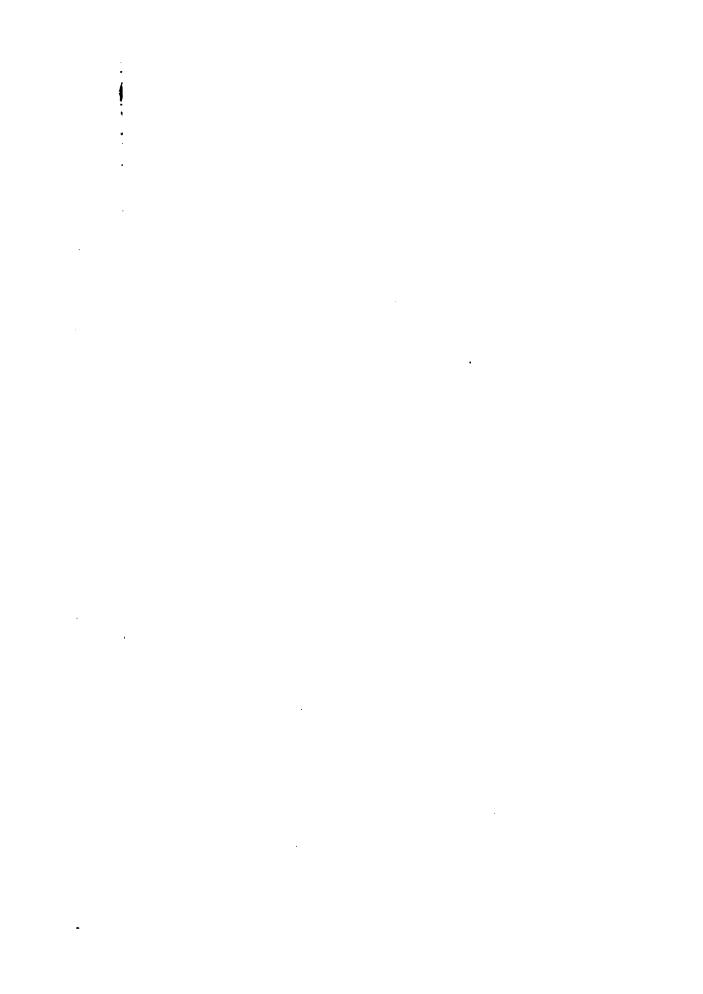



#### Die ruffifche Armee.

Ueber die Stärke wie über den militärischen Werth der russischen Armee herrschten dis vor einiger Zeit im Publikum, und zwar nicht blos dei uns, sondern in ganz Europa, sehr verschiedene und divergirende Ansichten. Während die enormen Bölkermassen, welche dem Befehl des Ezaren folgen, eine immense Wehrkraft wahrscheinlich machen, hatte andererseits der Verlauf des letzen russische Feldzuges nicht versehlt, die militärische Tüchtigkeit dieser Wassen und ihre Verwendbarkeit in einem europäischen Kriege einigermaßen in zweiselhaftes Licht zu seßen. Es unterliegt nun keinem Zweisel, daß seit jenem Kriege, durch die eigenste Initiative des jetzigen Kaisers Alexander III. veranlaßt und durch die hervorragende Tüchtigkeit seines Kriegsministers und Vertrauten Wannowski, sowie des Generalstabs-Ehefs Obrutschew gefördert, die russische Armee in Organisation, Ausbildung und Disziplin hervorragende Verdesserungen erfahren hat und sich heutigen Tages als eine wesentlich andere barstellt, als sie es noch vor 8—10 Jahren war.

Im Folgenden foll, unter gelegentlicher Servorhebung einiger befonders wichtiger Berbefferungen, auf Brund ber verschiedenen deutschen und fremdlanbischen Angaben eine allgemeine furze Ueberficht über ben Stand ber ruffiichen Urmee nach Starfe und Organifation gegeben werben, ohne bag biefe Darstellung ben Anspruch machen fonnte, in vielen Bunften etwas besonders Neues zu bieten in einer Beit namentlich, wo die periodische, Kach- und politische Preffe fich besonders lebhaft mit bem Rachbar im Often zu beschäftigen Belegenheit genommen hat. Daß die Angaben der lettern babei in allen Ländern und felbst innerhalb ein und deffelben Landes oft auffallend auseinandergingen, erscheint nicht fehr unerflärlich, wenn man u. 21. bedenft, wie es, nach ben offigiellen Angaben bei Belegenheit ber Berathung über bie Militar-Borlage, felbft 3. B. nicht weniger als 3 Monate gedauert hat, bis man bei uns an maggebender Stelle die Gewißheit erlangte, daß eine gange ruffische Division statt im Raufasus an ber Bestgrenze bislocirt mare. Die to außerordentliche Ausbehnung bes fich über zwei Erdtheile erftredenden Reiches, ber Mangel an ausreichenden Rommunifationsmitteln, die damit in Bufammenhang ftebenbe geringe Ausbehnung ber bagu noch fehr gefeffelten Breffe und bas geringe centralifirte geiftige Leben ber Bevölferung, fowie piele andere mehr ober minder damit zusammenhängende Verhältniffe bewirfen, bağ Europa auch über bie Wehrhaftigfeit des Czarenreiches weniger ficher als über bie jeder anderen Nation informirt fein fann.

Dennoch werben die hierunter gemachten Angaben in allem Wesentlichen ber Sachlage entsprechen.

Die ruffische Wehrmacht besteht aus bem stehenben Geer und ber Reichswehr (Opolischenie). Das stehenbe Geer zerfällt in

- a) die Linientruppen,
- b) die Refervetruppen,
- c) bie Erfattruppen,
- d) bie Lofaltruppen,
- e) die Rafafen.

Der Dienst in ber Armee ift seit bem 1. Januar 1874 obligatorisch und jeber Ruffe, welcher mit bem 20. Jahre wehrpflichtig wird, hat eine 20jahrige Dienstzeit zu erfüllen, von benen 5-6 Jahr auf bie Linie, und bie an 15 Jahren fehlende Beit auf die Referve fallen; die letten 5 Jahre einer Besammtbienstzeit von 20 Jahren tommen ber Reichswehr gu. Der nicht verwendbare, burch bas Loos bezeichnete Ueberschuß ber Wehrpflichtigen tritt bereits mit bem 20. Jahre gur Opolifchenie über, bie nur im Rothfall gu den Baffen gerufen wird; die in entfernteren Provinzen dienenden bleiben gewöhnlich 7 Jahre bei ber Kahne und bann nur 6 Jahre in ber Referve. Die Gesammtbienstzeit ebensowohl wie die für ben Dieuft bei ber Fahne feitgefeste Beit erfährt jedoch je nach bem miffenschaftlichen Bilbungsgrad und ber fogialen Stellung ber Betreffenden fehr viele und mefentliche Abfürzungen, ja diese Berhältniffe bringen die betreffenden Wehrpflichtigen oft bireft in die Reichswehr ober wenigstens bereits von Anfang an für die gefammte 15jährige Dienstzeit in die Referve. Auch führt gute Führung zur Entlaffung nach 5 jähriger ftatt 6 jähriger Dienstzeit bei ber Rahne.

Die Refrutirung geschieht in 14 Militärbezirken, welche in Lotal-Brigaberanons zerfallen, die sich ihrerseits, unseren Landwehr-Bezirks-Kommandos entsprechend, nach unten hin in "Kreis-Truppenchess-Verwaltungen" gliedern.

Jebes Infanterie-Regiment excl. ber Garde hat für seine Ergänzung sowohl mit Refruten als Reserven einen bestimmten Rayon "Haupt-Ersay-Bezirt" zugewiesen erhalten, nur die Polen, Finnen und die Bevölkerung der Osiseeprovinzen werden auf die ganze Armee vertheilt. Außer den Haupt-Ersay-Bezirken — welche einen oder mehrere Kreise umfassen — giebt es an den Grenzen und in den weiter entsernten Theilen des Reichs noch "Neden-Ersay-Bezirke", die ersteren liesern den Truppen ca. 3/4, die letzteren 1/4 ihres gesammten Ersays. Auch die Spezialwassen haben bestimmte Rayons für ihren Ersay, nur die gesammte Garde besitzt keine besonderen Bezirke, sie erhält die besten und größten Leute aus dem ganzen europäischen Rußland. Durchschnittlich beträgt die Zahl der alljährlich zur Einstellung gelangenden Rekruten ca. 220 000 Mann. Da die meisten Regimenter nicht in ihren Ersagrapons garnisoniren, so muß dies, namentlich mit Rücksicht auf die kolosialen Distanzen und die unzureichenden Kommunikationen im Modilmachungsfall, große Berszögerung und mannigsache Hemmnisse hervorrusen.

Folgendes ift die Organisation der ruffischen Feldarmee in allgemeinen Bügen.

a) Die Linien=Truppen.

Die Infanterie besteht aus

- 12 Garbe-Infanterie-Regimentern (ohne Rummernbezeichnung, mit Namensunterschieden);
- 16 Grenabier=Regimentern;
- 164 Linien-Regimentern à 4 Bataillonen, jedes zu 4 Kompagnien (à 4 Zügen) formirt, nebst einer Nichtkombattanten-Kompagnie. Das Infanterie = Regiment hat im Frieden einen Etat von 63 Offizieren, 117 Unteroffizieren und 1568 Kombattanten, im Kriege von 79 Offizieren, 326 Unteroffizieren und 3232 Kombattanten;
  - 56 Schützen-Bataillonen, wovon 4 Garde-Schützen-Bataillone. Zebes Schützen-Bataillon zählt im Kriege ca. 21 Offiziere, 80 Untersoffiziere und über 800 Mann. Sie bestehen aus ausgewähltem Material und werden in Brigaden à 4 Bataillonen formirt;
    - 1 Krim-Tataren-Schüßen-Rompagnie, die im Kriegsfall auf 1 Bataillon gebracht wird.

Die Ravallerie, feit 1883 bedeutend vermehrt, befteht aus

- 4 Barbe-Rüraffier-Regimentern,
- 2 " Dragoner=
- 2 " Ulanen=
- 2 " Sufaren=
- 46 Linien-Dragoner-Regimentern à 6 Schwabronen. 1 Regiment auf Kriegsfuß ist ca. 36 Offiziere, 920 Unteroffiziere und Mannsschaften stark. Nur die 4 Kürassier-Regimenter haben 4 Schwabronen und zählen auf Kriegsfuß jedes 30 Offiziere, 629 Untersoffiziere und Mannschaften.

#### Die Artillerie besteht aus

48 Fuß-Artillerie-Brigaden der Feld-Artillerie inkl. 3 Garde-Artillerie-Brigaden, jede durchschnittlich aus 6 Batterien bestehend. Bon diesen sollen die 10 an der Westgrenze dislozirten Brigaden schon sämmtliche 8 Geschüße (Kriegssuß) bespannt haben resp. im Begriff sein, es zu vollenden. Die übrigen Batterien haben im Frieden durchschnittlich nur 4 Geschüße bespannt. Die 10 genannten Brigaden haben ebenso bereits im Frieden 2 bespannte Munitionswagen. Der Etat einer Batterie auf Kriegsfuß ist burchschnittlich 8 Offiziere, 21 Unteroffiziere, 200 Kombattanten. Ginzelne Brigaden haben Gebirgs-Batterien, beren im Frieden 21, im Kriegsfall 24 bestehen;

28 reitenden Batterien infl. 5. Garde-Batterien. Diefelben find ebenso wie die Kasaken-Batterien schon im Frieden in voller Kriegsstärfe zu 6 Geschüßen formirt. Bon den reitenden Batterien sind 6 zu einer reitenden Garde-Artillerie-Brigade formirt, die übrigen, nicht in größeren Verbänden zusammengestellt, sind auf die Kavallerie-Divisionen vertheilt.

Ferner eriftiren eine Ungahl Ausfall-Batterien.

Die Feftungs-Artillerie befteht aus

48 Bataillonen à 4 Rompagnien.

Das Genie-Rorps besteht aus insgesammt

- 26 Sappeur: refp. Pontonnier: Bataillonen zu 5 Kompagnien (im Kriegsfall 4) und
- 4 Gifenbahn-Bataillonen à 4 Rompagnien. Ferner besteben
- 6 Feld-Ingenieur= und
- 17 Militar-Telegraphenparfs.

Im Falle des Krieges werden weitere 34 Sappeur-Bataillone formirt. Sin Sappeur-Bataillon zählt (auf Kriegsfuß) durchschnittlich 23 Offiziere, 85 Unteroffiziere und 800 Kombattanten, das Pontonnier-Bataillon 12 Offiziere, 59 Unteroffiziere und 300 Kombattanten.

Der Train besteht als besondere Waffe nicht in der russischen Armee. Jedes selbstständige Regiment, sowie die höheren Stäbe, haben ihren eigenen Train, desgl. die Artillerie und das Genie ihren Spezial-Train. Die bezüglichen Mannschaften tragen die Uniform ihres Truppentheils.

b) Die Referve=Truppen.

Diese besorgen die direkte Verstärkung der Feld-Truppen. Im Frieden versehen sie den lokalen Wachdienst und bilden im Mobilmachungssall die Garnisonen der Beseitigungen. Sie sind daher, obgleich in verhältnismäßig nur geringer Anzahl, schon in Friedenszeit organisirt, haben ihre eigene Restrutirung und müssen den vorgeschriedenen Ausbildungsmodus versolgen, nehmen auch an den Manövern der übrigen Armee Theil.

Im Frieden bestehen 109 Reserve-Kadre-Batailione (incl. 1 Garde-Batailion), jedes zu 5 Kompagnien und ca. 500 Köpfe stark. Im Kriege formirt jede Kompagnie 1 Bataillon, von denen 4 zu einem Regiment zusammentreten, mährend das 5. selbstständig bleibt.

Eine Reserve-Ravallerie existirt nicht; im Kriege wird zu Ersatzwecken ein Garbe-Reserve-Don-Kasaken-Regiment aufgestellt.

Die Artillerie ift im Frieden 5 Fuß-Artillerie-Brigaden à 6 Batterien

fart und formirt im Kriegsfall 20 aktive und 5 Erfats-Brigaden, jede zu 4 Batterien.

Das Genie-Korps hat nur ein Reserve-Sisenbahn-Bataillon (4 Kompagnien) in Friedenszeit, während andere Formationen für den Kriegsfall vorbereitet find. Alsbann sollen 20 Reserve-Sappeur-Kompagnien aufgestellt werden.

c) Die Erfaß-Truppentheile sind ben beutschen Sinrichtungen nachgebildet, dienen zur Sicherstellung des Ersages für die Feldarmee und haben in Kriedenszeiten einige Radres von verschiedener Stärfe.

Die Garbe, Grenadiere und Schützen besitzen solche Kabres nicht; für die Infanterie bestanden solche dis vor Kurzem, jedoch sind diese jett zu ben Lokaltruppen geschlägen. Im Kriege formirt jedes Insanterie-Regiment (auch die Garbe 2c.) sowie jede Schützen-Brigade 1 Ersap-Bataillon.

Die Kavallerie hat 18 Erfag-Kadres (barunter 3 für die Garde), durchschnittlich pro Kavallerie-Division 1 Kadre. Diese reiten im Frieden die Remonten zu. Im Kriege formirt jedes Kadre durchschnittlich 6—8 Ersaß-Eskadrons.

Die Artillerie hat im Frieden 2 Ersaß=Fußbatterien, welche im Kriege 8 selbsitständige Ersaß=Batterien aufstellen. Außerdem treten alsdann die oben erwähnten 5 Ersaß=Batterien der Reservetruppen (f. diese) hinzu. Die ersteren bilden alsdann die erste, die letzteren die zweite Kompletirung für die Artillerie der Feldarmee.

- d) Die Lokal-Truppen, welche speziell zum Garnisondienst, zu Gefangenentransporten u. s. w. bestimmt sind, sind gegen früher sehr vermindert worden. Es liegt in der Absücht des Kriegsministers Wannowsky, dieselben, entgegen ihrer eigentlichen Bestimmung, auch zum Theil für den Krieg verwendbar zu machen. Die Lokaltruppen bestehen aus 32 Linienbataillonen zu 4—5 Kompagnien und 44 Festungsartilleriebataillonen à 4 Kompagnien, ferner einigen weiteren selbstständigen Kompagnien und Kommandobehörden und 4 Torpedosompagnien.
- e) Die Kasaken. Bon allen einen hohen Prozentsat der gesammten militärischen Macht liefernden Kasakentruppen, welche insgesammt unter dem Oberbesehl des Großfürst-Thronfolger als "Ataman" stehen, fassen wir nur die Don-Kasaken genauer ins Auge, welche, fast ganz wie die übrige russische Armee organisirt, allein mit ihrer ganzen oder annähernd ganzen Macht für einen europäischen Feldzug in Betracht kommen können. Bon den Orenburg-, Ruban-, Terek-, Astrachan- und Ural-Kasaken können dagegen immer nur einzelne Theile dafür entbehrlich werden, die Ssemirjatschenskischen, Transbaiskalischen, Amurischen und übrigen Kasaken aber dürften dabei ganz aus der Berechnung fallen.

Jeder Rasaf ist zu 20 jährigem Dienst verpflichtet, von benen 3 Jahre auf die Ausbildungszeit, 12 Jahre — welche in 3 4 jährige Kategorien zer-

fallen — auf die eigentliche Dienstzeit und 5 Jahre auf die Reserve kommen. Rur die erste Kategorie befindet sich im aktiven, meist an der Grenze zu verstringenden Dienst; die zweite und dritte Kategorie sind in die Heimath besurlaubt, müssen aber die volle Ausrüstung zum Dienst, die zweite Kategorie sogar die Pferde bereit halten. Zum weiteren Dienst in der Opolischenie sind die Kasafen sodann noch die zum 50. Lebensjahr verpflichtet.

Die Don-Rafaten find im Frieden formirt in

- 2 Garbes und 15 Linien-Regimentern à 6 Eskabrons (Sotnien), von benen die ersteren aber nur je 2 Eskabrons präsent haben, während die übrigen je 4 beurlaubt find; ferner
- 1 Barbe- und 7 reitenbe Linien-Batterien a 6 Befchute.

3m Rriegsfall werben noch aufgestellt

- 30 Rafaten-Regimenter, gur Sälfte von ber zweiten, zur andern von ber britten Rategorie,
- 30 felbftftanbige Sotnien,
- 14 reitenbe Batterien.

Die Gesammtzahl aller Kasatentruppen, von benen die Richt-Doncer auch einige Fußbataillone formiren, ist auf 250-300 000 Mann anzuschlagen.

Die Neichswehr (Opoltschenie) besteht aus allen wehrfähigen Männern vom 20.—40. Lebensjahr, sowohl aus solchen, welche gedient haben, als auch aus benen, welche freigekommen sind. Sie wird in eine erste und zweite Kategorie eingetheilt und dient nicht nur zur Ausstellung selbstständiger Formationen im Nothfall, sondern kann auch theilweise zur Ergänzung der Feldarmee herangezogen werden. Sie formirt, ohne daß im Frieden Kadres dafür vorhanden sind, Infanterie-Bataillone (Fuß-Drussinen) à 4 Kompagnien, sowie Eskadrons (Sotnien), deren Bahl durch das Kaiserliche Manisest, welches die Einberufung anordnet, festgesetzt wird. Die Unisorm entspricht im Allegemeinen der der Armee.

Die Organisation der Opolischenie ist ein neues Werf der unermüblichen Umbildner der russischen Armee und bedeutet einen weiteren hervorragenden Schritt zur Erhöhung der Wehrkraft des ungeheuren Reiches. —

Die Gesammtzahl aller im Falle eines Krieges von Rußland aufstellbaren Truppen ganz genau anzugeben, ist wohl sehr schwer und nur von maßgebender Stelle aus möglich. Die Friedensstärke ist jedenfalls insgesammt auf
700—800 000 Mann (barunter ca. 500 000 Mann Infanterie in 985 Bataillonen und 395 Batterien mit 1736 Geschüßen) festzustellen; es treten
hierzu im Kriegsfall ca. 1½ Willionen Reserven und stehen im Nothfall noch
fast 3 Willionen Mann Opoltschenie zur Berfügung — wahrlich eine achtunggebietende Zissermasse!

Diese gewaltige Armee ist in 19 Armeeforps vereinigt, von denen eins bas Garde-Korps bildet, ein anderes das "Grenadier-Korps", sodann 15 die Linien-Armeesorps und 2 die Kaufasischen Korps.

Jedes Armeeforps besteht aus 2—3 Infanterie-Divisionen und einer Kasvallerie-Division. Das Garde-Rorps formirt 3 Infanterie-Divisionen zu je 2 Brigaden und 3 Kavallerie-Divisionen à 3 Brigaden.

Die Infanterie-Division besteht aus 2 Infanterie-Brigaden (& 2 Regimenter) und einer Artillerie-Brigade zu durchschnittlich 6 Batterien. Die Schützen-Brigaden (4 Schützen-Bataillone) stehen außerhalb des Divisions-Berbandes. Ebenso hat die Infanterie-Division organisationsmäßig keine Ravallerie- noch Genie-Truppen. Die Kriegsstärke einer Infanterie-Division beträgt ca. 16 000 Mann.

Die Kavallerie-Division besteht im Allgemeinen aus 4 Regimentern à 6 Schwadronen, die in 2 Brigaden vereinigt sind und von denen 3 Linien-Kavallerie-Regimenter sind, das 4. ein Kasafen-Regiment. Zu seher Kavallerie-Division gehören zwei reitende Batterien. Die Gesammtstärfe einer Kavallerie-Division beträgt auf Kriegssuß etwa 4000 Kombattanten.

Die Kavallerie bes Armeeforps fann im Falle ber Mobilmachung burch Butheilung irregulärer Kafafen-Regimenter noch wesentlich erhöht werden.

Die Artillerie des Armeckorps besieht aus 12 Batterien zu 8 Geschüßen = 96 Geschüßen (bezw. aus 18 Batterien = 144 Geschüßen) und 12 reiten: ben Geschüßen.

Da die Erfahrung hinlänglich gezeigt hat, daß die militärische Kraft und Wehrhaftigkeit eines Landes durchaus nicht blos auf der nackten Zahl basirt, sondern daß der National-Charafter, die Ausbildung und Disziplin, die Tüchtigkeit von Mann und Führer gleichfalls wichtige Faktoren für das Gesammterfultat einer praktischen Prüfung im Ernstsall bilden, so wollen wir auch nach dieser Richtung hin einen Streifblick auf die Verhältnisse jener kolossalen Armee werfen.

Den schwächsten Bunkt in dem Gefüge der russischen Armee bildet das Offizierforps, und Raiser Alexander III. hat daher auch bei seiner Reorganistation ber Armee an dieser Stelle wesentlich den Hebel zur Besserung mitangesetzt.

Die Beförderung zum Lieutenant in der russischen Armee erfordert im Allgemeinen ein Zeugniß von ziemlich bescheidenem allgemeinen Bildungsgrade, zugleich mit dem Nachweis der straflos verbrachten Dienstzeit und ein speziell technisches Examen. Für die Wilitär-Unterrichtsanstalten bedeutet die Bermandlung der früheren "Militär-Gymnasien", welche mehr den allgemeinen humanistischen Bildungsstandpunkt vertraten, in die für den speziellen militärischen Zweck und die Herandildung zu einem dem Kaiser treu ergebenen Offizierstande besser geeigneten "Kadetten-Korps" zweisellos einen wesentlichen Fortschrift innerhalb der letzten 5 Jahre gegenüber der früheren Zeit des Kriegsministers Miljutin.

Obgleich es das Bestreben des Kaisers ist, eine wenigstens annähernde Homogenität des Offizierkorps hervorzurusen, so ist dies jedoch noch nicht mög-

lich gewesen und wird es schwer jemals werden, ba die lokalen Berhältniffe, Nationalcharakter, soziale Gewohnheiten und gewöhnte Uebelstände hier fiets hindernd in den Weg treten.

Denn, wenn man nach dem vorher Gesagten auch annehmen könnte, daß das Material, welches die Offiziere liesert, scheinbar auf demselben Niveau allgemeiner Borbilbung sieht, so ist und bleibt doch die Qualifikation der versichiedenen Offizierkorps sehr abweichend von einander.

Die am besten ausgebilbeten und geeignetsten Kandibaten werben für bie Garbe ober bie Grenabiere aufbewahrt und die finanziellen und fozialen Berhältniffe berfelben für die verschiedenen Truppentheile in Betracht gezogen. So hat der eine Theil der Armee also von pornherein die allaemein gebilbeten und tuchtigen Offiziere, welchen in ben bevorzugten Barnifonen bes Reiches jebe Belegenheit geboten wird, fich auf allen Bebieten weiter zu bilben und gu förbern, fich bekannt zu machen und hervorzutreten, während bie anderen Rorps nur schlecht gebildete, arme und weniger tüchtige Rührer erhalten, welche, in den elenden Provinzialgarnisonen — oft nur Fleden und Dörfern — jeder Belegenheit zur Erweiterung ber allgemeinen Bilbung wie ber Berufstenntniffe entbehrend, geiftig und forperlich vertommen. hierzu tommt ber bis por Rurgem fehr geringe Gold und die bochft ichlechten Ausfichten ber Linien-Offiziere, welche ihr Avancement meift nur bis jum Stabstapitain, in eingelnen feltenen Fallen auch bis gur Oberftencharge vor fich faben, mabrend alle übrigen Stellungen für bie Barbe und ben Beneralftab rejervirt blieben. So nur auch läßt es fich erflaren, bag bie Ereigniffe ber letten gehn Jahre fo viele biefer Offigiere leiber in ben Reiben ber offenen ober verfappten Nihiliften gezeigt haben.

Nun ist in dieser Beziehung allerdings vom jetigen Czar viel, sehr viel geschehen, um diese Gründe zur Unzufriedenheit zu beseitigen — ob aber genug, um den beadssichtigten Zweck völlig und überall zu erreichen, lassen wir dahingestellt. Zunächst erfolgte eine, wenn auch zunächst nur mäßige Ausbesserung der Offiziersgehälter in den unteren Chargen; einer, vom Kaiser gewünschten, weitergehenden Erhöhung widersetze sich zunächst noch der Finanzminister, doch dürfte dies nur noch als eine Frage der Zeit anzusehen sein.

Die schreiende Ungerechtigkeit ferner, nach welcher die Offiziere der alten Garde-Regimenter um zwei, die der "jungen Garde" um einen vollen Nang höher standen als die Linie, ferner die Artillerie und das Genie-Korps im Range höher gestellt waren als die Infanterie und die Kavallerie dies gleichfalls für sich in Anspruch nahm — diese allgemeine Konfusion, nach welcher kein Mensch seinen wahren Rang einzunehmen schien, die Garde sich gewöhnt hatte, alle anderen Theile der Armee als etwas tief unter sich stehendes anzusehen — diese Quelle tiessten Zwietrachts und Zwiespaltigkeit der Armee hat Czar Alexander III. mit scharsem Schnitt so gut wie beseitigt. Zu welschen Mißhelligkeiten müßte es z. B. nicht führen, wenn man bedenkt, daß

ein Untersieutenant der Garde einem Hauptmann der Linie gleich stand und leicht ein junger Offizier, der aus irgend einer Beranlassung die Garde verslassen mußte, plößlich dadurch der Borgesetzte so sehr viel älterer Offiziere in der Linie wurde. Jest haben alle Rangunterschiede der Truppentheise 2c. innerhalb der Armee ausgehört und nur die alte Garde genießt noch darin eines Borzugs, daß bei ihr die Oberstlieutenantscharge sehlt (die Majorscharge ist in der ganzen Armee beseitigt), so daß hier ein Hauptmann gleich zum Oberst avanciert, ohne sedoch damit sofort ein Regiment zu erhalten.

Weiter bestimmte der Czar, daß die Jahl der frei werdenden RegimentsRommandeursstellen dis zu fast 80% nunmehr auch der Linie offen stehen
und nur ca. 20% der Garde und Generalstad reservirt bleiben sollten, ferner,
daß das Avancement nicht, wie disher, innerhalb der Division, sondern vielmehr innerhald des betreffenden Avancementbezirkes — das Reich ist seiner
tolossalen Ausdehnung wegen in drei solcher Bezirke, das europäische Rußland,
Sibirien und Central-Asien eingetheilt worden — durch die Armee erfolgen
sollte; durch letztere Maßregeln sind gleichfalls viele früher geradezu schreich
auftretende Ungerechtigkeiten vermieden worden. Die Subalternossiziere sollen
zwar in ihren Regimentern avanciren, jedoch jeder Unterlieutenant nach vier
Jahren ausnahmslos zum Oberlieutenant befördert werden.

Noch gar mancher anderer, direkt von Allerhöchster Stelle ausgehender Maßregeln, welche alle dasselbe Ziel, Hebung des Offizierkorps und Beseitigung der wichtigsten früher bestehenden Gründe allgemeiner Unzufriedenheit, versfolgten, so z. B. Berminderung der unzähligen Generals-Sinekuren, Maßnahmen zur allgemeinen Erhöhung der wissenschaftlichen Beschäftigung der Offiziere durch Bibliotheken, obligatorische Borträge 2c., Errichtung von Kastinos, Revision veralteter Reglements 2c. könnte hier Erwähnung gethan werden, wenn der Raum es nicht verböte. Aber auch schon das oben Angeführte wird barthun, wie viel und wie wichtiges nach dieser Richtung hin in den letzten 5 Jahren zur Förderung der Armee geschehen ist.

Um der Armee im Kriegsfall mehr brauchbare Offiziere zur Berfügung zu stellen, ist ferner angeordnet worden, daß jeder Offizier, der vor Beendigung seiner gesetsmäßigen Dienstzeit seinen Abschied nimmt, der Armee während des Restes der letzteren als "Reserve-Offizier" anzugehören und bei einer Mobilsmachung derselben sofort zur Berfügung zu stehen hat.

Benden wir uns jest zu einer Betrachtung der übrigen Theile ber Armee.

Es unterliegt keinem Zweifel, baß dem russischen Soldaten, wenn er dem Beschauer auf den ersten Blick auch oft unsauber, nachlässig und schwerfällig erscheint, boch andererseits hervorragende militärische Sigenschaften angeboren zu sein scheinen. Er besitzt einen angeborenen passiven Gehorsam, erträgt alle Mühseligkeiten und Entbehrungen ohne Murren, ist für ein freundliches Wort der Anerkennung außerordentlich empfänglich und besitzt, bei persönlicher

Bedürfnißlosigkeit, eine bewunderungswürdige Standhaftigkeit im Gefecht, alles für einen Soldaten vorzügliche Eigenschaften — aber er ist trot der langen Dienstzeit nichts weniger als gut ausgebildet.

Letteres ift jum Theil wieber bie Folge ber ungewöhnlichen flimatischen und lotalen Berhaltniffe bes großen Reiches. Es ift gunachit ichmer ober vielmehr gar nicht möglich, in den vielen fleinen und elenden, aller noth wendigen Ginrichtungen ermangelnden Garnifonen ben bier mabrend bes Binters und bei ben großen Entfernungen nur unregelmäßig und verschieden eintreffenden Trupps ber Refruten bie nothwendige, abgeschloffene und gleich: mäßige Fundamentalausbilbung zu geben. Außerbem wird die Ausbildung weiter burch die geringe Starte ber Rompagnien ungunftig beeinflußt, welche bestimmungsmäßig nur 100 Mann gablen und noch burch fehr viele Abfommandirungen und Rebendienstleiftungen fo fehr geschwächt werben, bag felten mehr als 60 Mann, meift aber noch viel weniger zusammenzubringen find. Die Sauptausbilbungszeit beginnt nicht vor bem Monat Dai und enbet im September. Bahrend biefer Beit find die verschiedenen Divisionen größtentheils in Lagern gur letten Erledigung ihrer Spezialausbildung, gu Uebungen mit gemifchten Baffen und gur Abfolvirung bes größten Theils bes Schießfurfus zusammengezogen. Obgleich biefe Lagerübungen als ein nothwendiges Aushulfsmittel gur Bervollfommnung ber militärischen Ausbildung und in Ermangelung von etwas Befferem somit unumgänglich nothwendig erscheinen, bieselben auch andererseits ber friegsgemäßen Abhartung der Truppen gewiß förberlich find, fo werden boch die Uebungen biefer Art sowie baburch die gange Ausbildung von Rührer und Truppe immer ben Charafter einer gewiffen schablichen Ginfeitigfeit tragen muffen.

Im Kaufasus, namentlich aber auch theilweise im übrigen Rußland, ermöglichen jedoch die dienstlichen und lokalen Verhältnisse für viele Truppentheile nicht einmal eine regelmäßige alljährliche Lagerübung, sondern eine solche nur alle paar Jahre. Die Ausbildung dieser Truppen steht natürlich dadurch noch weiter gegen die der übrigen zurück.

Daß die Unisorm der russischen Armee in den letzten Jahren gegen die früher von Kaiser Nikolaus dem preußischen Schnitt nachgebildete eine radikale Aenderung erfahren und einen speziell nationalen Charakter, namentlich durch Annahme der weiten Hosen, dem hohen Stiefel, der Pelzmüße u. s. w., erhalten hat, dürste unseren Lesern sattsam bekannt sein. Die der allgemeinen Berehrung des Kaisers Nikolaus für die preußische Armee und seiner innigen Freundschaft zu unserem Herrscherhaus entsprungene preußische Unisormirung hatte im russischen Bolk keine großen Spmpathien gewonnen, dem russischen Soldaten war sie der nothwendigen Sorgkalt wegen, die er auf ihre Instandhaltung verwenden mußte und doch fast nie, außer zu großen Besichtigungen, verwendete, gleichfalls unlied — so war es nur ein Akt politischer Klugheit,

fie jest, unter veranderten Berhaltniffen, gang abzuschaffen und bafür eine gleichzeitig nationale und babei fehr praftische neue Befleibung einzuführen.

Berfen wir schließlich noch einen Blid auf die speziellen Berhaltniffe ber brei Sauptwaffen ber Urmee, fo mare etwa Folgendes besonders zu betonen.

Die Infanterie marichirt aut und ichnell, wenn auch mit fürzerem Schritt ale die unfrige, fie hat im Gebrauch ber Feuerwaffe, feitbem in neuerer Beit wesentlich mehr Bewicht auf bie Schiegausbilbung gelegt wurde als früher, gute Fortidritte gemacht und die Reglements find, ben beutschen vielfach abnlid, ben modernen Anforderungen an folde im Allgemeinen gut entsprechend; bie häufige Anwendung ber Doppelreihenfolonne ift bem frangofischen und anderen Reglements fonform. Im Auftreten ber Infanterie im Terrain wird eine mangelhafte Gelbitftanbigfeit im Feld- und Batrouillendienft bemerft und ihr Samptvorzug in ihrer hartnädigen Ausbauer gefunden, welche fich in Angriff und Bertheibigung gleicherweise bemertbar macht. Ihre Baffe, bas Berbangemehr, ift gut, doch bem mobernen Repetirgewehr zweifellos nachstebend. Die Belb-Artillerie gebraucht ihr Material (Rrupp'iche Stahlgeichuse) gut und hat in ber Schiegtüchtigfeit jedenfalls in ben letten Jahren feit bem ruffifchturfifden Reldung große Fortidritte gemacht. Ihr Material felbit ift jeboch ju ichmer (Raliber 10,68 und 8,69 cm) und fie macht badurch auf ben Beichauer ben Ginbrud ber Unbeweglichfeit und Schwerfälligfeit, welche noch burch ihre Organisation ju 8 Geschüßen und 16 Munitionswagen per Batterie mejentlich vermehrt wird. Dennoch ift die Artillerie jebenfalls als die bestausgebildetfie aller Baffen in der ruffischen Armee anzuschen.

Was die Ravallerie anbetrifft, so vermag keine Kavallerie der Welt bezüglich der Anzahl ausgebilder Reiter und des Pferdematerials mit der russischen zu konkurriren. Da der Pferdereichthum des Landes auf 20 Millionen Pferde geschätzt wird, so ist dadurch die Ausstellung einer so zahlreichen Reiterei ermöglicht. Die Bedeutung der russischen Kavallerie wird noch besonders durch ihre Friedensformation in Divisionen und dadurch gesteigert, daß sich die Schwadronen sämmtlich auch im Frieden auf Kriegssuß besinden: beides ermöglicht ihre sosortige Aktionsbereitschaft zu jeder Stunde. Durch die Vortheile einer langen Ausbildungszeit, welche allerdings durch die obenerwähnten Schwierigkeiten bei der Winterausbildung in den Garnisonen theilweise paralysist werden, besindet sich die Kavallerie schon an und für sich in einer günstigen Lage, welche noch dadurch erhöht wird, daß dieselbe nur zugerittene Pferde hat, die ihr die Ersatruppentheile in Friedenszeiten zugehen lassen, und sie somit der Ausbildung ihrer 6 Jahre dienenden Mannschaften eine besondere Sorafalt zuwenden kann.

Das ruffische Pferd ist sehr ausdauernd und leistungsfähig, aber klein und im Bergleich zu dem unserigen daher diesem im choc der Attake nachstehend. In der Schnelligkeit steht die rufsische Kavallerie gleichfalls der unserigen nach, was durch die größere Belastung des Pferdes mitbewirft wird. Der hauptsächlichste Unterschied der russischen mit jeder anderen Kavallerie Europas besteht in der hier stattgehabten Wiederbelebung der alten Dragoner in ihrer ursprünglichen Bedeutung und ihre Bewassnung mit dem Bajonettirsgewehr. Nach wiederholten, immer wieder aufgegebenen und neu begonnenen Bersuchen ist diese vielsach als eine neue Aera der Kavallerie bezeichnete Organisation dauernd ins Leben gerusen worden. Bei dem Feuergesecht bildet hier für gewöhnlich (wie überall) ca. ein Drittheil der Leute die Pferdehalter, doch sind die Leute geübt, diese Zahl dis auf 1 Mann für 5 ledige Pferde zu vermindern, was den 6 Eskadrons eines Regiments schon eine ziemlich starke Feuerkraft giebt.

Die Ruffen find, wie es beift, mit ihren bisher mit biefer Ravallerie gewonnenen Resultaten fehr gufrieben, besonbers ba auch ihre Schieffertigkeit febr gut fein und die der Infanterie fogar theilweife übertreffen foll, ohne baß ber reiterliche Geift baburch geschädigt wird. Ein hervorragender beutscher Renner ruffifcher Armeeverhaltniffe, A. v. Drigalofn, meint übrigens, bag man fich von ber Bebeutung und bem Zweck ber "Doppelfampferrichtung" in jener Armee pielfach bei uns falfche Borstellungen mache, indem man meine, bie ruffifche Ravallerie verlege ihren Schwerpunft nunmehr auf bas Fuggefecht. Es foll biefes jeboch ber Ravallerie nur eine Berftarfung ber friegerischen Leiftungsfähigfeit in nothwendigen Situationen gewähren und in feinem Rall ba angewendet werben, wo ber bezügliche militärische Zwed irgendwie zu Pferbe zu erreichen fei. Aber wird diefer Gefichtspunft, welcher unter Umffanden erflärlicherweise eine erhöhte Birffamteit und Gelbitftandigfeit ber Ravallerie ohne Schädigung ihres eigentlichen inneren Befens zu bedeuten icheint, auch in einem Feldzuge nicht verlett werben, und, indem eine folche Ravallerie bann mehr ober minder zur reinen Infanterie wird, ber echt favalleriftische Beift baburch wesentliche Ginbuge erleiben, das Pferd vom Angriffsmittel jum Bewegungewerfzeug herabgebrudt werben? Diefe Fragen fann enbgultig nur ein Rrieg enticheiben.

Die Kasakentruppen haben zwar jett dieselbe Ausbildung wie die reguläre Kavallerie, aber die Russen selbst bezweiseln, ob sie in einer regelrechten Schlacht von wirklich großem und demselben Nugen wie jene sein werden, ihr Hauptschwerpunkt wird jedenfalls auch fernerhin, wie ehedem, in dem Umherschwärmen, der Beobachtung event. Verfolgung des Gegners liegen. Schon die Kleinheit ihrer Pferde läßt die Kasaken zu geschlossenen Vewegungen in schneller Gangart nicht sehr geeignet erscheinen.

Der letzte rufsisch-türkische Krieg hatte im Allgemeinen sowohl von der regulären Kavallerie wie den Kasaken nur geringe Leistungen im Avantgardenund Feldwachtdienst zu Tage gefördert. Nach übereinstimmenden Berichten von Augenzeugen sollen seitdem wesentliche Fortschritte in diesen Dienstzweigen erreicht sein. Sine Hauptsorce der gesammten Kavallerie besteht im Durchschwimmen größerer Klüsse. Ueber ben militärischen Werth ober Unwerth ber riesigen, hier nur mit wenigen Strichen stizzirten Armee kann kein Friedensbeobachter ein sicheres Urtheil fällen: der Ernstfall allein vermag zu entscheiden und nur ein knappes allgemeines Bild von der Armee, wie sie augenblicklich ist, sollten diese Zeilen gewähren. —

### Frangöfische Urtheile über die letten deutschen und frangöfischen Gerbstmanöver.

11.

Bemerkenswerth ift bas, was "la Françe militaire" aus Anlaß ber Herbstübungen 1886 urtheilt über die "Verwendung der Kavallerie im Man över."

Das Blatt spricht ausschließlich über die Korps-Ravallerie, d. h. die Regimenter, welche, nachdem sie die Spezialübungen ihrer Waffe mitgemacht, auch an den Manövern der Armee-Korps, Divisionen und Brigaden theilenehmen, die für sich oder in Verbindung miteinander operiren. Das sind zu viel Manöver für eine und dieselbe Truppe. Deshalb hatte der Kriegsminister den Chefs der verschiedenen taktischen Körper anempsohlen, die Strapazirung ihrer Kavallerie zu vermeiden.

Wir müssen bekennen, daß diese Empsehlung im Allgemeinen wenig gefallen hat und durchaus nicht befolgt worden ist. Die Generale der Infanterie, Brigades und Divisions-Kommandeure, welche für gewöhnlich keine Kavallerie unter ihrem Besehle haben, scheinen lebhaft bestrebt, sich während der Manöver schadlos zu halten. Die meisten haben von ihrer Reiterei mehr verlangt, als dieselbe leisten konnte, mehr insbesondere, als dieselbe im Kriege würde zu leisten gehabt haben. Leichtlich könnten wir Schwadronen nennen, welche bei den Insanteries-Manövern täglich mehr als 50 Kilometer zurückgelegt haben. Thiere und Menschen waren lahm oder todtmüde. Niemand konnte mehr. Das geht über das Maß hinaus. Das ist auch unnüß. Das ist sogar schädslich. Das ist, in sedem Falle, entgegen zugleich der Wahrscheinlichkeit und der Wirklichkeit: der Wirklichkeit, weil keine Kavalleries-Abtheilung semals ähnliche Entserungen während 15 oder 20 auseinandersolgenden Tagen zu durchmessen hat; der Wahrscheinlichkeit, weil die sich gegenübersstehenden Truppen bei den Manövern keineswegs so weit von eins

ander entfernt sind, daß der Auftlärungsdienst in rationeller Weise betrieben werden könnte im Raume zwischen zwei Brigaden oder gor zwischen zwei Regimentern, die im Lause des Tages noch an einander gerathen sollen.

Bei foldem Berfahren wurde man bald bie beste Ravallerie vernichten — und bie unfrige ist porzüglich!

Man bestärkt überdies bei den Kavallerieoffizieren jene ungereimte, obsgleich schon alte und fest eingewurzelte Meinung, daß die der Infanterie anzgehörenden Stabsoffiziere und selbst Generale eine Kavallerietruppe weber zu kommandiren noch zu führen verständen. . .

Sie würden es, in ihrer Mehrzahl, vortrefflich verstehen, wenn . . ja, wenn man sie ungehindert und vernünftig die Lehren zur Anwendung bringen ließe, die sie auf der Kriegsschule empfangen haben.

Die Schlußfolgerung hieraus: man muß das System wechseln, indem man von der Ravallerie nicht mehr fordert, als was sie zu geben im Stande ist; daß man durchaus darauf Berzicht leisten muß, den Aufflärungs= bienst im großen Stile zwischen zwei Infanterie: Gegnern auszusführen, welche weniger als 20 Kilometer von einander entfernt fantonnirt haben.\*) Auf diese Entfernung ist die Fühlung bereits da: es giebt nichts mehr aufzuklären.\*\*)

Aus diesen Gründen wünschten wir, daß die den kleineren Körpern, den Infanterie-Regimentern oder Brigaden beigegebene Kavallerie ausschließlich den Ordonnanz- und Sicherheitsdienst zu versehen hätte. Ein Zug würde dazu für gewöhnlich ausreichen! Und außerdem würde es gut sein, diese Körper daran zu gewöhnen, wie sie es meist im Kriege thun werden, ohne die Unterstützung irgend welcher Kavallerie zu operiren. Nichts fällt ihnen schwerer, als dies. Es genügt, daran zu denken und dafür vorzusorgen. . . .

Wie gesagt: ber Kern dieser Erörterungen enthält etwas Wahres und ist der Ueberlegung werth. Nicht minder interessant sind die Betrachtungen, die das "Journal des Débats" anstellt über die unter der Leitung des Generals L'Hotte im Lager von Chalons ausgeführten großen Kavallerie- Uebungen; es muß dabei bemerkt werden, daß je nach der politischen (!) Parteistellung die Blätter, auch die Fachblätter, günstig oder ungünstig über die Manöver — will sagen die Manöver-Leitenden — urtheilen!

Also das "Journal des Débats" sagt, daß die Kavalleriemanöver eingeleitet seien durch einen vor sämmtlichen Offizieren gehaltenen Vortrag des Generals L'Hotte. Man hatte gemeint, daß bei dieser Gelegenheit immerhin mit Achtung des Generals (Gallifet) gedacht werden würde, der zum wenigsten

<sup>\*)</sup> Es liegt viel Bahres in biefem Sage!

<sup>\*\*)</sup> Diefe Behauptung ichieft über bas Biel binaus!

ber Ravallerie ihre regelmäßigen jährlichen Uebungen ausgewirkt hatte. Sein Rame wurde nicht genannt. Diese Auslassung verlieh der Konferenz von vornherein den Charafter der Reaktion gegen die Vergangenheit und selbst bedauernswerther Feindseligkeit. Persönliche Rücksichten beeinflußten die Untersuchung der in Frage siehenden Lehrsäße — und es genügten in der That zwei Stunden, um die reglementarischen Borschriften und die Grundsäße der Wasse zu verdammen, — die durch eine höhere Autorität, als durch einen einsachen Erlaß, in Krast gesetzt; die durch zwei auseinandersolgende Kommissionen bedächtig ausgearbeitet, im Großen Kriegsrath erwogen, von zwei Ministern gebilligt, endlich vom Staatsoberhaupt selbst proklamirt sind. Es gab eine Zeit, wo die Personen, welche heute den Kriegsminister stügen, sich mehr um das Reglement kümmerten.

Und jest bei Chalons?! Alle Anstrengungen zielten dahin, die Truppen zum Empfang des Armee-Oberhauptes vorzubereiten. Die Wiederholung der vor einem Kriegsminister auszuführenden Vorbeimärsche hatte dis zu diesem Tage nicht einen so beträchtlichen Raum beansprucht bei der Arbeitseintheilung für die Versammlung der Truppen, die mit großen Kosten aus entsernten Garnisonen herangeholt und für 40 Tage heimathlos waren. Und Gott kennt den Zustand, in welchen diese bei sehr starker Hise ausgeführten Galopps von 3 Kilometern binnen wenigen Tagen die Pferde versetzen, welche die Ofsiziere in der besten Kondition zur Stelle zu bringen verstanden hatten. . . .

Abgesehen von biesen zahllosen Vorbeimärschen, Wiederholungs-Vorbeimärschen und dem wirklichen Vorbeimarsch vor dem Minister, sowie einer Uebung, die gewidmet war den Evolutionen der beiden in ein Korps vereinigten Divisionen — rein aus alterthämlicher Liebhaberei, wie es scheint! —, war es unmöglich, irgend eine wirkliche, scharse Methode zu erkennen und die Tage verklossen nicht ohne Strapazen, indem seber irgend eine neue Störung brachte oder irgend einen trügerischen Zweisel, ohne semals etwas Anderes zu Stande zu bringen, als ungenügende Formeln.

Ganz besonders war man gespannt auf die beiden letten Tage, welche friegerischen Operationen in der Richtung auf Saint-Menehould gewidmet werden sollten. Was man sagen könnte von diesen beiden Tagen, von denen man zu viel im Voraus gesprochen hatte — oder richtiger von einem dieser Tage, weil man am zweiten nicht manöverirte —, das ist: die Aufgabe, welche Strapazen, die zu allen Zeiten übermäßige gewesen wären, nach zehntägiger Arbeit und Vorbeimärschen bei glühender Hise verlangte, diese Aufgabe versetzt und Vorbeimärschen bei glühender Hise verlangte, diese Aufgabe versetzt und Vorbeimärschen zwilf schöne Regimenter in den besammernswerthesten Zustand. Am nächsten Tage, der der zweite Operationstag sein sollte, gewannen die Regimenter, ausgepumpt, nicht ohne Verluste, langsam, Schritt sür Schritt ihre Ausmarsch-Kantonnements wieder nach einem Scheinbild von Gesecht weniger Minuten, welches Trugbild die Aktionen eines Programms ersetzen, die der Zustand der Truppen, trot aller offiziellen Anstrengungen, nicht gestattete

Man trennte sich schleunigst — Einige ben Berbruß über ben offenbaren Mißerfolg schlecht verbergend, — und am übernächsten Tage steuerten die Regimenter auf ihre Garnisonen zu, noch ermattet, aber besonders beunruhigt burch bas Schauspiel bessen, was sie gesehen, und niedergeschlagen durch das, was sie nicht gesehen hatten.

Möge dem sein, wie es wolle: die Kräfte werden wiederkehren und das Bertrauen auch. Die Sigenschaften, welche jedes Jahr in höherem Grade unsere Kavallerie auszeichnen, sind nicht verloren. Die Offiziere sind eifrig und unterrichtet; die Leute sind gute Reiter; die Pferde sind kräftig und gut tränirt. Im Augenblicke der Gesahr würde die Kavallerie auf der Höhe ührer Aufgabe siehen. Man muß sich nur hüten, die nach fünfzehnjährigen Mühen erlangten Resultate in Frage zu stellen und zu Recht bestehende Reglements zu verurtheilen, — lediglich um persönlichen Feindschaften und kleinlichen Zirkeln Befriedigung zu gewähren. Das ist's, was Noth thut; und was man auch sage, alle Belt ist heute davon überzeugt. . .

Man sieht, mit welchem Behagen bas bem Kriegsminister Boulanger und seinem Anhange seindliche Fachjournal "l'Avenir militaire" die Neußerungen bes politischen Blattes abbruckt.

Es folgen hier aus dem "Progrès militaire" einige Bemerkungen über das Auftreten der drei Waffen und über den Dienst des Generalstades. Letterer wird, besonders im Gegensaße zu 1870, sehr gerühmt. "Der einzige Fehler des derzeitigen Generalstaddenstenstes besteht darin, daß derselbe versehen wird durch Offiziere, die dei demselben nicht genügend lange verweilen und die genöthigt werden, in die Truppe zurückzusehren gerade in dem Augenblick, wo sie glücklich soweit gekommen sind, die — man mag sagen, was man will — "ganz speziellen" Obliegenheiten erfaßt zu haben. Gestützt auf die Autorität unserer hervorragendsten Generale wünschen wir dringend die Wiedereinführung eines "geschlossenen Generalstads»-Korps", das sich refrutirt aus der Mitte der aus der Kriegsschule hervorgegangenen Kapitäns."

Infanterie. Unsere Infanterie hat in den letten Monaten große Fortschritte gemacht, Dank dem 1884er Manöver-Reglement. Dasselbe, wie General Boulanger betonte, giebt die verhängnißvolle Theorie der Defensive auf und kehrt zu der freien Offensive zurück, die so vollständig unserm National-Charakter entspricht.

Unglücklicherweise lassen sich die angeborenen Eigenschaften eines Bolkes nicht ungestraft fast 10 Jahre lang einschnüren. Mehrere unserer Stabsossische und Kapitäns sind noch zu sehr durchzogen von dem Gedanken der Langsamkeit in der Entwickelung des Gesechts und des Salvenseuers auf große Entsernungen. Dieser Fehler ist weniger zu Tage getreten beim XII. Korps, in Folge der vom General Japh gegebenen genauen Beschle, von Ansang an sehr hurtig die Schüßenlinien zu verstärken. Und so sind dort mehrere Infanterie-Angrisse sehr energisch ausgesührt. Dagegen hat man beim XVIII. Korps

und auf anderen Manöverterrains nur zu viel Beifpiele gesehen von Angriffen, die aus zu großer Entsernung angesetzt und schwächlich durchgeführt wurden. "Borwärts und immer vorwärts", das müßte das große Losungswort sein, das im nächsten Kriege den Truppen von oben her zu geben wäre.

Immerhin beweisen biefe treffenben Auslaffungen ben Fortschritt in ber taftischen Genesung ber frangösischen Infanterie. 8.

(Schluß folgt.)

# Ein zweites französisches Urtheil über die Kaisermanöver im Elsak 1886.

Im Januarhefte biefer Blätter brachten wir bereits einige Aeußerungen bes Progrès militaire über die letten deutschen Kaisermanöver. Zum Theil sehr abweichend hiervon ist der umfangreiche Bericht, welchen ein Berichterstatter in dem Spectateur militaire veröffentlicht hat und welcher jetz auch in einer besonderen Broschüre erschienen ist. Er zeichnet sich im großen Ganzen durch Unparteilichseit aus, wenn es auch hier und da an einem Seitenhiebe nicht sehlt. Dem Werschen ist auch eine Karte des Manöverzeländes beigefügt, damit der Leser im Stande ist, den Gang der Uedungen versolgen zu können. Da für uns nur das Urtheil des Beobachters von Interesse ist, so lassen wir seine Schilderung des Verlaufes der Uedungen beiseite und führen nur seine Kritiken und sonstigen Beobachtungen an.

Bei seiner Ankunst in Straßburg fand er die Stadt geschmückt wie noch nie zuvor. "Die Essässer, welche im Herzen Franzosen geblieben sind, und dies ist die Majorität, haben die elsasser weißeblaue Fahne herausgehängt. Die Eingewanderten und Andere haben schwarzeweißerothe Fahnen seder Größe und Form angewendet. Man könnte sich in einer französischen Stadt am Tage des Nationalseses glauben, so sehr gewähren die Farben des deutschen Reiches von weitem das Ansehen unserer theuren Trisolore! Aber das Schwarz mit seinem traurigen Zeichen zerstört bitter diese Täuschung. Welch' ein Unterschied gegen das, was ich vor sieden Jahren zu gleicher Zeit und bei ähnlichem Anlaß gesehen habe! Damals konnte man die Fahnen in den Hauptstraßen zählen. Heute müßte man darauf verzichten."

Bon der Parade heißt es unter anderem: "Die Bataillone marschirten Beine Milit. Blatter. 1887. Februar-Geft.

vorbei wie ein Mann." Weiterhin: "Die Offiziere find prächtig. Alles bis in die geringsten Kleinigkeiten ist sorgfältig. Die Kleidung der Truppe, von gutem Tuch, hat ausgezeichneten Schnitt und Sig. Die Haltung Aller ist vorzüglich. Ich sinde die deutsche Infanterie, so wie ich sie 1878 und 1879 beobachtet habe, vielleicht noch schöner. Die Offiziere, große und kleine, haben meist eine vorzügliche Haltung und man merkt es an ihrem Auftreten, daß sie aus den höheren Ständen hervorgegangen sind. Die Armee ist der Ruhm, der Stolz der deutschen Nation, und der Offizier in Deutschland ist ein Gott."

Bei bem Auftreten bes Kaisers imponirt ihm besonders bessen einfache Art: "Der Raiser fuhr im offenen Wagen, einen Abjutanten zur Seite, ohne einen Mann Essorte, wie ein einfacher Offizier. Der Kaiser ist das Haupt ber beutschen Armee und vor Allem ihr erster Offizier.

Alle Chren sind dem Offizier aufbewahrt; sie sind es nicht für Jedermann. Eine Persönlichkeit, welche geehrt sein will, muß Offizier irgend einer Art sein, Reserve oder Landwehr. Der große Kanzler zieht nie seine Unisorm als General der Kavallerie aus. Rur als Offizier oder Beamter mit Offiziersrang kann ein Deutscher eine Einladung in der offiziellen Welt oder zu Hose erhalten. Das scheint mir durchaus logisch in dem Bolk in Wassen. Der Offizier ist arm, er ist vor Allem der Erzieher des Bolkes; je nachdem er gut oder schlecht ist, hat die Armee Ersolge oder Riederlagen. Die jüngsten Kriege haben es gezeigt, daß die Offiziere, deutsche wie französische, mit ihrer Persönlichkeit gezahlt haben, ohne zu markten, und Berluste erlitten haben, die außer Verhältniß zu ihrer Zahl stehen. Es ist also nur eine ausgleichende Gerechtigkeit, daß man den Offizier so hoch achtet und ihm die höchsten Ehren zuerkennt.

Das berühmte cedant arma togae ift nur ein Aphorismus, welcher nicht mehr pagt in einem Lande, beffen gefunde Manner alle Solbaten find."

Auch dem Offiziers-Wettrennen hat der Berichterstatter beigewohnt und spricht sich im Allgemeinen anerkennend darüber aus. Als besonders bemerkenswerth hebt er hervor, daß auch ein General (v. Rosenberg) daran Theil genommen habe und trot seiner 91 Kilogramm als Dritter am Ziel angelangt sei.

Ueber die Stimmung im Elfaß fagt er: "Ich will fein Urtheil über die Fortschritte fällen, welche die Deutschen in Geist und Herz der elfässischen Bevölkerung haben machen können. Ich glaube, daß die Elsasser unsern Berlust bedauern, meine aber, daß sie Wohlthaten einer sehr thätigen und beständigen Berwaltung zu schäßen wissen.

Den beutschen Offizieren wird von Seiten ber Straßburger Bevölkerung bieselbe Achtung entgegen gebracht, wie dies überall in Deutschland der Fall ist, und sie verdanken dies ihrer Höslichkeit und ihren weltmännischen Manieren. Ich füge hinzu, daß diese Manieren beabsichtigt und großentheils sehr ein-

ftubirt find. Man braucht nicht lange zu fragen, um den groben und brutalen Rern unter der Schale des eleganten Husaren ober des schönen Ulanen zu erfennen." (!!)

Neber ben Zustand ber Tuppen am ersten Manövertage, einem furchtbar beißen Tage, sagt er: "Um drei Uhr Nachmittags passirte noch Infanterie, vom Manöver kommend, durch Brumath, mit Musik an der Spize, in sehr guter Ordnung, alle Soldaten mit großen Schritten in gutem Takt marschirend, aber außerordentlich angestrengt, schwizend, außer Athem.

Die Pferde der Kavallerie und Artillerie, erstere seit einem Monat im Manover, sind in ausgezeichnetem Zustande: das Haar glanzend, nicht mager, Lebhaften Auges und leicht wie die Bögel.

Die beutsche Kavallerie marschirt ruhig und gleichmäßig. Niemals sieht man auf dem Marsche Pferde, die anders gehen, Paß: oder Halbpaßgänger. Der Schritt ist weniger schnell als bei der französischen Kavallerie, ebenso der Trab. Der beutsche Reiter legt den Unterschenkel an, d. h. er fühlt sein Pferd mit den Waden, die Fußspige in Folge dessen ein wenig nach außen, Hacken in der Höhe der Fußspige oder ein wenig tiefer.

Rein Reiter fich im Sattel wiegend, alle gerade und fest. Die Pferde voller Zuverlag. Reine Berührungen und boch marschiren die Pferde eins hinter dem andern, die Nase an der Kruppe des Borderpferdes.

Die Pferbe der französischen Kavallerie find schlechte Genossen, wenn sie nicht sogar zänkisch und bissig sind. Das französische Pferd kommt nicht schlechter zur Welt als das deutsche, aber es wird so unter dem Einflusse der schlechten Behandlung (!). Was für eine Kavallerie will man mit Pferden haben, die nur daran denken, sich unter einander zu schlagen, wenn sie nicht ihren Reitern regelrechte Kämpfe liefern.

Ich habe am heutigen Tage keinen Reiter gesehen, ber seinem Pferbe einen Schlag mit der hand ober dem Schenkel, geschweige benn einen Sporensstich versetzt hätte, und doch habe ich vor und nach dem Manöver mehr als 4000 Reiter in der Marschfolonne vorbeireiten sehen.

Die deutsche Kavallerie übertrifft an Geschicklichkeit, Kühnheit, Schneidigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit in der Ausführung Alles, was man sich denken kann. Sie verwirklicht für den Kavalleristen ohne Borur theil das Ideal, und man kann annehmen, daß weder Friedrich noch Napoleon in ihren Händen ein so vollkommenes Werkzeug gehabt haben. Diese Kavallerie ist slüssig wie Wasser; sie schleicht sich überall durch und ist in einem Augenblick wieder formirt.

Die deutsche Infanterie marschirt mit großen Schritten, von ungefähr 0,85 m Länge und 114 bis 116 in der Minute. Sie vollführt ihre Bewegungen mit außerordentlicher Einfachheit und Schnelligseit, wobei der Geist über die Form den Sieg davonträgt, sobald es sich um den Kampf handelt. Und doch weiß diese Infanterie mit einer in Frankreich unbekannten Korrektz heit den Parademarsch auszuführen.

Die Artillerie stellt fich, wenn fie nicht über eine sehr beherrschende Dobe verfügt, ein wenig unterhalb ber Rrete auf und schickt ihre Broben hinter bie Rrete soweit zurud, daß fie sich nicht vom Horizonte abheben.

Auf Entfernungen zwischen 2500 und 3500 m und bei hellem Sonnenschein unterscheibet man mit blogem Auge teine aufgefahrene Batterie. Die Artillerie giebt sich nur durch den Rauch ihrer Geschüße kund."

In den am Ende der Betrachtungen gegebenen Bemerkungen heißt es über die Taktik der Infanterie: "Die Kompagnie-Kolonne wendet und dreht sich auf Befehl des Chefs wie ein einziges Individuum. Sie entfaltet einen, zwei oder alle drei Züge als Tirailleurs, nach vorne, nach rückwärts, nach rechts, nach links, schräge, von der Stelle und im Marsche, im letteren Falle ohne anzuhalten.

Die Bewegungen der Rompagnie-Rolonne vollziehen fich im lebhaften Schritt und in freier Saltung; ber Laufschritt, auf bas Rommando "Marfch! Marich!", wird bei ber Entwidelung gur Linie ober gur Schügenlinie, beim Sammeln und überall ba, wenn die vorbere Abtheilung im Marfche begriffen ift und die hinteren aufschließen follen, angewandt. Die am meiften angewendete Rolonne ift die Zugfolonne mit Biertelzugsdiftang (es ift die Rolonne nach ber Mitte gemeint)." Es werben bann die verschiebenen Arten ber Anwendung biefer Rolonne sowie ihre Entwickelung geschilbert und auf die Borguge hingewiesen, welche in bem beutschen Berfahren liegen, und bag bies in gang anberer Beife eine ichnelle Entwidelung jum Gefecht gestattet als bie frongofische. Gs beißt bann weiter: "Es ift bringend nothwendig, bag unfer Reglement bei einer Revifion einen icharfen Unterschied festfett zwischen ben Schulbewegungen, Die im feften Schritt mit aller nur möglichen Beinlichfeit ausgeführt werben muffen, als Mittel ber Disziplin und bes Zusammenhaltes, und ben Gefechtsbewegungen. Diefe verlangen por Allem Ginfachheit, Sicherheit und Lebhaftigfeit in ber Ausführung. Sieht man nicht bei ben großen Danövern alle Augenblide bie höheren Führer Evolutionen anwenden, welche von ben Umftanden hervorgerufen werben, indem fie einen Formalismus bei Seite fegen, ber nicht paßt, wenn es fich um ben Rampf handelt?

Warum sollte das Reglement nicht unausbleibliche Borgänge rechtfertigen, indem es, ohne in die Details zu gehen, die passenhsten Schritte angiebt, um sich hier herauszusinden. Es ist sehr schwierig, auf dem Schlachtselbe einsache und schnelle Bewegungen unvorbereitet in einem Augenblicke vorzunehmen, wo der Seist nicht vollständig frei ist. Man führt im Kriege meist nur das aus, was man vorzüglich und gewissermaßen instinktmäßig aus der Friedenszeit her kennt.

Wenn wir also wollen, daß unsere Infanterie die Sigenschaften der Gesichticklichteit, Leichtigkeit, Findigkeit in den Bewegungen wiederfindet, die vor allem ihre Ueberlegenheit zu Ansang des Jahrhunderts bedingten, so muß man wenige feste Formen, als Schule für die Disziplin, erfinden, die Grenze genau

festsetzen und die Truppen von den Friedensübungen her gewöhnen, sich in seder Richtung zu bewegen, im Marsche zu sammeln und zu entwickeln, mit Ordnung und Leichtigkeit, wenn es sich um eine Kompagnie, ein Bataillon, eine Brigade oder Division handelt.

Ganz gewiß wird unsere Infanterie bedeutend die deutsche Infanterie übertreffen (! so ?), wenn sie sich erst an schnelle Bewegungen und an die Benutzung der Unebenheiten des Bodens für die Bewegung großer Massen auf dem Schlachtselde gewöhnt haben wird, um den entscheidenden Schlag zu führen, wo es nöthig ist, ohne Verlusie zu erleiden, vor der Entwickelung zum eigentlichen Rampfe."

Ueber bie Ravallerie außert er fich bann noch folgenbermaßen:

"Nach unferer Anficht besteht die unbestreitbare Ueberlegenheit der beutschen Ravallerie über die anderen Ravallerien Guropas in Folgendem:

- 1. Gin Pferbeerfat, ber in jeder Weise bemerkenswerth ift und ber Armee Pferbe verschafft, welche viel Blut, gute Glieder und ben Charafter eines Lammes haben.
- 2. Eine individuelle und fehr methodische Ausbildung von Reiter und Pferd. In dieser Beziehung übertreffen die Anforderungen wie die Ergebnisse dassenige bedeutend, was man in dieser hinsicht in Frankreich zu ersteichen sucht.

Die Schnelligfeit und Sicherheit ber Bewegungen ber beutschen Kavallerie würden durch unsere Kavallerie erreicht werden fönnen, wenn Pserbe und Retter dieselbe angeborene und erworbene Fähigfeit besäßen, wie die deutschen Reiter und Pserbe.

Der beutsche Reiter reitet gut, liebt sein Pferd und sorgt in vorzüglicher Beise dafür." Es werben nun Beispiele aus dem Manöver angeführt, wie vorzüglich der Ravallerist für sein Pferd Sorge trägt und wie er es in der Gewalt hat, und es heißt dann weiter: "Die deutsche Kavallerie hat nicht von selber die Resultate erreicht, die man heute sieht. Drei Männer haben einen hervorzagenden Ginsluß auf ihre Ausbildung gehabt: der Feldmarschall Brangel, der Prinz Friedrich Karl und General v. Schmidt." Es wird dann des Weiteren des Wirkens dieser drei Männer gedacht, wobei zahlreiche Stellen aus den Schriften des Generals v. Schmidt angezogen werden, und schließelich wird die Hoffnung ausgesprochen, daß auch Frankreich für die Ausbildung seiner Reiterei den rechten Weg finden möge.

Jum Schluß unterzieht der Spectateur noch einige Aeußerungen des "Progrès militaire" über die deutschen Manöver einer Aritik. Die letztgenannte Zeitschrift sagt nämlich in seiner Besprechung der Kaisermanöver unter anderem Folgendes: "Dürften die Deutschen ihre Infanterie-Taktik verändern oder wollen sie ihre Nachdarn durch falsche Manöver täuschen. So viel steht seit, daß sie zum großen Theil auf die zerstreute Ordnung verzichtet zu haben schenen, die wir uns von ihnen zu entlehnen beeilt haben. Ihre Infanterie

hat in wirklich tiefen Massen manöverirt. Eine Tirailleurlinie eröffnet ben Rampf unter dem Schutz der Artillerie; dann auf dem Punkte des Angriffes ein plötzliches Vorbrechen der Sontiens und Reserven in dichten Reihen: in diesem Augenblick Feuer zu drei Gliedern wie zur Zeit Friedrichs des Großen; endlich gehen die Reservedataillone in Angriffskolonnen mit Gewehr über vor; dies hat man soeben im Elsaß gesehen, als wenn das Repetirgewehr nicht die Wasse von morgen wäre."

hierzu bemerkt ber Spectateur: "Es ist fast kindisch, anzunehmen, daß bie Deutschen ausschließlich manöverirt hatten, um die wenigen französischen Buschauer auf fallsche Fährte zu locken.

Für diesenigen, welche häufig den Uebungen der deutschen Armes beisgewohnt haben, hat sich das Verfahren der Infanterie seit zehn Jahren nicht wesentlich verändert.

Eine schwache Avantgarbe nimmt eine breite Front ein, giebt alle ihre Widerstandsfähigkeit aus, während die Artillerie, in einer Batterie formirt, welche die Schlachtlinie bezeichnet, den Kampf fortspinnt. Der Kommandeur organisirt, sobald er sich klar ist, den Infanterie-Angriff auf den entscheidenden Punkt, indem er ihn soviel als möglich unvorbereitet vorbrechen läßt, wenigstens was den Einbruchspunkt betrifft.

Diefer Angriff trägt immer einen brutalen Charafter. Er geschicht mechanisch burch bie Masse, welche burch bie Schnelligfeit vervielfältigt wird.

Wie werben bie Verluste sein? Sehr groß beim Beginn bes Angriffes; aber bie bunne Linie bes Vertheidigers wird balb burch bas auf kleinen Raum vereinigte Feuer bes Angreifers vernichtet sein. Gelingt der Angriff an einem Bunkte, fällt die Bertheidigung zur Seite von selber.

Ueber das Berfahren der deutschen Artillerie hatte der Progrès gesagt: "Das Berfahren der Artillerie scheint ebenfalls verändert. Die Divisions-Artillerie ist unbeweglich geblieben. Während man ihr bei uns die Devise gegeben hat: Alles für die Infanterie! und während bei uns dassenige, was sie von der Korps-Artillerie unterscheidet, gerade der Umstand ist, daß sie die Infanterie unterstützt und mit ihr marschirt, so haben die Batteriegruppen, welche dei Hagenau manöverirten, sich sest an die ersten Stellungen gehalten. Es könnte den Anschein haben, als ob sich die Deutschen durch dies Versahren ein bessers Jusammenwirken des Feuers auf den Angriffspunkt wahren möchten, sobald dieser klar ausgesprochen ist. Ohne Zweisel kann dies System bisweilen Vortheile gewähren, aber als absolute Regel ist es falsch."

Hillerie der 30. Division ihrer Infanterie dicht gefolgt, welche soeben Gottesbeim genommen hatte und weiter nach Often vorstieß, indem sie sich längs des Weges Gottesheim-Priestheim aufstellte. Bei den übrigen Uedungen hat sich sür die Artillerie feine Gelegenheit geboten, ihrer Infanterie zu folgen, sei ce, weil das Manöver beendet wurde, bevor einer der beiden Theile seine Ueberlegenheit gezeigt hatte, indem er ben entscheibenden Bunkt nahm, sei es, weil die Terrainkonfiguration dem Feuer besiere Vortheile bot, wenn man die Stellung nicht wechselte. Es ist unbestreitbar, daß sowohl am 13., bei dem Manöver des XV. Korps gegen einen markirten Feind, wie bei den drei Divisionsmanövern, die Artillerie wie eine Batterie unter einer Leitung gehandelt zu haben scheint.

Bei dem Verfahren der beutschen Infanterie scheint die Bereinigung der gesammten Artillerie eines Armeekorps in einer hand vortheilhaft. Der Divisionskommandeur ist sich nicht selber überlassen; er führt klare und bestimmte Befehle aus, die in das System der gesammten Schlacht gehören, und darum ist nur der Kommandirende Richter über die Mittel, welche anzuwenden sind, um ihn bei seiner Gesammtaufgabe zu unterstüßen.

Mit einem Wort, die Infanterie-Division ist in Deutschland nicht mehr die Gesechtseinheit: sie ist ein Theil des Ganzen, welches das Armeekorps ist. Man kann voraussehen, daß bei den ungeheuren Heeren, welche die allgemeine Wehrpflicht in's Feld stellt, die Infanterie-Division von ihrer Selbstständigkeit zu Gunsten des Armeekorps verliert, welches die wahre Schlachteinheit wird."

Der Spectateur schließt seine Betrachtungen, indem er noch einmal auf die Wichtigkeit hinweist, auch von seinem Gegner zu lernen. "Man kann das Schicksal nicht voraussagen, welches die Zukunft dem einen oder anderen Heere aufbewahrt, wenn die Umstände es wollen, daß sie bald den im Jahre 1871 unterbrochenen Kampf wieder aufnehmen."

Also ber Kampf ist nur unterbrochen! Daß dies die Meinung ber meisten Franzosen ist, darüber besteht wohl kein Zweifel. Uns aber dürfte auch diese kurze Betrachtung gezeigt haben, daß wir auch nach dem Urtheil der Franzosen auf dem richtigen Wege sind, uns unsere Ueberlegenheit auch in Zukunft zu wahren. Halten wir fest daran!

### Die Seefclacht bei Port-Said im Jahre 1886.\*)

Auch diese "bataille imaginaire" ist eine englische Leistung und ins Französische übersett aus dem hochangesehenen Fachblatt "The Engineering". Es liegt eine eigenthümliche Macht oft in solchen geschickten Träumereien: der "Träumer" fann so Vieles, so Sindringliches sagen, so

<sup>\*)</sup> Le combat naval de Port-Saïd. En 1886; entre les flottes alliées de France et de Turquie contre celle d'Angleterre. Par A. Garçon. Paris, chez Henri Charles Layanzelle 1886.

Gewaltiges erreichen, was er in einer gewöhnlichen Streitschrift oder Kritik nicht vermöchte!

Die "Seeschlacht von Port-Said" hat eine ungeheure Bewegung, eine tiefgehende Beklemmung, um nicht zu sagen: Bestürzung, in England zur Folge gehabt: für den Leser der Schrift sehr wohl begreislich! Der Erzähler — ein Admiral, wie vermuthet wird — hat die thatsächlich vorhandenen Schiffe der englischen Marine auftreten lassen und an dem Berlause der Aktion die großen Mängel im Bau und in der Führung derselben so recht ad oculos demonstrirt, — zugleich aber die Heilmittel angegeben. "Biele dieser Fehler sind den Offizieren des aktiven Dienstes bekannt; aber trop ihrer Größe scheinen sie den Mitgliedern der Admiralität (!) gänzlich unbekannt zu sein", — fein Bunder, daß solches Urtheil aus der "Borrede" ganz Britannia, die Beherrscherin der Meere, in Alarm versetze!

England ist mit Deutschland verbündet und beide Mächte unterstützen Egypten gegen die Türkei, während diese mit Frankreich und Rußland alliert ist. Die Kriegführenden machen sich den Besitz des Suez-Kanals streitig. Im Mai 1886 besindet sich die aus 15 Panzerschiffen bestehende englische Mittelmeer-Flotte in Larnaca auf der Insel Eypern. Die französisch-türkische Flotte, welche 19 Panzer zählt, ist noch in der Bai von Suda, auf der Insel Creta. Die Egypter halten den Kanal und seine Zugänge, während 20 000 Mann von der indischen Armee unterwegs sind zur Unterstützung des Khedive und die Flotte des indischen Meeres im rothen Meere kreuzt.

Am 2. Juni 1886 treffen sich die beiden Flotten vor Portschie, welches das Angriffsohjekt der Alliirten ist, benen die englische Flotte den Eingang versperrt; der Rampf dauert, unter ungeheuren Berlusten auf beiden Seiten, den ganzen Tag, und am Abend zieht sich die englische Flotte auf Alexandria zurück, während die türkisch-französische sich zum neuen Angriff für den nächsten Morgen rüstet. In Folge eines nächtlichen Angriffs und da die englische Flotte verschwunden ist, zieht sich die verbündete Flotte — nach dem Tode des französischen durch den türkischen Admiral besehligt — gegen Konstantinopel zurück, versolgt von der Kanal-Flotte, welche zur Berstärfung der Mittelmeer-Flotte eingetroffen ist. Da diese englischen Schiffe die Dardanellen, wohin die Alliirten ihre Zuslucht genommen haben, nicht passiren können, so verseinigen sie sich mit den Ueberbleibseln ihrer Flotte in Alexandria.

Die Kanal-Flotte ist während ihrer Fahrt schwer heimgesucht worden. Aufgebrochen von Plymouth, um das Mittelmeer-Geschwader zu verstärken, und kaum unterwegs, sinkt sie von 6 auf 5 Panzern in Folge Schadens an der Maschine des "Achilles". In Gibraltar muß sie den "Northumberland" wegen Schadens an den Kesseln zurücklassen; vor der Ankunst in Malta wird das Admiralschiff "Minotaur" geräumt und so besteht die Flotte aus nur noch drei Schissen; sie verstärkt sich durch das Stationsschiff "Neptun", das 1878 von der brasilianischen Regierung gekauft worden. Aber durch alle

biefe Bergögerungen fommt bie Flotte nicht mehr rechtzeitig jur Schlacht am 2. Juni.

Bahrend biefer Zeit bombarbirt ein von Cherbourg ausgelaufenes Gefcwader, welchem England nichts entgegenzustellen vermag, die englischen Kriegshafen, bemächtigt fich berfelben und erhebt Kontributionen bis zum Eintreffen ber beutschen Flotte, welche fie zum Abzuge zwingt! —

Der hauptiseil der Erzählung, die Spisoben der Seeschlacht selbst, ist abgesaßt in Form eines Brieses, den der Lieutenant Forrest von der "Alexandra" un einen Freund richtet: welche Lebendigkeit, welche Gestaltungsfraft des Darstellers!

Der frangösische Uebersetzer hat seinen Arbeit ein "Borwort" vorausgeschickt, welches aus mehr als einem Grunde Ausmertsamkeit, gerade auch seitens ber Deutschen, verdient. Wir entnehmen bieser "Bürbigung" ber Seeschlacht von PorteSaid und den angefügten französischen Bemerkungen einige Sate:

"Bas dieser imaginären Schlacht und ben Kritiken des Verfassers noch eine gewisse Aktualität verleiht, das ist die — dem Vernehmen nach — vom Chef der beutschen Admiralität, dem General von Caprivi getroffene Maßregel, die bei Mobilisirung der Flotte darauf abzielt, dieselbe schneller, als irgend eine andere Nation, auf den Kriegssuß zu segen.

Das veranlaßt uns natürlich, unsere Verhältnisse zu vergleichen und wir bemerken nicht ohne Sorge, daß die Organisation der Flotten-Reserve in Frankreich lückenhast ist wie in England; sie genügt den gegenwärtigen Anforderungen nicht mehr. Wir haben gleichfalls eine Menge nicht seetächtiger Schiffe in den Häsen. Die Reserveschiffe erster Kategorie, die bestimmungsmäßig nach wenigen Tagen in See stechen sollen, werden dazu einen Monat brauchen, weil das Personal nicht ausreicht und auch das Material fast immer zu wünschen übrig läßt. Es giebt so viel Maschinen und Spezial-Maschinisten, wie es Schiffe giebt; die Maschinisten müssen also sehr geübt sein. — Also: Resormen sind nöthig.

Run hat Admiral Penron, der Marineminister, schon im November 1883 und neuerdings im Mai 1884 Anordnungen getroffen und Beschle gegeben, daß unsere Acserveschiffe erster Kategorie in den Stand gesetzt werden, in Zeit von 15 bis 20 Tagen in See zu gehen und daß die Einbeorderung der Marine-Reserve binnen wenigen Tagen 100000 Seeleute und 20000 Mann Marine-Infanterie und Artillerie zusammendringe. Wir denken, daß der Admiral Aube,\*) der schon wichtige Berbesserungen in der Marine vorgenommen dat, auch bald seine vortrefslichen Ansichten über die Vertheidigung unserer Häfen und Arsenale in die That umsesen wird. Bekanntlich sind die letzten

<sup>1)</sup> Best - Ende 1886 - frangofifcher Marine-Minifter.

Manöver ber englischen Flotte an den Küsten von Irland nicht völlig befriedigend verlaufen. Die Versuche und Manöver, die fürzlich bei Cherbourg und Toulon unternommen sind, und die zum ersten Mal eine neue Seetaktik mit Hülfe der Torpedos zur Aussührung gebracht haben, werden ohne Zweisel für die praktische Unterweisung der Seeleute und die Erprobung des neuen Materials günstigere Ergebnisse haben. Andererseits, — wenn wir in Ostasien den Helbenthaten unserer, von dem schwerzlich beklagten Admiral Courbet) so trefflich geführten tapferen Seeleute haben zujauchzen können, so hat es sich doch auch herausgestellt, wie nöthig es ist, daß wir uns mit Kriegsschiffen von größerer Geschwindigkeit versehen."

Daß die Seeschlacht von Port-Saïd auch unserer beutschen Marine zu benken gegeben habe, wollen wir ebenso hoffen, wie wir überzeugt find, daß die Lektüre dieser See-Affaire — die wir als eine in der That äußerst ans genehme nochmals besonders bezeichnen — den Landratten-Kameraden einen hohen, eigenartigen Genuß bereiten wird.

# Die Ausbildung des Sehrpersonals und der Mannschaften für den Schießdienst in der Kompagnie.

#### II. (Schluß.)

Ich gehe nun weiter jum Zielen am Pfahl und im freihändigen Anschlag. Oben habe ich gesagt, daß der Zielunteroffizier seine Aufmerksamkeit mehr auf andere Dinge verwenden soll, wie auf den sogenannten "guten Anschlag". Diesen sollen die Leute in der Rekrutenabtheilung lernen.

Beim Zielunteroffizier soll nun ber Mann weniger zu einer Parabefigur unter angeschlagenem Gewehr auszebildet werden, als vielmehr er soll lernen, das Gewehr so zu handhaben, daß er einen sichern Schuß daraus abgeben kann. Schießen ist eine Sache der Individualität!

Will ich auf dem Scheibenstand dem Auge wohlgefällige Figuren haben, fo barf ich auf Resultate nicht reflektiren.

Es ist selbstverständlich zu wünschen, daß ber Mann sich nicht geben läßt; aber anderseits ist nicht zu verlangen, daß ein Mann mit langem halse

<sup>\*)</sup> Starb im Frühjahr 1886 in Oftafien und wird, nachbem er einige allerdings rühmliche Thaten mit ber Flotte vollführt, als ein "Nationalheld" von ben Frangofen gefeiert.

nun ben Kopf nicht mehr fenten foll, um bie Backe an ben Kolben bes Gewehres zu bringen, als ein anderer, ber proportionirter gebaut ift u. bgl. m.

Dan foll alfo ben Leuten möglichfte Freiheit laffen. fich ben Anschlag bequem zu machen.

Der Mann wird allein fehr bald finden, wie er am besten zielen kann, und nur da hat der Ziellehrer einzuschreiten, wo Dummheit und Aengstlichkeit ben Schuten zu geradezu falschen Sachen verleiten.

Dagegen hat man von Anfang an mit der größten Strenge darauf zu achten, daß der Zieler das Gewehr eifern fest in die Schultern hineinzieht. Es muß den Leuten gesagt werden, daß fie nur dann sicher ihr Abkommen wiffen können, wenn das Gewehr im Augenblick des Abziehens wie "eingesichraubt" in der Schulter sieht.

Denn ist dies nicht der Fall, so genügt der leiseste Druck, um das Gewehr gerade beim Losdrücken zu verschieben: damit wird die genommene Bistislinie verworsen, das Abkommen geht verloren, der Mann weiß nicht, wo er hingezielt hat, folglich auch nicht, wo der Schuß sien wird!

Ich möchte hier eine Wahrnehmung fesistellen, die ich stets von Neuem gemacht habe: Es geht die allgemeine Klage, "unsere Gewehre schießen links!"

Gewiß ist es richtig, daß die Abweichung des Geschoffes nach links größer ift, als nach rechts.

Doch glaube ich nicht mit Unrecht bemerkt ju haben, daß ben Gewehren mehr Schuld gegeben wird, als fie verdienen.

Ich bin vielmehr der Ansicht, daß das Linksschießen des M./71 einen anderen, sehr natürlichen Grund hat: die Leute halten das Gewehr nicht sest genug beim Losdrücken!

Und zwar drücken sie im Moment des Abziehens durch die Bewegung des Daumen- und Zeigefingermuskels das Gewehr nach links hinüber!

Ich wurde nicht darauf gefommen sein, wenn ich nicht bemerkt hatte, daß die sogenannten "Linksanschläger" unverhältnißmäßig mehr rechts schießen, weil bei diesen Leuten ber Muskel ber linken Hand das Gewehr nach rechts brückt.

Man überzeugt sich am besten von dieser Behauptung, wenn man das Schiebervisir hochschlägt, dann das Gewehr in Anschlag bringt und loszieht: beutlich wird dann das hinüberneigen der oberen Bisirkante nach links besmerkt werden können.

Daher ist also, nochmals gesagt, mit ber größten Energie barauf zu halten, bag die Leute sich gewöhnen, von Anfang an bas Gewehr fest in die Schulter zu ziehen.

Es giebt ba nun für ben Mann ein sehr verführerisches Ding, welches alles Mühen um einen guten und festen Anschlag leicht illusorisch zu machen im Stande ist: ich meine den Zielpfahl mit festen Armen!

Un biefem macht ber Refrut feine erften Unfchlagubungen, und ba bie

Arme des Zielpfahls zumeift fest sind, so wird der Zieler sehr leicht verleitet, das Gewehr nicht fest in die Schulter hineinzuziehen, sondern er legt sich mit dem Gewicht seines Körpers, und damit das Gewehr, auf den Arm des Psahles, und sucht nun das Festhalten der Waffe dadurch zu schaffen, daß er dieselbe fest auf den Zielpfahl drückt.

Natürlich ist es dem Manne bequemer, das todte Holz zu drücken, als den Kolben in seine lebendige Schulter einzuziehen! und da das Gewehr durch die Unterstützung in drei Punkten: Schulker, Hand und Zielpfahl — sehr fest liegt, so schießen die Leute, so lange sie die Bedingungen am Pfahl erfüllen, ganz leidlich!

Aber bann kommt ber Rückschlag beim Schießen ber freihandigen Bebingungen!

Deshalb wünsche ich, daß ber Mann ben Pfahl überhaupt nur als Ersleichterung, aber nicht als Nothwendigkeit kennen lerne.

Bielmehr soll ber Refrut von Anfang an nur freihändig zielen: bann ist er zu kontrolliren, ob er wirklich sein Gewehr kest im Anschlag hat; und er selbst wird sich gewöhnen, in biesem Festhalten ber Waffe eine conditio sine qua non zu sehen.

Der Pfahl ist ihm nur von ferne, so gewissermaßen als Belohnung, zu zeigen. Denn, wer versteht, sein Gewehr festzuhalten und freihändig gut zu zielen, wird am Pfahl gewiß gut schießen.

Nun aber möchte ich die Versuchung, den Pfahl als eigentlichen Stützpunft zu benutzen, damit unmöglich machen, daß man allgemein die Arme des Pfahls so konstruirt, daß dieselben beweglich sind, jedem Drucke nachgeben, der Mann wird badurch gezwungen, den Halt des Gewehrs in der Schulter nicht aufzugeben, denn, sowie er das Gewicht auf den Pfahlarm verlegen will, flappt dieser herunter.

Somit soll der Mann den Letteren nur als eine Erleichterung, aber nicht als eine nothwendige Unterstützung betrachten.

Gleichzeitig wird dabei dem Aufsichthabenden ein überflüffiger Aerger ers
fpart: er hat nicht nöthig, den Mann zu forrigiren, wenn derfelbe die Saltung
verwirft und fich mit seinem ganzen Oberkörper auf den Pfahl legt.

Der bewegliche Arm zwingt ben Schügen, stets in ber Stellung bes freihandigen Anschlages zu verharren, und ba diese die natürlichste ist, so wird an berfelben am wenigsten auszusetzen sein.

Bei dem Einziehen des Gewehres ift ein hauptaugenmert auf die rechte hand zu legen.

Wenn es nun auch nicht möglich ist, von allen Leuten zu verlangen, daß sie Daumen und Mittelfinger so um den Kolbenhals legen, daß die Spitzen bieser Beiden sich berühren, so muß man doch darauf sehen, daß lediglich die Kraft des rechten Armes dem Gewehr in der Schulter den festen halt giebt,

und zu wünschen ift babei, daß die Finger diefer Sand ben Rolbenhals saugend umfaffen, um fo bas Gewehr mit aller Kraft zu halten.

Die linke hand barf nur als Stüte unter bem Schwerpunkt bienen und die Leute durfen babei ben Schaft nicht frampshaft umklammern.

Wenn der freihandige Anschlag geubt wird, so ist erst recht bas Abtommen von den Leuten laut zu melden und dann Ziels und Treffpunkt auf der Scheibe zu bezeichnen.

Best wird es auch Beit, die Leute auf die Fehler, welche fie beim Bielen machen fonnen, aufmerksam zu machen!

Durch bie theoretische Instruction bes Offiziers muffen bie Mannschaften über bie gewöhnlichen Fehler unterwiesen werden, und ber Instructor thut gut, wenn er feinen Bortrag burch Zeichnungen an einer Wandtasel erläutert.

Der Ziellehrer hat nun in der Praxis den Schüler beim Abziehen genau zu beobachten und dabei besonders auf die sichtbar werdenden Fehler aufzupassen. Diese sichtbaren Fehler beschränken sich in Bezug auf das Zielen leider nur auf das Berkannten des Bistes.

Der Mann muß unterwiesen werden, baß er zuerst bas Gewehr fest einzieht, bann über bas Bifir fieht, um sich zu überzeugen, ob basselbe nicht nach rechts oder links verkantet ist.

Nun erst barf er Druckpunkt nehmen, und zwar ist bies berartig zu geichehen, baß die Abzugsstange zwischen bas erste und zweite Glied bes Zeigefingers zu liegen kommt, weil nur bann ber Finger im Stande ist, ruhig und gleichmäßig abzuziehen.

Von vornherein ist der Schütze baran zu gewöhnen, von unten nach oben mit dem Gewehr in die Sohe zu gehen und dann, wenn die Bifirlinie auf dem vorgeschriebenen Zielpunkt gerichtet ist, ruhig loszuziehen. Dies Abziehen im richtigen Augenblick ist für den Mann eine der schwierigsten Sachen!

"Gut zielen" lernen die Leute mit verschwindenden Ausnahmen sehr bald: aber meistentheils sehlt ihnen der Muth, im rechten Moment abzudrücken. Es bastrt diese Erscheinung in dem Gefühl der Unsicherheit, welches junge Schüßen naturgemäß haben. Der Mann denkt, "ich kann vielleicht noch besser zielen", versäumt dabei den Augenblick, wo er den Zielpunkt im Auge hatte, wird num unruhig, das Gewehr zittert und erdlich drückt er los, ohne eine Ahnung zu haben, wohin der Schuß gegangen.

Sobalb ber Ziellehrer fieht, daß die Mündung des Gewehrs fich zu bewegen anfängt, muß er ben Mann rudfichtslos absehen laffen: nur badurch fann er von vornherein seine Schüler baran gewöhnen, schnell zu zielen und sofort abzuziehen, wenn fie auf bem Zielpunkt find.

Man fann bei unenblich vielen Schügen sehen, daß fie mit bem Gewehr sehr ruhig in die Sohe gehen, dann bleibt das Gewehr eine Sekunde regungslos stehen: dies ift ber Augenblick, wo der Mann gang gut auf dem Zielpunkt fich befindet! Könnte man da "Feuer" kommandiren, wurde man vielfach ausgezeich= nete Resultate haben!

Ich habe dies recht bemerkt bei der Kommandofeuerbedingung, wo ganz miserable Schützen — beren Hauptprinzip während ber ganzen Schießübung war: möglichst entsernt vom Spiegel zu bleiben — gar nicht aus diesem berauskamen.

Da aber ber Mann lernen muß, ohne Kommando zu schießen, so muß er dahin unterwiesen werden, schnell zu zielen und ruhig abzuziehen. Dies läßt sich aber nur erreichen durch eine sehr ausmerksame Behandlung ber Individualität eines jeden Sinzelnen: denn diese Lettere spricht ganz bedeutend hierbei mit.

Wenn ich eben gesagt, "ber Mann foll schnell zielen und ruhig abziehen", so barf bies nicht in bas Extrem übergehen: in gor fein Zielen und burch reißen.

Und hierzu neigen Leute, beren Blut beim Schiegen nicht ruhig ift.

Der Ziellehrer muß alfo feine Leute kennen und je nach bem Temperament bes Sinzelnen verfahren.

Immer bleibt aber "Absehen" und immer wieder "Absehen"! bas haupt= mittel, um die Aengstlichen jum Entschluß, die heftigen zur Rube zu bringen.

Diese Letzteren besonders sind leicht bei der Hand, einen Fehler zu besgehen, der sich stets dadurch rächt, daß das Gewehr aus seiner Lage beim Losdrücken gebracht wird: sie nehmen Druckpunkt, lassen denselben aber dann wieder los und reißen nun rücksichtslos durch.

Es ist also ein Hauptaugenmerk barauf zu richten, baß die Leute nie ben Druckpunkt loslassen und immer recht ruhig und gleichmäßig ziehen.

Der Ziellehrer wird gut thun, wenn er bas Gewehr spannt und nun jedem Einzelnen zeigt, indem er die Mündung hoch und das Schloß dem Schiller vor die Augen hält, wie man ruhig und langsam durchziehen muß.

Dann läßt er den jungen Schützen selbst abziehen und legt dabei den eigenen Zeigefinger auf den abziehenden des Mannes, um sich zu überzeugen, daß derselbe wirklich in der vorgeschriedenen Weise zieht. — Man muß überhaupt den Leuten gestatten, daß sie oft spannen und abziehen, damit die rohen, an härtere Hantrung gewöhnten Finger ein Gefühl für die seine Thätigkeit des Abzuges erhalten: jeder Mann also weiß, wie der Abzug "seines" Gewehrs steht.

Wenn num die Leute zielen und abziehen, fo beobachte ber Biellehrer babei die Stellung bes Bifirs.

Melbet der Mann sein Abkommen und der Lehrer hat bemerkt, daß das Bisir verkantet war, so muß er fragen, "ob dem Schügen beim Losdrücken nicht noch etwas aufgefallen sei?"

Sat ber Mann ben Fehler felbst bemerkt, so muß er, ba er über die Folgen besselben instruirt ift, gleich beim Ansagen des Bunktes, "wo ber Schuß auf ber Scheibe figen mußte" — angeben, daß "bas Bisir etwas

lints (rechts) verkantet, der Schuß also etwas mehr links (rechts) figen würde!" Es foll also auch hier wieder an die Denkthätigkeit des Mannes appelirt werden, und berfelbe foll nicht daran gewöhnt werden, sich auf den Aufsicht- habenden zu verlaffen.

Darum ist es nicht wünschenswerth, wenn ber Mann im Anschlag forrigirt wird; eine Ansicht, die der Schießinstruktion zwar zuwiderläuft, die aber bei unsern ungeübten Leuten doch mir nothwendig erscheint. Einmal glaubt der Schüße, das müßte jedes Mal der Fall sein und denkt nicht daran, von selbst die ihm gegebenen Lehren zu beachten. Zweitens wird ein Schüße, dem in den Schuß hineingeredet wird, unruhig und schießt schlecht. —

Also, sobald Fehler gemacht werden, die sich durch eine Correttur wohl redressiren ließen, so stehe man von dieser "im" Anschlag ab, lasse absehen und sage dann dem Schügen den Grund, weßhalb er nicht habe schießen dürsen. Es wird ein derartiger Betrieb später auf dem Scheibenstande um so mehr Zeit verlangen, se weniger durchgebildet die Leute den Stand betreten. Dem Manne müssen die drei Hauptbedingungen: Zielen, Abkommen, Handshadung des Gewehrs — während seiner Refrutenausbildung bereits so in Fleisch und Blut übergegangen sein, daß der aufsichtsührende Offizier nicht nothig hat, mit sedem Einzelnen eine besondere Instruktionsstunde zu halten.

Das fann aber nur eintreten, wenn ber Zielunterricht von nun an nicht mehr so nebenher lediglich den Sänden eines Unteroffiziers anvertraut ist, sondern, wenn der Refrutenoffizier selbst sich eingehend mit diesem Dienstzweige seiner Leute befaßt.

Möglichst bald gewöhne man die Leute an den Pulvergeruch! Es ist merkwürdig, welchen Einfluß das Gefühl auf den Rekruten ausübt, eine mit Bulver geladene Patrone im Laufe zu haben. Die wenigsten Leute haben vor ihrer Einstellung Gelegenheit gehabt, ein Gewehr loszuschießen.

So stellen fie sich biefen Att als etwas ganz Besonderes vor, und es giebt eine ganze große Anzahl, welche eine nicht geringe Scheu vorm Schuß haben.

Mun werben 5—10 Plagpatronen bewilligt, um die Leute schuffromm zu machen!

Eine Patronenzahl, die zwar flein ift, aber, wenn dieselbe sachgemäß verwendet wird, auch genügen dürfte.

Leiber geschieht eine solche Berwendung aber sehr selten: gewöhnlich schießen die Mannschaften an dem Tage, vor dem zum ersten Male scharf geschossen wird, die Platpatronen möglichst schnell ab, und es ist dann auch kaum die Zeit, das Benehmen jedes Ginzelnen genügend dabei zu beobachten.

Obwohl gerade bei Diesem Schießen mit Plagpatronen der Ziellehrer wahrnehmen fann, weß' Beistes Rind jeder Schüler in Bezug auf die demfelben bis babin ertheilte Unterweisung im Schießen ift.

Da ware es meiner Unficht nach viel beffer, wenn von bem Augenblid

an, wo ber freihandige Anschlag beginnt, bem Ziellehrer eine Anzahl von Plappatronen zu Gebote stände, die er meinetwegen in der Manteltasche bei sich trüge und von denen er hin und wieder Gebrauch machte. Die Schußsichen der Leute würde dabei auf eine gute Probe gestellt, und es würde nicht lange dauern, so wären sämmtliche Refruten daran gewöhnt, einen Schuß abzugeben, ohne daß denselben dies anders vorkäme, als wenn sie mit einer Exerzierpatrone im Lauf losgedrückt hätten.

Natürlich mußte der Unteroffizier das Gewehr selbst laden, und da, wenn erst ein ober zwei Schuß gefallen sind, jeder Rekrut erwartet, daß auch sein Gewehr losgehen wird, nachdem es vom Ziellehrer geladen ist, so wird binnen ganz furzer Zeit Jeder mit der Erwartung in Anschlag gehen, daß es knallen muß.

Infolgebessen hat ber Ziellehrer Gelegenheit, nun zu sehen, wie sich jeder seiner Schüler benimmt, und er wird sehr bald die ruhigen Leute von den aufgeregten unterscheiden können. Außerdem bietet sich ihm nun auch Beranlassung, den Mannschaften das "Mucken" abzugewöhnen, wenngleich ich nicht in Abrede stellen will, daß dieser Fehler selbst von dem ruhigsten und besten Schützen gemacht wird, wenn statt des erwarteten Schusses ein Bersager im Lause bleibt.

Jedenfalls erscheint mir dies eine praktischere Berwendung der Platsmunition, als wenn man in überstürzender Gile furz vorm Beginn des scharsen Schießens die Leute die paar Patronen abknallen läßt. Im Anschluß an das Schießen mit Platpatronen hat der Gebrauch der Zielmunition einszutreten.

Man lasse die Leute, welche beweisen, daß ihre Ausbildung genügend vorgeschritten, gewissermaßen zur Belohnung mit der Zielmunition schießen. Wenn ich auch dieser nicht die großen Vorzüge anerkennen möchte, welche ihr von vielen Seiten zugesprochen werden, so will ich doch gern zugeben, daß die Verwendung derselben wohl sehrreich sein kann, wenn man dabei dem Manne nur gleichzeitig klar macht, daß die Sache bei scharfer Munition sich denn doch ganz anders gestaltet.

Offen gestanden halte ich von der Platmunition mehr: der verstärkte Knall, der schon bemerkdare Rückstoß, vor allem das Zielen auf die richtigen Entsernungen: Alles giebt dem Manne mehr ein Bild der Wirklichkeit — als das Schießen mit der Zielmunition und ihren doch sehr häusig recht unsicheren Erfolgen.

Dies waren nun die Gesichtspunkte, nach benen ich die Ausbildung ber jungen Mannschaft gehandhabt sehen möchte.

Es ist Vieles darunter, welches sich schwieriger ausnimmt, als es in Wirklichkeit ist! Bor allen Dingen aber muß man sehen, daß die Leute möglichst wenig mit der grauen Theorie, möglichst viel mit der grünen Prazis zu thun haben: dann werden die Früchte die Mühen belohnen.

Wenn man nun ben weiteren Gang ber Schiefausbildung innerhalb ber Rompagnie verfolgt, so bleibt immer bestehen, daß auch die vorgeschrittensten Leute die Biel- und Anschlagübungen nicht verfäumen dürfen.

Es ist naturgemäß, daß die Schießerfolge — je nach der Individualität — febr verschiedene sein werben.

Es hieße aber meiner Ansicht nach gerabezu einen Fehler begehen, wenn man die besseren Schüßen in der Kompagnie dadurch besohnen wollte, daß man dieselben von den Ziel- und Anschlagübungen dispensirt. Reine militärische Fertigkeit ersorbert stetigere Uebung als der Ziel- und Schießdienst. Der Mann muß täglich Gelegenheit haben, seine Waffe daraushin in die Hand zu nehmen.

Nun wird man mir einwenden können, daß gute Schüßen in ihrem berechtigten Selbstgefühl gewissermaßen barin eine Zurücksehung sehen könnten, wenn man sie mit den enkants terribles des Scheibenstandes täglich zusammen zielen läßt: daß sie dadurch indifferent werden und sich vernachlässigen.

Bunächst heißt es ba, ben Leuten flar zu machen, daß nur stete Uebung Erfolge erringen läßt; zweitens fann man ben Ehrgeiz badurch spornen, daß die anerkannt guten Schüßen gleich zu Anfang des Dienstes herangenommen werden, auf die Ziele, welche sie gerade auf dem Scheibenstande zu beschießen haben, ein paar Mal durchzielen und dann entlassen werden.

Die übrigen Schützen halten dagegen die ganze für den Dienst bestimmte Zeit über aus und die enfants terribles vereinigen sich hernach noch ein halbes Stündchen.

Vor allen Dingen bin ich ein Gegner bavon, die guten Schüßen durch die Bedingungen hindurch zu preschen: es thut im Interesse der Gesammtheit nicht gut, mit den 20—25 besten Schüßen schon Ansang Juni alle Bedingungen erfüllt zu haben. Die Leute kommen dann für die meistens Ende Juli die Ansang August stattssindenden großen Schießübungen zu sehr außer Uedung. Dann rächt sich dies Durchpreschen gewöhnlich sehr, indem die Leute, auf denen das Vertrauen des betressenden Kompagniechess beim Prüfungsschießen mit voller Gewißheit ruhte, nur höchst mäßige Resultate aufzuweisen haben.

Dahingegen möchte ich in einer Beziehung bem auffichtsführenden Offizier eine größere Freiheit zugestanden sehen: es giebt in jeder Kompagnie Leute, welche ganz gute Schüten sind, und benen immer nur der bekannte fünfte Schut bie vortrefflichen Resultate der vier vorhergegangenen raubt.

Diese Leute leiden unter dem Fehler ihres Naturells: sie haben eine unbezwingliche Aufregung im Blut, und diese Aufregung läßt sie jedes Mal ben letten Schuß verderben.

hat nun solch ein Mann einmal feinen "Schießtag", so benuge ber bie Aufsicht führende Offizier dieses glückliche Ereigniß und lasse den Betreffenden mehrere Bedingungen erschießen. Es ift babei also lediglich ber moralische Effekt, welcher bewirkt, baß ber Mann bas eben burch einen guten Schuß erworbene Selbstvertrauen weiter wirken läßt.

Meistentheils sind diese Leute den Uebrigen um mehrere Bedingungen zurück, erreichen also nur die Höhe der Anderen, wenn sie mehr wie zwei Bedingungen an einem Tage erfüllen. Die Gelegenheit zu einem derartigen Experiment wird ja selten genug vorkommen und jedenfalls die Schiesperiode dann so weit vorgeschritten sein, daß sich dasselbe rechtsertigen läßt.

Aus meiner eigenen Pragis find mir mehrere Fälle befannt, wo ich in Folge höherer Direktiven in ber angegebenen Weise versahren und die besten Resultate aufzuweisen hatte.

Noch einen ganz besonderen Theil in der Schießausbildung möchte ich hier berühren, das ist das Einzelschießen im Terrain. Es ist leider richtig, daß diese Uebung, trot ihrer hohen Wichtigkeit, bei unseren Terrainverhältznissen lange nicht nutbringend genug für die Leute veranlagt werden kann.

Dieses Sinzelschießen im Terrain soll boch weiter keinen Zweck haben, als ben Mann an die friegsgemäße Berwendung der Waffe in unbefanntem Terrain zu gewöhnen, ohne daß irgend welche Direktiven von irgend einem Borgesetzen dabei gegeben werden!

Nun lassen aber die Kosten, welche solch Schießen hervorrusen würde, uns nicht daran denken, dies wirklich in einem den Mannschaften in Bezug auf die Entsernung fremden Terrain vorzunehmen. Wir begnügen uns, auf den Scheibenständen, nachdem die Distancemarken verdeckt sind, die bewilligten Patronen abzuschießen. So bedauerlich das auch an und für sich ist, so kann troß alledem für die Leute eine verhältnißmäßig höchst lehrreiche Uedung daraus gemacht werden, wenn die Sache so ausgelegt wird, daß dieselbe einigermaßen Bilder bietet, wie solche in Wirklichkeit vorkommen können.

Es war mir im Herbste 1884 ber Auftrag zu Theil geworden, einen Entwurf für das Einzelschießen der alten Leute der Kompagnie aufzustellen.
— Demgemäß erbat ich zunächst für den dazu bestimmten Tag mir sämmtliche 4 Schießstände des Bataillons, ging am Tage zuvor mit dem Schießsunteroffizier hinaus und zog nun dei der Aufstellung der Scheiben folgende Gesichtspunkte in Betracht: 1) möglichste Natürlichseit, 2) verschiedenste Ansschlagarten, 3) verschiedene Distanzen, 4) erschwertes Schießen.

Demzufolge ließ ich auf Stand 4 eine Reiterscheibe, auf Stand 3 eine ganze Figur, auf Stand 2 eine Rumpsscheibe, auf Stand 1 eine Brustscheibe als Ziel für die Leute der 3. Schießklasse ausstellen. Auf Stand 4 schossen die Leute liegend aufgelegt aus einem eigens dazu aufgeworfenen Graben heraus: 360 m 2 Patronen. — Auf Stand 3 stehend am Baum angestrichen durch eine etwa  $1^{-1}/_{2}$  Fuß breite Baumlucke: 255 m 2 Patronen. — Auf Stand 2 knieend angestrichen am Baum durch eine etwa 1 Fuß breite Baumlucke: 175 m 3 Patronen. — Endlich auf Stand 1 liegend angestrichen oder

freihandig durch eine etwa 1/2 Fuß breite Baumlucke, wobei die Scheibe — je nachdem — noch durch Grashalme, Strauch theilweis gebeckt war: 110 m 3 Batronen. —

Die Punkte, von benen aus geschoffen werben sollte, waren bereits am vorhergehenden Tage von mir bezeichnet und durch einen Strohring um den betreffenden Baum, an dem der Schüße anschlagen sollte, bemerkbar gemacht worden.

Bevor nun das Schießen begann, instruirte ich die Leute über den Zwed ber Uebung und vor allem bahin, daß sie ganz nach eigenem Ermessen Bifirsund haltepunkt zu nehmen hatten, daß sie ferner die Distanz melden mußten und zeigte ihnen sodann die verschiedenen Scheiben.

Um den Leuten die Sache noch anschaulicher zu machen, bestimmte ich, daß immer 3 Mann gleichzeitig vorgehen sollten, und daß diese 3 Mann sich als eine Patrouille betrachten mußten, von denen aber immer nur Einer schießen durfte.

Die ersten 3 Mann traten an, bewegten fich gegen Stand 4 vor, und sobald ber bezeichnete Schütze auf ben freien Stand aus bem Walbe hinaustrat, sah er die Reiterscheibe stehen. Im Augenblick warf er sich in den Graben, die beiden andern Mann beckten sich hinter Bäumen, um die Schüsse zu beobachten.

Der Schütze melbete: "380 m! Ravallerievifir! Auffigen!" Der Schuß fiel, es wurde dem Schützen zugerufen, ob und wo derselbe geseffen; noch ein Schuß — dann: "Auf!" Marsch! Marsch! über den Stand hinweg in das nächste Holz hinein. — hier ging nun die Patrouille vorsichtig die an den mit Stroh bezeichneten Baum. Wieder Melben des Mannes. — Schießen — dann weiter, die die Patronen vom ersten Schützen verschoffen waren.

Run wurde markirt und dann trat die Patrouille den Rückweg an, wobei der 2. Mann auf die nahe Entfernung das Feuer begann und mit ber Reiterscheibe aufhörte.

Bei diesem ganzen Schießen habe ich nicht einmal irgend ein Bisir ober Abkommen korrigiren muffen, — hatte es auch nicht gethan, weil ich der Ansicht bin, daß man den Leuten hierbei vor allen Dingen keine falschen Begriffe beibringen darf: ist es doch dassenige Schießen, was im modernen Gefecht der Mann zu allermeist in Anwendung bringen wird:

"Das ungeleitete, weil unleitbare Einzelfeuer, wo lediglich — je nach seinem Können und Bermögen — der Mann "ganz allein" die Waffe wirksam ober unwirksam verwerthen muß."

Wohl aber drückte ich darauf hin, daß die beiben andern Leute mit Aufmerksamkeit das Einschlagen des Geschosses beobachteten und ihrem schießenden Kameraden ihre Wahrnehmungen mittheilten, damit dieser und das geschah recht gut — sein Abkommen eventuell verbessern konnte.

Run maren die erschoffenen Resultate - die Leute ber 2. und 1. Rlaffe

hatten bebeutend schwerere Uebungen — zwar nicht glänzend zu nennen; benn vor allen Dingen war die Sache den Leuten zu neu, und das ist etwas, woran die beste Instruktion und Ausbildung scheitert: aber es hatte doch Jeder wenigstens 2 Treffer, die Meisten 3—4, Mehrere 6 — Einer sogar 9.

Jebenfalls aber glaube ich, diese 10 Patronen sehr im Interesse ber Leute verwendet zu haben: besonders insofern, als die Mannschaften diese Munition absolut nach eigenem Ermessen in Bezug auf Bifir, Abkommen und Diftanz verwerthen mußten.

Man merkte den Leuten ordentlich an, wie peinlich es ihnen war, auf eigenen Füßen stehen zu muffen!

Bieberholt wurden Anläufe gemacht, wie: "Gerr Lieutenant, find das wohl 200 m?"

Kurz, man sah sehr beutlich, wie schwer es den Leuten wurde, das Gewehr, mit dem Manche schon ein paar Hundert Schuß gethan, nun endlich einmal auf eigene Berantwortung und ohne die gewohnten Kommandos zu verwenden.

Diesen Zweck "wirksame Verwerthung der Waffe im Sinzelseuer" — soll boch aber nur die Bewilligung der Munition für das Sinzelschießen im Terrain vor allen Dingen im Auge haben: und so möchte ich denn nur darauf hinweisen, welch' großer Rugen durch eine rationelle Verwendung dieser Munition für die Mannschaften geschaffen werden kann. —

Bum Schluß möchte ich nun bemerken, daß die von mir hier besprochene Art des Zielunterrichts nicht bloß für die jungen Mannschaften, sondern auch für die alten Leute, vor allen Dingen für die Unteroffiziere zur Answendung komme.

Es find gerade biefe häufig diejenigen, welche burch schlechtes Schießen, schlechte Haltung fich unangenehm bemerkbar machen.

Besonders die jüngeren Unteroffiziere scheinen vielsach zu glauben, daß die Schießfertigkeit eine unumgänglich mit dem Tressen verbundene Sigensichaft sei, und daß es in ihrer Stellung als Unteroffizier nicht von Nöthen wäre, sich mit solchen Refrutenübungen, wie Anschlag und Zielübungen, persönlich abzugeben. Gewöhnlich geht aber diese Sicherheit auf dem Scheibenstande arg verloren und es macht gerade keinen guten Gindruck, wenn die Mannschaften ihre Bedingungen glatt durchschießen, der Herr Unteroffizier aber — eigentlich Kugeln suchen müßte.

Ich wünsche beshalb sehr, daß bei jedem Zielen und Anschlagüben die Unteroffiziere selbst thätig sind, und daß sie sich in all' den für die Leute vorgeschriebenen Sachen vollkommen firm machen!

Denn es muß heute jeder Unteroffizier Zielunterricht in nugbringender Weise ertheilen können: es ist dies bei den jetigen Anforderungen nicht mehr das alleinige Brivileg des Schiehunteroffiziers!

Alfo heißt es für Alle:

# Ueber Suffalben und das Absorptionsvermögen des Hornes.

Nicht nur für die Kavalleristen unter unseren Lesern, sondern für den größesten Theil aller Waffen derselben, ist das Kapitel "Huffalde" ein nicht unwesentliches; und wenn es heute die jüngere Generation noch wenig berühren wird, so kommt der Tag, an welchem auch an den jezigen Lieutenant die Frage des "Einschmierens" herantritt. Das Pferd ist ein Kapital, und zwar ein todtes, ohne gesunde Hufe. Sie gesund zu erhalten, ist das Bestreben jedes Pferdebesißers und daraus ist wohl die Existenz der verschiedenen Hufsfalben erklärlich.

Jeber Thierarzt, jeder Pferdebesitzer weiß, wie häusig neue und immer wieder "beste" Huffalben auffommen und angepriesen werden; es wäre interessant zu vernehmen, wie viele Tausende jährlich für Hufschmiere ausgegeben werden. Warum? Wohl meistens einem bloßen Glauben zulieb. Allgemein glaubt man, die Hufe des Pferdes, wie etwa die Schuhe des Menschen, durch Einreiben von Fett und Salbenarten geschmeidig und douerhaft erhalten zu können. Das Thema ist also ein recht wichtiges und es werden die nachstehenden, rationellen Neußerungen des schweizerischen "Archiv für Thierheilstunde" von E. Zichoffe in Zürich nicht ohne Interesse auch für uns sein.

Das Einfetten der Hufe entbehrt, so schreibt Herr Zschoffe, einer wissenschaftlich sestgestellten Begründung und da auch nie eingesettete Suse recht gesund bleiben können, — ich erinnere nur an wilde und Weidepferde\*) — so scheint es mir doch am Plate, die Frage, ob und in welcher Weise das Duffalben nöthig und nützlich sei, einmal genauer zu untersuchen. Wie gesagt, ich habe die anhin noch keine wissenschaftlich begründete Antwort gehört oder gelesen. Sollte aber eine solche bereits existiren, so dildet das Nachfolgende wenigstens eine Kontrolle oder Ergänzung.

Bon den mir befannten Borftellungen und Erklärungen über die Art ber Wirtung der Suffalben seien nur folgende erwähnt, weil die meisten weitern Anfichten in diese Grenzen hineinpassen:\*\*)

In Teneder's Rogarzt, 1 Bb., 1. Thl., vom Jahr 1803 heißt es u. a.

<sup>\*)</sup> Im "Hufschmieb", 1. Jahrg. 1883, Seite 43, wird mitgetheilt, daß bei einem Kavallerie-Regiment ein Schwadronschef die Huse seiner 130 Pferde das ganze Jahr durch nie einschmieren ließ; dagegen ließ ein anderer Rittmeister jeden Sonntag die Huse sammtlicher Pferde seiner Schwadron einsetten. Die Folge war, daß die Huse beider Schwadronen ganz gleich gut konservirt blieben, ob sie eingesettet waren ober nicht.

<sup>3</sup>ch fehe ganz ab von den fürchterlichen Zerftörungen, welche der Officialisatenant zur Disposition, Spohr", in seinem Schriftchen "Bein- und Hustofen bei Von

von den Huffalben: "Der Zweck der Huffalben kann kein anderer sein, als die Hornröhrchen weicher, nachgebender und diegsamer zu machen, ihren Durchmesser zu erweitern, damit der Nahrungssaft besser eindringen kann und auf diese Weise die Sprödigkeit der Hornmasse versindere und ihr Wachsthum befördere; und hiezu ist jedes Del und jedes Fett hinreichend." — Harze, Pech, Theer, meint der Autor, führen blos zur Verstopfung der Poren und bereiten vor zur Sprödigkeit. Alle Beweise für diese Behauptungen fehlen.

Spohr, in seinem Beterinärhandbuch (Nürnberg 1805) glaubt, man tendire mit dem Einschmieren der Suse nicht nur das Horn weich zu machen, sondern auch das Eindringen von Luft in die Hornmasse zu verhüten.

Prof. C. Steinhoff (Katechismus über die Kenntniß und Behandlung der Pferde und seiner gewöhnlichen Krankheiten, Schwerin 1824) sagt: "Bequem mag das Sinschmieren, Salben und Wichsen der huse vielleicht fein weil es nicht töelich nergennummen zu werden braucht partheilhaft for

sein, weil es nicht täglich vorgenommen zu werden braucht, vortheilhaft für den Huf ist es aber im Allgemeinen nicht, da es das Horn zwar nachgiebig, zugleich aber auch mürbe macht. Die Geschmeibigkeit des Hushornes wird nur durch angemessene Sinwirkung von wässeriger Feuchtigkeit ohne Nachtheil für dasselbe erreicht."

int pallerne etteralt."

Konrad Schreiber (Ratechismus der Hufbeschlagkunft 1880) vindizirt den Huffalben neben dem Schutz gegen widernatürliche Erweichung des Hornes die Fähigkeit, dem harten und spröben Huf mehr Geschmeidigkeit zu geben und das Wachsthum zu befördern.

Dr. Möller (huffrankheiten des Pferdes 1880) spricht von Suffalben, welche die Kohäfion der Hormasse erhöhen, von Salben, bestehend aus Fetten und Harzen, welche in das Horn eindringen und eine feste Masse mit demsielben bilben.

Bündel (Die Gesundheitspflege der Pferde, 1882) giebt zwar zu, daß die Hufsalbe ohne vorherige Erweichung des Hornes nuglos als Glasur auf der Hornoberfläche bleibe, glaubt aber, daß Fette in das erweichte Horn gut eindringen, indem sie das Wasser aus den Poren verdrängen. Er führt auch Glycerin als Erweichungsmittel an.

Haubner (Die Gesundheitspflege landwirthschaftl. Haussäugethiere, 1872), mit ihm übereinstimmend Siedamgroßti (in Haubner's landwirthschaftl. Thier-heilkunde, 1884) schreiben ben Huffalben nur den Werth eines Deckmittels zur Berhütung der Berdunftung des im Horn befindlichen Wassers zu.

Lungwig (Lehrmeister im Hufbeschlag, 1884) schließt sich obiger Ansicht an und bemerkt dazu, daß keine Hufsalbe einen direkten Ginfluß auf das Wachsthum des Hornes besige.

Auch in Leiserings Handbuch über hufbeschlag finden sich keine neuen und weitergehende Beobachtungen, ebensowenig wie Resultate diesbezüglicher Bersuche. Sigentliche Bersuche über das Sindringen von huffalben (Baselin und Glycerin) will, laut seiner Mittheilung im "Hufschmieb", 2. Jahrg. 1884.

S. 62, Thierarzt Zenisch gemacht haben; allein bas Beweiskräftige, die Art und Weise der Versuche behufs eventueller Kontrolirung theilt er nicht mit. Er sagt, daß bei eingeschmierten Hufen das Wasser nicht eindringe; auch Arzneien sollen nicht ausgesaugt werden, und kommt zu dem Schluß: "Wer die Hufe gesund erhalten will, vermeide sebe Hufschmiere. Nur bei spröbem und bröckligem Horn ist eine Salbe nöthig."

Bei meinen nunmehrigen Untersuchungen konnten selbstverständlich die bisherigen Ansichten nicht ignorirt bleiben. Bielmehr benutzte ich fie als Wegleitung, weil ihnen doch meistens die sogenannte Erfahrung zu Grunde liegt.

In erster Linie handelt es sich um die Frage, ob der Wassergehalt des Hornes durch Suffalben beeinflußt werde, d. h. ob Huffalben das Eindringen von Wasser oder das Ausdunsten von solchem aufheben; denn, daß der Wassergehalt des Hornes dessen Festigkeit oder Weichheit wenigstens theilweise bedingt und also von größter Bedeutung ist für die Erhaltung eines gesunden Huses, glaube ich vorderhand annehmen zu dürfen.

Zuerst ermittelte ich ben durchschnittlichen Wassergehalt des Hornes übershaupt. Zu dem Zweck, wie auch zu den weitern Bersuchen\*), benutte ich Duse eben getöbteter gesunder Pferde. Bon diesen entnahm ich sowohl Wands, als Sohlens und Strahlhorn und präparirte es so, daß ich von den etwa 1 cm breit herausgesägten Hornstreisen vierseitige Prismen schnitt, deren Grundslächen zusammen ungefähr den Quadratinhalt einer Seitensläche boten. Bon diesen, durch kleine Einschnitte gekennzeichneten Hornstücken, schnitt ich an der Außensläche alles unreine oder bröcklige Horn weg und an der Innensläche entsernte ich das Horn, dis die weiße Linie verschwunden war, d. h. dis ich Gewisheit hatte, daß keine Fleischtheile, Blättchen oder Zotten mehr im Horn steckten.

Solche Hornpräparate wurden nun einzeln auf der chemischen Waage mit der größten Genauigkeit (bis zum 10 000stel Gramm) gewogen. Nachher brachte ich sie in den Trockenkasten, in welchem eine Temperatur von 110° konstant gehalten wurde. Daselbst verblieben sie mehrere Tage, so lange, die bei den wiederholten Wägungen keinen Gewichtsverlust mehr aufwiesen. Dann konnte ich annehmen, daß sämmtliches Wasser verdampft war. Diese und die weitern Versuche wiederholte ich stets zwei die drei, einige noch mehr Mal.

Es ergab fich nun folgenber Gewichtsverluft, welchen ich auf Rechnung bes verbunfieten Baffers feste.

|                     |      |   |     | Frisch | nach d. Trodnen | Waffergehalt | 0/0  |
|---------------------|------|---|-----|--------|-----------------|--------------|------|
| Wandhorn vom Kronro | anbe | 4 |     | 6,1225 | 4,3538          | 1,7687       | 28,8 |
| Wandhorn vom Tragr  | and  |   |     | 5,6344 | 4,0262          | 1,6082       | 28,5 |
| Sohlenhorn          |      |   | 140 | 2,1300 | 1,3762          | 0,7538       | 35,4 |
| Strahlhorn          |      |   |     | 1,7220 | 0,8996          | 0,8224       | 47,9 |

<sup>\*) 66</sup> murben 97 Berfuche und 326 Bagungen vorgenommen.

Es ist klar und ging aus den Untersuchungen zur Evidenz hervor, daß der Wassergehalt der Huse variiren kann. Ich fand schon kleine Unterschiede zwischen den Border- und hinterhusen. Zum Mindesten aber wird der Wassergehalt auch dann verschieden ausfallen, wenn die einen Pferde, deren hushorn untersucht werden soll, vorher in Feuchtigkeit oder aber längere Zeit auf trockenem Boden standen. Große Differenzen fand ich allerdings nicht bei meinen Untersuchungen, obwohl nicht alle Pferde, deren Hushorn ich untersuchte, gleich trocken gestanden haben mögen.

Nunmehr handelte es sich zu untersuchen, 1) ob und wie viel Wasser in das Horn eindringe beim Einlegen ins Wasser, und 2) wie viel und wie schnell das Wasser beim Aussehen des Hornes an die Luft verdunfte.

Zu biesem Zweck wurden frische Hornprismen, welche in angegebener Weise präparirt worden waren, gewogen und theils ins Wasser gelegt, theils der Luft ausgesetzt. Es ergaden sich folgende durchschnittliche Resultate (die Prozente beziehen sich auf das ursprüngliche Gewicht):

| I. Bafferverluft    | in 24 Stb. in 10 Tagen    |
|---------------------|---------------------------|
| Banbhorn (Kronrand) | 4,3 % 12,6 %              |
| (Tragrand)          | 3,8 " 12,5 "              |
| Sohlenhorn          | 7,3 ,, 17,4 ,,            |
| Strahlhorn          | . 16,1—21,8 % 29,2—35,9 % |
| II. Bafferaufnahme  |                           |
| Wandhorn (Kronrand) | 2,8 % 4,6 %               |
| (Tragrand)          | 3,3 " 5,3 "               |
| Sohlenhorn          | 3,1 ,, 3,2 ,,             |
| Strahlhorn          | . 12,5—23,4 % 23,1—30,2 % |

Beim Strahlhorn find sehr große Schwankungen, deßhalb Doppelzahlen. Die Lufttemperatur betrug durchschnittlich 8—12°; ber Barometerstand variirte von 718 bis 725 mm.

Da nun im Huf diese Hornstücken nicht mit sechs Seiten, sondern nur mit einer der Einwirkung von Luft und Wasser ausgesetzt sind, so muß das Resultat reduzirt werden, und weil die Prismen so geschnitten wurden, daß die beiden Grundslächen zusammen die gleiche Oberstäche besitzen wie eine der vier Seitenslächen, so ist das Ergebniß mit fünf zu theilen. Dadurch gewinnt man die Zahl, welche einer einzigen Seite zufällt und welche auch für den Huf als Ganzes anzuwenden ist. Mithin würde beispielsweise die Wand des Hufes in 24 Stunden durchschnittlich 0,8 %, die Sohle 1,2 %, der Strahl 4,0 % ihres Gewichtes durch Wasserverlust einbüßen.

Genau ist diese Berechnung immerhin doch noch nicht, weil das innere, weichere Horn verhältnißmäßig seuchter ist und mehr Wasser verdunstet, als daszenige der äußern Seite. Die Angaben sind deshalb etwas zu hoch, wenn man sie auf die wirkliche Hufobersläche bezieht. Um die Größe des Unterschiedes zwischen der Berdunstung und der Aufsaugung des äußern und des

tinnern Hornes zu kennen, schnitt ich je ein 2 mm bickes Streischen bes äußern, trockenen und eben ein solches des innern, weichen Wandhornes aus und septe sie theils der Luft aus, theils legte ich sie ins Wasser. Sie ersuhren in 24 Stunden solgende Gewichtsveränderungen: äußeres Wandhorn verlor beim Trocknen an der Luft 4,6 %, inneres dagegen 26,4 %. Im Wasser vermehrte sich das Gewicht beim äußern Wandhorn um 5,8, beim innern um 2,3 %.

Eine weitere Ungenauigfeit verhehle ich ebenfalls nicht. Sie betrifft bie ungleiche Oberfläche ber untersuchten hornftudden.

Allerbings trachtete ich stets darnach, möglichst gleich geformte Hornprismen zu schneiden; allein es war das besonders beim Strahl und disweilen bei der Sohle nicht immer so möglich, wie ich es wünschte. Ein Prisma wird im Verhältniß zur Masse um so mehr Oberstäche dieten, je mehr sich dessen Grundsläche einer Dreiecksorm nähert. Je mehr Oberstäche im Verhältniß zur Masse, desto rascher wird die Verdunstung eintreten müssen. Die aus einer ungenauen Form entstandenen Fehler dürften übrigens gering anzuschlagen sein, so daß zum Mindesten solgender allgemeiner Schluß zu ziehen ist:

- 1) Die Berdunftung bes Baffers aus bem horn ift eine langfame; am meiften und am fchnellften verlieren Sohle und Strahl ihr Baffer.
- 2) Die Bafferaufnahme bes hornes ift eine geringe, am ftartften beim Strahl- und beim Sohlenhorn.

Eine weitere Frage, welche fich obigen Gagen nothwendig anreiht, lautet: Welchen Beg nimmt bas Baffer bei feinem Eindringen in ben huf?

Gemeinhin nimmt man an, daß es in die Hornkanälchen hinein dringe (benn diese sind doch wohl die viel besprochenen Poren des Hornes), in Folge der Kapillarattraftion.

Ich legte zur Untersuchung dieser Frage sowohl ganze huse als einzelne Hornstüde, frische und ausgetrocknete, in verschieden gefärbtes Basser. Hauptstächlich wurden Methylenblau und Fuchsinlösungen verwendet; in einer Fuchsinlösung wurde u. a. auch ein lebender huf während zwei Tagen gebadet. An dem Ein- und Bordringen der gefärbten Flüssigfeit wollte ich mit hülfe des Mitrostopes die gestellte Frage beantworten.

Die Erfolge maren inbeffen überall wenig befriedigenb.

An ben ganzen Sufen, lebenden und todten, drang die Farbe in 24 Stunden höchstens 0,3 mm ein; das Nämliche beobachtete ich auch an den einsgelegten Hornstücken von der Wand, der Sohle und dem Strahl. Nur da war die Hornschichte tieser gefärbt, wo etwa bröckliges Horn die äußerste Schichte bildete; sonst aber drang die Farbe überall gleich wenig tief ein und zwar gleich auf der Querschnitts, wie auf der Längsschnittsläche, bei der äußern wie bei der innern, jüngern Schichte.

Die sogen. Hornröhrchen farbten fich nicht tiefer hinein als die horns maffe, was schließen läßt, daß die Wasseraufnahme von außen ber nicht durch

bie Hornröhrchen stattfindet, sondern daß die Hornzellen selbst, ähnlich wie andere Körperzellen, das Wasser aufnehmen, gleichsam aufquellen; denn würde das Wasser durch Hornröhrchen aufgesogen, so wäre kein hinderniß, daß nicht auch der gelöste Farbstoff mitginge; wird aber die Flüssigseit von den Zellen selbst auf diosmotischem Weg absorbirt, so kann die Zellsubstanz für die Fardelösung gleichsam als Filter dienen. Daß das Wasser wirklich weiter eindringt als der Fardstoff, die Zellsubstanz also wirklich als Filter betrachtet werden muß, geht daraus hervor, daß auch dei ausgetrochnetem, in gefärdtes Wasser gelegtem Strahlhorn, in welchem die Wasseraufnahme mehr als 50 % betras, die Farbe doch nicht über 0,5 mm eindrang.

Beitere Berfuche zur Eruirung der Absorptionsfraft, welche barin beftanden, daß ich Hornstückigen in Salzlösungen brachte, boten wenig Neues:

Ein Wandhornstück von 8,4653 Gramm Gewicht wog nach 24stündigem Aufenthalt in einer 20 % NaCl Lösung 8,7430 Gramm, hatte also um 3,2 % seine Körpergewicht vermehrt; nach zwölf Tagen betrug die Gewichtsvermehrung 5,9 %. In einer 20 % Na2 SO4 Lösung vermehrte sich das Gewicht eines Stückes Wandhorn in 24 Stunden um 4,8 %, in 12 Tagen um 7,3 %.

Es bringen alfo Salglöfungen nicht in größerer Menge ein. Die Frage, ob langes Ausgetrochnetsein die Abforptionsfähigfeit des hornes beeinträchtige, beantwortete mir folgender Berfuch: Gin Wandhornftud, welches brei Wochen lang an ber Luft ausgetrodnet war, absorbirte in 24 Stunden 6,5 % feines Gewichtes an Baffer, in 12 Tagen 16,5 %. Ein weiteres Stud Strahlhorn, welches zwei Jahre lang troden gelegen und fehr hart war, absorbirte an Baffer in 24 Stunden 11,6 %, in 12 Tagen 79,6 % feines Gewichtes. hieraus geht hervor, daß die Absorptionsfähigfeit des hornes durch Austrodnen nicht schwindet und bag baffelbe im Stande ift, ben gangen fruberen Baffergehalt wieder aufzunehmen. Bas die Schnelligfeit ber Bafferaufnahme betrifft, fo richtet fich biefelbe nach bem vorhandenen Baffergehalt bes bornes. Bafferarmes horn absorbirt bas Baffer viel ichneller, als frifches, feuchtes horn. Bei einem hornstück, welches in 43 Tagen burch Bafferaufnahme um 12,8 % bes Gewichts zugenommen hatte, fiel von bem überhaupt reforbirten Baffer 1/3 auf den ersten Tag, der zweite Drittheil auf die 4-5 folgenden Tage, mahrend der lette Drittheil 38 Tage brauchte jum Gindringen. Nehnlich verhalt fich die Bafferverdunftung, b. h. das horn verdunftet am erften Tag fo viel Baffer, wie in ben nachfolgenden zwölf Tagen zusammen= genommen.

Bemerkenswerth erscheint mir noch die Beränderung des Bolumens des Hornes bei der Aufnahme und Abgabe von Wasser, welche Beränderung ich auf die bekannte Art feststellte, nämlich durch Messung der durch die Hornstücke in einem engen Glaschlinder verdrängten Wassermenge. Ich trachtete darnach, das Berhältniß der Bolumenveränderung zum Wassergehalt an den

verschiedenen Hornarten zu konstatiren und fand in zahlreichen Bersuchen, daß es überall dasselbe ward, d. h. die Bolumenzunahme nach der Absorption einer gewissen Bassermenge war in allen Hornarten gleich und ebenso die Bolumenabmahme nach der Abgabe eines bestimmten Bassergewichtes und entsprach in beiden Fällen ungefähr dem Bolumen des aufgesogenen oder verdunsteten Bassers. Folgender Bersuch an zwei Stücken verschiedenen Strahlhorns möge das Gesagte beweisen und ergänzen.

| 1. Start ausgetrodnetes Sorn:                       | Gewicht<br>in g | Bunahme                       | Bolumen<br>in cm3 | Bunahme        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Erfle Wägung und Meffung<br>Ameite " (nach Stägigem | 0,8996          | 0,8224                        | 0,8125            | 0,7800 = 96.7% |
| Aufenthalt im Waffer)                               | 1,7220          | $\int = 91_{r}4^{\circ}/_{n}$ | 1,5925            | 1              |
| 2. Starf aufgeweichtes horn:                        |                 | Abnahme                       |                   | Abnahme        |
| Erfie Wägung                                        | 2,4562          | 1,3464                        | 2,09625           | 1,15275        |
| Austrodnen im Trodenidrant)                         | 1,1098          | = 54,8 °/ <sub>0</sub>        | 0,94350           | ∫ = 55,0 %     |

Die Beränderung der Konfistenz und Clastizität des Hornes bei seinem verschiedenen Wassergehalt konnte ich vorläufig nicht genügend feststellen. So viel das Schneiden mit einem Messer darauf zu schließen erlaubt, glaubte ich konstatiren zu können, daß beim Wand- und Sohlenhorn nach dem Einslegen ins Wasser nur die oberste etwa 1 mm dicke Schichte wirklich merkdar weicher geworden sei; das tiefer liegende Horn behielt seine gewöhnliche Konsistenz. Strahlhorn dagegen wurde durch und durch erweicht.

Bu ber nun nachfolgenden Untersuchung der Wirkung der Hustablen benutte ich ganz ähnlich präparirte Hornstücken vom Straht\*) der Borderhuse eines Pserdes, welche den gleichen äußern Berhältnissen exponirt wurden. Borerst wollte ich nämlich ermitteln, ob die den Husstritten übrigens plausibelste Wirkung, nach welcher sie den Wasserein- und Austritt im Horn beeinträchtigen, wirklich eintrete und in welchem Maße. Die einzelnen Hornprismen wurden nun mit verschiedenen Hussaben tüchtig eingerieden und überdeckt, etwa so, wie man in der Praxis den Hus einzuschmieren psiegt. Selbstverständlich wurden nun die Hornstücken ist der barauf liegenden Salbensubstanz gewogen, und zwar unter Beobachtung aller Borsichtsmaßregeln.

Einige der eingesalbten Hornstücke wurden an die Luft gelegt, andere ins Wasser; die letteren ließ ich vor der zweiten Wägung behufs vollständiger Vertrocknung des an der Oberfläche — auf der Salbe — adhärirenden Wassers 1 Stunde trocknen. Ich erzielte nun folgende Ergebnisse:

| Strahlhorn ber Luft<br>ausgesetht: | Reines<br>Horn | Dit Fett<br>beftricen | Mis<br>Bafelin | Dit<br>Olycerin | Mit<br>Bads | Mit<br>Asphaltlad |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| I. Bagung                          | 3,9364         | 6,5296                | 5,2702         | 6,8400          | 1,6588      | 4,6210            |
| II. Bagung (nach 24, Stbn.)        | 3,3600         | 6,2706                | 5,2564         | 5,7572          | 1,6110      | 4,5440            |
| Gewichtsabnahme in %               | 16,1           | 3,9                   | 0,2            | 15,8            | 2,9         | 1,6               |
| III. Wagung (nach 8 Tg.) .         | 2,7746         | 5,0080                | 4,9604         | 5,0570          | 1,3214      | 4,5278            |
| Gewichtsabnahme in %               | 29,2           | 24,8                  | 5,8            | 27,5            | 20,4        | 2,0               |

<sup>\*)</sup> Die Berfuche wurden auch bei Sohlen- und Wandhorn angestellt, doch eignet fich bas Strahlhorn am besten.

| Strahlhorn ins Waffer gelegt: | Reines<br>Horn | Dit Fett<br>beftrichen | Dit Bafelin | Wit<br>Glocerin | Mit.<br>Bads | Maphalifiad |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| I. Bägung                     | 4,9050         | 4,6014                 | 6,2134      | •)              | 2,2130       | 4,1504      |
| IL Bägung (nach 24 Stbn.)     | 5,5202         | 4,7906                 | 6,2932      |                 | 2,2624       | 4,2608      |
| (Bewichtszunahme in %         | 12,5           | 4,1                    | 1,2         |                 | 2,2          | 2,6         |
| III. Wägung (nach 8 Tg.) .    | 6,2810         | 5,3920                 | 7,1568      |                 | 2,6682       | 4,6732      |
| (Bewichtszunahme in %         | 27,2           | 14,5                   | 15,1        |                 | 20,5         | 12,5        |

Das benutte Wachs wurde vorerst in Terpentinöl gelöst; sodann wurde bas Hornstück in die Lösung gelegt und nachher während zwei Tagen der Luft ausgesetzt behus Verdunstung des Terpentinöls. Als Lack benutte ich Asphaltlack und ließ die überstrichenen Stücke ebenfalls während 24 Stunden trocknen, bevor ich sie wog.

Mus biefen Berfuchen barf geschloffen werben:

- 1) Das Einfetten -reduzirt die Wasserverdunstung des Hornes in 24 Stunden um 75,8 %, die Basseraufnahme um 67,2 %.
- 2) Das Bestreichen mit Bafelin mindert die Berbunftung in 24 Stunden um 98,7 %, die Absorption bes Baffers um 90,6 %.
- 3) Gincerin vermindert die Austrocknung nicht.
- 4) Bachslöfung vermindert die Verdunstung und Absorption ebenfalls um circa 80 %. Das betreffende Hornstück gehört zu einem Hinterhuf und deshalb ist die direkte Vergleichung nicht möglich.
- 5) Asphaltlad reduzirt bie Berdunftung um 90 und die Absorption um 20,8 % in 24 Stunden.

Den besten Erfolg weist also bas Baselin auf als Deckmittel, wogegen bas Glycerin gerabezu gegentheilig wirft.

Was die Adhärenz der Huffalben am Horn betrifft, so haftet die Lacklösung am besten, dann Wachs, Baselin, Fett und Glycerin. Mithin würde praktisch die Wirkung von Lack und Wachs am nachhaltigsten sein, während Baselin und Fett durch Neibung der Hufe am Boden und an der Streu und Glycerin schon durch Wasser bald entsernt werden.

Da nach acht Tagen die Wasseraufnahme überall unverhältnißmäßig reichlich ist, so muß angenommen werden, daß der Ueberzug in Folge des successiven Quellens des Hornes gelockert und deshalb für das Eindringen des Wassers durchgängiger gemacht worden sei.

Nunmehr bleiben noch die Fragen offen, ob Fette, Baseline zc. vielleicht selbst ins horn eindringen und daselbst eine Beränderung der Konsistenz und der Dauerhaftigkeit hervorbringen, wie es angenommen wird.

Borerst war nöthig, den eventuellen Gehalt der fraglichen Substanzen im Horn zu bestimmen. Baselin, Glycerin, Lack und Wachs schloß ich von vornherein aus und beschränkte mich auf die Untersuchung auf Fett. Leider fehlten mir diesbezügliche Analysen von Horn. Nur Kölliser will bei krank-

<sup>\*)</sup> Glycerin löft fich in Baffer.

hafter Berbidung ber Nägel alterer Menschen in jener hornigen Maffe Fett- förnchen gefunden haben.

Ich suchte den Fettgehalt des Hornes vorerst auf chemischem Wege nachzuweisen, indem ich Horn-Feilenspähne im Trockenschranke entwässerte und nachber mit Aether behandelte. Da ich aber zu wenig geübter Analytiker bin, so messe ich dem Resultate von 0,2 % Gewichtsverlust durch Entsernung der in Aether löslichen Substanzen keine Beweiskraft zu.

Aber auch auf mitrostopischem Weg suchte ich mit Hülfe ber das Fett dunkelbraun oder schwarz särbenden Osmiumsäure Fett nachzuweisen. Es zeigte sich, daß bei mit Osmiumsäure behandelten Hornschnitten wirklich eine leichte Braunfärbung in der Umgebung der Hornröhrchen auftrat, sowohl bei Huf- als bei Klauenhorn. Aber diese Braunfärbung zeigte sich auch bei vorshergegangener, längerer Behandlung der Schnitte mit Aether und ich mußte annehmen, daß sie ihr Entstehen einer andern Ursache verdankt.

Eingefettete ober in Del gelegte Hornstücke zeigten nun auch nach Wochen tein anderes Bilb, worauf ich schloß, daß Fett nicht einbringe.

Das Färben von Fett und Baselin gelang mir nicht so, daß ich annehmen konnte, der Farbstoff wäre in seinster Vertheilung (Lösung), daß er eventuell mit dem Fett hätte ins Horn eindringen können. Ich wandte denn auch hier die Wägemethode an bei Fett, Vaselin und Glycerin. Frische und trockene Hornstücke wurden vorerst mit diesen Substanzen überstrichen, wieder, so gut es mit Tuch möglich war, gereinigt und mit den etwa noch adhärirenden, nicht wegzuwischenden Salbentheilchen gewogen, nachher während 43 Tagen in die entsprechenden Substanzen eingelegt, wieder in gleicher Weise mit Tuch abgerieben und abermals gewogen.

Es ergab fich:

In Fett eingelegtes frisches horn hatte einen Gewichtsverlust von 2,4%; getrodnetes born blieb unverändert.

In Bafelin gelegtes Sorn blieb unveranbert.

Glycerin verminderte das Gewicht bei dem trockenen Hornstück um 0,2, bei frischen Hornstücken 9,9 % beim Wandhorn, und bis 37,0 % beim Strahlhorn.

Daraus erhellt, daß Fett und Baselin nicht eindringen und daß Glycerin nicht nur nicht eindringt, sondern in Folge seiner hygrostopischen Eigenschaft das Wasser aus dem huf ebenso reichlich entzieht als die Luft.

Da Glycerin schwerer ist als Wasser (Spez. Gewicht = 1,25), so hätte die Gewichtszunahme bei allsälligem Eindringen erheblich sein müssen. Dringen die Hoffalben aber nicht ein, so kann von einem direkten Einfluß derselben auf die Hornbeschaffenheit oder gar auf das Wachsthum desselben nicht gesprochen werden, und es bleibt vorläusig nur ihre Wirkung als Deckmittel aufrecht.

Sollen nun noch aus diefen Bersuchen praktisch verwerthbare Folgerungen gezogen werben, so mögen es folgende sein:

Das Hufhorn ist normal je nach seiner Lage und seinem Alter verschieden wasserhaltig, im Aligemeinen beinahe gesättigt (70—90 %) des Sättigungsgrades). Sowohl die Verdunstung als die Absorption des Bassers von außen geschieht langsam; am schnellsten beim Strahl und dei der Sohle. Da auch bei lange trocken gestandenen Husen lebender Pferde der Bassergehalt nicht wesentlich abnimmt, troß sortwährender ungehinderter Verdunstung an der Oberkläche, so ist anzunehmen, daß der Basserersat vom Blut aus geliesert werde. Die sicherste und beste Feuchthaltung des Hushornes wird deshalb wohl durch Besörderung der Blutzirkulation, d. h. durch Bewegung erzielt.

Durch Baben ber Sufe vermögen nur die außersten Schichten bes hornes burchfeuchtet und entsprechend erweicht ju werben.

Durch huffalben wird bie Absorption und Berdunstung des Baffers gemindert, aber nicht ganz aufgehoben. Die huffalben find also da am wirtsamsten, wo die Berdunstung und Absorption am intensivsten stattfindet, vorab am Strahl, dann an der Sohle. Fast unwirtsam sind sie an der hornwand.

Bon ben huffalben wirken am besten Bafelin und Lad, am nachhaltigften Lad und Bachs.

Glycerin ift ein egquisit austrochnendes und keineswegs erweichendes Mittel.

Abgesehen von etwaigen indirekten Wirkungen der Salben auf die Horn-konsistenz darf gesagt werden, daß die Hussalden, auf die Hornwand applizirt, in Bezug auf Konservirung des Hornes geradezu werthsos sind. Einschmieren mit Vaselin oder Lackiren frisch beschnittener Sohlen und Strahle zur Vershütung der allzuschnellen Austrocknung des bloßgelegten Hornes und zum Schuß desselben gegen Unreinigkeiten hat eher einen Sinn. Ueberhaupt sollte sich das Einsetten, sosern es als nützlich erachtet wird, mehr auf Sohle und Strahl beschränken und wäre es auch nur zu dem Zweck, daß bei Gelegenheit des Einschmierens die betreffenden Hustheile erst gründlich gereinigt werden müßten.

Die verschiedenen Beimengungen zu ben huffalben wie Althaeschleim, Ruß 2c. sind werthloser Ballast; denn auch sie können vermuthlich nicht mehr als decken.

Glycerin ift höchstens bei zu mafferreichen Sufen ober bei Strahlfäule, als austrochnendes Mittel, nicht aber als Suffalbe für gefunde Sufe anzus wenden.

Eine Huffalbe, welche wirklich das Horn gefund erhalten soll, muß zum voraus die Eigenschaft eines trefflichen Desinsektionsmittels haben, jedoch das Horn nicht chemisch angreisen, überdies haltbar, impermeabel und billig sein. Eine solche Huffalbe muß aber wohl erft noch ersunden und erprobt werden.

# Frangofifde Regiments-Gefdichten.

I

Bor langerer Zeit habe ich mich in biefen Blattern\*) eingehend geaußert über ben Segen ber jogenannten Regimentsgeschichten und über einige Bunfte, Die bei beren Abfaffung von Befentlichfeit find. Bei ber großen Dehrzahl unferer Truppentheile eriftirt in ber Regel a., eine febr umfangreiche, oft in bas Bebiet ber höheren Taftif und ber allgemeinen Rriegsgeschichte einerseits, in die geringften Einzelheiten andrerseits eingehende, mit Rarten und vielen Beilagen ausgestattete Regiments-Beschichte; b., baneben giebt es - ober wird erfirebt - eine "billige", furge, insbesondere für bie Mannichaft beftimmte auszügliche Darftellung ber Erlebniffe und Thaten 2c. bes Truppentheils. Beibe Arten haben, jebe für fich - abgefehen von ber Geeigentheit ihrer Abfaffung - ihren besonderen Zwed und Berth. In erfreulicher Weife hat fich biefe Erfenntniß faft allerorten Bahn gebrochen, was burch die steis machsende Bahl ber Truppengeschichten schlagend bewiesen wird, und es ift zu hoffen und anzunehmen, bag ba, wo Regimenter bisher in biefer Beziehung noch im Rudftande geblieben find, bies nicht aus mangelndem Berftandniß für die Bflege ber geiftigen und moralischen Fattoren bei ber Mannichafte-Ausbildung hervorgegangen, sondern durch andere hemmniffe verschuldet worben ift.

Die Franzosen, — vernünftiger Weise das Gute nehmend erst recht, wenn es vom "Feinde" kommt, dem man die "Geheimnisse des Sieges" ablauschen möchte, — kannten die vor Rurzem eine Regimentsgeschichte nach unsern Bezrissen nicht, haben aber seit einigen Monaten mit wahrem Feuereiser diese Idee aufgegrissen und ihre Ausführung bereits wacker gefördert. In Kleinsdes — Ausschlichten und kriegerische Embleme mit Goldschrift auf rothem starkem Deckel, — in mäßiger Seitenzahl, zu ganz geringem Preise erscheinen schnell hintereinander die Geschichten der Regimenter\*\*), die ausgesprochenersmaßen für die Verbreitung unter den Mannschaften bestimmt sind. Es ist das "livre d'or", das goldene Buch des Regiments.

Vor mir liegen brei jüngst veröffentlichte "Goldbücher"; . . ist unsere Renntniß des äußeren Dienstes, der Taktik, Ausrüstung, Bewaffnung 2c. der Franzosen eine ziemlich genaue und verbreitete, so empfiehlt — und lohnt es sich, meines Erachtens, auch ihrem inneren Wesen, ihrem Denken und

<sup>\*)</sup> Siehe Rebruarheft 1885 unferes Journals : "Billige Regiments : Befdichten"

<sup>\*\*)</sup> In ber von der rührigen Barifer Berlagshandlung von Henri Charles-Lavauzelle. herausgegebenen "Petite bibliotheque française".

Empfinden recht nahe zu treten. Und da gestatten uns die "Goldbucher" einen tiefen, ungetrübten Ginblick in das moralische Element der neu-gallischen Heerschaaren.

Um aus einem Nefruten, — so wirbt unter bem 30. Oktober 1886 "la Françe militaire" für die Sache, — einen guten Soldaten zu machen, genügt es nicht, seine Glieder geschmeidig, ihn frästig und wassengeschickt zu machen, ihn zu discipliniren, zu ziehen, seine geistigen und körperlichen Fähigekeiten zu entwickeln. Wenn der Soldat nicht seiner Fahne religiöse Verehrung widmet, wenn er nicht ebensowohl vom Corpszeist wie von Vaterlandsliebe durchbrungen ist, dann ist er kein vollendeter Soldat, dann ist er nur eine mehr oder weniger surchtbare Kriegsmaschine, aber nicht das Muster eines Bürger-Soldaten, in dessen hände die Regierung, ohne Furcht und Zagen, die Wache der Grenzen und die Ehre des Vaterlandes vertrauen kann.

Nochmals sei es gesagt: ohne Corpsgeist feine Armee! Aber was ist noth, um diesen Geist, wenn er nicht existirt, entstehen und wachsen zu lassen, ober um ihn aufrecht zu erhalten da, wo er schon in einem Regimente gepflanzt ist?

Was noth thut, ist: daß man alle Soldaten in die Geschichte des Truppentheils einführt, in dem sie dienen; daß man sie kennen und in Kopf und Herz einprägen lehrt die Namen der Chefs, die ihre Vorsahren zum Siege geführt haben oder gefallen sind, indem sie mit ihrem eblen, auf edle Art vergoffenen Blute die Schmach der Niederlage abwuschen. Was noth thut, ist: daß man ihnen Allen die Geschichte ihres Regiments in die Hand giebt." . . .

Ich schlage zunächst auf: "Historique du 10" bataillon de chasseurs à pied", und entnehme dem Borwort das Nachstehende:

Die Entstehung der Jägerbataillone batirt aus dem Jahre 1840. In 45 Jahren haben diese Bataillone mit ihrem Blut ein Blatt Geschichte gesschrieben, welches sie neidlos auf die andern Korps blicken läßt. In Afrika, in der Krim, in Italien, in China, in Mexiko, in Frankreich, überall stehen sie in der ersten Neihe. In den Tagen des Ruhmes wie in den Tagen des Unglücks hat man sie stets treu befunden ihren Ueberlieserungen in Opsersfreudigkeit und Manneszucht. Gerade jetzt noch ist ihnen ein Ehren- und Bertrauens-Bosten angewiesen: sie sind die Borposten der Armee an der deutsschen und italienischen Grenze. Unter den andern Bataillonen darf das 10. stolz sein auf seinen Ruhmesantheil. Unsere Fahne zeigt die Ramen Isly, Sebastopol, Solserino; — und einer Waffenthat des 10. Bataillons verdankt die Fahne das Kreuz, welches sie trägt.

Bei der Erzählung der Thaten und Leiden ihrer Borgänger muffen die 10. Jäger empfinden, wozu sie eine solche Erbschaft an Ruhm und militärischen. Ueberlieferungen verpflichtet . . . "

Was nicht zu vergessen und zu unterschätzen ist: die Regiments-Geschichten haben, — abgesehen von ihrer moralischen, erzieherischen Aufgabe, — einen

militärisch-sachlichen Werth, insofern sie sammeln und sichten die tattischen, technischen, organisatorischen Details, die Einzelheiten über Berpstegung, Besteidung, Ausrüstung u. s. f. Wenn bermaleinst die Zeit gekommen sein wird, — vielleicht an der Hand unserer Generalstabsdarstellungen, — "die Geschichte" der Feldzüge 1864, 66 und 70/71 zu schreiben, dann sindet der Geschichts-Forscher und -Schreiber ein ungeheures und höchst werthvolles Material aufgespeichert in unsern großen Regimentsgeschichten. Besäßen wir solche nur für die Zeiten des siebenjährigen Krieges!

Auch in diesem Sinne also haben die neuentstandenen und noch zu erwartenden französischen "Goldbücher" ihren Werth und Reiz, obgleich sie wegen ihres geringen Umfanges sich auf knappe Darstellung beschränken; bessonders erfreut müssen wir Deutschen darüber sein, daß endlich über den letzten großen Krieg das Schweigen drüben gebrochen wird, daß die französischen Regimenter ihren Antheil an dem Feldzuge 70/71 erzählen: denn wenn es auch an "Memoiren" Einzelner und an kompilatorischen Werken nicht mangelt, — die kleinen Quellen, aus denen das Material zusammensstießt, waren uns hüben — und der großen Menge drüben — nicht zugängslich. Zetz können "Quellen studirt" werden.

Aber da muß ich sagen und warnen: es ist die größeste Umsicht und Vorsicht nöthig! Die glorreichen Thaten, welche die französischen "Goldbücher" berichten, sind ja — begreislicherweise — möglichst rosig gefärdt; aber die Färbung enthält taum eine Fälschung, soweit es sich um frühere Kriege handelt. Dahingegen siehen bei der Darstellung des Feldzuges 70/71 unsere heißblütigen, rachedürstenden Nachbarn berartig im Banne der Leidenschen, daß die Hörbung der Berichte sich oft — wohl ihnen selber undewußt! — in eine Fälschung Berichte sich oft — wohl ihnen selber undewußt! — in eine Fälschung gemandelt hat. Inwieweit nun diese Vermengung des Richtigen mit dem Unzichtigen stattgefunden haben, wo die Grenze von Wahrheit und Dichtung ließen mag, das zu ergründen, — soweit solches überhaupt möglich! — muß dern einzelnen Falle vorbehalten bleiben; und dazu werden deutscherseits in erster Linie die Truppentheile berusen sein, die den betreffenden französischen im Kampse gegenübergestanden haben.

Mso: Borsicht, soweit die "Goldbücher" die französischen Gelbenthaten 70/71 erzählen; — aber: Bertrauen, soweit sie ihre Prüfungen, Stapazen, Leiden in diesen großen Jahren berichten! Ich kann wohl san nach Durchlesung meiner drei Goldbücher: es ist etwas Furchtbares, etc. as die Bande der Mannszucht und Moral Zersezendes — um solche fortzen, niederbeugenden Schläge und Heimsuchungen, wie sie dazumal über sielze und tapsere Armee des kaiserlichen Frankreich gekommen sind. Wohl und Deutschen, daß uns diese Prüfungen erspart blieben! Und ziehen wir das unsere Lehren! . . . .

Wenn ich nunmehr auf die "Goldbücher" eingehe und einige besondere Reue Milit. Blatter. 1887. Februar-Best.

Einzelheiten anführe, Gigenthumlichfeiten hervorhebe, bann wende ich mich naturlich befonders ber Darftellung über ben Krieg 70/71 gu.

Mm 4. Dezember 1840 übernahm ber Major Dac Mahon vom Generalfiabe bas Rommanbo bes neugeschaffenen 10. Jägerbataillons, bas von 41-48 in Afrika ruhmreich focht; Anhang: intereffante Einzelschilberungen biefer Expeditionen und Kämpfe. Bon 1848-1854 in Franfreich und im Rirdenftaat; - bann in ber Rrim: Belagerung von Sebaftopol. Bwei Offigiere getöbtet, einer an ber Cholera gestorben, funf ichmer verwundet 687 Unteroffiziere und Jäger an Bunben ober Krantheiten in ben Lagarethen . 72 getöbtet ober in Folge ber Bermundung noch in ber Rrim felbit geftorben; 151 verwundet; 196 an Rranfheit verftorben\*); 12 find die Fuße erfroren. 60 Leichtvermundete find bei ber Truppe verblieben. Schlieglich ift eine große Angahl nach Frankreich, jum Depot bes Bataillons und gu ihren Familien gurudgeschieft, wegen ber burch ben Dienft verursachten Invalidität, wegen Bermundung ober aus Anlag von Erfranfung! Anhang wieber: besondere Waffenthaten. - Es folgt: Italien 1859. Die 10. Jäger find in ber Avantgarbe fomohl bei Melegnano, wie bei Solferino; bier nehmen fie im Rampfe bie Fahne bes öfterreichischen Regiments Nr. 60 (Bafa.) -

Abermals in Afrika, von 64—66: zwei besondere Thaten gegen die Eingeborenen, bramatisch erzählt, Kampf bei El-Besta und bei Titen Paha. Man versteht den Neiz bieses aufregenden Bustenkrieges!

Bei Ausbruch des Krieges 1870 sind die 10. Jäger im Lager von Châlons; sie treten jum 2. Korps (Frossard) der Rhein-Armee; machen am 23. Juli die Rekognoszirung "bei Forbach", unter General Laveaucoupet, mit; unterstüßen am 2. August die "Bewegung der Division Bataille auf Saarbrücken" und werden am Abend nach dem Dorfe St. Arnual dirigirt, das zum Divisions-Stadsguartier erwählt ist.

Am 5. August, Abends 9 Uhr, verläßt die Division bei strömendem Regen die Höhen von St. Arnual und lagert im Mitternacht bei Spickeren, das 10. Jägerbataillon in erster Linie vorwärts des Dorfes. Der Gesechtsbericht für den 6. August lautet: Die Division Laveaucoupet, welche die Höhen besetzt hatte, hielt den rechten Flügel der Stellung, die Division Berge bildete in der Stiringer Sbene den linken; die Division Bataille stand in Reserve gegen Octingen. Um 8 Uhr früh wurde das Bataillon vorgeschickt, um den Rothen Berg zu besehen. Die Genie-Kompagnie der Division wirst sofort längs des Höhenrandes Schüßengräben auf; sie werden mit 2 Kompagnien Jäger beseht, denen 2 Geschüße beistehen. Die 4 anderen Geschüße der Batterie und eine Jägersompagnie standen auf dem Plateau rückwärts als Soutien. Unterdessen hatte der Keind am Morgen die Saar überschritten

<sup>\*)</sup> Also faft so viel, wie por dem Feinde geblieben find. Es waren troftlose, sanitätische Berhalfnisse befanntlich!

und seine Kolonnen waren längst gemelbet, als um 10 Uhr seine Bataillone sich rückwärts des Terrains sormirten, welches ihn von der durch die Jäger besetzen Bergkuppe schieden. Um 11 Uhr etwa suhr eine Batterie auf dem Exerzierplage auf und der Kampf begann mit einer lebhaften Kanonade. Unsere an Jahl und Kaliber unterlegene Artillerie wurde bald zum Schweigen gedracht; die beiden auf der Bergkuppe besindlichen Geschütze mußten sich zurückziehen, nachdem sie saste alle Pferde verloren hatten und kampfunsähig geworden waren. Die ganze Wucht der deutschen Batterien vereinigte sich nun auf die Insanterie und ihr Feuer gestattete den preußischen Kompagnien Terrain zu gewinnen und sich in die Gehölze zu wersen, welche die Berghänge bedecken. Die seinblichen Generale hatten die vom Jägerbataillon besetzte Bergnase als Schlüsselpunkt der Stellung erkannt: so wurde es in Front und Flanke angegriffen. Das ganze Bataillon lag, als Schüßen ausgelöst, am Nande des Rothen Berges und hielt, unterstüßt durch Berstärfungen vom 24.,

Aber zur Linken war die Division Vergé zum Rückzuge gezwungen norsben; zur Rechten war es dem Feind gelungen, die Gehölze zu besetzen. Das Jäger-Bataillon mußte deshalb, um nicht eingeschlossen zu werden, seine Stellung verlassen, nachdem es einem neuen Angriff der preußischen Regimenter 39 und 74, bei welchem der seinedliche General François siel, Widerstand geleistet. Dem erhaltenen Besehl gemäß bewerkstelligte das Bataillon daraus seinen Rückzug nach dem Plateau vorwärts Spichern. Die Preußen besetzen den Rand, aber alle ihre Bersuche, auf das Plateau zu gelangen, blieben fruchtlos. Zum Unglück machte eine gegen unsern linken Flügel gerichtete Umgehung den Rückzug nothwendig.

Das Bataillon, um 9 Uhr Abends wieder vereinigt, wird bestimmt, den Rückzug der Division zu becken, der von Statten geht, ohne daß die Preußen ihn zu stören wagen. Sie hatten an diesem Tage beträchtliche Verluste erslitten, waren gänzlich ermattet und zur Verfolgung nicht fähig. Erst am nächsten Morgen und nach beendetem Abzuge der französischen Truppen rückten sie weiter vor.

Das Jägerbataillon führte am Abend, — so heißt es an einer andern Stelle, — für den verwundeten Rommandeur der Kapitän Grandmange. Um 10 Uhr räumten die Jäger Spichern und dirigiren sich nach Fordach, wo sie um Mitternacht ankommen und das sie gänzlich geräumt sinden; sie verbringen die Racht auf dem Bahnhose. Bei Tage, — vor der durch die Einwohner gemetdeten Ankunft des Feindes, — gelingt es dem auf 400 Mann zusfammengeschmolzenen und munitionslosen Bataillon, das von einem Wegkundigen quer durch den Wald geführt wird, sich — am Nachmittage des 7. August — mit dem 2. Korps dei Puttelange wieder zu vereinigen.

Das 10. Jägerbataillon hatte 12 Offiziere und 215 Mann an Tobten, Berwundeten und Bermiften eingebüßt. Es wurde, ohne an größeren Rämpfen nachbem Theil genommen zu haben, bei Met friegsgefangen und nach seiner Rückfehr aus Deutschland bei ber Armee von Bersailles zur Niederwerfung der Kommune verwendet.

Das Depot bes Bataillons gehörte jur Befagung von Strafburg und gerieth nach bem Kall ber Festung gleichfalls in Gefangenschaft. —

Mancherlei Fata hat bas im Ottober 70 burch Defret ber Regierung ber National-Bertheibigung geschaffene 10. Marich : Jagerbataillon gehabt. Es wurde in Avignon gebilbet aus Leuten, Die ben Depots ber Jägerbataillone entnommen waren, aus jungen Solbaten bes Jahrgangs 70 und Freiwilligen. Die ersten Mannschaften, vom 8. Bataillon, treffen am 30. Oftober in Avignon ein; die andern, vom 3. und 9. Bataillon, flogen erft unterwegs bagu. Am 28. November gahlt bas Bataillon 985 Mann, von burchschnitt= lich 191/2 Lebensjahren. Rein Golbat hatte jemals ein Gewehr abgeichoffen. Man mußte fie in ber Sandhabung ihrer Baffe mahrend ber Bahnfahrt ober ber größeren Salte unterweisen. Um 30. November fiogt bas 10. Marich-Jagerbataillon zur Armee bes Generals Aurelles be Baladines, "ber eben bei Coulmiers gefiegt hat." Am 1. und 2. Dezember, "mahrend bes fiegreichen Rampfes bei Billepion und Loigny" bleibt bas Bataillon in Referve; bagegen am 3., wo es eine Refognoszirung zu unternehmen hat, wirft es bie feindlichen Borpoften gurud und hat, Dant feiner Schnelligfeit und Energie bei diefer Belegenheit nur unbedeutende Berlufte. Rach ber Wiebereinnahme Orleans burch die Deutschen, tritt bas Bataillon mit bem 17. Korps jur 2. Loire-Armee unter Changn.

Run, ba haben die 10. Marich-Jager, wenn man bem "Golbbuch" Glauben ichenfen will, Bunder ber Tapferfeit verrichtet; fo am 8. Dezember, in ber Schlacht von Billorceau, wo fie bie wichtige, von zwei Regimentern Mobiler und einer Batterie verlaffene und jum Theil bereits von ben Breugen befette Stellung von Cernan, ohne Befehl abzuwarten, angriffen und nach breiftunbigem mörberischen Rampfe wiebernahmen; - fo am 9. Dezember, wo fie nach dem Gefecht bei Origny, im Berein mit einigen Kompagnien bes 48. Marich-Regiments, verhinderten, daß der Rückzug ber zum großen Theil aus Mobilen bestehenden Division zur Auflösung ausartete. Am 10. Degember in ber Arrière-Garbe, am 15. und 16. bei Bendome in ber Referve; von da bis Le Mans in der Arridregarde — freilich benkt der erschöpfte Feind nicht an Beunruhigung des Rückzuges. Und fo fampft bas 10. Marich-Jägerbataillon am 8. Januar bei Artenan gegen bedeutende Uebermacht, bilbet in ber Racht, bei fchredlichem Sturme, die Rachhut und fchugt, unerschüttert bei ber Rieberlage, ben Rückzug unter empfindlichen Berluften. Am 11. halt es das Blateau von Auvours (Schlacht bei Le Mans) den Tag über gegen große Uebermacht. Bei biefer Gelegenheit fturgt bas gange Bataillon, unter bem Bujauchgen ber gur Unterftugung berbeieilenben papftlichen Buaven, mehrere Dale vorwärts und überrennt bie Preugen mit bem Bajonett! Der Feind ift guruckgetrieben und bas Bataillon lagert in feinen Stellungen.

Dann erfolgt der Rückzug des General Chanzy. Am 12. März wird die Loire-Armee aufgelöst. Die 10. Marsch-Jäger helsen auch ihrerseits die Kommune niederzuwersen, wobei sie an Todten 1 Offizier und 30 Mann zählen. — Seitdem hat das 10. Jäger-Bataillon verschiedentliche Garnisonen gehabt; es liegt seit 1878 in Saint-Die. Die Geschichte schließt mit den Borten: "Auf einem Chrenposten, als Schildwache vor den Engpässen der Bogesen stehend, erwartet es nur eine Gelegenheit, um zu beweisen, daß es noch immer das 10. Bataillon von Solserino ist; gestüßt auf die Ueberslieserungen der Bergangenheit fühlt es sich noch immer würdig des Wahlsspruchs, den ihm seine Geschichte zu verdienen scheint:

"Das Borberfte am Feinde, bas Lette beim Rudzug."

Eine furze Rangliste des Bataillons vom 1. Januar 1886, das namentsliche Berzeichniß aller Bataillons-Rommandeure — und das "Goldbuch" ist zu Ende. Doch halt! Es ist noch beigefügt das Leiblied der 10. Jäger, — Text und Noten, — "Le Chant de Sidi-Brahim"\*); — vier in der That packende Strophen! Aber damit dem "Goldbuche" die Revanches Spize nicht sehle, ist eine fünste Strophe beigefügt — "couplet in edit" —, wohl eigens für die Regimentsgeschichte gedichtet\*\*):

Neberrascht eines Tages, getroffen im herzen, Lagft Du Frankreich, sterbenb; Der rohe Tritt des Siegers Traf mörderisch Deine blutende Brust. D Frankreich, erhebe die Stirn Und wasche das Blut Dir vom Angesicht; Bald werden unsere Schritte wieder ausweden Die Todten von Lothringen und Elsaß!

<sup>&</sup>quot;) Rampf gegen Abbeel-Raber, 1845.

nico 3m frangösischen Texte wirklich auch "padenb", was ja in ber Profa-liebersesung jur Geltung kommt.

# Bur perfonligen feldausruftung des Offiziers.

Bon

## f. b. Stabsargt Dr. Emil Rotter.

Zu biesem wichtigen Kapitel möge es gestattet sein, nachstehend einigen bisher noch wenig erörterten Bunkten eine kurze Besprechung zu widmen. Schon ihrer Natur nach wird benselben das Interesse der Offizierskreise entgegen kommen; daß diese Erörterungen aber außerdem noch einen speziellen Zweck versolgen, wird ihnen gewiß in den Augen des geehrten Leserkreises dieser Blätter nicht schaden: sie sind die wesentlichen Berbesserungen der 2. Aussage meiner jünst erschienenen Brochüre "Die persönliche Feldausrüstung des deutschen Offiziers, Sanitätsoffiziers und Militärbeamten, München bei I. R. Finsterlin" und sollen hier, in dieser durch das ganze Baterland gelesenen Zeitschrift den Gerren Besitzern von Exemplaren der rasch vergriffenen 1. Aussage jener Brochüre die Möglichkeit des Nachtrages geben, der diese Exemplare dann ohne weitere Kosten auf den Werth der verbesserten Auslage erhebt.

Bon gang besonderer Wichtigfeit erscheint die Ginfügung einer leicht transportablen Brate und Badpfanne in die perfonliche Gelbausruftung bes Offiziers und bes Arztes. Der nicht allzu flach gefertigte Teller berfelben hätte etwa 20 cm Durchmeffer, ber einzuklappende Stiel 40 cm Länge, bamit die Pfanne auch an einem Biwaffeuer benütt werben fann, ohne bag bas Anbinden eines Stedens u. bergl. jur Berlangerung nöthig ift. Bufammengeflappt nimmt diese Pfanne fo wenig Raum ein, daß ihre Mitführung feine großen Schwierigfeiten macht. Gie wird g. B. burch ben Bebienten in einer Umhängetasche aus schwarzem Leber von militarischem Schnitt, etwa wie bie an ben Ordonnangen gewöhnlich gefehenen, aber fleiner (Dage ca. 32, 25 und 10 cm) neben Bajchrolle, Sausschuhen aus weichem Leber 2c. mitgeführt. Eine berart tonftruirte Tafche wurde ben in Reih und Blied befindlichen Offiziersbiener ebenfowenig unmilitarifch fleiben, wie bie ja gleichfalls nur von Einzelnen getragenen Bickel und Spaten. An Stelle einer folden Tafche aber fonnte im außersten Falle von ben Effetten bes Dieners einzelnes weniger für den Moment Nöthige in bem Roffer feines Geren untergebracht werben und berart freigeworbene Blagchen in Tornifter, Brobfact u. f. w. bes Dieners jum Beften bes herrn verwendet merben.

Der Bortheil des Besitzes einer solchen Brat- und Backpfanne mare für ben Offizier im Felbe nicht zu unterschätzen. Denn ba Mehlspeisen ober zersschnitten gebratenes Fleisch in 5—15 Minuten zum Genießen fertig find, so

fann er bereits 1/4 Stunde nach dem Einrücken in das Biwaf oder Kantonnement seine Mahlzeit zu sich nehmen, auf deren Garwerden er außerdem gut 2 Stunden hätte warten müssen und ist demnach viel rascher wieder bei guter Leistungsfähigkeit. Außerdem gestattet ihm der durch die so viel kürzere Fenerungszeit bedeutend geringere Holzbedars die Zubereitung der Menage auch da noch, wo die nur auf das Rochen Angewiesenen denselben vielleicht schon nicht mehr decken können. Sine Wasserbeschaftung ist momentan gar nicht nöthig, oder doch nur, wenn gut Zeit war, zulest zur Reinigung der Gesäße. Und schließlich ist das ganz einsach mit Speck à la Gulasch oder zerschnittenes Beefsteat gebratene Fleisch bekanntlich auch noch viel nährfrästiger als das gesochte.

Sollte nun trot dieser bedeutenden Bortheile die Mitführung einer solchen Pfanne wegen Platmangels unthunlich erscheinen, so gäbe es noch einen Ausweg. der Offizier könnte sich auf seine Rosten einen kupfernen Deckel, genau von der reglementmäßigen Form und Größe, auf den blechernen Rochkessel seines Bedienten machen lassen, mit einer Dese und einem Stiel, dessen Anfügung den Deckel in eine Brat- und Backpfanne verwandelt. Der Stiel hat zweckmäßig an seinem Pfannenende einen Reiber zur besseren Besestigung. Außer der Benutzung ist der Stiel in dem Feldkessel untergebracht. Sine derartige Ausrüstung haben ja unsere reitenden Abtheilungen bereits reglementär. Allein leider sind deren in Pfannen umzuwandelnden Feldkesselveckel von Blech und gelöthet und beshalb gemeiniglich nicht zum Backen und Braten der Menage verwendbar.

Es foll nicht geleugnet werben, bag man mit großer Borficht wirklich auch in diefen weichgelotheten Blechbeckeln ber berittenen Mannschaften braten und baden fann: aber es bedarf hierzu eines fehr gewandten Roches, ber es fertig bringt, bas Gett nicht über die Schmelztemperatur des Lothes, ca. 2000, bu erhigen. Denn gewöhnlich erreicht bas Gett bei bem Baden und Braten eine höhere Temperatur, die feines Siedepunftes, annahernd 300°. Ift aber das Loth geschmolzen, fodaß bas Gefäß rinnt, fo ift diefes schon ein fast ganglich werthlofes Ausruftungeftud geworben. Der Breis eines tupfernen (geftangten ober hartgelotheten) Dedels von reglementmäßiger Broge, intl. Stiel und innen vernickelt, ift 5,80, Dugendpreis 3,80 bei R. Pfaller, Rupferschmied, München, Dachauerstr. 46. Diese Breise murben noch um 1,20 geringer bei Beglaffen ber Bernidelung, welche zweifellos bei geboriger Reinhaltung bes Rupfergefäßes überfluffig ift, geradefo wie g. B. bei ben meffingenen Bachfannen ber Ruden. Andererfeits murbe bas Romfortabelfte und jedenfalls Allersicherste, nämlich eine galvanische Berfilberung an Stelle ber Bernickelung, den Tiegel nur um Beniges theurer machen als mit letterer.

Es folgen hier zwei ber allereinsachsten Feld-Backrezepte für die Beit ber Noth. 1. Hartgewordenes Brot oder Zwieback werden längere Zeit, womöglich über Racht, eingeweicht, dann ausgedrückt, mit der Hand zer-

rieben und mit dem kleingehackten oder besser geschabten rohen Menagesleisch in Fett oder Speck gebacken. Es resultirt ein Fleischgericht von der äußeren Beschaffenheit des oberbayerischen "Schmarren." Zum Kleinhacken des Fleisches brauchte man eine hölzerne Unterlage, die manchmal schwer zu beschaffen sein dürfte, deshalb ist das Schaben einfach mit dem Taschenmesser auf dem Kocktessell, vorzuziehen. 2) Ist Mehl zur Berfügung, so wird dieses zunächst mit Wasser zu einem dünnen Teig angerührt und dann erst mit dem Fieische gemischt und in das heiße Fett gebracht. — Etwas Salzzusap wird bei diesen beiben Speisen den Meisten erwünscht sein.

Ein weiterer Bunft von Bichtigfeit burfte fur ben Gingelnen die Dit nahme eines zwedmagia gufammengestellten antifeptifchen Tafdenverbandzeuges refp. Tafchenapothefe mit eingebruckter furger Bebrauchsanmeifung werben. Die von mir in bie "perfonliche Kelbausruftung" eingefügte, recht flach in ber Form eines großen Brieftouverts gehaltene ift barauf berechnet, in ber Ruttertasche ber Rückwand (event. bes Dedels) ber an ber Sabeltoppel getragenen Kartentasche untergebracht zu werben, bezw. bei ben nicht berittenen herren in ber Futtertafche bes Tornifterbedels. Sie enthält 1) einen Gummifchlauch von 1 m Lange, mit Rettenhatchen an beiben Enben jum Stillen ftarferer Blutung an ben Extremitaten mehrmals mit Rraft um biefelben herum zu ichlingen, gut handbreit oberhalb ber Bunde, alfo nach bem Rumpfe gu. Unter beständigem Ungiehen des Schlauches wird bann bie Rette eingehaft. Jener brudt nun alle Beichtheile bes Armes ober Beines und somit auch die bas Blut jur Bunde vom Berg aus berbeiführenben Bulsabern um ben Knochen ber gufammen. Bei gehörigem Festschnuren wird man bemnach sofort die Blutung aus der Bunde aufhören oder doch fo bebeutend geringer werben feben, bag feine Berblutungsgefahr mehr befteht. 2) Bum Berbanbe ber Bunbe felbft, und zwar auf 2 Bunben berechnet, Folgendes in Extra-Rouvert, mit fpezieller Bezeichnung und Gebrauchsanleitung: Bormatte, die Bundrander bamit abzumischen; barauf wird von bem gelben Jodoformbor-Bulver aus feiner Stanniolhulle auf Die Bunde aufgestreut, fo daß diese womöglich gang jugebedt ift; 1 Blatt des grunen Broteftive-Silf barübergelegt und über biefes wieber eine ber Rompreffen aus antifeptischem Mull. Run fann auf lettere noch ber Reft ber Batte als politerndes Material aufgelegt werben und ber antiseptische Berband ift vollständig und wird nur noch mittelft ber beigelegten Cambricbinde ober mittelft eines Theiles berfelben an bem Rorper befestigt. Dagu liegen 3 Berficherungenabeln an. 8) 2 Stude ameritanifches Seftpflafter und 1 Blatt Englischpflafter für fleinere Berletungen. 4) 10 Stud Tannin Dpiumpulver gegen Erfaltungsfrantheiten bes Unterleibes, Diarrhoen, Rolifen, ftundlich 1 Bulver bis gur Wirfung refp. bis gur Anfunft bes Arztes. 5) Salien !talg in flacher Chofolabetafelform und Stanniolumbullung gegen bas Wundlaufen.

Das Ganze tann fertig bezogen werben bei Stiefenhofer, Berbanbstoff-Fabrit München, Schützenstraße 12, zu bem Preise von 5,—, unter ber Bezeichnung "Nothhelser fürs Felb von Stabsarzt Rotter."

Für die persönliche Ausrüstung mache ich ferner auf die sehr einfache Serstellung von Steigbügelschuhen gegen das Erfrieren der Zehen aufmerksam. Dieselben, einem geräumigen Vorschuh ähnlich, werden aus rauhem Ralbsell (im Felde vielleicht aus dem Fell von Beute-Tornistern) mit der haarigen Seite nach innen zusammengenäht und können außen wie Stiefeln gewichst werden. Sie werden an die Steigbügel mit einem durch ihre hinteren Ränder gezogenen Schnürriemen besestigt. Berpackung: gleich über die in dem Roffer befindlichen Reitstiefeln übergeschoben.

Endlich weist die neue Auflage noch auf die unter Umftanden sehr erwünschte Mitnahme eines "Sprachen-Nothhelfers für den beutschen Solbaten" hin, speziell auf das sehr hübsche derartige Werkchen von Ed. Windstoßer, t. b. Artilleriehauptmann (französisch, englisch, italienisch, ruffisch), im Selbstverlage des Herrn Berfassers, Expedition: München, Dienersgasse 8.

# Betrachtungen über den feldzug von 1859 in Italien.

Mus ben binterlaffenen Papieren bes Generals Anton Better von Doggenfeld.

VII.

Wenn man die Natur der Operations-Linie betrachtet, welche General Gnulai durch seine Position für die Alliirten vorgezeichnet hatte, nämlich: die Gestalt, die Länge, die Nacktheit, die Fehler, die verwundbaren Seiten, die ebenso zahlreich sind wie die materiellen Stellen, aus welchen sie zusammenzeset ist, so ist man geneigt, die richtige Aussassium, das Gewagte einer solchen Bewegung, beim Gegner vorauszusehen und den strategischen Plan des französischen Kaisers als verwegen und extravagant zu erklären. — Die Operationslinie hat die Magenta eine Länge von 150 Kilometer, sie hat gegen Norden sieden ausspringende Winsel: Tortona, Alessandria, Casale, Balenza, Bercelli, Novara und Trecate, welche alle günstige Angrisspunkte während der Umgehungsbewegung abgeben. Aber diese Linie, welche man ganz richtig als antistrategisch und antistaftisch bezeichnen kann, verändert, so nachtbeilig ihre Form für die Offensive sein mag, ganz ihren Charakter, sobald

man die von dem Gegner bereits begangenen großen Fehler und beffen Unsthätigkeit in Betracht zieht. — Wir wollen hier nicht in die Details der bisher vom General Gyulai begangenen Fehler, dis zu dem Momente, wo der Raifer sich für eine andere Operationslinie entschied, eingehen. Napoleon folgerte aus dem disherigen passiven Benehmen seines Gegners ganz richtig, daß derselbe auch in Zukunft diese Conduite beibehalten würde, und auf dieses Raisonnement gestützt, entwarf er den ferneren Operationsplan.

Dag ber Rommandant ber offenfiven Armee Defterreicher, Breuge, Englander oder Ruffe fein, um einen Angriff auf eine anerkannt uneinnehmbare Stellung zu machen, ober gieht er es vor, bemfelben gang gu entfagen, fo wird bingegen ein genialer Felbherr in ahnlichen Belegenheiten entweder in der Umgehung ober in ber Ginschließung, selbst wenn es die Rothwendigfeit er heischt, feinen Zweck auch ohne strategische Operationsbafis zu erreichen fuchen. Und je mehr ein feindlicher General Geschicklichkeit, Ausmerkamkeit, Ungeftum und Unternehmungsgeift befitt, besto mehr muß ber Begner, ber folche Gigenichaften nicht in bem Grabe wie Bener bat, fich ftets mit bem Gebanten beichaftigen, wie er bie Blane feines Feindes gu neutralifiren im Stande ift. Es giebt feine Berhaltniffe, weber bes Ortes, noch ber Beit, ober ber Berjonen, ober Bahl, ber Stellung ober fonft etwas, welche gestatten wurden, obige Regel zu vernachläffigen. Diefe Regel ift eben fo abfolut, wie fie einfach gedacht und gegeben wird, und aus der gang richtigen Urfache, weil fein Militär, wurde er felbst einen Ball von Erz vor fich haben, boch nicht burch fich allein, b. h. ohne lebenbige Rraft, vertheibigt werden fonnte, sondern nur eine relative Starte befige. Berfannte vielleicht ber öfterreichische General bie obigen Eigenschaften und Borguge bei ben Allierten und ihren Rührern? Es läßt fich nicht voraussegen, daß überhaupt bie öfterreichische Kriegsleitung biefer Unficht fein fonnte.

Ungeachtet ber vortrefflichen Position am Po mußte er täglich, nächtlich, ja stündlich in seinem Hauptquartier von der Stellung des Gegners, der Länge und Tiese derselben, der Disposition auf dem Terrain, der Ausstellung der einzelnen Korps, der allgemeinen Bewegung ze. auf das Genausste unterrichtet sein, um hiernach seine eigenen zweckmäßigen Dispositionen zu treffen. Um sich alle diese äußerst nothwendigen Details von Nachrichten zu verschaffen, würde die Entsendung von kleinen Patrouillen unter geschickten Führern genügt haben, welche man Tag und Nacht zwischen dem 27. und 31. Mai in der Direktion Boghera—Casale auf Rekognoszirung gegen die seindlichen Positionen ausgeschickt hätte, um über die Umgehungsbewegung der Allierten unterrichtet zu werden. Selbst das Besteigen von Thürmen, mit einem guten Fernrohr bewassnet, konnte die Märsche der Truppen nach Vercelli entdeckt haben. — Es scheint, man habe bei der österreichischen Armee in diesem Feldzuge selbst die allergewöhnlichsten Vorschstmaßregeln vernachlässigt. — In Cairo, Pieve del Cambio, gegenüber von Valenza, zu Lomello, Sartirana,

Sandia, Stroppiano, Robbio, Palestro und einer Menge anderer Bunfte, die noch näher an den österreichischen Borposten gelegen haben, müssen die Bebetten, die Posten und Bortruppen überhaupt, sowie die Patrouillen sehr unaussnerksam gewesen sein, daß ihnen der Lärm und das Gerassel der Gisenbahntrains ganz entging, woraus der General Gyulai die Ueberzeugung schöpfen konnte, daß man die Absicht habe, ihn in der rechten Flanke zu umgehen. — Als später dennoch der seindliche Heerschifter von der beinahe vollbrachten Tournirung die Renntniß erhielt, erklärte er ein solches Manöver für einen Narrenstreich und sührt den Lehrsaß zu seiner Beruhigung an: "Derzenige Feind, welcher seinen Gegner zu umgehen gedenkt, ist selbst umgangen."

Der österreichische General war wirklich in seiner Stellung in ber günstigen Lage, seinen Gegner zu umgehen und in der von ihm gelegten Schlinge zu fangen. — Gyulai konnte, konform den Prinzipien der Wissenschaft, den Oscillationen und Fluctationen der Bewegungen seines Gegners, ohne daß bieser einen Perdacht schöpfte, indem Gyulai mit dem größten Theile seiner Armee den Ort und den Moment zur gelegenen Zeit zum Angriff selbst wählte, um den Alliirten eine Niederlage beizubringen, wie die Kriegsgeschichte nur wenige Beispiele aufzuzählen hatte.

Nehmen wir an, der General en chef der österreichischen Armee wäre von den Bewegungen der Alliirten am 30. und 31. Mai genau unterrichtet gewesen und die Mitte seiner Stellung wäre Mortara gegenüber der der Alliirten bei Bercelli, und die Flügel der Desterreicher in gleicher Höhe mit jenen der Franzosen, so konnte Gyulai die Alliirten überraschen, die ohne ordre de bataille hintereinander und nebeneinander echallonirt und ohne Gliederung waren, zugleich in der Front, im Rücken und in der Flanke anzgreisen und ohne Zweisel denselben eine totale Deroute beibringen.

Hatte die Umgehung auch nicht stattgefunden, so mußte der österreichische Feldherr doch wissen, daß seine rechte Flanke der schwächste Theil der Stellung war. Wir haben schon früher darauf hingewiesen, in welch' mangelhaftem Justand die vorzügliche Position, die wir "das österreichische Dreiech" nannten, am 30. und 31. Mai sich befunden hatte. Würde General Gyulai am 30. Mai mit hinlänglichen Krästen bei Palestro gestanden haben, so wären die Piemontesen wahrscheinlich geworsen und die Allierten hier in einer Schlacht besiegt, und dadurch der ganze Plan der Umgehung zerstört worden sein.

Nachben burch das stattgefundene Gesecht bei Palestro der Raiser Napoleon die Gewißheit erlangte, daß der rechte französische Flügel vom Feinde
nicht debordirt sei, weil auf dieser Seite sein Angriff erfolgte, so mußte er
daraus schließen: die Desterreicher können die Offensive nunmehr unmittelbar
nur vom Tessin-Ufer, wie vom Brückenkopf von San Martino aus wieder
ergreisen. Wie wir gesehen haben, ergriff der Kaiser bereits die Mittel und
Wege, um den nächsten Punkt der Umgehung, d. i. Mailand, zu erreichen.

Die Fortsetzung der Bewegung über den Tessin bei der Brücke von San Martino war anfänglich nicht beabsichtigt, nur Turbigo und wenn nothwendig auch Tornavento, welche Uebergänge bei dem Gegner keinen Berdacht erregen würden, sollten für die Umgehung benutt werden, um in die Lombardei einzubringen.

Nach dem, was sich bisher als richtig erwiesen, konnte der Kaiser mit einer gewissen Sicherheit darauf rechnen, das Ueberslügelungs-Manöver, von Novara nach Turbigo ausgeführt, würde bei dem Feinde dieselbe Birtung hervorbringen, wie jenes von Voghera nach Novara, und daß die Oesterreicher, den Angriff im Brückenkopf von San Martino erwartend, plöglich sich von den Alliirten im Norden umgangen und die Umgehungsbewegungen gegen Mailand oder gar gegen den Mincio wiederholt sahen.

Als aber Napoleon am 3. Juni die Gewißheit erlangte, die Baffage bei San Martino sei gegen alle Erwartung frei, da veranderte er ben Blan und entschloß fich, ben Teffin gleichzeitig an zwei Bunften burch bie allitte Armee überfegen gu laffen. Die Breisgebung eines befestigten Bunftes von Seiten bes öfterreichischen Generals mar ein erneuerter Beweis, daß im Sauptquartier das Syftem bes Rückzuges fortgefest ward und die zu erwartende Raumung ber Lombarbei durch die Desterreicher nur in Folge ber strategischen Manover ber Allierten vor fich ging. Wenn aber ber Feind bem Druck, welcher ihm von bem Begner auferlegt murbe, nicht nachgeben murbe, fonbern fich ents ichließen follte, fich ben Bewegungen ber Alliirten entgegenzustellen, fo ift bie Chance für beibe Theile gleich, benn bie befenfive Kraft wird burch bie offenfive balangirt; mare die alliirte Urmee in bem Augenblide gu einer Schlacht nicht in gehöriger Berfaffung, fo ift es auch die bes Gegners nicht, wie es bie Aufstellung und Marschordnung ber Korps zeigt. - Rachbem ber Beneral Gyulai erft am 2. Juni Nachts die Dispositionen traf, um feine perschiebenen Armee-Abtheilungen, mit Ausnahme bes II. Korps und ber Division Reifchach, bes VII. bei Gerlasco und Mortara, welche aber ihre Stellung am Bo erft am 3. verlaffen fonnten, herangugiehen, und die auf eine bebeutend größere Entfernung von Magenta waren, als die frangofischen, welche auf der Sohe von Novara biwafirten. Burben die frangofischen Korps, uns geachtet ber äußersten Anstrengung und Energie, bennoch nicht zur rechten Beit in bie Aftion eingegriffen haben, um die bereits fruber vorgerudten vier Divisionen zu unterftugen, um fo weniger war ber öfterreichische Rommanbirende in ber Lage, feine Armee am 4. Juni Morgens bei Magenta und am Naviglio-Granbe für bie Schlacht zu verfammeln.

Die Ausrede des General Gyulai, indem er mit der Abwesenheit der Armeeforps die begangenen strategischen und taktischen Fehler zu decken sucht, ist nur eine unzeitige Bertheidigung, um dadurch seine Berantwortlichkeit zu beschönigen. Aber keines der abwesenden Korps konnte, wie wir früher bemerkten, zur rechten Zeit auf dem Schlachtselbe am Kanal eintressen. Ss

war bemnach bas Ralful bes Raifers mit Bezug ber Stunde, in welcher bie öfterreichischen Armeeforps am Naviglio-Granbe eintreffen burften, gang richtig beurtheilt; fomit ift auch ber Angriff ber feindlichen Stellung mit blos vier Armee-Divifionen wiffenichaftlich volltommen gerechtfertigt. Auf Geiten ber Defterreicher: Abmejenheit bebeutenber Streitfrafte, Unwahricheinlichfeit bes Gintreffens von Berftarfungen in gehöriger Zeit und die Bertheibigungsftellung außerft gefährlich; auf Seiten ber Frangofen: gegrundete hoffnung von Anlangen neuer Truppenmaffen im opportunen Augenblicke, vortheilhafte Position jum Angriff, aber auch fleigende Gefahr fur jene Divifionen, welche bereits ben Teffin paffirt hatten; - biefes find die Grunde, die nach reiflicher Ueberlegung Napoleon bestimmten, ben Angriff feine Stunde mehr ju verzögern. Allenfalls tonnte man bem Raifer ben Borwurf machen, daß er nicht schon am 3. Juni ben Angriff, nach bem Gefechte bei Robecchetto, ausgeführt hat, wo bann Dagenta ohne eine Schlacht in die Sande ber Allierten gefallen mare. - Die Unhäufung ber Truppen in Folge ber Umgehung auf einer einzigen Strafe war die Urfache bes verzögerten Angriffs, und wollte der Raifer mit bemfelben noch langer sogern, fo gab er bem General Gnulai Gelegenheit, nicht nur acht Rorps in ber Centralftellung zu vereinigen, fonbern auch ben Beneral Urban, ber mit feiner Division im Norben gur Beobachtung von Turbigo ftanb, für die bevorstehende Schlacht beranzuziehen, wodurch die frangofische Armee beborbirt gewesen ware. Die isolirte Detachirung ber Divisionen bes General Mac Mahon hatte bas Aufgeben bes Uebergangspunttes bei San Martino burch Clam-Gallas zur Folge und machte zugleich ben unmittelbaren Angriff auf die Desterreicher am Naviglio nothwendig. Das Berschieben ber Attale auf bie feindliche Stellung am Ranal bis jum 4. Juni brachte fur bie Allierten feine Befahr, ba ber Gegner erft nach biefem Tage gefucht hatte, feine Rrafte zu tongentriren. Benn ber Beind bie Bruden über ben Ranal serftorte und eine hinlangliche Besatung für ben Kall eines Angriffs bafelbit jurudgelaffen batte, tonnte er noch am 3. Juni mit überlegenen Rraften, 3. B. mit zwei Korps, Mac Mahon angreifen, auf Turbigo und über ben Teffin gurudwerfen und bas beabsichtigte Manover ber Umgehung ber Allierten ganglich miglungen machen. Am 4. war die Situation für die öfterreichische Armee nicht mehr fo gunftig: benn burch ben simultanen Angriff ber Frangosen auf zwei verschiedenen Bunften wurde ber Gegner genöthigt, seine ungulanglichen Kräfte auch noch zu theilen, beren Aftionen burch die Entfernung von einander feine zeitgemäßen Rombinationen guliegen. Zwischen zwei Feuern von Norben und Beften genommen, mußten die Defterreicher bem ungeftumen Anbrangen ber frangösischen Divisionen nachgeben, verloren immer mehr Terrain und wurden endlich in konvergirender Richtung zu bem Entscheibungspuntt, b. i. Magenta, unter ftarfen Berluften gurudgeworfen. - Gine beffere Bertheilung ber Streitfrafte und frühere Beritorung ber Uebergange bes Ranals würden ben Sieg ber Alliirten zwar verzögert — aber niemals verhindert haben,

Der Theilung der ganzen Macht in drei abgesonderte Korps lag die Absicht zu Grunde, die Zertheilung des Feindes zu veranlassen, um ihn hierdurch außer Stand zu setzen, einen ernsten Widerstand zu leisten, wenn er auf den drei Bunkten angegriffen wird, um ihn dann konzentrisch gegen Magenta zu wersen. Des Sieges sicher zu sein, handelt es sich, um in dem richtigen Momente gegen die vereinte seindliche Macht in Aktion zu treten, um drei Bedingungen: 1. mit ganzer konzentrirter Streitmacht, 2. den Ansgriff simultane, 3. auf allen drei Bunkten zu machen.

Es ist sehr interessant, die getroffenen taktischen Dispositionen zu untersuchen und die Masnahmen anzusühren, mit welchen die Resultate erlangt wurden. Es bleibt die Thatsache unleugbar: würde man blos einen Punkt der österreichischen Stellung angegriffen haben, so hätte man weder die initiale Scheidung der seindlichen Kräfte, noch den schließlichen Angriff auf zwei oder drei verschiedene Punkte der Stellung herbeigeführt. Findet man daher, daß die Taktik einer doppelten oder dreisachen initialen Attake auf diese Weise gerechtsertigt erscheint, so muß auch der letzte Angriff auf die ganze Stärke des Gegners, in Verdindung mit der ausgeführten Gleichzeitigkeit dieser Aktion, augenscheinlich die logische Folge sein.

Wir haben schon früher bemerkt, daß die Ereignisse am Naviglio für den General Mac Mahon in seiner abgesonderten Stellung keine Gesahr brachten, und ebenso verhält es sich mit der Armee-Division des General Espinasse, der sich auf dem Marsch gegen Magenta besand. Greift Letteren der Feind nicht mit Uebermacht an, so kann er sich vertheidigen, würde aber derselbe die ganze Krast gegen Espinasse vereinigen, so entblößt der Gegner seine Centralstellung: Die Rolle, welche dieser Division zugedacht wurde, ist scheindar sekondär, aber ihre Aufgabe dennoch sehr wichtig, denn sie muß die linke Flanke des Generals Mac Mahon degagirt erhalten, damit dieser, wenn die Desterreicher Espinasse mit überlegener Krast angreisen sollten, ihnen in die Flanke sallen und zurückwersen könne, um dann mit der zweiten Division und seinem linken Flügel gegen die Desterreicher gleichzeitig in ihrer Hauptstellung bei Magenta den Hauptschlag auszussischen.

Wäre das II. französische Korps nicht in zwei Theile getheilt gewesen, so würde es sich selbst zwischen zwei Feuer befunden haben, nämlich: einerseits zwischen Marcallo und Magenta, andererseits Buffalora und Ponte-Ruovo. Der allgemeine Angriff der Franzosen mißlang wegen der hierzu angewendeten schwachen und vereinzelt gegen den Naviglio vorgeführten Kräfte. Wenn die Dauptstärfe der ersten Garde-Division, anstatt drei oder vier Punkte anzugreisen, sich mit ihrer ganzen Kraft auf Buffalora geworfen hätte, so würde nicht nur die natürliche und nächste Verdindung mit General Mac Mahon hergestellt, sondern auch ein feindlicher Angriff in die rechte Flanke verhindert

worden sein, und der konzentrische allgemeine Angriff wäre durch dieses Manöver die Folge gewesen, ohne daß ein so verzweiselter Kampf am Kanal stattgefunden hätte, denn Magenta würde vor den eingetroffenen französischen eder österreichischen Berstärkungen in die Gewalt der Franzosen gefallen sein. Der Feind am Kanal, überstügelt und im Norden bedroht, mußte sich beeilen, alle Bositionen schnell zu räumen, um seine Centralstellung zu erreichen.

Der Kaiser konnte unmöglich voraussetzen, daß eine vorzeitige und schwache Attake, welche er gegen den Naviglio dirigirte, ohne Mitwirkung des II. Korps reufsiren könne, da der Kampf um diese Stellung vor dem Sintreffen von Soutiens entschieden sein mußte. Es war anzunehmen, erhält der Feind Berstärkungen, so dürfte Mac Mahon auf heftigen Widerstand stoßen, der seine beabsichtigte Verbindung mit der 2. Division unter Espinasse und mit der 2. Garde-Division verhindern konnte.

Die Angriffsart, welche man am 4. in Scene feste, lieferte ben Beweis, daß bie Befatung am Naviglio nicht als bedeutend supponirt mar. fehlerhafte Boraussekung, welche ben allgemeinen einheitlichen Angriff verhinderte, war nicht nur die Urfache ber Ifolirung ber 1. Barbe-Division am Plaviglio, sonbern auch bie mögliche Rompromittirung bes endlichen Sieges. General Dac Dahon war es vorbehalten, ben tattischen Diggriff, welcher febr ichwere Folgen haben tonnte, auf eine brillante Beife unschadlich gu madjen. Die Aufgabe, die er fich ftellte, war von zweifacher Art: Die Bereinigung bes von ihm perfonlich befehligten Korps mit ber 1. Barbe-Division rechts, und ber 2. Division unter General Espinaffe links. Als Mac Mahon auf ber Bobe von Cuggione anfam, bemertte er gleich, welche Gefahr feinem linken Flügel bedrohe, wenn ber Feind (ber augenblicklich unfichtbar) fich mit bedeutenben Rraften in das Intervall ber beiben Flügel einschieben murbe. Nachbem aber General Espinaffe noch zu weit von Marcallo war und ber Beind zu biefem Manover noch feine Dispositionen getroffen hat, folglich bie Gefahr nicht eminent scheint, so beeilt fich Dac Mahon, ben ersten Theil feiner Aufgabe baburch ju lojen, bag er ben Defterreichern bie Stellung von Buffalora wegnimmt und die Baffage an diefer Brude ber 1. Barbe-Divifion öffnet, welche nun feinen außersten rechten Flügel bilbet. Run fonnte ber Rorpstommanbant langit bem linten Ufer bes Ranals berab gegen Bonte-Nuovo und Bonte-Becchio marichiren und die in einen ungleichen Rampf verwidelte Garbe begagiren; wurde er aber biejen Blan ausgeführt haben, fo überließ er seinen linten Flügel ber Gnabe bes Feindes, erleichterte biefem Die Woglichfeit, Die zweifache Bertheibigungelinie in eine einzige zu verwandeln, verliert bas Bufammenwirfen ber Bewegung und felbst bie Initiative ber Aftion. Bufrieben mit bem Bortheil, ben Rorps, welche von Beften ber anrudten, ein fo wichtiges Debouche eröffnet zu haben, tonnte fich General Mac Mahon alfogleich gegen Magenta bewegen, ohne erft mit bem General Espinaffe die unmittelbare Berbindung links gegen Cafcina und Bussafame ber-

auftellen. Indem er mit seinen Truppen so manoverirte, war er ficher, ben Begner gegen feine Centralftellung gurudgumerfen und baburch bas Ginichieben einer feinblichen Dacht zwischen fich und ber Divifion Espinaffe verhindert gu haben. - Aber um biefe Zeit war Letterer noch nicht Berr ber Stellung von Marcallo. Der General mußte baher nach ber Affaire von Buffalora fo manoveriren, daß fich bie beiben Flügel feiner getrennten Rolonnen naberten, um nicht in die fritische Lage zu tommen, nur seinen rechten Alugel bem bei Magenta vereinigten Reind entgegen ju ftellen. Die Bereinigung ber 1. mit ber 2. Division mar baber für die Sicherung bes Sieges unumgänglich noth: wendig. Storen die Defterreicher die Absicht Mac Mahons nicht, fo fonnte die Bereinigung ber beiben Divisionen in der Sohe von Marcallo anstandslos vor fich gehen; macht hingegen ber Feind folche Bewegungen, welche bie Unterbrechung ber Bereinigung ber frangofischen Rolonnen gur Folge hatten, fo genugte, fich zu erinnern, daß der rechte Flügel gerade auf Magenta zu marichiren hatte, wo bann die Divifionen gwischen Marcallo und Magenta ihre Bofition bewirft haben murben. In Diefen beiben Sallen murbe Die Centralftellung ber Defterreicher burch ein fonvergirendes Manoper ber brei fransöfischen Divisionen erreicht und angegriffen worden fein.

Der Rampf am Naviglio-Granbe murbe pon beiben Seiten mit einem folden Muth, einer Energie, einer Sartnäckigfeit und Ausbauer geführt, wie nur wenige Beispiele in ber Rriegsgeschichte vortommen. Bas die frangofischen Truppen anbelangt, waren fie fortwährend die Angreifer ungeachtet ber Ueberlegenheit bes Begners, beffen wiederholte und heftige Attafen fie fiets jurudsumeifen mußten, bis Unterftugungen und Berftartungen anlangten. Die Lage bes öfterreichischen Rommandirenden war wegen bes fombinirten Angriffs von Norben und Besten eine in der That fritische, selbst bann noch, wenn er die gunftige Borausfegung annehmen wollte, feine Starte gleich jener feines Gegners ju machen. Auch fonnte er feinen Augenblick im Zweifel fein, Die gange Macht ber Allierten zu feiner Befampfung fich gegenüber zu feben. Unbewußt über ben Ort, von welcher Seite ber Sauptangriff geschehen fonnte, mar er genöthigt, feine Truppen ebenfalls auf zwei Bertheibigungslinien zu verwenden. In der ungewiffen Lage, in der fich General Gyulai in Diefem Augenblide befand, mußte Alles von ber zwedmäßigen Bertheilung ber Streitfrafte abhängen. Macht er ben Diggriff, die sekundare Linie für bas Objett bes hauptangriffes vorauszusegen, fo unterliegt er beim erften Anlauf. Errath er aber bas Bahre, fo fann er nicht nur feine Stellung gut befestigen, fonbern fich auch in berselben halten, und somit ist er von Ueberraschung und Berlegenheit nicht bedroht. Burben aber die Alliirten die Defferreicher in ihren beiben Bertheibigungelinien mit gleichen Streitfraften angegriffen haben, fo wurden die Folgen eines folden Angriffs nichts von ihrer großen Wirtung perloren haben.

Seben wir nun, auf welche Beise General Gnulai fich aus ber mißlichen Lage zu befreien suchte.

Mus ben getroffenen tattifchen Bertheibigungs-Dispositionen fann man nicht genau entnehmen, ob er ben Sauptangriff ber Alliirten von Norden ober pon Guben ber bestimmt erwartete. Betrachtet man bie Linie am Naviglio von Robecco an bis Buffalora ober Bernate, fo findet man, bag biefe Stellung pon bem Gros bes II. Korps befett mar, beffen Abtheilungen bie vier Puntte gwifchen Robecco und Bonte-Nuovo inne hielten. Das I. Rorps ftand gur Galfte in Buffalora, mit ber anbern Galfte in Cuggione. Bon biefen Dispositionen lagt fich fombiniren, daß nur die westliche Linie hinlangliche Bertheibigungsmacht befaß, mahrend die nörbliche nur von bem außersten linken Mugel und einer einzigen Division offupirt war, die fich sowohl in ber Front, als in ber linten Flante ermähren mußte; ber außere rechte Flügel biefer Stellung aber ichien gang ignorirt worben gu fein. Roch ein anberer Umjand berechtigte zu ber Annahme, daß Gnulai die Raviglio-Linie für ben Sauptangriff bielt, weil er bie Bruden über ben Ranal nicht abtragen ober gerftoren ließ. In ber That hatte bie Erhaltung ber Bruden mit Bezug auf ben beabsichtigten Ranfen-Angriff auf bie bei San Martino bebouchirenben frangofifchen Rolonnen bas Gelingen biefes Unternehmens möglich gemacht, und so die Vereinigung ber Truppen am Kanal zur gemeinschaftlichen Operation begunftigt; waren hingegen bie Bruden gerftort gemejen, fo mar bie Rombination biefes beabsichtigten Klankenangriffs beinahe unmöglich. Wenn man aber bedenft, daß der außerste linke Flügel ber nördlichen Linie durch ein ganges Rorps vertheibigt wurde, will fagen: an jenem Orte, wo natürlich auch ber tombinirte Angriff erfolgen mußte, fo läßt fich supponiren, ber öfterreichifche Seerführer habe beibe Bertheibigungelinien für gleich wichtig gehalten. Die nördliche, die leichter zu durchbrechen war, als bloge Bertheibigungslinie, Die westliche, als die frartere, galt als Defenfiv: und Offenfiv-Bosition. -Wir glauben uns nicht berufen, die vom General Grafen Gnulai in Folge ungulänglicher Streitfrafte getroffenen taktifchen Dispositionen einer nachtheiligen Kritif zu unterziehen, sonbern muffen im Gegentheil fonftatiren, bag Diefe Dispositionen mit vieler Sachfenntniß eingeleitet murben, benn es handelte fich in biefer Lage hauptfächlich barum, fo lange wie nur möglich die Centralitellung ju ichugen und ju erhalten. Dhne Zweifel fonnte bem von ben Allitrien tombinirten Angriff meder zuvorgefommen, noch berfelbe zuruckgewiesen werben. Um benfelben überhaupt zu vermeiden, mußte ber Beneral mit überlegenen Kräften ben General Mac Mahon bei Turbigo auffuchen und über ben Teffin jurudjumerfen fuchen. Burben aber die Defterreicher diefe Bewegung ausgeführt haben, fo hatten mahrend biefer Beit die Frangofen über bie am Naviglio vorhandenen Bruden den Ranal überschritten und mahricheinlich bie Sauptstellung genommen.

Bei Buffalora fonnten bie Defterreicher, zwischen zwei Feuer gefaßt, selbst neue mu. Watter. 1887. Februar Deft.

mit ber gangen vorhandenen Rraft nicht im Stande gewesen fein, biefe Bofition zu erhalten. Satte aber ber Beneral versucht, bevor noch Marcallo für die Desterreicher verloren war, fich zwischen Dac Dahon und Copinaffe in bas Intervall einzuschieben, fo murbe Mac Mahon feine offenfive Bewegung gegen Magenta augenblidlich eingestellt und bem Beneral Espinaffe au Gulfe geeilt fein, ober Mac Mahon murbe auf die Vereinigung mit ber 2. Divifion verzichtet und feinen Marich unaufgehalten gegen Magenta fortgefett haben. Im erften Falle giebt ber Gegner feine linte Flante bem Ungriff des Generals Mac Mahon und die rechte dem des Generals Espinaffe blog und entfernt fich jugleich von feiner Centralftellung. Bahrend bie Defter reicher diese gegen Norden gerichtete Bewegung ausführen, bebouchiren Die frangofischen Rolonnen am Naviglio-Grande über diesen und nehmen ohne befondere Anftrengung Magenta felbft. Im zweiten Fall fonnte ber Gegner ben Beneral Espinaffe ifolirt ichlagen, wurde aber zweifellos die Sauptstellung burch Mac Mahon verloren haben. Indeffen muß hier bemerft werben, die frangofischen Generale und ber öfterreichische fonnten unmöglich über bie Stellung ber Truppen und Letterer von bem Intervalle gwifchen ben fransöfischen Rolonnen genau unterrichtet sein. Soviel indeffen mußte ber öfterreichische General voraussetzen, daß Mac Mahon ber 2. Division unter Copinaffe, mit bem er bie Berbindung ju erftreben fuchte, nicht ber Gefahr einer Mieberlage, ichon feiner eigenen Sicherheit megen, aussehen werbe. Dennoch hatte ber feindliche General fich entschloffen auf Espinaffe, ohne Rückficht wegen Mac Mahon, fturgen follen. Und wurde, wie vorauszusehen mar, Mac Mahon bem General Copinaffe gur Unterftugung herbeigeeilt fein, fo mußte er nothwendiger Beije fich immer mehr von Magenta entfernen. -Möglich, daß die Desterreicher bei diesem intelligenten und führen Rampf unterlegen maren, aber fie hatten ben Marich ber Frangofen auf Magenta vielleicht für diesen Tag verhindert, — baburch hätten die noch abwesenden Rorps Zeit gehabt, auf bem Schlachtfelbe zu erscheinen, und ber Ausgang ber Sauptichlacht von Magenta, erft am 5. Juni geschlagen, hatte möglicher Weise für die Defterreicher einen gunftigeren Ausgang genommen. - Indem ber öfterreichifche Rommanbant unterließ, fich zwischen bie Divisionen Motterunge und Espinaffe, bevor noch Letterer Marcallo meggenommen hatte, einzuschieben, fo wurde er durch ben fombinirten und gleichzeitigen Angriff bes General Mac Mahon in ber linken und burch General Espinaffe in ber rechten Rlanke bebroht und genothigt, auf Magenta zu replieren. Die Bereinigung ber frangofischen Truppen erfolgte nun ohne Schwierigfeit zwischen Morcallo und Magenta. Für ben Gegner war es nicht rathlich, in ber Nahe biefer Stellung ein Befecht zu magen, benn er murbe, ohne hoffnung auf eine fraftige Unterfichung, efraffirt worben fein, wie es in ber That auch geschah.

Nachbem General Mac Mahon die Unentschloffenheit, eigentlich totale Unthätigkeit bes Gegners bemerkte, marschirte er, jeder Sorge für feinen

linken Flügel baar, birekt in ber Richtung auf Magenta, indem er gleichzeitig auf den linken Flügel der Desterreicher drückte, während Espinasse, einmal im Besitz von Marcallo und sonst auch von allen hindernissen befreit, ebenfalls auf dasselbe Objekt losging, wodurch sich die Verbindung mit Mac Mahons linkem Flügel herstellte. Auf diese Weise rückten drei französische ArmeeDivisionen simultan und konvergirend gegen die seindliche Hauptstellung vor und diese so schnessen, daß es dem Feinde unmöglich wurde, zeitgemäße Verstärkungen heranzuziehen.

Reasumiren und ergänzen wir unsere obige Darstellung über die unregels mößige und improvisirte Schlacht vom 4. Juni, welche man mit vollfommenem Necht als den Prodirstein der resp. Armeen, in Bezug der Seerführer und der Truppen, betrachten fann, deren Wirfung den Verlust einer ganzen Provinz eines mächtigen Kaiserstaates nach sich zog.

Im Feldzugsplane lag die Idee eines doppelten Angriffs, d. i. von Norden (Turbigo) und von Westen (Naviglio-Grande) her auf die österreichischen Stellungen. Unter so bewandten Umständen war es dem Gegner mit den präsenten Truppen schlechterdings unmöglich, ohne wenigstens eine zweisach so starte Macht zur Disposition zu haben, wie die des Angreisers, sich mit Ersfolg vertheidigen und in den Positionen behaupten zu können. — Die Stärke der dreizehn österreichischen Brigaden mag beiläusig 50 000 Mann betragen haben, die sechs französischen Divisionen dürsten gegen 60 000 Mann start gewesen sein,\*) woraus mit Sicherheit anzunehmen war, daß Magenta, der Schlüssel zur Lombardei, noch denselben Tag in die Hände der Franzosen sallen müsse.

Die Schlacht zerfällt in zwei abgesonderte Theile, nämlich die Gesechte, die vorhergingen oder Einleitungsgesechte, und jene, die der Contre-Attake der Oesterreicher solgten. Wenn man die Art genau untersucht, welche Dispositionen der österreichsische General zur Vertheidigung der Stellungen einleitete und den Widerstand ausführte, so ist man geneigt zu glauben, die Oesterreicher müßten in der ersten Phase des Kampses positiv siegen, aber in der zweiten unterliegen. Wohl erschien ein Woment günstig, der die Niederlage der Armee, wenn auch nicht später verhindern, so doch für einige Stunden verzögern konnte, nämlich: wenn, wie schon erklärt wurde, der General den kühnen Entschluß gesaßt hätte, sich rasch und mit Entschlossenheit in das Intervall von Mac Mahon und Espinasse einzudrängen; aber er war damit zufrieden, den Gegner durch zwei volle Stunden in einer gewissen Furcht von einem solchen Manöver zu erhalten, während Mac Mahon die Zeit geschickt benutzte, um die taktischen Dispositionen für den Angriff auf die feindliche Hauptstellung vorzubereiten. Würde der österreichische General, nachdem er

<sup>\*)</sup> Wirklich im Rampfe aber waren nur 50 000 Frangofen, bagegen 59 000 Defterreicher.

alle Uebergange bes Ranals, mit Ausnahme von Robecco, gerftorte, mit überlegenen Streitfraften Dlac Dahon zwischen Cuggione und Turbigo angegriffen haben, fo hatte bas Kriegsglud einen mahricheinlich anberen Lauf genommen-Mac Mahon, mit zwei Divisionen getrennt von ben übrigen Korps ber alliirten Armeen, und ohne Unterftugung von Seite bes General Espinaffe, tonnte ber ganglichen Bernichtung ausgesett fein. Es fragt fich aber, war ber Rommanbant in ber Lage, einem folden Angriff auch einen Gegenangriff entgegenzusegen? Wir glauben bies nicht. Bir haben ichon gezeigt, bag bas zu biefem Angriff nothwendige Rorps, um benfelben auszuführen, viel zu weit pom Gefechtsplat entfernt war, um noch zur Theilnahme zur rechten Beit in ber Sohe von Turbigo und Cuggione einzutreffen. Aber fupponiren wir, bas V. Rorps, die Divifion Lilia vom VII. und die Brigade Beplar vom III. wurden Dac Dahon oberhalb Cafale erreicht haben, fo fonnte ber beabsichtigte und vorbereitete Gegenangriff in bie rechte Flanke ber Frangofen am Naviglio nicht ftattfinden. Mit einem Bort, wollte ber General mit überlegenen Rraften den Angriff nach Norben ausführen, fo fest er fich ber Befahr aus, bie Schlacht am Ranal zu verlieren, und fo umgefehrt. Die ausgeführte Umgehung auf ber Linie von Boghera nach Mailand hatte feinen anbern Zweck, als die ichnellstmögliche, die leichtefte und wenig toftbarfte Eroberung der Lombardei. Man fann bennach mit Recht behaupten, daß die Schlacht von Magenta nichts als eine momentane Unterbrechung, ohne ftras tegischen ober taftischen Berth ber Umgehungsbewegung, war; benn es handelte fich weder um die Bestimmung einer neuen Operationsbafis, noch um Die Bernichtung ber feindlichen Streitfrafte, fondern es lag in ber Absicht bes frangofischen Raifers, auf die möglichst unempfindliche Beife für die friegführende Barteien die Befreiung ber Lombarbei von frember Domination gu erreichen. Singegen in Bezug ber großen Ronverfion, von welcher bie Schlacht ungertrennlich mar, hatte fie einen eminenten ftrategischen Charafter. Die Inspiration und die praftische Taftit personifizirt fich in ber Berson bes General Mac Mahon, beffen Benehmen an bem Tage von Magenta außerordentlich lehrreich genannt werden fann. Wir haben ichon früher bemertt, Die Berftudelung ber 1. Garbe Divifion am Naviglio Granbe mar ein großer Fehler, ber bie nachtheiligften Folgen haben fonnte. ber Raifer, ein Regiment vor Bonte-Becchio und Bonte-Ruovo laffend, bas Gros der 1. Division auf Buffalora birigirt, so mare Magenta zwei bis brei Stunden früher in die Sande ber Frangofen gefallen. Bas die Rührung ber Desterreicher anbelangt, so war sie ungeschieft und unglücklich und blieb io bis ju Ende des Feldjuges. Die Rommandanten zeigten nicht die Fähigfeit, einen begangenen groben Gehler zu verbeffern, und man fann behaupten, daß die verlorene Schlacht und die Folgen faum in Broportion fteben mit ber Broge ber gemachten ftrategischen und taftischen gehler. 3hr Begenangriff auf die rechte Flanke ber Frangofen am Ranal war ohne gehörige Rongeption:

benn follte er Aussicht auf Erfolg haben, fo mußte er entweder vor dem Eintreffen ber frangofischen Berftarfungen, oder später mit bedeutenderen Truppenmaffen unternommen werden.

Bei ber Schlacht von Magenta war kaum die Hälfte ber französischen Armee engagirt, demnach konnte der Kaiser noch am 4. Juni Abends oder den nächsten Tag die Desterreicher in der Direktion von Pavia und Mailand verfolgen. Einestheils aber war die Riederlage des Feindes in Folge der Schlacht nicht so außerordentlich bedeutend, daß nicht ein kombinirter Rückschlag auf die verlorene Stellung am Naviglio-Grande noch möglich gewesen wäre. Uedrigens war der Besitz der Operations-Linie von Mailand das Objekt des ganzen Umgehungsmanövers und gegenwärtig vor Allem die Sicherung derselben die Aufgabe der Alliirten. Sine Berfolgung des Feindes nach Pavia würde eine Schlacht am Po zur Folge gehabt haben, wo alle Bortheile auf Seiten der Desterreicher gewesen wären.

Der Raifer begnügte fich por ber Sanb damit, bag er am 5. alle Streitfrafte um Magenta fonzentrirte, um für alle Eventualitäten vorbereitet gu fein, ba aber fein Angriff von Geiten des Begnere erfolgte, jo faumte Rapoleon nicht, alle Früchte bes errungenen Sieges auszunugen. Die gange Armee der Allierten bewegte fich am 6. gegen die Abda in der Direktion pon Lobi. Das II. Korps in erster Linie, bas I. in zweiter, welche beibe aufammen ben linten Flügel formirten und auf ber Sauptstraße gegen Dais land marfchirten, bas III. und IV. Rorps, welche ben rechten Rlugel ber Armee bilbeten, folgten berfelben Richtung swifchen bem Naviglio und bem Teffin. Die frangofischen Garben und die farbinischen Divisionen bewegten fich ebenfalls auf ber Sauptstraße nach Mailand, indem biefe bem I. und II. Rorps folgten. Die Teten ber Rolonnen bes II. Rorps rudten am 7. in Mailand ein, welche Stadt fie vom Teinbe gang verlaffen fanben. Die öfterreichische Barnifon hatte mit einer folden Gile Mailand verlaffen, bag fie fich nicht die Beit gestattete, die 41 Biecen Geschüpe mitzunehmen, welche in der Citabelle und im Fort Tofa aufgestellt waren, sondern fich begnügte, diefelben bloß zu vernageln. Die Defterreicher ließen eine große Quantität von Munition und Approvisement gurud und unterminirten nach ihrem Rudjuge die Brude ber Gifenbahn von Caffano b'Abba.

Abends am 7. traf das II. Korps schon in San Donato ein, was zwischen Mailand und Malegnano liegt, das I. erreichte San Pietro-l'Olmo, zwischen Magenta und Mailand, das III. und VI. brachen von Abdiategrasso und Castelleto auf, und nahmen in schiefer Richtung links den Weg nach Mailand, hinter den ersten zwei Korps nachfolgend.

Der österreichische Oberkommandant, der sich in der Direktion von Pavia nicht verfolgt sah, und die Ueberzeugung hatte, die Allierten bewegten sich gegen Mailand, beschleunigte seinen Rückzug in der Richtung von Lodi und hoffte, daß in Folge des wahrscheinlichen Ausenthalts der allierten Truppen in Mailand die Desterreicher die Abda früher erreichen wurden als jene; und nachbem dieser Fluß beibe Armeen getrennt, sie ungestört die ftarte Bostition im Benetianischen erlangen können.

Am 7. tam bas Gros ber Defterreicher an ber Abba an; und an bem felben Tage gog Napoleon als Sieger in Mailand ein, wo er die Nachricht erhielt, ber Feind hatte San Biuliano und Malegnano am Lambro befest. Auf biefe unerwartete Melbung faßte ber Raifer ben Entichluß, augenblidlich folche Disposition zu treffen, um die Urrieregarbe ber Desterreicher vom Gros abzuschneiben und gur Baffenftredung zu nöthigen. Er befahl baber bem Marschall Baragury d'hilliers, beffen Rorps bisher noch nicht im Feuer mar, und bem er auch bas II. jur Berfügung ftellte, ben Reind aus ben amei Bofitionen ju belogiren. - Malegnano ift eine fleine Stadt pon 5000 Einwohnern à cheval des Lambro und an der Strafe nach Lodi und liegt 10 Rilometer fuboitlich von Mailand. - Die Ufer bes Rluffes find etwas burchschnitten und geben ber reichen umliegenden Landschaft ein ans genehmes Relief. Die Desterreicher haben in ber Gile auf bem rechten Ufer eine Art Brudenfopf errichtet und ben Umfang ber Stadt mit allerlei Sinderniffen umgeben. Der Marschall Baragurn d'Silliers verfügte fich augenblidlich in's hauptquartier vom General Dac Dahon, und es murbe nachstehender Aftionsplan festgesett: Mac Dahon hat mit feiner Divifion San Giuliano anzugreifen, und nachdem aus biefem Ort ber Feind geworfen, marschirt die Division auf Carpaniello, um ben Lambro gu überschreiten und rudt bann gegen Mediglia vor. Die 2. Division vom II. Korps geht über Trivulzo und Cafa-Nuova nach Betolla, um fich öftlich Mediglia zu nähern und auf diese Beife die Bosition von Malegnano zu umgehen. Das gange I. Korps, aus brei Divisionen bestehend, marschirt auf ber Strafe gegen Malegnano, fendet rechts nach Betolina die 1. Divifion (Foren), die Civefio und Bivoldone paffirt, und geht nach Meggano. Sier hat General Foren eine Batterie von 12 Geschützen aufzustellen, um Die Gingange von Bedriano und fpater ben Friedhof von Malegnano gu beschiegen. Die 2. Divifion (Ladmirault) verfügt fich über San Giuliano gegen San Brera und hat daselbit gleichfalls eine Batterie von 12 Biecen aufzustellen, um ben Rirchhof von Malegnano mit Geschützfeuer anzugreifen und zugleich die Straße nach Lodi zu enfiliren. Die 3. Division (Bagaine) bat dirett auf Malegnano ju marichiren. Der Angriff ber brei Divifionen hat, nach bem bie 24 Beschütze burch ihr Reuer bie Desterreicher erschüttert und in Unordnung gebracht, gleichzeitig ausgeführt zu werden. Das II. Rorps debordirt öftlich Malegnano, nimmt ben Feind im Rücken und sucht ihn von seiner Rückzugslinie abzuschneiben. Um aber ein solches Resultat zu erzielen. mußte bie 1. Division bes I. Korps bie Position nehmen und fich bann gegen Ferro bewegen, die 2. und 3. auf Sordio, wo fie fich mit dem II. ArmeeRorps in Rapport zu setzen hatte, welches fich mahrend biefer Zeit ebenfalls über Drefano und Cafalmajono bahin birigirt hat.

Um 8. Juni Abends marb vom Gros der öfterreifden Armee der Lambro paffirt und richtete baffelbe feinen Marich auf Lobi. An bem genannten Muffe blieb nur die Divifion Berger vom VIII. Rorps (Benebef) gurud. Berger verichangte ben Rirchhof von Malegnano und ließ in bemfelben mehrere Batterien aufführen. Die Brigabe Roben (5000 Mann) offupirte bie fleine Stadt Malegnano felbit am rechten Ufer bes Lambro. Die Brigabe Boer, von gleicher Starfe, marb von Benebet von Lobi ber nach Malegnano jur Unterftugung gefandt, welche bas linfe Ufer und ben an bemielben gelegenen Theil bes Ortes besetzte. — Marichall Mac Mahon fand in San Giuliano feinen Feind, paffirte bann mit feinen Truppen ben Lambro und marschirte auf Mediglia. Das I. Korps wurde burch die Convois bes II. und IV. Korps in feinem Mariche bebeutend aufgehalten, welche die Strafe absperrten. Die 3. Divifion tam erft gegen 51/2 Uhr in einer Entfernung von 12 000 m por Malegnano an. Bon ber 1. Division bei Messano und von ber 2. bei Brera flanfirt, formirt fich, in gleicher Sobe mit ben beiben, bie 3. in Schlachtordnung.

(Fortfetung folgt.)

# Correspondenz.

#### Frankreid.

Stimmungen, Meinungen, Borgänge. Was würde man wohl im Deutschen Heere sagen, wenn ein "Parolebesehl" nach solgendem französischen Muster gegeben und hinterher etwa in der Deutschen Heerezzeitung oder im Militärwochenblatt veröffentlicht würde: "Regiments-Besehl des 67. Linien-Regiments, aus La Ferté-Milon, am 11. September 1886. Durch Berfügung vom 24. Nugust d. J. ist der Oberstlieutenant Johann Anton Alfred Lachau zum Obersten besördert und wird das Kommando des 71. Regiments übernehmen. Lapferkeit und Disziplin, das war stets der Wahlspruch dieses verdienstvollen Offiziers. Indem er bei demselben auch im 71. Regiment verharrt; indem er letzterem seine Ersahrung und seine Erleuchtung, seine Festigkeit und seinen ehren-haften Charakter mitbringt, wird er dort die Traditionen aufrecht erhalten, welche

bie tüchtigen Regimenter heranbilden, biese hauptkarten in dem blutigen, aber nothwendigen und edlen Spiel des Krieges. Im Namen des 67. Regiments: Bludauf! und herzliches Bedauern dem Oberst Lachau." — gez. Edon, Oberst. Und le Progrès militaire fügt hinzu: "Der neue Oberst konnte seinem Regiment nicht besser vorgestellt werden, als durch einen so schönen Tagesbeschl!"

Daffelbe Blatt ftarft bie Disgiplin ber Armee jebenfalls febr, indem es bem Gouverneur von Paris eine Zurechtweisung ertheilt: "In Folge einer Nachficht, bie mir ungebuhrlich finden, ift ber Soldat von ber 11. Train-Schwabron, ber auf ben Boulevarde einem Offizier bas Sonneur verweigert hatte, vom Gouverneur von Baris mit nur 30 Tagen Saft beftraft worben." Und gleichfalls gur Starfung bes Respektes por ben hohen und niederen Führern wird die Armee angeleitet burch "Entrefilets" nach Art bes nachstehenden, ber bem "Avenir militaire" entnommen ift: "Der Tagesbejehl bes Benerals Bellemare an Die feinem Rommando unterftellten Truppentheile, welche an ben großen Gerbftubungen theilgenommen haben, enthalt auch ben Sat: ""Der Beift ber Dronung und Disziplin herricht in allen Stufen ber hierarchie."" Wir find gludlich, feststellen gu fonnen, wie hoch ber fomman-Dirende herr General bes IX. Armee-Rorps heute (1) Die unbedingte Rothwendigfeit ber Disziplin ichatt. Das beweift, daß er gur Erfenntnig getommen ift und bag feine Unfichten über Diefen Buntt nichts mehr gemeinsam haben mit ber Unbejangenheit bes Bergens, Die er auf bemfelben Bebiete einft bewies." - Dan bente fich in Deutschland folde Magregelungen ber hochften Generale burch bie militarifche Breffe! Und wenn es gewiß berechtigt ift, fo wirft es boch gerfegend auf Die Disziplin, bas Urtheil. welches ein befannter Journalift gelegentlich eines hinweifes auf die großen Militar-Reformvorschlage über den Kriegsminifter fällt: "D wenn ber General Boulanger wohl erleuchtet mare, wie murbe er in feinem Rimmer bleiben; wie wurde er nur hervorkommen, um babin zu geben, wohin ihn feine Bflicht als Fachminifter riefe; wie murbe er fich bemuben, die Aufmerkfamteit nicht auf fich zu gieben; wie murbe er felbit fo wenig als möglich auf feinem ichwargen Roffe parabiren; wie wilrbe er fich nicht auf bem Balton bes Militar-Rafinos geigen; wie wurde er nicht jum Jubelfest Chevreud's gehen; wie wurde er nur baran benten, ben von ihm vorgelegten Gefegentwurf ju Stande ju bringen, mit Sulfe des Barlaments jene endgultige Armee-Organisation zu vollenden, welche man ftets erwartet!" . . . .

Mit dem Gefühle stolzer Sicherheit verfünden die Blätter und hört das Bolt, daß nach den Garnisonveränderungen im Herbst v. J. — ohne die übrigen Truppen des VI. und VII. Armee-Korps zu zählen, die Ostgrenze gedeckt wird durch: 10 Jägerbataillone, 7 reitende Batterien und 90 Schwadronen, nämlich: 16 Kürassier, 24 Dragoners, 20 Jägers, 12 Husarens und 18 Depôt-Schwadronen! Bon diesen Truppen des Grenzschutzes wird im Zutunftskriege einmal Gewaltiges an Leistungen gefordert werden!

Der Rriegsminifter hat unter bem 28. Oftober in Betreff ber Ginjahrig : Freiwilligen verfügt: "Gie thun benfelben Dienft und find gu benfelben Arbeiten

verpflichtet - wie alle anderen Soldaten - leben mit biefen in Gemeinschaft und wohnen in ber Raferne. Ihre Betleibung ift Die reglementarische ihres Truppentheils. Sie burfen nur Rleidungsftiide tragen, Die ihnen von ben Montirungstammern gegeben werben. Bebe Difpenfation hiervon ift auf bas Strengfte unterfagt." Das ift, wie "l'avenir militaire" fehr richtig fagt, Die unvermeidliche Folge bes Dogmas ber "Bleichheit" und bes Ueberwieg no ber politischen über die militarischen Rudfichten beim Rriegeminifter. "Indem berfelbe fo Die Saupt-Quelle ber Referve-Dffigiere verftopft, will er lettere thatfachlich burch Unteroffigiere erfeten?" 30, wunderbare Bluthen treiben gur Beit in Frankreich Die das Bohl des Behrmejens berathenden Fachleute und Laien. Go hat allen Ernftes ein Mitglied der Armee-Rommiffion Die Deinung ausgesprochen, bag alle Soldaten in ben verichiebenen Baffen ausgebildet werden mußten, um fich gegenseitig ergangen au tonnen! Beiter nichte? Alfo jeber Gingelne ift, nach Bedarf, Infanterift, Reiter, Artillerift, Bionier - und alles in ber furgen Dienftzeit gelernt - und im Ariegsjall theilt man Die Mannichaften beliebig ab, giebt ihnen je nach bem Bwede ihrer Bermendung Ranonen, Pferbe ober Bewehre - Alles hochft einfach! Damit mare allerdings ber Bipfel bes Unfinns erftiegen; auf Diefen Bedanten ift noch nicht einmal ber fachverftandige Guhrer ber beutschen Fortschrittspartei verfallen. Es fehlte nur noch, bag bas Landheer auch noch im Dienfte ber Rriegoflotte unterrichtet mirb. - -

Die nicht zur Farbe Boulanger-Clemenceau sich bekennenden Offiziere — sonderlich die Monarchisten u. dergl., beschweren sich bitter über das Spionierspstem, welches hinsichtlich ihrer politischen Gesinnung, ihrer Worte, Begehungen, Unterlassungen, hinsichtlich auch ihres gesellschaftlichen Verkehrs gegen sie angewendet wird überall, — und unter welchem sie in ihrer Karriere geschädigt werden:

— "wie könnt' es auch anders sein?"

Desgleichen herrscht Erbitterung über die besonderen Ausgaben, die den Offizieren durch friegsministerielle Berfügungen einsach auserlegt werden: so die Abzüge für die Militär-Kasinos, so jest die Berpflichtung, vom 1. Juli 1887 an Sattelund Zaumzeug nach den Borschriften für die Kavallerie zu beschaffen. "Das bebedutet wieder einmal eine Ausgabe von mehr als 100 Francs für die der Kavallerie nicht angehörenden berittenen Offiziere." — Und dann werde man aus demselben "wüthigen" Kriegsminister klug, der statt des Wolfsselles den Schafpelz umgehängt hat bei der letzten Feste Versammlung der gymnastischen Gesellschaften! Wen will er mit seinen Friedensschalmeien täuschen — oder loden? Richts wäre bedauerlicher und gesährlicher, als wenn man in Deutschland durch den ob seiner Doppelzüngigkeit und Effetthascherei um jeden Preis "samosen" Chef der jranzössichen Armee sich hintergehen ließe!

Der Minister-Resident von Tonking, Paul Bert, hat fich durch den Tod den fortgesetzen, erbitterten, aber nicht unberechtigten Angriffen entzogen, deffen Gegenstand er seitens des Militars war: sein schroffes und verlegendes Wesen gegen die ihm zugetheilten höheren Offiziere mußte in der That auf's Tiefste erbittern. Trog-

dem seine Erben von den Lebensversicherungs Besellschaften die Summe von mehreren Hunderttausenden beziehen, hat die Deputirten-Kammer mit geringer Majorität und nach heftigen Redetämpsen die Regierungsvorlage angenommen, laut welcher die Bittwe des Minister-Residenten eine Jahrespension von 12 000 Francs erhält. "Le progrès militaire" bemerkt mit berechtigter Bitterkeit: "Die Frau des Generals Chanzy hat 6000 Francs Bension bezogen. Man hätte der Frau Bert dieselbe Summe bewilligen sollen, auf welche sie als Wittwe eines Universitätsprosessions ein theilweises Recht hat — und nichts mehr; aber die Armee wird einen Bergleich anstellen zwischen dem, was das Land der Wittwe eines hohen Civilbeamten giebt und dem, was er dersenigen des berühmtesten Heerschlfrers der National-Bertheidigung bewilligt."

Und der Rachfolger von Baul Bert? "Die öffentliche Meinung verlangt einen Civilbeamten und unfer schwaches Ministerium wird ihr gerecht werden."

Befanntlich hat - eine Anomalie! - von jeher bas "Artillerie-Romite" auch alle Fragen hinfichtlich der Infanterie-Gewehre und - Munition ac. bearbeitet und entschieden. Dagegen ift nun, besonders heftig in neuerer Beit, Die wohlberechtigte Forderung aufgestellt: Gelbitftanbigteit der Infanterie in allen ihre Bewaffnung betreffenden Angelegenheiten. Unterftugt ift Diefe Forderung burch die neueste Standal-Affaire. Gin ehemaliger Unteroffizier, Bicard, hat nach langjährigen Bemühungen ein, wie es icheint, vortreffliches Repetirgewehr erfunden und in einer Brochure öffentlich bem Artillerie-Romite vorgeworfen : baffelbe habe, theils aus Sachunkenntniß, theils wider befferes Wiffen bas Snftem Picard abgelehnt zu Bunften bes - bem Romité angehörenden Dberft Bras. Bicard hat beftatigende Auszuge gebracht aus Briefen, Die ihm fein Ontel, ber von Malatoff ber befannte Beneral Bicard, geschrieben. Letterer feinerfeits macht Ausflüchte, bezichtet feinen Reffen der Falfchung und Ueberfpanntheit - wird aber hinwiederum überführt, bag er felbit "a la Boulanger" gelogen bat. Jebenfalls ift ber bisberige Bornibende bes Artillerie-Romites ju anderer Bermendung abberufen und - Der Rormal : Schiegichule von Chalons (Infanterie!) burch Defret bes Brafibenten völlige Gelbitftandigfeit und freie Sand geftattet in Bewehr- und Munitions-Fragen, unter ber Dberaufficht bes Infanteries Direktors im Rriegsminifterium . . . .

Die "topographische Gesellschaft" mag sich freuen der energischen Unterstützung, welche sie an höchster militärischer Stelle sindet. Ihre Aufgabe besteht in der Berbreitung und Berallgemeinerung der Kenntniß des Kartenlesens und der Topographie. Der General Boulanger hat unlängst die Kommandobehörden auf die Nothwendigkeit hingewiesen, den Ofsizieren die Unterstützung der topographischen Gesellschaft zu gestatten, so zwar, daß dieselben auf ihren Antrag unentgeltlich Lehrfursen abhalten; nur mitsen die Fragen hinsichtlich der Lotalitäten u. dergl. vorher zwischen der Gesellschaft und den Gemeinde-Behörden abgemacht sein und es darf die Uebernahme der Lehrstunden die dienstliche Thätigseit und die sachliche Ausbildung der betreffenden Offiziere nicht beeinträchtigen. Uebrigens wird aus der Sache nicht viel werden, meint "la Françe militaire," denn der Truppendienst

ift ein so überladener, daß die Offigiere, und besonders die zum Unterrichten in ber Topographie befähigten, fur gewöhnlich nicht viel Muße haben.

Der Kriegsminister hat die Bildung von "Kavallerie-Pionieren" bei jedem Regimente befohlen; Genie-Offiziere sollen den Unterricht ertheilen. —

Gewaltige Ersparnisse rechnet, als möglich, "la Frange" heraus: "Der französische Reisende, welcher Met und Strafburg besucht, erstaunt über die Sorgsalt,
mit welcher die Deutschen das Reiten begünstigen. In Met zieht sich, auf dem Glacis, ein Reitweg um die Stadt herum; außerdem durchschneidet ein bei Chambiere sich abzweigender Weg Gebüsche, — für den Sommer sehr angenehm. Die Umgebungen von Straßburg sind so hergerichtet, daß sie den Reitern lange Spazierritte in lebhaften Gangarten gestatten; ohne daß sie Gesahr laufen, ihre Pferde zu ruiniren.

In Frantreich forgt Niemand für fo Etwas. 3m Gegentheil! Da ift vor ben Thoren von Luneville ein herrlicher, bem Staat gehorender Bald, von vielen Rafenwegen durchschnitten, auf benen Die Pferbe mit mahrer Freude galoppiren wurden. Aber es ift bei Strafe jedem Reiter ausdrücklich verboten, Diefe grunen Wege zu benuten, Die- zur Weide für Die Rube der "armen Balbhuter" beftimmt find. Dan mundert fich in Franfreich, daß die Offiziere menig reiten und bag fie, mit feltenen Ausnahmen, nichts weniger find als Stall. meifter. Teufel! Das Begentheil mare ein Bunber. Welches Bergnugen foll mohl ein Reiter baran haben, auf einem macabamifirten Wege zu traben, menn er fühlt, wie fein Pferd auf dem harten Boden Schmerz empfindet. Das Pferd ber beutiden Ravallerie halt 10 Jahre aus, bas unfrige 8. Diefen Unterschied muffen wir auf die burch die harten Bege verurfachte fcnellere Abnugung ber Beine ichieben! Die großen Staatsverwaltungen ber Wege, Forften u. f. w. fonnten fich mahrlich mit ben Militarbehorden ins Ginvernehmen fegen, um der Ravallerie Die Mittel zu bieten, ihre Pferde zu schonen: es handelt fich thatjächlich um eine Starfung unferer Behrfraft. - Es ift, um auf ben Luneviller Forft gurudgutommen, leicht zu berechnen, wie viel bem Staate Die Beibe ber Rube ber "armen Balbhuter" foftet. Wenn Die 3000 Bferde ber Luneviller Divifion immer auf Rafen ober weichen Begen marschirten, wurden fie 10, anftatt 8 Jahre aushalten. Jedes Bjerd im Gangen toftet 800 Francs, alfo jährlich 100 Francs; fteigt die Biffer auf 10 Jahre, bann erfpart man bei jedem Bferde 200 France, bei ber Luneviller Divifion alfo 600 000 Francs."

Jedenfalls liegt viel Wahres in der Argumentation des Journals, das im Uebrigen, nach wie vor, heißspornig gegen Deutschland wuthet und in gemeinster Beise schimpft, verdächtigt, wühlt.

Den Nord-Oftsee-Kanal besprechend hebt es hervor, wie durch benselben die Uebersahrt vom baltischen Meere nach Hamburg um 44 Stunden, nach Bremen um 32 Stunden, nach Emden um 27, und nach Amsterdam, Antwerpen, Dünfirchen und London um 22 Stunden abgekurzt sei: "man sieht, daß der große Generalstab in bewunderungswürdiger Beife bie Abfichten bes beutichen Ranglers auf Solland unterftugt!" -

"Bor langerer Zeit wurde in Spandau ein neues Injanterie-Gewehr vermißt; es ware nie wieder jum Vorschein gekommen, wenn nicht die französische Regierung der deutschen Gesandtschaft mitgetheilt hätte: in den Korridoren des Kriegsministeriums sei ein, offenbar einem deutschen Regiment angehörendes Repetiergewehr gesunden worden. Der Finder, Bureaudiener Franluchet, erhielt eine sehr anständige Besohnung. Dieser Vorsall veranlaßte den Kriegsminister Bronsart von Schellendorff jest, wo wiederum, in Wesel, ein Gewehr abhanden gekommen und nicht wieder zu sinden ist, sich an die französische Regierung zu wenden. Soffen wir, daß das Kriegsministerium diesmal noch das Glück haben werde, das verschwundene Gewehr wieder zu sinden; die deutschen Blätter werden gewiß die Liebenswürdigkeit haben, uns davon in Kenntniß zu sehen."

In einem seuerspeienden Artikel sagt la Franço militaire am 11. November u. A.: "Krieg mussen wir haben um seden Preis; mit welchem Gegner, gilt und gleich! Denn es darf nicht verschwiegen werden: das Uebel ist groß und nach Ansicht aller verständigen und vaterlandsliedenden Männer ist es Zeit, daß ein Krieg, ein möglichst großer Krieg komme und heile die überhipten und franken Hirne eines großen Theils der französischen Bevölkerung. Zu zahlreich sind die Gemästeten, die Dickbäuche, die Erzspieler, die Gewissenlosen, die beschränkten Geister, die schwachen Charaktere, die Leute ohne Stolz, die Muthlosen, die Bollgefressenen, die immer bereit zu allen Niedrigkeiten, immer geneigt sind alle Schande zu ertragen, wenn man sie nur in Ruhe verdauen läßt. Sie sind zahlreich heute, die Juden, die dei dem Gedanken zittern, daß die Kurse sinken und die keine andern Gefühle kennen, als die Liebe zum Mammon, die zügellose Begier, sich um jeden Preis zu bereichern" u. s. f. f.

Gegen ben letteren, start antisemitischen Passus erheben sich die "Au-Rufe" der in der Armee dienenden jüdischen Offiziere und nun giebt das Journal & Tage später den jüdischen Anzapsern eine Ehrenerklärung: "Seutzutage bezeichnet man mit "Juden" nicht die Rachkommen Jöraels, sondern die mehr oder weniger unsauberen Spekulanten, welche keine Baterlandsliede besitzen. Und so giebt es sehr viele Juden, die doch regelrecht christlich getauft sind . . . Bir, die wir angesichts des bevorstehenden großen Kampses die Einigkeit aller Franzosen predigen: wir, denen die religiösen und gewisse Fragen der inneren Politik vollständig gleichsgültig sind, wir können nicht vergessen, daß es in der Armee eine Anzahl von Offiziere, sogar Generale, giebt, welche Abkömmlinge sind jenes Bolkes, das die rohe Unwissenheit der verflossenen Generationen achtzehn Jahrhunderte hindurch hat leiden lassen, — und daß diese Offiziere ihren Platz sehr wohl aussüllen!". . . .

## Literatur.

Ariegogeschichtliche Einzelschriften. Herausgegeben vom großen Generalstabe. Abtheilung für Kriegogeschichte. Herlin 1886. E. S. Mittler u. Sohn, Königliche Hofbuchhandlung.

Man muß es mit Freude und Dant anertennen, daß unsere friegsgeschichtliche Abtheilung, welche ein Werk ersten Ranges plant: die Geschichte des siebenjährigen Krieges — nicht ihre gange Thätigkeit darauf verwendet, sondern mit der Heraussgabe der Einzelschriften sortsährt.

Das 7. heft schildert in lichtvoller, bündiger Weise — wie wir erfahren, ist die Arbeit von einem Königlich Sächsischen Generalstabs-Offizier auf Grund der Atten des Dresdener haupt-Staatsarchives zusammengestellt! — Den Antheil der Kursurstlich Sächsischen Truppen an der Erstürmung von Prag, am 25.26. November 1741. Beigesügt sind drei Stizzen und fünf Anlagen. Bon letzteren sind drei Dispositionen zum Sturme, der Bericht des Generals Grafen von Rutowsty über die Einnahme von Prag und ein "Reglement", welches so ziemlich den ganzen inneren Dienst der damaligen Sächsischen Armee in furzen Strichen vorsührt.

Der Schlufiat der Darftellung verdient allseitige Bürdigung, gerade auch beute, wo ein Krieg voraussichtlich den Rampf um Festungen wieder mehr in den Borbergrund ruden wird.

"Darf man auch nicht unberücksichtigt lassen, daß die Berhältnisse, "unter welchen der Sturm auf Brag unternommen wurde, den Angreiser wesentlich begünstigten, so ist doch andrerseits die vorstehend geschilderte Episode ein Beleg dassür, daß tapsere Truppen in der Hand entschlossener Führer auch vor anscheinend sturmsreien Festungswällen nicht zurückzuschrecken brauchen. Ein fühner Entschlußschlieben auch hier schneller zum Ziele, als bedächtiges Festhalten am altgewohnten, methodischen Bersahren."

Der zweite, umfangreiche Beitrag des 7. Heftes schildert die "Thätigkeit ber beutschen Artislerie in der Schlacht bei Loigny-Boupry am 2. Dezember 1870." In jener Schlacht hat die Artislerie mährend des ganzen Berlaufes eine hervorragende Rolle gespielt, unter großentheils äußerst schwierigen Berhältniffen — und außerdem trat diese Waffe auf die verschiedenartigste Weise in Thätigkeit. Zuerst ist das Baierische Corps in der Vertheidigung, bei welcher seine Artislerie das seife Gerippe der Gesechtslinie bildet; später geht der rechte Flügel des Corps zur Offensive über, sucht die seindliche Flanke zu umfassen, und erzielt dies durch seine reitenden Batterien derartig, daß diese die seindliche Front von der Seite bestreichen, ja daß sie schließlich sast im Rücken des Gegners stehen, und

letzterer auf engem Raume nach zwei Seiten hin Front machen muß. Die 17. Infanterie-Division, — gleichfalls zunächst in der Bertheidigung, — bringt durch Massenwirkung ihrer Artillerie die seindlichen Geschüpe zum Schweigen und die anstültmende seindliche Insanterie zum Stehen. Darauf Angriff der Division nach andrer Richtung, wobei die Artillerie eine Rechtsschwenkung vollzieht und, der Borwärtsbewegung solgend, staffelweise näher an den Feind herangeführt wird. Auch die 22. Division kämpst sowohl offensiv wie desensiv.

Wo die Artillerie im Laufe dieser Schlacht die Defensive unterstützt, ift fie meisten darauf angewiesen, den Gegner frontal zu bekämpfen; wo es ihr ausnahmsweise gelingt, den Angreiser unter Schrägseuer zu nehmen, erzielt sie eine weit günftigere Wirkung. Auch das kurze Auftreten der beiden reitenden Batterien der 17. Division südlich Chateau Gourn zeigt den Rupen eines seitlichen Feuers in der Bertheidigung.

Bei der Offensive, welche überall umfassend geführt wird, tommt dem entsprechend häusiger seitliches, theilweise sogar Rückenfeuer zur Anwendung. Benn bei der Bertheidigung das muthige Standhalten der deutschen Artillerie die höchfte Anerkennung verdient, so tritt bei dem Angriff die große Beweglichkeit derselben hervor. In beiden Kampsweisen aber zeigen sich deutlich die Bortheile einer einheitlichen Führung gegenüber dem selbstständigen Eingreisen einzelner Batterien.

Der zweite Auffat wird durch eine Ueberfichtstarte und 7 in den Text gegebruckte Stigzen erläutert.

Die Keldbefestigung in Beispielen für Offiziere aller Wassen, von Schueler, Hauptmann in der IV. Ingenieur-Inspection, Lehrer an der Kriegsakademie und an der Vereinigten Artilleries und Ingenieurschuse. Mit 33 in den Text gedruckten Holzschnitten und 6 Taseln in Steinbruck. Berlin 1886. E. S. Mittler u. Sohn, Königliche Hosbuchhandlung. Breis 3 Mark.

Der in autoritativer Stellung befindliche herr Berfasser wird reichen Dant ernten für seine Arbeit bei den Offizieren der eigenen, aber auch bei denen der anderen Bassen, besonders bei den Infanterie-Offizieren. Denn in deren Bereich sallen zumeist, — nächst den technischen Truppen, — die zahreichen und versichiedenartigen Ausgaben der Feldbesestigung. Der Nimbus der "gelehrten" Basse, der Ingenieure, ist, zu ihrem eigenen heile und im Interesse ihrer praktischen Berwendbarkeit im Felde gewichen; heutzutage muß jeder Insanterist zugleich ein wenig Feldpionier sein. Er muß es sein, als Offizier wenigstens, wenn anders er ein vollkommener Truppenführer sein will. Also ein neues, großes Feld erschließt sich seiner Thätigkeit, seinem Studium; als Führer dient in ausgezeichneter Beise der Hauptmann von Schueler mit seiner "Feldbesestigung in Beispielen," einer äußerst tüchtigen, auf diesem Gebiete Bahn brechenden Arbeit. Wenn irgendwo ist bei der Unterweisung in der Feldbesestigung die applicatorische Lehrmethode, welche der Herr Berfasser anwendet, am Plage. Es

werben an Beispielen vorgeführt und durch zahlreiche Pläne und Abbildungen erläutert die Besestigung eines Gehöstes, von Dörfern verschiedener Form, eines Waldes, der Stellung eines Detachements und einer Division, die Deckung eines Flußüberganges und die Anlage eines Brückenkopfes. Möge diese Anleitung zur Feldbesestigung überall die verdiente Beachtung sinden.

Einquartierungslaft und Hurentschädigung. Manövergebanken von einem hohen Offizier. Berlin 1886. E. S. Mittler u. Sohn.

In der Stadt weniger als auf dem Lande, und hier bei minders oder mäßigssituirten Besitzern wird die Einquartierung oft eine Last für den Wirth, ein Gene für die Einquartierten, welche ja bald erkennen, daß sie zur Last fallen. Man nimmt ja gern Gastfreundschaft von wohlhabenden, gastfreien Leuten an; aber — das Borurtheil herrscht nun einmal in vielen Kreisen — die Einquartierung, bessonders die Offiziere, müssen anstandshalber "freigehalten" werden. Der wohl ersahrene Herr Berfasser macht den für beide Theile annehmbaren Borschlag, es solle sortan jeder Offizier — ob General, ob Lieutenant — den täglichen Einheitssatz von 3 Mart an den Quartiergeber entrichten, wosür er die Verpssegung — ohne Getränt — zu beanspruchen hat. Jeder Wirth, auch der wohlhabende, muß das Geld annehmen, welches in den geeigneten Fällen oder vielleicht grundsätzlich, gleich dem Servis, Seitens des Zahlmeisters oder Feldwebels an den Ortsvorstand gezahlt wird.

Much die anderen Borichlage bes herrn Berfaffers, betreffend die Trinffrage, die Ginquartierung ber Unteroffiziere, Mufiter und Gemeinen, haben Sand und Jug.

Die sehr bedeutenden Kosten der Flurentschädigung sollen herabgemindert werden, dadurch, daß die Manöver nicht so und so viele Kreise durchziehen, sondern einen kleinen Rayon jährlich gründlich ausnußen; je geringer das vom Manöver berührte Areal, desto geringer die Flurentschädigung. Allerdings sind hier Ersparnisse möglich, ohne daß die Manöver in ihrer Kriegsähnlichkeit Abbruch erleiden. Hängt die Flurentschädigungsstrage lediglich von der Berfügung des Kriegsministeriums ab, so ist, um in der Einquartierungsstrage ein Einvernehmen zu erzielen, die Berbreitung und Prüfung der vorgeschlagenen Nittel und Wege in den zivilen und militärischen Kreisen ersorderlich.

Die kriegsmäßige Ausbildung von Unterführern und Mannschaften der Infanterie und Einführung von Infanterie-Uebungslagern. Hannover 1886. Selwing'sche Berlagsbuchhandlung. Breis 1,25 M.

Die Schrift stellt mit Recht den stets von Neuem zu betonenden Sat auf, daß überall in der Armee das Kriegmäßige der Ausbildung und speziell der Ausbildung der Infanterie voranstehen musse. Sie geht mit manchen, seit 1870/71 bei uns durch hinterthürchen eingeschlichenen Friedensgewohnheiten ebenso scharfins Gericht, wie mit den zur Zeit gultigen Gesehen und Bestimmungen, welche vor den Forderungen der Gegenwart nicht bestehen konnen: zeitgemäße Neuerungen

werben vorgeschlagen. Bortrefflich scheint uns der Sat: "Während unsere Führer und Unterführer in den Grundsäten heutiger Kriegsührung ersahren sein mussen, können wir (psychisch) den "gemeinen Mann" getrost dem Suwarow'schen Ausspruch gemäß erziehen: "Die Kugel ist eine Thörin, das Bajonett ist der wahre Mann!; seinen Ungestüm werden die Eindrücke der Schlacht schon mehr, als uns lieb ist, dämpsen." . . . Das "Insanterie-Uedungslager" soll nicht etwa an Stelle der Herbstwandver treten, — sonst würden wir die Schrist ohne Weiteres auf den Inder sehen! — sondern soll zur Abhaltung des gesechtsmäßigen Abtheilungssschießens in Gemeinschaft mit dem Regiments- und Brigade-Exerzieren dienen. In diesem Sinne und Jusammenhange kann man sich mit der vorgeschlagenen Reuerung wohl besteunden, besonders da, wo in der Rähe der Garnison es nicht möglich ist, dem so überaus wichtigen Gesechts-Abtheilungsschießen die ersorderliche Ausdehnung und Vertiesung zu geben. Die Brochüre enthält viele beherzigenswerthe Gedanken.

Jur Beurtheilung militarischer Pringipien. Gine fritische Studie von Winrich von Tyszka. Berlin 1886. Berlag von Richard Wilhelmi.

Der herr Berfasser bieser Studie, welche 1885 in den "Jahrbüchern für die deutsche Armee und Marine" veröffentlicht worden, ist sich bewußt, daß Lust und Liebe sür den von ihm gebotenen und bearbeiteten Stoff dem Leser erst erweckt werden müssen, daß dies aber auf spekulativem Gebiete schwerer ist als auf anschaulichem, bei dem die Phantasie den bereitwilligen Gehülsen und Dolmetscher spielt. Es wird immer eine Minderzahl sein Solcher, welche Geschmad und Berständniß haben für philosophische Erörterungen, mögen dieselben auch so lichtvoll, sessend und bündig sein, wie es die des herrn von Thözka sind, — welche wir der kleinen, "wissenden" Gemeinde hiermit empsehlen.

#### I. Précis de Géographie militaire;

2. Précis d'Histoire militaire, rédigé d'après les programmes officiels à l'usage des candidats aux écoles militaires et de M. M. les officiers par Vermeil de Conchard, capitaine d'infanterie breveté, ex-professeur à l'école militaire d'infanterie. Paris et Limoges chez Henri Charles Lavanzelle.

Daß wir es offen sagen: die Lektüre beider Bücher, die als Leitfäden für den Unterricht an Militärschulen und für das Selbststudium der Offiziere in Frankreich alle Beachtung verdienen, hat uns angenehm überrascht. Wir waren gesaßt darauf, in echt französischer Weise beiden Wissenschun, der Geographie und der Geschichte, Gewalt angethan, wir erwarteten französischen Chauvinismus und die — für diese beiden Gebiete sprüchwörtliche Unwissenheit der Franzosen überall in den Büchern zu Tage treten zu sehen. Nichts von alle dem! Im Gegentheil: nüchterne, sachliche, knappe Darstellung, volles Streben nach unparteilicher Aufsassung und Wiedergabe der Geschehnisse und — es sei dies ganz besonders betont: eine, dis auf

winzige Ausnahmen, auf bas Genaueste sachlich richtige und zuverlässige Arbeit zeichnen die beiden Bande aus.

"Bom militärischen Standpunkte aus ist es sachgemäß, jedes Land in Operationszonen einzutheilen und die Konfiguration des Bodens, die Kommunikationen, welche es besist, zu studiren, die natürlichen und künstlichen hindernisse, die Hulfsquellen aller Art." Rach dieser Auffassung hat der Kapitän Conchard sein Werk versäßt. "Die durch den Frieden von Frankfurt sestgelegte deutsche Grenze (Frankreichs) geht aus," heißt es Seite 17: — dagegen auf Seite 128: "Der Rhein ist die wahre Grenze Deutschlands im Westen." Seite 145: "Die Oder, welche bei Küstrin beinahe 200 m breit ist, ist die eigenkliche Vertheidigungslinie Deutschlands gegen Rußland." — "Wenn man das jesige deutsche Eisenbahnneh mit dem von 1870 vergleicht, erstaunt man über den gemachten Fortschritt" (S. 130). — "Kurzum, die in offenbar franzosenseinsdlicher Absicht errichtete Neutralität der Schweiz deckt trefslich unsere durch Besangon vertheidigte Oftgrenze" (S. 35). — Aus Seite 150 sindet sich u. a. eine vollständige Ausgählung aller deutschen Kolonien.

Bemift laffen fich gegen bie geographisch-militarischen Auffaffungen bes franfrangofifchen Rapitans gewichtige Ginwendungen erheben; daffelbe gilt für bas geschichtliche Wert in ben Bartien, welche die Kriege von 1866 und 1870,71 behandeln. Go mirb nach einem furgen, gutreffenben Bergleiche bes Berthes ber frangöfischen und beutschen Urmee 1870 gefagt: "Unter folchen Berhältniffen vermag ber beutsche Beneralftab feinen Blan auszuführen, welcher barauf hinausgeht: Die Bogefenkette zu umgehen, um die Bertheidigung bes Elfag binfällig zu machen, bann eine große Rechtsschwenfung, mit der Ersten Armee als Drehpunkt, auszuführen, um die Frangofen nach Rorben zu werfen und fie, wenn möglich, von ihren Berbindungen mit Baris abzufchneiden" (G. 174). Der Berr Berfaffer irrt, wenn er meint, daß diefer erft im Laufe und auf Grund ber Ereigniffe burchgeführte Blan von Anfang bes Rrieges an bei ben Deutschen vorlag. Ebenso irrig ift es, wenn gefagt wird über ben Beginn ber Schlacht von Spicheren (S. 175): "Boll Ungebuld, jum Sanbeln au fommen, giebt ber Beneral Steinmen, ber ben Rudzug ber Frangofen vermuthet, ben Befehl jum Ueberschreiten ber Gaar und jum Angriffe auf Die Sohen am jenfeitigen Ufer."

Unzuverlässig sind die Angaben, welche der Her Verfasser über die beibersseitigen Stärkeverhältnisse und Berluste in mehreren Schlachten macht. Der einzige Mann, der in dem ganzen Buche einen bestimmten Tadel erhält, ist Bazaine, aber der Tadel ist in erlaubten Worten ausgesprochen. Wenn es bei der Kapitulation von Met heißt: "173 000 Mann, darunter 6000 Offiziere, 600 Felds, 800 Festungsgeschütze, 200 000 Gewehre, ein ungeheures Kriegsmaterial wurde den "Breußen" ausgeliesert, die erstaunt und wie beschämt waren über einen so wenig rühmlichen Ersolg: ein unerhörtes und für alle Zeit beklagenswerthes Ereigniß," — so muß

bemerkt werben, daß wir Preußen weder damals noch heute uns des "unrühmlichen Erfolges" geschämt haben, sondern die Einnahme von Met für eine der bedeutendsten Leistungen halten, von denen die Kriegsgeschichte berichtet. 130.

- 1. Kommando-Buch für jungere Offiziere und für Unteroffiziere der Deutschen Infanterie von einem alten Kompagnie-Chef. Preis 60 Pfennige. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. Berlin 1885. E. S. Mittler u. Sohn.
- 2. Kleines Kommando-Buch für angehende Unteroffiziere und für Rekruten-Gefreite der Deutschen Infanterie. von Transfeldt, Major und Bataillons-Kommandeur im Ofipreußischen Füsilier-Regiment Nr. 33. Berlin 1885. E. S. Mittler u. Sohn.

Der als Berfasser trefslicher Instructionsbücher bekannte Major Transseldt hat sich bei der zweiten Auflage des großen, an erster Stelle genannten Kommando-Buches zur Baterschaft desselden bekannt. Es ist eine Arbeit aus der Praxis und für die Praxis — und nicht nur brauchdar für die jüngeren, sondern auch für ältere Offiziere, Majors und Hauptleute. Es ist hier nicht angebracht, Meinungsverschiedenheiten, wie sie den vom Reglement gelassenen Spielraum sich zahlereich ausdrängen, gegen des Herrn Berfasser Kommandos und Regeln vorzubringen; der Usus ist ein sehr verschieden gestalteter in der Armee! — Das kleine, neu auftretende Kommandos-Buch ist nicht nur für junge Unterossiziere und Gefreite, sondern auch für ältere Unterossiziere und den Rekruten-Offizier von Nupen — und wird sich bald einbürgern.

Bon brei Lieferungs-Berten hervorragender Art liegen uns einzelne Sefte por und zwar Fortsepungen junachst von:

- 1. Unfer Volk in Waffen, von Bernhard Boten und Chr. Speier. Berlag von Spemann in Berlin und Stuttgart. Seft 7 und 8; fodann von
- 2. Afghanistan und seine Nachbarländer. Der Schauplat des jüngsten ruffischenglischen Konflifts in Central-Assen. Nach den neuesten Quellen geschildert von Dr. Hermann Roskoschun. Leipzig bei Gregner & Schramm, Lieferung 6 bis 13.

Wir haben uns bereits lobend über die ersten 6 Sefte des Poten-Speier'schen Prachtwerkes im Dezemberheft 1885 unseres Journals ausgesprochen; die beiden jüngsten hefte bestätigen von Neuem unser günftiges Urtheil, welches übrigens in immer wachsenden Kreisen getheilt wird . . . .

Bur Zeit ist wieder einmal Alles ftill von dem englisch-rufsischen Konflitt, der im Jahre 1885 zu mörderischem Kriege zu führen drohte. Aber dieser Krieg — er ist unvermeidlich, früher oder später — und so wird Afghanistan von Neuem und in höherem Maße als je zuvor die Ausmerksamkeit aller Gebildeten auf sich ziehen. Unter den zahlreichen und meist sehr guten Schriften über Land und Leute von Afghanistan nimmt die durch viele treffliche Illustrationen und Karten dem Leser entgegenkommende Arbeit des bekannten Dr. Roskoschung einen ehrenvollen

Blat ein. In dem tomplett vorliegenden ersten Bande ist das allmähliche Bordringen Rußlands gegen Indien geschildert, sodann die nur in losem Verhältniß zum Emir stehenden nördlichen und nordöstlichen Provinzen, Afghanistan selbst und das nördliche Nachbarreich Kasiristan. Der zweite, noch unvollendete Band beginnt mit der Geschichte Afghanistans und schildert dis zur 13. Lieserung den unglücklichen Rückzug der Engländer im Jahre 1842. Der Preis seder Lieserung mit 60 Pfennigen ist ein mäßiger. Wir erwähnen an dieser Stelle eines andern Lieserungswerkes desselben Herrn Bersassen, — in gleichem Berlage erscheinend, — über das wir allerdings kein zusammensassendes Urtheil zu fällen vermögen, da uns nur die Lieserungen 8 bis 15 zugegangen sind, die 7 ersten aber nicht vorliegen. Dieses Wert ist "zeitgemäß" wie nur eines, denn es behandelt in Wort und Bild: "Europas Kolonien" und zwar unsere Heste spesiell: "West-Afrika vom Senegal zum Kamerun."

Die Schlachten-Atlanten von Rothenburg, Kausler u. a. behandeln theils die friegerischen Greignisse früherer Beit, theils nur einzelne Berioden oder Feldzüge; ben modernen Anforderungen soll entsprechen der

Schlachten-Atlas des neunzehnten Jahrhunderts, Jeitraum: 1820 bis zur Gegenwart.
Pläne der wichtigsten Schlachten, Gesechte und Belagerungen mit begleitendem Texte nebst Uebersichts-Karten mit compendiösen Darftellungen des Berlaufes der Feldzüge in Europa, Asien und Amerika. Nach authentischen Quellen bearbeitet. Leipzig, Iglau und Wien bei Baul Bäuerln.

Das Wert foll in etwa 30 monatlichen Lieferungen jum Preise von je 2,40 Mt. (für Substribenten) erscheinen; die erste Lieferung ist uns zugesandt. Sie enthält

- 1. vom ruffischetürfischen Feldzug in Bulgarien und Rumelien 1877 78: Pr. 1: Ueberfichtskarte mit kompendiofer Darftellung des Berlaufes des Feldzuges; Pr. 3: Blan des Gesechtes bei Lovca am 3. September 1877 mit Text.
- 2. Der nordameritanische Bürgerfrieg 1861-65. Rr. 4: Plan ber Schlacht bei Schiloh am 6. und 7. April 1862, mit Tegt.
- 3. Der beutschesfrangösische Krieg 1870-71. Rr. 3: Plan ber Schlacht bei Spicheren am 6. August 1870, mit Text.

Wir empfehlen den Kameraden, sowie besonders den Vorständen der militärissichen Bibliotheken, sich die erste Lieferung zur Ansicht kommen zu lassen: uns hat dieselbe ausnehmend gefallen. Doch müssen wir ein Urtheil uns vorbehalten, die das Erscheinen weiterer Lieferungen sesten Anhalt und reicheren Stoff für die Kritik bietet. Nur das können wir schon jetzt sagen — was sich übrigens bei österreichischen Fachwerken von selbst versteht — daß die Karten und Pläne vorzügslich sind.

Unsere Armee und die Sicherheit des Reiches. Zur Aufflärung über die Anforderungen des Krieges, die Ziele und Mittel des Friedensdienstes. D. v. M. Hannover. Helwing'sche Berlagsbuchhandlung. 1886. Diefe Schrift ift in erfter Linie für einen nicht-militärischen Leserkreis berechnet; boch konnen wir allen, besonders ben jungeren Offigieren nur empfehlen, von derselben Renntnig ju nehmen.

In einer vor Jahresfrist erschienenen Brochtre "Der beutsche Offizier" hat berselbe Bersasser behauptet: "Ein heer ist das, was sein Führerthum daraus macht und darum gehören auch die Ersolge vor Allem dem Führerthum an. Dennoch kann dasselbe nicht die gesammte Berantwortlichkeit tragen; es ist auch seinerseits abhängig von den Mitteln, welche das Staatswesen für das heer auswendet, von den körperlichen und geistigen Eigenschaften, welche die heeresmasse zum Diensteintritt mitbringt, von der Dauer des Dienstes derselben und von dem Geiste, welcher die ganze Staatsgewalt durchdringt; Pslicht des Führerthums bleibt es unter allen Umständen, mit den gewährten Mitteln das Möglichste zu leisten;" — in der jehigen Brochüre wird der Beweis geliesert, daß die Ziele sehr hohe, die Nittel recht besichränkte sind.

Unser Journal hat stets betont, wie nöthig es sei, die Angrifse Unverständiger oder Böswilliger gegen die Fundamente unseres Heers und Wehrwesens immer und immer wieder zurückzuweisen; das laissors aller ist hier nicht am Plate! Und darum pslichten wir den Worten des Versassers aller ist hier nicht am Plate! Und darum pslichten wir den Worten des Versassers durchaus dei, daß es wirklich nicht überslüssig sein dürste, dem Publikum einmal vor Augen zu halten, welche Schwierigseiten thatsächlich zu bewältigen sind, um im Frieden eine Truppe einigermaßen kriegstüchtig zu machen. Daß solche Darlegung der realen Berhältnisse nöthig ist, beweisen eben die Reden nicht weniger Wahlskandidaten, beweisen so manche Reden im Reichstage, Artikel in der Presse und gewisse Brochüren, welche unter Zusammenstellung vermeintlicher oder wirklicher Mängel — und welche menschliche Einrichtung hätte deren nicht? — oder unter Ausbauschung einzelner unliedsamer Vorsommnisse die Tendenz befunden, an den Grundlagen unseres Heerwesens rütteln zu wollen.

Die mit vollem Berständnisse und in schlagender, terniger Beise das umfängsliche Thema beherrschende Brochure wird eine gute Baffe für das heer bilden in dem immer näherrückenden ernsten Streit der Meinungen über die zukunftige Gestaltung unserer heeresverhältnisse.

Die 49. Infanterie-Brigade in der Schlacht von Vionville-Mars la Tour am 16. August 1870. Sine friegsgeschichtliche Studie aus dem Deutsch-Französischen Kriege 1870/71 nach der applikatorischen Methode. Berlin 1885. E. S. Mittler u. Sohn.

Das Buch wirft nütlich, belehrend, anregend. Wer den Text durchgearbeitet und die gestellten 100 Aufgaben verschiedenster Art gelöst, hat sicherlich Fortschritte gemacht im tattischen Wissen und Können. Allerdings gehören zur Lösung der Aufgaben Borkenntnisse; als hülfsmittel wären, außer Bronsart-Schellendorf und Medel, noch zu nennen das bekannte Handbüchlein von Wedell, sowie Cardinal v. Widdern's Buch über Truppenführung und Beschlsorganisation zc. Bu em-

pfehlen ift es, daß sich mehrere Ofsiziere an die Bearbeitung der Ausgaben machen — jeder für sich — und daß sie die Ausarbeitungen nachher vergleichen und ihre Meinungen austauschen. Es sind meist einsache Fragen gestellt, vor deren Beantwortung auch ein jüngerer Kamerad nicht zurückzuschrecken braucht. Uebrigens ist auch die Art der Kritik, welche an den wirklichen Vorgängen des 16. August 1870 gesübt wird, eine lehrreiche und weckt und schärft bei Neulingen das Verständniß für kritische Betrachtung der Kriegsereignisse.

### Aleine Mittheilungen.

Spanien. Alterszulage für Lieutenants. Durch Defret vom 27. Oftbr. 1886 hat der Offizier-Etat bei den Infanterie-Kompagnien des aktiven heeres einige Aenderungen ersahren. Bon allgemeinem Interesse — und der Erwägung auch für die deutschen Berhältnisse werth — ist die Bestimmung, laut deren seit dem November v. J. die Lieutenants und die diesen Gleichgestellten in der aktiven Armee, welche wenigstens 12 Jahre ihre Charge bekleiden und nicht auf Avancement Berzicht geleistet haben, eine monatliche Gehaltszulage von 8 Thalern beziehen!

Danemart. Die Befestigung ber Sauptftadt. Geit 21/2 Jahrhunderten bat, mehr ober weniger bringlich und mit Unterbrechungen, Die banische Krone bie Frage ber Sicheritellung von Safen und Stadt Ropenhagen gegen feindliche Un-Die Bebeutung ber Sauptstadt hat in neuerer Zeit in zweierlei Sinficht mefentlich zugenommen. Die Bahl ber Einwohner ift auf 235 000, - und bei Einrechnung ber Borftabte - auf 400 000 gestiegen. Andrerseits befinden fich in Ropenhagen zur Beit alle wichtigen militarischen Gtabliffements. Danach ift bie Befestigung ber Sauptstadt geradezu eine dringende Rothwendigfeit geworben. Die Beidichte bes Landes lehrt beutlich, bag Ropenhagen bas Berg Danemarts ift, bas geschützt werden muß: aber die Opposition in den Rammern will bas nicht zugeben, - wohlgemertt, Die Majorität bes Landsthings ift bafür, aber Die des Folfethings Es fteht dabin, ob und mann die Führer ber Linken fich mit ber Regierung über Diefe 3. 3. wichtigfte Frage bes Staatswesens verftanbigen werben. Das Rabinet Eftrup, welches für bas Borjahr die Summe von etwas über 1 Million Thalern für die erften Land: und Seebefestigungs-Arbeiten bei Ropenhagen in das Budget eingestellt hatte, verlangt mehr als 15 Millionen fur Die Bejammtarbeiten.

Im Jahre 1888 wurde eine, die Landesvertheidigung betreffende, mit zahlreichen Unterschriften bedeckte Adresse dem Könige überreicht. Gleichzeitig wurde
eine Zeitung zur Berbreitung der Idee der Landesvertheidigung gegründet und es
fanden viele Borträge und patriotische Bereinigungen im ganzen Königreiche statt.
Ein Zentral-Komitee trat 1885 zusammen und — der Erfolg aller dieser privaten
Anstrengungen war der Betrag von 400 000 Thalern. Bermittelst dieser Gelder
hat, unter Einwilligung des Königs und Leitung des Genies im Jahre 1886 der
Bau des ersten, zur Bertheidigung Ropenhagens bestimmten Forts begonnen. —
Ein aus 2000 Mitgliedern bestehender patrioscher Berein hat 25 Kanonen mit Lasseten und Muniton bestellt, um damit dem Lande ein Geschenk zu machen. —
Bisher haben sich besonders die mittleren Klassen der Bevölkerung betheiligt; sicherlich wird der Adel nachsolgen und Erkleckliches beisteuern, so daß die Brivatsammlungen und die von den Kammern nach und nach bewilligten Zuschüsse im Lause
der Zeit die Aussührung des großen Besestigungsplanes ermöglichen werden.

9

— Brobefahrten der türkischen und ruffischen Schichau-Torpedoboote. — Ueber die Probefahrten der für die Türkei bestimmten fünf bei Schichau in Elbing gebauten Torpedoboote, dann über die Proben ruffischer Schichauboote erfahren wir folgende Details.

Die Fahrten der türkischen Boote fanden zwischen Boje Billau und Leuchtfeuer Brüsterort statt und bestanden zunächst in der zweimaligen Durchlaufung dieser genau 20 Seemeilen langen Distanz. Die Daten dieser Fahrten sind in nachestehender Tabelle zusammengestellt.

| Rr. Bootes | D   | atum<br>Fahr |      | 2  |       |    | eme | ma | aufun<br>1 Ian |      |      | Refultirende<br>feit pro Geen | Mittlere<br>Geschwin-<br>bigfeit beis<br>der Fahrten |            |
|------------|-----|--------------|------|----|-------|----|-----|----|----------------|------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Des        |     |              |      | 00 | r bem | B  | nbe | 8  | egen b         | en Z | Binb | por bem Binbe                 | gegen ben Winb                                       | in Anoten. |
| 49         | 10. | April        | 1886 | 52 | Min.  | _  | S1. | 52 | Min            | . 30 | St.  | 23,077                        | 22,86                                                | 22,968     |
| 51         | 10. | ,,           | "    | 51 | "     | 45 | #   | 55 | "              | 45   | "    | 23,19                         | 21,7                                                 | 22,44      |
| 50         | 12. | ii           | 11   | 52 | 78.   | 30 | "   | 54 | n.             | 50   | n    | 22,86                         | 21,9                                                 | 22,38      |
| 52         | 13. | ,,           |      | 52 | . "   | -  | "   | 54 | "              | 45   | *    | 23,077                        | 22                                                   | 22,537     |
| 53         | 13. | 11           | ,,   | 52 | "     | -  | "   | 56 | "              | 30   |      | 23,077                        | 20,12                                                | 21,598     |

Die Boote hatten bei diesen Fahrten die volle vorschriftsmäßige Belastung, inklusive kompleter Torpedoarmierung — vier Fischtorpedoß —, Rohlen und 18 Mann Besatung an Bord. Es war mäßiger Seegang und die Windskärke betrug ca. 3—4.

Besonders zu bemerken ist die große Gleichmäßigkeit, mit welcher alle fünf Boote ihre Fahrten zurücklegten. Hierbei ist hervorzuheben, daß es die ersten Fahrten dieser Boote überhaupt waren, und daß die Maschinen absolut keine vorhergehende Probe durchgemacht hatten. Tropdem waren die Erbauer ihrer Resultate vollkommen sicher und funktionierte auch bei sämmtlichen Booten alles vom ersten bis zum letzten Augenblicke auf das Tadelloseste.

Der Rohlenverbrauch war sehr gering und betrug bei 22 Knoten Fahrt und ca. 1000 ind. e nur 800 kg pro Stunde, bei 10 Knoten Fahrt jedoch nur 48-50 kg pro Stunde. Dieser Erfolg ist der vorzüglichen Arbeitsweise der Schichau'schen Gempoundmaschinen und der Schichau'schen Patentseuerungseinrichtungen zuzuschreiben.

Den Brobefahrten schloffen fich Bersuche über die Drehfähigkeit der Boote an. Bei voller Fahrt murbe mit Bug- und hedruder ein Areis von ca. 150 m Durchmeffer nach steuerbord in 100 Sekunden, nach badbord in 110 Sekunden beschrieben.

Fast gleichzeitig wurden die Proben mit den drei ersten russischen Torpedosbooten abgehalten. Die Boote, mit verschiedenen Berbesserungen und von den russischen Offizieren vorgeschlagenen Neuerungen versehen, gaben, trothdem dieselben bei allen Proben ein Kohlenquantum für 1200 Seemeilen an Bord führten, im Durchschnitte noch etwas günstigere Resultate wie die oben erwähnten. Alle acht Boote sind jetzt bereits auf der Fahrt nach ihren Bestimmungsorten, nämlich Konstantinopel resp. Nikolajess, begriffen.

— Springen eines 43 ts (30,5 cms) Geschützes an Bord des "Collingswood." — Während der Schieftversuche zum Zwede des Anschiefens der neuen, in Barbettethürmen paarweise auf Lavasseurlaffeten installirten 43 ts Geschütze an Bord des "Collingwood" sprang nach dem ersten Schusse eine dieser Kanonen.

Ueber Diefen Borfall erfahren wir folgende Details:

Behufs der erwähnten Erprobung sollten aus jedem Geschütz sechs Schuß abgegeben werden und zwar zwei Schuß mit verminderter Ladung von 100,4 kg und vier Schuß mit voller Ladung von 133,8 kg braunem, prismatischem Pulver (Cocoa), worunter der letzte Schuß der zwei in einem Thurme installirten Geschütze gleichzeitig abzugeben war. Die zur Verwendung gelangenden Geschösse waren gewöhnliche gußeiserne Granaten, durch Wasserfüllung auf das Gewicht von 328 kg gebracht. Das Rohr flammte man vor Beginn der Versuche mit einer Ladung von 33,5 kg gewöhnlichen Pulvers aus, und erst dann schritt man zu den eigentzlichen Versuchen. Der erste Schuß wurde aus der rechtsseitigen Kanone programmzgemäß mit einer reduzirten Ladung von 100,4 kg abgegeben, sodann das linkssseitige Geschütz vorgeholt und über Steuerbord abgeseuert.

Die Entladung bes Geschützes war mit einer außerordentlich starken Detonation verbunden, und nachdem sich die das Geschütz einhüllende, dichte Pulverrauchwolke verzogen hatte, wurde das in der Laffete liegende zertrümmerte Rohr sichtbar.

Das Geschoft ging nebst vielen schweren Bruchftuden, die theils vom Rohre, theils vom Schiffstorper berrührten, unter ftarf mahrnehmbarem Saufen in die Sec.

Das Geschützcher betreffend konnte konftatirt werben: Ein Stud von 28 cm Länge des nicht bereiften Rohrtheiles wurde abgesprengt; die Trennung erfolgte

Im Jahre 1883 wurde eine, die Landesvertheidigung betreffende, mit zahlreichen Unterschriften bedeckte Abresse dem Könige überreicht. Gleichzeitig wurde eine Zeitung zur Berbreitung der Idee der Landesvertheidigung gegründet und es fanden viele Borträge und patriotische Bereinigungen im ganzen Königreiche statt. Ein Zentral-Komitee trat 1885 zusammen und — der Ersolg aller dieser privaten Anstrengungen war der Betrag von 400 000 Thalern. Bermittelst dieser Gelder hat, unter Einwilligung des Königs und Leitung des Genies im Jahre 1886 der Bau des ersten, zur Bertheidigung Ropenhagens bestimmten Forts begonnen. — Ein aus 2000 Mitgliedern bestehender patrioscher Berein hat 25 Kanonen mit Lasseten und Muniton bestellt, um damit dem Lande ein Geschenk zu machen. — Bisher haben sich besonders die mittleren Klassen der Bevölkerung betheiligt; sicherlich wird der Adel nachsolgen und Erkleckliches beisteuern, so daß die Privatsammelungen und die von den Kammern nach und nach bewilligten Zuschüsse im Lausse der Beit die Ausssührung des großen Besessigungsplanes ermöglichen werden.

9

— Probefahrten ber türkischen und ruffischen Schichaus Torpedoboote. — Ueber die Probefahrten ber für die Türkei bestimmten fünf bei Schichau in Elbing gebauten Torpedoboote, dann über die Proben ruffischer Schichauboote erfahren wir folgende Details.

Die Fahrten der türkischen Boote fanden zwischen Boje Billau und Leuchtfeuer Brüfterort statt und bestanden zunächst in der zweimaligen Durchlaufung dieser genau 20 Seemeilen langen Distanz. Die Daten dieser Fahrten sind in nachsstehender Tabelle zusammengestellt.

| Nr.<br>Bootes | 2   | atum<br>Fahr |      | 0,5 | eit g |     | eme |    | ı la | ing i |      | Refultirende<br>feit pro (<br>Seen | Mittlere<br>Geschwin-<br>digfeit bei-<br>ber Fahrten |            |
|---------------|-----|--------------|------|-----|-------|-----|-----|----|------|-------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| beg           |     |              |      | 00  | r bem | 28) | nbe | g  | egen | ben 2 | Binb | vor bem Binbe                      | gegen ben Winb                                       | in Knoten. |
| 49            | 10. | April        | 1886 | 52  | Min.  | _   | St. | 52 | Min  | n. 30 | St.  | 23,077                             | 22,86                                                | 22,968     |
| 51            | 10. |              |      | 51  | "     | 45  | 11  | 55 | "    | 45    | "    | 23,19                              | 21,7                                                 | 22,44      |
| 50            | 12. | "            |      | 52  | "     | 30  | ii  | 54 | "    | 50    | "    | 22,86                              | 21,9                                                 | 22,38      |
| 52            | 13. | "            | *    | 52  | *     | -   | *   | 54 | "    | 45    | 71   | 23,077                             | 22                                                   | 22,537     |
| 53            | 13. | 11.          |      | 52  | "     | -   |     | 56 | "    | 30    | "    | 23,077                             | 20,12                                                | 21,598     |

Die Boote hatten bei diesen Fahrten die volle vorschriftsmäßige Belastung, inklusive kompleter Torpedoarmierung — vier Fischtorpedos —, Kohlen und 18 Mann Besatung an Bord. Es war mäßiger Seegang und die Windstarke betrug ca. 3—4.

Besonders zu bemerken ist die große Gleichmäßigkeit, mit welcher alle fünf Boote ihre Fahrten zurudlegten. Sierbei ist hervorzuheben, daß es die ersten Fahrten dieser Boote überhaupt waren, und daß die Maschinen absolut keine vorhergehende Brobe burchgemacht hatten. Tropbem waren die Erbauer ihrer Refultate vollkommen sicher und funktionierte auch bei sämmtlichen Booten alles vom ersten bis zum letten Augenblicke auf das Tabelloseste.

Der Rohlenverbrauch war sehr gering und betrug bei 22 Anoten Fahrt und ca. 1000 ind. e nur 800 kg pro Stunde, bei 10 Anoten Fahrt jedoch nur 48-50 kg pro Stunde. Dieser Erfolg ist der vorzüglichen Arbeitsweise der Schichau'schen Dreifachen Compoundmaschinen und der Schichau'schen Patentseuerungseinrichtungen zuzuschreiben.

Den Brobefahrten schloffen fich Bersuche über bie Drehfähigkeit ber Boote an. Bei voller Fahrt wurde mit Bug- und hedruder ein Rreis von ca. 150 m Durchmeffer nach steuerbord in 100 Sekunden, nach badbord in 110 Sekunden beschrieben.

Fast gleichzeitig wurden die Proben mit den drei ersten russischen Torpedobooten abgehalten. Die Boote, mit verschiedenen Berbesserungen und von den russischen Offizieren vorgeschlagenen Neuerungen versehen, gaben, trothdem dieselben bei allen Proben ein Kohlenquantum für 1200 Seemeilen an Bord führten, im Durchschnitte noch etwas günstigere Resultate wie die oben erwähnten. Alle acht Boete sind jetzt bereits auf der Fahrt nach ihren Bestimmungsorten, nämlich Konstantinopel resp. Nitolajess, begriffen.

— Springen eines 43 t= (30,5 cm-) Geschützes an Bord des "Collingswood." — Während der Schießversuche zum Zwede des Anschießens der neuen, in Barbettethürmen paarweise auf Bavaffeurlaffeten installirten 43 t-Weschütze an Bord des "Collingwood" sprang nach dem ersten Schuffe eine dieser Kanonen.

Ueber Diefen Borfall erfahren wir folgenbe Details;

Behufs der erwähnten Erprobung sollten aus jedem Geschütz sechs Schuß abgegeben werden und zwar zwei Schuß mit verminderter Ladung von 100,4 kg und vier Schuß mit voller Ladung von 133,8 kg braunem, prismatischem Pulver (Cocoa), worunter der letzte Schuß der zwei in einem Thurme installirten Geschütze gleichzeitig abzugeben war. Die zur Verwendung gelangenden Geschösse waren gewähnliche gußeiserne Granaten, durch Wasserfüllung auf das Gewicht von 328 kg gebracht. Das Rohr flammte man vor Beginn der Versuche mit einer Ladung von 33,5 kg gewöhnlichen Pulvers aus, und erst dann schritt man zu den eigentlichen Versuchen. Der erste Schuß wurde aus der rechtsseitigen Kanone programms gemäß mit einer reduzirten Ladung von 100,4 kg abgegeben, sodann das linkseseitige Geschütz vorgeholt und über Steuerbord abgeseuert.

Die Entladung bes Geschützes war mit einer außerordentlich starken Detonation verbunden, und nachdem sich die das Geschütz einhüllende, dichte Pulverrauchwolke verzogen hatte, wurde das in der Laffete liegende gertrümmerte Rohr sichtbar.

Das Geschoft ging nebft vielen schweren Bruchftuden, die theils vom Rohre, theils vom Schiffstorper herrührten, unter ftarf mahrnehmbarem Saufen in die See.

Das Geschützcher betreffend konnte konftatirt werden: Ein Stud von 28 cm Länge bes nicht bereiften Rohrtheiles wurde abgesprengt; die Trennung erfolgte

an der Fuge des B 3 Coils. Die Bruchflächen der Stücke waren derart von Pulverschleim geschwärzt, daß beim Bersuche selbst nicht konstatirt werden konnte, ob dieser Unfall auf Nechnung eines Materials oder eines Konstruktionssehlers zu seigen ist. Auf 15 cm von der Bruchsläche gegen das Bodenstück gemessen, zeigte sich ein ringsherumgehender Sprung, der den vorderen Coil spaltete und nach einwärts durch den Mantel bis an das Kernrohr reichte. Dieser Sprung scheint jedoch die Folge einer nicht ganz sehlerlosen Schweißung zu sein.

Die Beschädigungen des Schiffstörpers waren beträchtlich. Einige von den Sprengstücken streiften das Deck, an zwei Stellen war das Deck vollständig durchschlagen und die Planken waren an einigen Stellen beschädigt; eine schwere, eingehängte Panzerthüre wurde aus ihren Angeln gehoben und weggeschleudert. Die Schutzschirme auf dem Manöverdeck wurden an zwei Stellen durchschlagen und die in der Rähe des Geschützes installirte Gardner-Mitrailleuse schwer havariert, sowie der Spiegel des in beträchtlicher Höhe ausgestellten Projektors vollständig zertrümmert. Einem merkwürdigen glücklichen Zusalle ist es zu danken, daß von den zahlreichen, dem Bersuche beiwohnenden, in unmittelbarer Rähe besindlichen Personen niemand beschädigt wurde.

Das gesprungene Beschüt war eines von ben zwölf bestellten Beschüpen bes erften zu erprobenden Modelles Marte II. Marte I beffelben Ralibers ift in der Landartillerie eingeführt und unterscheibet fich von Marke II burch Die schwächere Ronftruftion und bas Borhandenfein von Schildgapfen. Die Rohre Marte II befigen teine Schildgapfen, find aus Schmiederifen und Stahl erzeugt und werben in der vorderen Partie (vor bem Schwerpuntte) bes ftablernen Rernrohres mit ftahlernen Coils beringt. Rachbem Die Beftellung Diefer zwei Dobelle fur Die Marine und die Landartillerie effettuirt mar, begannen die Berfuche mit braunem Bulver, welche auch zur Ginführung Diefer Bulverforte führten. Die für die alten (offenfiven) Bulverforten fonftruirten, ftart fonisch julaufenden Beichutrobre tonnen für biefe langfam verbrennende Pulvergattung nicht entsprechen; bas Springen eines 15 cm-Beichutes bei Unwendung eines inoffensiven Bulvers an Bord ber Korvette "Aftive" (Jahr 1885) hat hierüber ichon einen deutlichen Fingerzeig ge-Auf Grund Diefes Geschehniffes ordnete bas "Ordnance Committee", welchem auswärtige Fachleute als Erperten beigezogen wurden, an, daß die in Erzeugung begriffenen 43 t-Beschütze Marte I und II in ihrer Konstruktion unverandert bleiben follen (Rernrohr und vordere Ringe aus Stahl, Coils aus Schmiederifen), bag aber bei biefen Rohren bie Ladung von 133,8 kg Bulver nicht überschritten werden burfe. In ber Folge werden bei Reuerzeugungen ftartere Rohre gebaut, und zwar Marte III und IV, bei benen die Stahlringe bis an bie Mündung reichen und beren Bobenftud ftarter tonftruirt ift. Diefe Ronftruftion wird es ermöglichen, bei biefem Raliber, wenn nothig, auch größere Labungen anzumenben.

Marte V (Stahl) wird mit einem doppelten Kernrohre versehen. Schon vor bem besprochenen Bersuche auf "Collingwood" hatten fich bei Den Schlefung auszuführen hatten. Die Figuren-Bretter an Boeb ber "Brooence" waren beiläufig solgermaßen vertheilt: beei Stud in jeber (geschützten) Mars, zehn auf ber Rommundobrude und auf ber Bad, vier beim Gesechtsposten bes Rommundunten.
26 (die Bedienungsmannschaft ber Geschütze vorstellend) in der Nähe der Studpfurten und eine 20 Stud auf dem Berbed.

Die Ausstührung des Bersuches umfaßte deri verschiedene Angeisse. Zumächst somirten sich die Sanzerschiffe in der Rielmasserlinie und mandorieten derart, um mit Kurs parallel zur Ausschmaiung der "Beodence" dieselbe auf ocht Kadel dward zu passiren; auf die Distanz von 1800 m wurde das Jewer aus den Schnellseuerzeichüssen successive von den einzelnen Schissen eröffnet und solange unterhalten, dis das Ziel abermals auf 1800 m Entsernung achter gelangt war. Als das Dueweschiss der Formation den lesten Schuß abgegeden halte, wurde in Gegenmarsch Kurs versehrt, die "Revoence" auf 500 m passirt und abermals aus den Revolverbanden und den Handseuerwassen beschossen, wobei hauptsächlich die Warsen ausst Karn genommen wurden. Den britten und lesten Angeiss hatte "Redoutable" allein auszusühren. Sie singirte eine Rammattase und suhr ganze Krast senkrecht auf die Längenrichtung der Panzersregatte los, während sie dieselbe ununterbrochen aus den vorderen Maschinengeschüsen beschos; auf 200 m Entsernung angelangt, wendete "Redoutable" nach badbard und, das Feuer aus sämmtlichen Kleinsalibergeschüsen der Steuerbordseite lebhast sortsend, kehret sie zur Estadre zurüsst.

Die hierauf erfolgte Besichtigung ber beschoffenen Fregatte ergab Resultate, welche ben Schüßen zur Ehre gereichen, gleichzeitig aber geeignet sind, zu ben begründetsten Besorgnissen für den Ernstfall Anlaß zu geben. Das Schissbed ware in der Aftion unhaltbar gewesen, der Hagel der Geschosse und deren Sprengftude, welche überall deutliche Spuren hinterließen, hatte zweiselsohne sämmtliche exponitte Mannschaft außer Gesecht gesetzt; ebenso batten die zahlreichen Ricochetschiffe an den Stüdpforten große Berheerungen in den inneren Batterien angerichtet; Masten, Warsen, Schlote z. waren von Geschossen durchfurcht und selbst der Schut des gepanzerten Kommandothurmes hätte sich zu einem sehr illusorischen geschlossenen Raume Geschosse und Sprengstude durch die Auslugund anderen Dessungen Eingang gesunden hatten.

— Elektrische Kraftversorgung vom Niagarasall aus. In einer der lesten Rummern des "Electrical Engineer" erschien ein interessanter Aufsah über die Riagarasalle als Quellen von Krast und Arbeit. Die mechanische Energie der stürzenden Wassermassen fann ziemlich genau abgeschätzt werden. Durch den Quersschnitt des Flußbettes gehen nach den sorgsältigen Ressungen der Wasserbaubeamten in der Sesunde im Mittel 275 000 Kubissus (engl.) = rund 7 787 000 l Wasser. Das Gesälle des Stromes durch die Schnellen oberhalb des eigentlichen Absturzes beträgt 65<sup>1</sup>, die Höhe der letztern 165<sup>1</sup>, zusammen 280<sup>1</sup> = rund 70 m. Die gesammte Stärke bezissert sich somit (da 1 l = 1 kg = ½ HP zu sehen ist) auf 7 787 000 70 = rund 7 000 000 HP. Dieser gewaltige Borrath an bisher unge-

Auf die Scheibe wurden sechs Schüffe abgegeben, und zwar fünf aus dem 6-pfündigen und einer aus dem 3-pfündigen Schnellseuergeschütz; letzerer Schuß und drei aus dem 6-Pfünder erfolgten aus einem rechten Winkel, die übrigen zwei Schüffe unter einem Binkel von 45°. Die Geschöffe durchdrangen das Woodit und die Platten vollständig, erzeugten in den letzteren beim senkrechten Auftressen Schußlöcher von 5-9 cm Durchmesser, beim schiefen Auftressen aber solche von entsprechend größerer Weite, ohne in der Schutzlage außer einer unscheinbaren, wasserundurchlässigen Einsterbung an der Tresssstelle irgendwelche Spuren zu hinterlassen; auch die Rückseite der Boodit-Lage zeigte bei der später erfolgten Besichtigung weder Risse oder Sprünge, noch eine Lockerung der Berbindung mit der eisernen Platte.

Nach diesen glänzenden Resultaten steht zu erwarten, daß das Woodit im Schiffbau als Schusmittel für ungepanzerte Schiffstheile eine große Rolle spielen wird. Eine offene Frage bliebe etwa noch die zweckentsprechende Andringungsweise an der Außenhaut des Rumpfes; doch dürften einschlägige, auf praktischem Wege durchzusührende Bersuche auch hierfür eine gunstige Lösung ergeben.

Ein anderes Schuhmittel sind die Bullivant-Nehe. Bor furzem fanden nach "Le Yacht" zu Toulon interessante Bersuche mit Bullivant-Nehen zu dem Zwede statt, um über die Grenze des wirksamen Schuhes, welchen dieselben einem damit versehenen Schiffe noch zu gewähren im Stande sind, Ausschluß zu erlangen. Dierzu wurde die kondemnirte, gepanzerte Holzkorvette "Belliqueuse" verwendet, an welcher die Nehe in wechselnder Entsernung von 9-5 m installirt waren. Die zu dem Bersuche gebrauchte Ladung trockener Schießbaumwolle betrug 55 kg, also nahezu die doppelte Sprengladung eines Torpedos.

Die Resultate waren in Bezug auf die zerftörende Wirkung der erfolgten Explosionen durchwegs negative; als die Nege 9 und 8 m weit entsernt angebracht waren, blied der Schiffskörper vollkommen unversehrt. Die in der Entsernung von 7 m erfolgte Explosion bewirkte zwar das Herausfallen der Kalfaterung aus einer Naht der Beplankung in der Länge von 2 m, doch bleibt dieser Umstand ohne Belang, da die hierauf stattgesundene Explosion der Schießwolladung in 6 m und in 5 m Entsernung gar keine Beschädigung des Schiffes hervorzurusen im Stande war. Die jeweilig ausgeworsene Wassersalle hatte nach Schähung eine Höhe von 20 m bei einem Durchmesser von eiren 5 m.

— Schießversuche gegen die Panzerfregatte "Provence" — Im verflossenen August fanden außerhalb Toulon sehr wichtige Schießversuche gegen die alte, ausrangirte Panzerfregatte "Provence" statt, welche den Zwed verfolgten, die zerstörenden Wirkungen des Feuers der Schnellseuergeschüße und Mitrailleusen und der Handseuerwaffen auf die (durch Figurenbretter markirte) Bemannung der Schiffes, sowie auf die zu ihrem Schuße dienenden Deckungen zu erheben.

Hierzu wurde, wie "le Yacht" berichtet, die "Provence" an geeigneter Stelle = nahe ben Hohres-Inseln verankert, mahrend vier Schiffe ber Uebungseskabre, und zwar die Panger "Redoutable", "Duperre", "Devastation" und "Colbert" die Be-

schiefjung auszusühren hatten. Die Figuren-Bretter an Bord ber "Provence" waren beiläufig jolgermaßen vertheilt: drei Stück in jeder (geschützten) Mars, zehn auf der Rommandobrücke und auf der Back, vier beim Gesechtsposten des Kommandanten, 26 (die Bedienungsmannschaft der Geschütze vorstellend) in der Nähe der Stückposten und etwa 20 Stück auf dem Berdeck.

Die Ausstührung des Bersuches umfaßte drei verschiedene Angriffe. Zunächst formirten sich die Panzerschiffe in der Kielwasserlinie und manövrirten derart, um mit Kurs parallel zur Ausschiffen in der "Provence" dieselbe auf acht Kadel dwars zu passüren; auf die Distanz von 1800 m wurde das Feuer aus den Schnellseuergeschüßen successive von den einzelnen Schiffen eröffnet und solange unterhalten, die das Ziel abermals auf 1800 m Entsernung achter gelangt war. Als das Lucueschiss der Formation den letzten Schuß abgegeben hatte, wurde in Gegenmarsch Kurs verkehrt, die "Provence" auf 500 m passürt und abermals aus den Revolverstanden und den Handseuerwassen beschossen, wobei hauptsächlich die Marsen aufs Korn genommen wurden. Den dritten und letzten Angriff hatte "Redoutable" allein auszusschlung der Panzersregatte los, während sie dieselbe ununterbrochen aus den vorderen Maschinengeschüßen beschoß; auf 200 m Entsernung angelangt, wendete "Redoutable" nach backbord und, das Feuer aus sämmtlichen Kleinkalibergeschüßen der Steuerbordseite lebhaft fortsesend, kehrte sie zur Eskadre zurück.

Die hierauf erfolgte Besichtigung der beschoffenen Fregatte ergab Resultate, welche den Schützen zur Ehre gereichen, gleichzeitig aber geeignet sind, zu den begründetsten Besorgnissen für den Ernstfall Anlaß zu geben. Das Schiffsded wäre in der Aktion unhaltbar gewesen, der Hagel der Geschosse und deren Sprengstücke, welche überall deutliche Spuren hinterließen, hätte zweiselsohne sämmtliche exponirte Mannschaft außer Gesecht gesetz; ebenso hätten die zahlreichen Ricochetschüsse an den Stückpforten große Verheerungen in den inneren Batterien angerichtet; Masten, Marsen, Schlote 2c. waren von Geschossen durchfurcht und selbst der Schutz des gepanzerten Kommandothurmes hätte sich zu einem sehr illusorischen gestaltet, indem auch in diesem geschlossenen Raume Geschosse und Sprengstücke durch die Auslugund anderen Dessungen Eingang gesunden hatten.

<sup>—</sup> Elektrische Kraftversorgung vom Niagarafall aus. In einer der letten Nummern des "Electrical Engineer" erschien ein interessanter Aussach über die Niagarafälle als Quellen von Krast und Arbeit. Die mechanische Energie der stürzenden Wassermassen fann ziemlich genau abgeschätzt werden. Durch den Quersschnitt des Flußbettes gehen nach den sorgsältigen Messungen der Wasserbaubeamten in der Sekunde im Mittel 275 000 Kubiksuß (engl.) = rund 7 787 000 1 Wasser. Das Gefälle des Stromes durch die Schnellen oberhalb des eigentlichen Absturzes beträgt 65<sup>1</sup>, die Höhe der letzteren 165<sup>1</sup>, zusammen 230<sup>1</sup> = rund 70 m. Die gessammte Stärke bezissert sich somit (da 1 l = 1 kg = ½16 HP zu sehen ist) auf 7 787 000 70 = rund 7 000 000 HP. Dieser gewaltige Vorrath an disher unges

nutter Arbeitstraft hat minbeftens ben Werth von 5 Milliarben Dollars, fofern es gelingt, ihn burch geeignete Borrichtungen in elettrifche Rraft umguwandeln und biefe ben Städten 500 (engl.) Meilen in der Runde guguführen. Um ein folches Unternehmen zu einem erfolgreichen zu geftalten, ift freilich erforberlich, bag, abgefeben von den bedeutenden Geldmitteln gur Anlage, noch mehrere Borbedingungen vor-Bunachft muffen Die Gefammtfoften ber Uebertragung geringer fein als ber Breis ber Dampf= und Bafferfraft. Werner muß ber Drt, nach welchem Die Leitung gelegt wird, eine Rugbarmachung ber Rraft gulaffen und besonders nicht mit billigeren Rraftquellen verfehen fein. Der Berfaffer halt unter Diefen Umftanden Buffalo für ben geeignetften Ort gur Unftellung eines entsprechenben Berfuches und weift in einem Ueberschlag, ber fich auf bas Brufh-Spftem grundet, mit welchem er zumeist vertraut ist, nach, das der Preis für die dauernde Leiftung von 1 HP fich in Buffalo jährlich auf 20 Dollars - rund 100 Mart ftellen murbe, jo bag eine Anlage von 1000 Bogenlampen ungefähr 40 000 Dollars jährlich billiger gu fteben fame als bei Dampfbetrieb. ("Beitschrift für Cleftrotechnit".)

— Marbed's Baffenfett zur Konservirung der Baffen. Auf Anordnung des französischen Kriegs-Ministeriums ist den Truppen gestattet worden, an
Stelle des reglementären Baffenfettes, Olivenöles oder Klauensettes, ein vom pensionirten Baffenfontrolor Marbed in Charenton vorgelegtes Baffenfett und ein Mineralöl desselben, welche nach ihrer Erprobung sowohl leicht zu verwenden scheinen,
als besondere Detonomie versprechen, für die Konservirung der im Dienste besindlichen Baffen zu gebrauchen.

Für die Magazinbestände ist vergleichsweise das jest gebräuchliche Fett "Farez", bekannt als "grüne Schmiere", und Marbed's Fett anzuwenden und ist die 1. November 1886 zu berichten.

Der Preis der Marbed'schen Stoffe beläuft sich auf 1.5 Francs pro kg, mogu bei Bestellung unter 58 kg noch Porto, Emballage 2c. hinzutreten.

("Armeeblatt".)

— Der Distanzleser (Distanzmesser) von Oberstlieutenant Rolan. Die Basis dieses Instrumentes hat eine Länge von 31 811, das Instrument kann daher an einem Gewehr besestigt werden.

Es besteht aus zwei Büchsen, beren eine am Rolben, Die andere am Borberschaft bes Gewehres befestigt ift.

In jede biefer Buchsen läßt fich ein Fernrohr leicht einschieben, so zwar, bag bie Uren berfelben zueinander parallel fteben.

In der Bilbflache des einen Fernrohres befindet fich eine feine Bifirfpipe, in der des anderen eine Diftang-Stala.

Wird nun die Bifirspige des einen Fernrohres auf ein Objekt eingestellt, 3. B. den Kopf eines Mannes, so erscheint dieses an dem entsprechenden Distanzstrich der Stala des zweiten Fernrohres und man braucht nur die Distanz einsach abzulesen, daher der Name des Instrumentes.

Am 7. Rovember 1884 ergab ein Berfuch folgende Resultate: Objekt: ein Rann. Beobachtungsbauer: 3 bis 4 Sekunden.

| 1   | Beobe<br>Die Ge<br>Dipang<br>Dunce<br>Fir |    |    | Gef | reiten<br>unb | Beobad<br>Serger<br>Billiam<br>Deni | iten<br>8 un | <b>D</b> | ifianz      | 3      | Cie (<br>Tur | bachter:<br>Sefreite<br>wan und<br>Finlan | n e<br>98i     | Beobachter: Eergenten Billiams und Denison |          |  |  |
|-----|-------------------------------------------|----|----|-----|---------------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|--|--|
|     |                                           |    |    |     |               | ise b l                             | er           |          | -           |        |              | Rebler                                    |                |                                            |          |  |  |
| 305 | Perbi                                     | *  |    |     | 5             | -                                   | 5            |          | 670         | Pards  |              |                                           | 0              |                                            | 10       |  |  |
| 125 |                                           |    |    |     | 5             |                                     | 15           |          | 580         | ••     |              |                                           | 5              |                                            | 0        |  |  |
| 515 |                                           |    |    |     | 5             |                                     | 0            |          | <b>54</b> 0 |        |              |                                           | 0              |                                            | 10       |  |  |
| 560 |                                           |    |    |     | 10            |                                     | 5            |          | 485         | ,,     |              |                                           | 5              |                                            | 0        |  |  |
| 620 |                                           |    |    |     | 10            |                                     | 0            |          | 375         | •      |              |                                           | 5              |                                            | 0        |  |  |
| 780 |                                           |    |    |     | 0             |                                     | 0            |          | 395         | ,,     |              |                                           | 0              |                                            | 5        |  |  |
| 780 | -                                         |    |    |     | 5             |                                     | 10           |          |             |        |              |                                           |                |                                            |          |  |  |
|     |                                           | j. | Ro | DET | nber          | 1884                                | ergab        | cin      | Berjuch     | (Serge | nten         | <b>2</b> 3                                | lliam <b>s</b> | und                                        | Denison, |  |  |

Am 6. Rovember 1884 ergab ein Versuch (Sergenten Williams und Denison) sognibe Resultate:

Beobachtungszeit: 3 Sekunden. (Schwacher Regen — Wind.)

|             | i flonj |   |  | 9 | febler | 2   | iftanz |  |  | 3 | ieble: |
|-------------|---------|---|--|---|--------|-----|--------|--|--|---|--------|
|             | Pards   | - |  |   | 0      | 780 | Pards  |  |  |   | 5      |
| 430         | -       |   |  |   | Ú      | 620 | ••     |  |  |   | 5      |
| <i>52</i> 0 | ,,      |   |  |   | 10     | 480 |        |  |  |   | 10     |
| 610         | *       |   |  |   | 10     | 370 |        |  |  |   | Ü      |
| <i>6</i> 80 |         |   |  |   | 10     | 260 |        |  |  |   | O)     |

9. Auguft - zu Woolwich.

Objekt: ein Mann. Bind nahezu 5. Beobachter: zwei Korporale.

| D.          | France |   |   |   |   |   | ; | e hle : | Tiff | anj   |   | 3 | e b I | eī                                  |
|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---------|------|-------|---|---|-------|-------------------------------------|
| 21(2        | Parbs  |   |   |   |   |   | • | 10      | 610  | Yards |   |   | 10    | für biefe                           |
| 610         |        |   |   |   |   |   |   | Ú       | 510  | ,,    |   |   | Ú     | Reffungen maren                     |
| <b>16B</b>  |        |   |   |   |   |   |   | 10      | 560  | ,     |   |   | 20    | 5 Zel. Beobach:                     |
| 74 <b>0</b> |        |   |   |   |   |   |   | 20      | 450  |       |   |   | Ú     | tungspeit geftattet.                |
| 800         |        |   |   | _ | _ |   | _ | O       | 300  | _     |   |   | 5     | Thatiablich wur:                    |
| 98          | -      | • | _ |   |   | - |   | 80      | 330  |       |   |   | Ú     | den jedoch mur<br>3 Sel. benäthigt. |
| 36-0        | -      | • | ٠ | • | _ | Ī | Ī | 5       | 710  | -     | _ |   | 10    | o etc. standigi.                    |
| 300         |        | • | • | • | • | • | • | 5       | 795  |       | - | - | 25    |                                     |
| 450         |        | • | • | • | • | • | • | Ó       | 850  | •     | • | • | 20    |                                     |
| 660         |        | • | • | • | • | • | • | 30      | 980  | ,,    | • | • | 20    |                                     |
| 33·O        |        | • | • | • | • | • | • | 99      | 910  | ~     | • | • | 60    |                                     |
| 610         | -      |   | • | • |   |   | • | 10      | 1010 | -     | • |   | 10    |                                     |

("Art.- und Genie-Beien nach "Proceedings of the Royal Artillerie Institution." Februarheit 1985.

<sup>\*) 1</sup> Derb = 3: = 091 m.

- 3mei Schreibunterlagen. Bum neuen Jahre find uns zwei verschiebene Schreibunterlagen zugesandt worden, von benen bie eine mehr für ben Beschäftsmann, die andere speziell für ben Offizier berechnet ift.
  - 1) Paul Mofers Notig-Ralender als Schreibunterlage für das Jahr 1887. Preis 2 M. Berlag bes Berliner Lithographischen Instituts.
  - 2) Offigier Schreib Mappe für bas Jahr 1887. Berlag von R. Gifenschmidt. Berlin.

Rummer 1 erscheint bereits seit mehreren Jahren und hat sich durch ihre große praktische Brauchbarkeit, ihre Fülle von brauchbaren Notigen, gute Ausstattung und billigen Preis in den verschiedensten Kreisen und Büreaux eingebürgert. Sie ist auch dem korrespondirenden Offizier nach jeder Richtung bin zu empsehlen.

Rummer 2 bringt weniger Raum für tägliche Notizen, weniger Notizen für ben allgemeinen täglichen Gebrauch, dagegen in einem Anhange die tabellarische Gliederung des Reichsheeres, einen Auszug aus den Bestimmungen; Genealogie und zahlreiche Mittheilungen über den deutschen Offizier-Berein.

Db diefer Berfuch Beifall in der Armee finden wird, tann allein der Abfat bes nächften Jahres entscheiden. 4.

— Für ehemalige 5. preuß. Jäger. — Den Unterzeichneten ist der Auftrag geworden, die so ruhmreiche Geschichte des 1. schlesischen Jäger-Bataillons Nr. 5 zu schreiben. Da nun das vorhandene Aften-Material nicht genügenden Stoff bietet, ein für Instruktionszwecke und anregende Lektüre in gleicher Beise geeignetes Werk zu schaffen, so ergeht an die ehemaligen Angehörigen des Bataillons die ergebenste Bitte: mit beitragen zu wollen zum Gelingen des Unternehmens, und interessante Episoden und Erlebnisse aus Kriegs- und Friedenszeiten zur Kenntniß eines der Unterzeichneten bringen zu wollen oder etwa gesührte Tagebücher aus der Militärzeit auf kurze Zeit leihweise zur Disposition zu stellen.

Dringenbe Beschleunigung ift erwunscht.

Görlig, im Januar 1887.

von Baftrom,

von Bangauge, Gefonde : Lieutenant

hauptmann und Kompagnie-Chef

im 1. fcblefifchen Jager-Bataillon Rr. 5.

### Eine Gedankenpromenade über das Bepetirgewehr.

Bon 21. D.

Durch die Umgestaltung unserer Bewaffnung, durch die Ausrüstung mit einem Repetirgewehr, sind wir Alle vor eine Frage gestellt, deren vollständige Beantwortung dis heute weder von einem Staate, einer Armee, noch von einem Einzelnen ersolgen konnte, weil die Summe der Ersahrungen noch nicht gewonnen wurde, welche unbedingt hierzu nöthig ist. Wir werden auch während des Friedens nie dazu kommen, ein endgültiges Urtheil zu fällen, trot der Ausrüstung starker Versuchs-Abtheilungen und trot aller theoretischer Berechnungen. Das Schlachtseld allein wird uns sagen können, od der Fortschritt in unserer Bewaffnung auch den hiersür ausgewendeten Mitteln in sinanzieller und substanzieller Beziehung entsprechen wird. Es würde sedoch einen großen Mangel an Umsicht bekunden, wollten wir uns darauf beschränken, einsach eine uns angepriesene Verbesserung anzunehmen, ohne über deren Virtungen auf Grund unserer bisherigen Ersahrungen nach jeder Richtung hin uns klar werden zu suchen.

Also, frei ist noch die Frage über den Endvortheil unserer neuen militärischen Errungenschaft, und ein weites Feld des Forschens thut sich unserm fritischen Blicke gegenüber auf. Auch hier, wie bei sast allen anderen Behandlungen wissenschaftlicher Fragen, wird die Individualität des Bearbeitenden der Arbeit das Merkmal aufdrücken. Wir sind überzeugt, daß unter den Offizieren eine ebenso große Anzahl sein wird, welche der neuen Basse mehr eine desensive Bedeutung beilegt, während die andere Menge der Beurtheiler die Behauptung ausstellt, daß Alles in Allem genommen die Offensive eine Berstärkung ersahren habe. Zwischen diesen großen Parteien bewegt sich eine kleinere, welche sich einen Gewinn nach beiden Richtungen hin verspricht. Wer hat nun das Richtige getroffen?

In wie weit wir selbst uns der einen oder anderen Ansicht anzuschließen vermögen, oder ob wir glauben, einen Modus gefunden zu haben, der sich wischen den genannten Aufstellungen bewegt, möge das Nachfolgende zeigen:

Bevor wir auf die Folgerungen aus der für uns durch Einführung des Sewehrs M. 71/84 sestschenden Thatsache eingehen, wollen wir einen Blick auf das europäische Operationsseld, das heißt auf die Bewaffnung aller jener Staaten werfen, welche bei politischen Verwickelungen in nächster Beziehung

Reue Dil. Blatter. 1887. Darg. Beft.

zu Deutschland gebracht und gedacht werden können. Wir sehen hier zur Linken unsern Gegner in hundert Schlachten den Besieger und Besiegten, das uns den gallischen Kassenhaß entgegentragende Frankreich, zur Rechten das aus sast gleichen Gründen seindselig gesinnte Rußland. Im Südosten Desterreich in seiner deutsch-magyarischen Doppelnatur, bestrebt, an Deutschland Halt und Stütze zu gewinnen, und im Süden Italien, das durch französische Sitelseit und Sifersüchtelei sich den germanischen Bolksstämmen mehr und mehr nähert. Rechnet man nun noch England hinzu, das von Tag zu Tag mehr und mehr einzusehen beginnt, daß es seinen Bortheil darin sindet, einträchtig neben den Wegen deutscher Politik einherzugehen, so hat man die Summe sener Staaten, deren gegenseitige Konstellation sür Deutschland von Wichtigkeit ist. Hür uns ist es vom allergrößten Interesse, zu wissen, wie der Kämpe, mit dem wir uns messen sollen, oder der Freund, der an unserer Seite das Schwert zieht, bewassent ist.

Das Bekanntwerden der Repetirwaffe fand in Europa unter ungünstigen Verhältnissen statt. An der Elbe wie am Main hatte sich die Ueberlegenheit des Zündnadelgewehrs in hohem Grade bemerkdar gemacht, aber man hatte nirgends Zeit, sich mit der langwierigen Prüfung von völlig neuen Waffen zu befassen, sondern es wurden zunächst einfache Umänderungsmodelle angenommen. Erst dann schritt man zur Auswahl neuer Waffen, berücksichtigte aber die damals vorhandenen, noch nicht ganz ausgebildeten Repetirwaffen nicht. Nur in der Schweiz trat man der Frage, ob Sinlader oder Repetirer, näher und entschied im Jahre 1866 zu Gunsten des Letzteren.

Das Gewehr, tonstruirt von dem Direktor der Industrie-Gesellschaft in Reuhausen, herrn Betterli, vermag 13 Patronen aufzunehmen, und zwar 11 im Magazinsrohr und je eine im Zubringer und Lauf.

Die Repetir-Gewehrfrage trat erst nach dem russischen Feldzug von 1877/78 wieder auf die Tagesordnung, nachdem die Bertheidigung von Plewna die Borzüge einer Magazinswasse in helles Licht gesetzt hatte. Dem Borgange in der Schweiz folgte im Jahre 1881 Schweden und Norwegen durch vorläusig probeweise Sinführung des Jarmann'schen Repetirers. Der Ruriosität halber sei bemerkt, daß dessen Bissierinichtung dis 2800 Weter reicht.

Bereits im Jahre 1885 besaß Frankreich 60 000 Marine-Repetirgewehre, Muster Kropatschef, von benen 44 000 in Steyer, 15 000 in St. Etienne hergestellt waren. Als sich das Gewehr in Tonking gut bewährte, entschlöß sich General Campenon, alle Verstärkungskruppen mit demselben zu bewaffnen. In Folge bessen erhielten 2 Bataillone der Frembenlegion, dann das 1. Tierailleur= und 3. Zephiren-Bataillon diese neue Wasse, der jedoch vorgeworsen wird, daß der Mechanismus leicht in Unordnung käme. Diese Ersahrung mochte wohl dazu führen, an eine Umänderung des in der Armee eingeführten Gras-Gewehres zu denken. Im System Vetterli-Gras scheint nun auch das Kropatschef-Gewehr in Bezug auf Tragweite und Tressssigseit übertrossen.

worden zu sein. Nachrichten aus Frankreich von Ende Oktober dieses Jahres besagen, daß 24 Jäger-Bataillone mit je 100 dieser umgeänderten Gewehre ausgerüstet wurden. Also ein Bersuch in ziemlichen Dimensionen. Das Gewehr führt 8 Patronen im Magazin und ist als eine gelungene Rombination der Systeme Kropatscheft und Betterli zu betrachten. Außerdem wurden in der Kormalschießschule zu Chalons Bersuche mit Gewehren kleinsten Kalibers (8, 9 und 10 mm) gemacht. Das Resultat war im Ganzen, daß die Flugbahn zwar viel gestreckter wird, die Präzision nicht zu-, die Durchschlagskraft aber abnimmt. Die Kommission empfahl, die 8 mm-Läuse in die Berschluße Gehäuse der Gras-Gewehre, nach Abschneiden der Kaliber 11, einzuschrauben.

Rußland kann sich vorderhand noch nicht entschließen, ein Repetirgewehr einzusühren. Dagegen ist nicht uninteressant, daß durch eine kaiserliche Berfügung vom 18. Februar 1884 die bisherige, auf 1500 Schritt berechnete Bisireintheilung am Berdan-Gewehre abgeschafft und ein Bisir eingeführt wurde, das einen gezielten Schuß dies auf 2250 Schritt abzugeben gestattet. (Den Schritt zu 80 cm gerechnet, sind dies 1760 m.)

In Desterreich führt schon seit dem Jahre 1881 je eine Kompagnie von 4 Jäger-Bataillonen das Kropatschef'sche Repetirgewehr. Zu einer Erprodung in größerem Maßstade gelangte der Schnelllader, anhängbares Magazin des Lieutenant Krnka, aber ohne günstiges Resultat. Gegenwärtig sinden Versuche mit Gewehren verschiedener Systeme statt, welche jedoch noch keinen Abschluß erreicht haben. Auch ist vichts verlässiges darüber bekannt geworden.

Eine Nachricht vom 22. Dezember 1866 theilt von Wien aus mit, daß 5 in verschiedenen Korpsbereichen garnisonirende österreichische Infanteries Bataillone mit einem neuartigen Magazingewehr versuchsweise bewassnet wurden, das amtlich den Namen "Repetirgewehr mit Gradzug-Berschluß" führt. Jedes Bataillon erhielt 304 Gewehre. Das Magazin faßt 5 Patronen. Am 20. Juni vor. Jahres ist über die Verwendbarkeit dieses Gewehres Bericht erstattet worden. Dasselbe ist durch den Ingenieur Mannlicher in Wien erfunden.

Zu einer Erprobung im größeren Maßstabe ist in Italien das System Bertoldo gelangt, und zwar kamen 1881 je 50 Stück bei einem Infanterie-Regiment, einem Berfagtleri-Regiment und einem Alpenjäger-Bataillon zur Ausgabe. Im Jahre 1883 wurden 500 Stück desselben Systems an die Warine abgegeben. Die Versuche scheinen befriedigt zu haben, denn 1884 wurde die Waffe bei der Marine eingeführt.

In England gab das Martini-Enfield-Gewehr zu vielen Klagen Beranlassung. Das zur Umänderung des englischen Infanterie-Gewehres in Repetirwaffe vorgeschlagene Magazin. Spstem Fosbern führte ebenfalls zu keinem Resultate. Nun ist auch ein neues Spstem, Owen Jones, anhängbares Magazin, für 5 Batronen vorgeschlagen. Außerdem sind im Laufe des

Jahres 1886 bei ber englischen Marine 3000 Repetirgewehre Spftem Spencer-Lee zur Erprobung in Dienst gestellt worben.

Auch find für die Bewaffnung des englisch-indischen heeres 40 000 henry-Martini-Gewehre verfügbar. Bu Ende 1885 war der dritte Theil des inbischen heeres mit einer besseren Waffe, als das Sniber-Gewehr ist, versehen.

Wir haben nun die verschiedenen Groß- und großen Staaten Revue paffiren laffen und muffen dabei gefunden haben, daß überall das Bestreben lebhaft vorherrscht, die handsenerwaffen weniger in Bezug auf deren Braziston, als auf die Leistung im Schnelllaben zu verbeffern.

Der einzige Größstaat, welcher bisher zu einem Entschluß gelangte und die Neubewaffnung seiner Armee nahezu durchgeführt hat, ist Deutschland, alle übrigen Staaten, mit Ausnahme der Schweiz, Schweben und Norwegen, befinden sich noch im Versuchsstadium. Deutschland hat also den Borzug und Gewinn der vollendeten That voraus. Es mag sich hier vielleicht weniger darum handeln, ob das neu eingeführte Repetirgewehr M. 71/84 das beste der jetzt bekannten derartigen Erfindungen ist, als darum, daß Deutschland num einen Schnellsader besitzt, während die anderen Staaten noch keinen solchen haben und mindestens unter Jahressrift auch nicht herzustellen vermögen.

Gut geführt und besser bewaffnet, darin liegt, was wir jest mit Stolz sagen können, das Uebergewicht, welches wir im Augenblick den anderen Großstaaten gegenüber entwickeln. Die Thatsachen des Jahres 1870 geben uns ein Recht zu dieser Behauptung, weil zugleich in ihnen der Beweis des Gegentheils ruht, denn das Chassepot war ungleich besser als das Zündnadelgewehr und die übrigen mit ihm gleicherseits auftretenden Gewehrsorten und — die Deutschen soch die Franzosen in nicht, was besonders die Intensivität betrifft, zu bezweiselnder Weise.

Die Feuerkraft ist heute mehr als je das beherrschende Element des Schlachtfeldes. Auf eine möglichste Steigerung derselben wird daher mit Recht das größte Gewicht gelegt werden. Ein raschsießendes Gewehr gewinnt umsomehr an Bedeutung, je größer die Gestreckheit seiner Flugdahn ist. So lange die Infanterie fein sicheres Mittel zur raschen Bestimmung der Entsernungen besitzt und so lange der Soldat "Mensch" bleibt, ist die Wirkung des Infanterieseuers größtentheils von der mehr oder weniger vorshandenen Gestreckheit der Flugdahn abhängig.

Im Gesechte seuert der Soldat im Lärm und in der Sast, aufgeregt durch die Umgebung und im Angesichte des Todes, der in grauenerregender Gestalt vor ihm erscheint. Rasch nach einander verändern sich wie im Nebel die in den Schleier des Staubes und Nauches eingehüllten Schlachtenbilder, welche ihm als Ziel dienen sollen. Die ganze, von den seindlichen Schützen besetzte Linie scheint vom Nauche erfüllt und durch die irrenden Lichter in Brand gesetzt zu sein. Die seindliche Schützenlinie nähert sich. Hoch über

Die Ropfe himmeg fliegen bie erften von bem Reinde abgefendeten Beichoffe. Die Araft bes Feuers machft. Was jest über bie Ropfe hinwegfliegt, ift fo ju fagen eine fompatte Daffe, welche ben Ginen an einen fliegenben Strom, ben Anderen an bas Seulen bes Sturmes erinnert. Alle biefe Bilber fteigern die Ginbilbungefraft, regen auf, beunruhigen, ergreifen, und fompligirt find bie phyfifchen Brogeffe, welche im Menichen por fich geben. Der Phyfiologe lagt: Benn die Befühlscentren ftarf erregt find, fo entwidelt fich die Rervenfraft im Ueberfluß und überträgt fich nach allen Richtungen bes Nervennetes. Daran werden die Gefichts- und Bruftmusteln, bann bie Musteln ber oberen und unteren Ertremitäten Theil nehmen muffen. Die im Befechte vorfommende Beranderung bes Bergichlages und ber Gefichtsfarbe find Bebermann befannt und eine Folge ber oben berührten Berhaltniffe. Die Imitiation ber Nerven und Dlusfeln verhindert eine regelrechte Accomedation bes Auges, die Sand ift unruhig geworben - Bewehr und das Biel bewegen fich. Man muß Charafter besigen, um fich bie Fahigfeit zu erhalten, feine Runft auch anguwenden; man muß eine eiferne Bruft, eine große Billens: ftarfe haben, um zu beurtheilen, wie groß bie Entfernung ift, welches Bifir man bedarf, und um ju treffen, muß man ein ruhiges Auge und eine feste band haben. Doch ein aufgeregter Menich befitt felten bie Sabigfeiten eines flaren Urtheils, ber Aufmerkfamkeit und bes Gebächtniffes. Tapferkeit ift eine Charafterfache.

Den größten Einfluß auf die Genauigkeit des Schießens kann noch die Gewöhnheit üben. Wan kann annehmen, daß der Soldat in seiner Aufzegung stets das Gewehr so fassen wird, wie es ihm am bequemsten und solglich auch um so richtiger liegt, je gewohnter ihm eine solche Bewegung ist. In der Soldat so weit gebracht, daß er instinktiv nie höher anschlägt, als mit einem Bissrwinkel von nicht mehr als 4°, und hat das Gewehr eine mögslichst klache Flugdahn, so werden die Treffer, welche er macht, eine befriedigende Prozenthöhe erreichen, auch wenn alle oben angeführten Faktoren mit in Rechnung gezogen sind.

Ein Gewehr, welches die höchste Trefffähigkeit besitzt, aber eine gestrümmtere Flugbahn ausweist, wird stets einer Wasse mit flacherer Bahn, aber größerer Treffsähigkeit, nachstehen. Damit ist noch nichts gethan, bei bekannten Distanzen einen Punkt des Gegners zu treffen, aber diesen auch ebenso sicher zu versehlen, wenn derselbe einige Meter vors oder zurücksteht. Es ist bekannt, daß auf dem Schlachtselbe die dem Infanterie-Gewehr sich darbietenden Ziele viel weniger in vertikaler, als in horizontaler Richtung erzeichbar sind, oder mit andern Worten, daß die Fehler in der Seitenrichtung des Feuers weitaus weniger Bedeutung haben, als solche in Bezug auf die Höhenrichtung. Hierzu kommt, daß Letztere, die der Aufregung des Mannes im Gesecht entspringen, noch durch die unvermeidlichen Fehler im Schäßen der Entsernungen womöglich vergrößert werden. Diese Erkenntniß brachte

auch ben Kapitan Pahl ber ruffischen Marine bagu, eine Borrichtung gu erfinnen, die ben Schützen mechanisch zwingen follte, genau feine Baffe in ben Grengen ber Schiegmintel zu halten. Der Schüte fummert fich bei ber Ans wendung berfelben nur um die Seitenrichtung. Auf befannte Entfernungen ift es möglich, burch Racht, Rebel, Bulverbampf u. f. w. verbectte Biele ebenfo aut zu treffen, als fichtbare. Der Rachtheil, welcher die Bermenbung bes burch einen Riemen an ber Baffe befestigten Apparates für ben Gelbfrieg ausschließt, ift beffen Gewicht von 410 Gramm, bas fich aber bis auf 250 Gramm reduziren ließe und ein Inftrument ergiebt, bas vom Soldaten in der Tafche getragen werben fonnte. Benn wir aber heut zu Tage ben Solbaten mehr belaften, fo muffen wir bas burch Batronen thun, Die er bei bem Schnelllader nothwendiger als alles Undere hat. Diefe Schluffolgerung bringt uns barauf, zu bebenten, bag unfere Neubewaffnung weniger auf eine Erhöhung ber Treffgenauigkeit und Schufweite, als auf eine Steigerung ber Feuergeschwindigkeit hinweift. Ift biefe Boraussehung richtig, fo ift fie naturgemäß nur von mittelbarem Ginfluffe auf die jegige Schieg-Ausbilbung. Uns fällt die Mehraufgabe gu, bem Schugen gu lehren, fein Bewehr entweder als Ginzellader mit gefülltem Magazine zu brauchen, ober ihn mit ber Berwendung ber im Magazin aufgespeicherten Munition befannt zu machen. Doch vollzieht fich biefe Angelegenheit feineswegs in erwanschter Ginfachheit. Wenn unfere Unteroffiziere und Mannschaften nicht bazu gebracht find, Ginlaber und Repetir-Borrichtung unter allen Berhältniffen fo zu gebrauchen, wie felbe bas Gewehr über oder auf nehmen, fo haben wir unfern Bewaffnungsmechanismus ohne Erfolg fompligirt, ja man burfte fagen, geradezu verschlechtert.

Von allem Wichtigen bleibt die Ausbildung in den zum richtigen Waffengebrauch nöthigen technischen Fertigkeiten für den Soldaten das Allerwichtigste, und wenn nicht unsere Uedungen dies mit als Hauptzweck in sich aufnehmen, so werden wir nie so werden, wie wir sein müssen, denn ein Soldat, welcher seinen Repetirer nicht auszumüßen versteht, ist unsicher und deshald schlechter, als wenn er blos gelernt hätte, mit einem Einlader umzugehen. Und wiele unsichere Soldaten bilden eine schlechte Armee.

Ein Blid in unsere für bas Repetirgewehr abgeanberte Schießinstruftion zeigt uns, bag

in ber Hauptübung der 3. Schießklasse der Schüße zwei Mal eine Bedingung mit gefülltem Magazin, aber ohne dasselbe zu benuten, schießt (10 und 16) und in einer 17. Bedingung das Magazinseuer mit einer Batrone im Lauf und fünf im Magazine übt, und zwar auf 150 m, siehend freihändig.

Die 2. Schießklasse schießt gleichfalls zwei Mal (8 und 10) mit gefülltem Magazin, ohne dasselbe zu benußen, und in der 13. Bedingung auf 150 m, knieend, mit einer Patrone im Laufe und sechs im abgestellten Masgazine, ein eine Minute langes Magazinfeuer. Die 1. Schießklaffe übt ebenso in zwei Bebingungen mit ber burch bas gelabene Magazin beschwerten Waffe und hat eine 13. Bebingung auf 150 m, liegend freihändig, mit einer Patrone im Laufe und 8 im abgestellten Magazin, in einem eine Minute langen Magazinseuer zu absolviren.

Der ganze Mehrverbrauch von Patronen ist per Kopf und Mann neun scharse Patronen. — Angesichts dieser Thatsachen, welchen eben allerhöchste Berordnungen zu Grunde liegen, ist es sehr schwer, eine subjektive Meinung zu äußern, halten wir uns aber die Endzwecke vor Augen, so wird sich die Stellungnahme im Rahmen unserer Aufgaben für den Einzelnen von selbstergeben. Unsere Schießausbildung ist eigentlich auf drei Jahre berechnet. Erst nach diesem Zeitraum kann das Schulz und Uebungsschießen als beendet betrachtet werden, erst dann hat der Schüße in allen möglichen Körperlagen und auf alle vorhandenen beweglichen und unbeweglichen Ziele geschossen und man ist erst dann berechtigt, ihn als gesechtsmäßig ausgebildet zu erachten.

Nun fragen aber kriegerische Ereignisse nicht barnach, wie weit wir mit unserer Hauptsache bem Schießen gebiehen find, sondern sie verlangen kategorisch, baß nicht bloß geschossen, sondern auch verschieden gestaltete, bewegliche und unbewegliche Ziele getroffen werden.

Bas find wir nun in ber Lage, biefen Anforberungen gegenüber gu ftellen? Gin Drittel ber Mannichaft, welche einmal auf ein bewegliches Biel fchof, ein zweites Dritttheil, das fich viermal innerhalb ungefähr 2 3ahren barin übte und ein lettes Drittel, bas in ungefähr 3 Jahren fiebenmal bagu Gelegenheit hatte. Siergu ift noch gu rechnen die Ausbildung im gefechtsmäßigen Gingelichiegen und im Abtheilungsichiegen, wofür in Gumma 30 Patronen gebühren. Bas für diefe letten Uebungen verlangt wird, fieht bereits an ber Grenze vollendeter Ausbildung, benn zwechmäßige Ausnutung bes Terrains jur Dedung und Auflegen bes Gewehres, richtigen Anichlag, richtiges Schapen ber Entfernungen, Bahl ber richtigen Biffiere und des entsprechenden Saltepunftes, Ausnugung furger Zeitabschnitte, in welchen ein Ziel fichtbar ift ober ber Schuffe gur Abgabe bes Schuffes bie Dedung verläßt, find bie Besichtspunfte, welche biefen Uebungen gu Grunbe gelegt werben muffen. Bie ichwer ein nur annaherungsweise befriedigenbes Resultat nach diesen Richtungen bin bis jest erreicht werben fonnte, miffen wir alle. Unenblich fleine Brozentquoten bilben bas Facit einer jahrelangen iculmäßigen Ausbildung. Sobald wir die gewöhnlichen Schiegbedingungen und das Schulfdiegen verlaffen, zeigt fich im Ronnen unferer Schugen eine fehr bebentliche Lude und eigentlich ift boch die gange Bemuhung barauf gerichtet gewesen, ben Solbaten als im Felbe verwendbar auszubilben. Bas find bann bie Urfachen bes Mindererfolges ober was trat hemmend zwischen unfer Bollen und Ronnen? Die Antwort auf Diefe Frage fann verschieden lauten. Entweder haben wir zuviel Gewicht auf die Ausbildung unferer Mannichaften als bloge Scheibenschützen gelegt und haben Beit und Batronen

einer praktischeren, sachgemäßeren Berwendung vorenthalten, oder wir hatten eine zu geringe Patronenzahl und konnten wohl ein Fundament, aber kein selbständiges Wissen und Können erzielen, oder wir waren unpraktisch und haben das vorhandene Material nicht derart angewendet, daß ein gutes Resultat die natürliche Folge war. Die ersten Bedenken würden auf unsere Borschriften sundiren und entziehen sich deshalb einer weiteren Besprechung. Was aber die Thätigkeit unserer eigenen Person anbelangt, so erträgt dieselbe schon einige Reslezionen. Feststehend ist, daß wir bei der quasi Prüfung, die wir in dem gesechtsmäßigen Sinzelschesen halten, nur ein höchst mittelmäßiges Resultat haben. Das Sinzeln-Schießen wird aber im Kriege die Regel bilden. Stellen wir uns nun das Friedensresultat in den Kampf übertragen vor, so müssen sich die Prozente naturgemäß noch mehr verringern. Zum Beweise der Behauptung über geringe Tressprozente sühren wir diejenigen einer deutschen Schießschule, geschossen von einer Schüßenlinie an und zwar wurden

auf ftebenbe, fnicenbe, ungebedt liegenbe u. bis jum Anichlag gebedte Biele

| med bredener | Litte | citor, | migeotte megenee m | our Onen contradend december O. |
|--------------|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 200- 400 m   | 20 1  | 0      | 5                  | 2,5                             |
| 500- 600 "   | 6     | 3      | 1,5                | 0,7                             |
| 800 "        | 1,5   | 0,7    | 0,3                | 0,15                            |
| 950-1050 "   | 0,5   | 0,2    | 0,1                | 0,05 Prozente                   |

erzielt. Gegenüber solchen Treffprozenten, welche noch bazu von in der Schieß-Ausbildung hoch stehenden Mannschaften gewonnen wurden, drängt sich unwillfürlich die Frage auf, ob es der Mühe werth war, sich und seine Untergebenen das Jahr über mit endlosem Instruiren und Detailübungen zu plagen. Was produzirt wurde, war ja so wenig, daß sich diese Zahl kaum mehr herabmindern konnte.

Und boch hatte man Unrecht, wollte man ju einem folden Schluffe fommen. Wir behaupten bagegen, bag bie ichiegenbe Abtheilung burch bas mangelhafte Treffen nicht ihre mangelhafte Schieffertigfeit botumentirt bat, fonbern nur ben Mangel an Uebung im berartigen Schiegen. Satten wir Gelegenheit, folche Uebungen öfter ju wiederholen, fo murbe fich in fürzester Beit ein vollständig anderes Refultat ergeben. Es ift fur ben Unteroffizier und Mann feine geringe Sache, nun auf einmal gang ohne weitere Leitung und Ginreben, Mann neben Dann ober vor- und hintereinander, mit dem icharf gelabenen Gewehre zu handiren, er, ber gewohnt war, daß ihm jebe einzelne Patrone vorgegeben und bem bislang bei jebem Schuffe in mehr ober minder intenfiver Beise von einem ober auch, wie oft geschieht, von zwei Schieglehrern affistirt wird. Dazu tommt für ihn bas unheimliche Gefühl, daß ber Neben- ober hintermann gleich icharf bewaffnet, eine verberbliche Ungeschicklichkeit begehen fonnte, bas Laben ift ein anderes als mit ben Blappatronen wegen bes veranberten Bewichtsverhaltniffes, mit einem Borte bie Situation ift nicht blog gespannt, fonbern haupt- und

thatsächlich ungewohnt. Und diese Farbe trägt auch die ganze Leistung. So ist erstaunlich, wie wenig selbst der gebildetste Mensch leistet, insosern ihm nicht die Gewohnheit helsend zur Seite steht, und nun erst ein Unsgebildeter.

Die Schieginstruftion enthält einen Baragraphen, ber uns in ber Regel viel Patronen toftet und welcher bestimmt, bag jeber Schute fammtliche für feine Rlaffe festgesetten Uebungen burchzuschießen bat. Stehen nach bem Abfolviren aller Uebungen noch Patronen zu Gebot, fo ift bie Erfüllung ber unerledigt gebliebenen Bebingungen erneut zu versuchen. Man möchte fagen, leiber fteben folche Batronen immer gur Berfugung, ba ja bie größte Menge ber Schiegenben weit unter ber Normal-Batronengahl bleibt und wir noch febr felten Belegenheit hatten zu bemerten, bag ein folches Unglucks-Rachbilfetind auch burch enormen Patronenverbrauch feine Schießfertigfeit besonbers verbeffert hatte. Schuld und Grund wird bei einem auffallend hinter ber Linie ber Uebrigen bleibenben immer nur in beffen mangelhaften forperlichen Anlagen, die eben bis hierher und nicht weiter verbeffert werben fonnten, ober in bereits eingefleischten, nicht mehr ausrottbaren gehlern in ber Borbildung ju fuchen fein. Der erfte Fall fommt öfter por, als man benft, benn unfer Material ift feineswegs ein tabellofes und jum Schiegen gehört nicht bloß ein ficheres Auge und feste Sand, sondern auch ruhige Nerven. Die wirklich guten Schugen muß man bem Temperamente nach entweber unter ben Phlegmatifern, wo fie häufiger fein werben, ober unter ben Sanguinitern fuchen, welche gelernt haben, auch ihren Körper zu beherrichen. Alle anderen Mitteltemperamente ichiegen auch mittelmäßig. Lehren fann man überhaupt beim Schießen nur wenig, die hauptaufgabe bes Lehrers besieht darin, die fundamentalen Grundfäte durch immerwiederkehrende Uebung gur Gewohnheit zu machen und Untugenden zu verhindern. Ohne Anlagen tein Schüte.

Die Thätigfeit des Infanteristen im Feuer entspricht mehr der Thätigfeit des Jagdschüßen. Jagdschüßen bilden sich aber durch die Uebung im Schießen auf Wild und nicht durch Scheibenschießen; der Jagdschüße macht vielleicht 1/6 aller Schüsse in einem Jahre auf die Scheibe, die anderen in seiner eigentlichen Thätigkeit; der Soldat macht dagegen nur 1/6 seiner Schüsse nach einem Ziel in annähernden Gesechtsverhältnissen.

Wir können beshalb nicht die Ausbildung des Mannes im gefechtsmäßigen Einzelschießen durch die Zahl der gewährten scharfen Patronen allein erwarten, sondern die Hauptsache muß durch die Borübungen, die Instruktion in Berwendung des Gewehres und die Uebungen in der Feuerleitung im Terrain geschehen und mehr nach lebenden Zielen, als nach Scheiben.

Die Erzielung eines gewohnheitsmäßigen horizontalen Anschlages bes Mannes im Gesechte burfte ben wirklichen Gesechtsverhältnissen nicht nur genugen, sondern sogar gegen die bisherigen Trefferresultate in Gesechten

überraschend größere Trefferprozente geben und fonnte auch als feine geringe Leiftung ber Friedensschule zu betrachten sein.

Gewehre mit ju feinen Bifireinrichtungen find zwedlos.

Daß unfere Aufgabe, Schugen zu bilben, bis jest eine fcwierige mar, wird feinem Zweifel unterliegen, daß fich diefelbe aber burch Ginführung bes Schnellladers noch gang bedeutend fompligirt hat, ift ebenso unanjechtbar. Die Baffe, welche wir jest befigen, verlangt wie icon berührt, ju ihrer blogen Sandhabung bereits eine erhöhte Technif, welche wir einzig und allein burch fortwährende Uebung unferer Mannichaften erlangen tonnen. Die Beschäftigung mit berfelben verlangt mehr Zeit als früher. Für einen geschickten Menschen ift bas eine leichte Sache. Man bente fich aber bie verschiedenen ungeschickten Finger, nicht bloß bei warmer Temperatur, sondern auch bei einigen Graben Ralte, in ber Gile ober bei großer Aufregung! Es fei ferne von uns, mit Raffandra-Blid in die Zufunft ichauen zu wollen, aber wir find fest überzeugt, daß wir noch eine große Angahl unangenehmer Erfahrungen zu machen haben werben, und wenn es auch nur die mare, bag eine ben ungeschickten Fingern entfallene und trog vorhergebender genauester Instruktion wieder in das Magazin gestedte Patrone eine berartige Labehemmung verurfacht, bag das Gewehr für ben Augenblid weber als Einlader noch als Repetirer zu gebrauchen ift. Wenn überhaupt ber Bergleich angangig ift, fo fonnte gefagt werben, bag man uns ein zweischneidiges Schwert in die Sande gelegt hat, das wir erft lernen muffen zu gebrouchen, ohne felbst Schaben beim Gebrauche zu nehmen.

Was unser neues Gewehr anbetrifft, so sehen wir, daß die Wasse gegen unsere frühere auch in ihrer allgemeinen Konstruktion Berbesserungen ersahren hat. Das Schloß und bessen Zerlegung ist vereinsacht, der Zündstift verkürzt und verstärkt, die Sicherung durch Andringung einer Feder verbessert. Auch der Abzug erhielt eine verbesserte Konstruktion, wenngleich sich über die Andringung des Druckpunktes, dieser Bastardbildung zwischen Stecher und gewöhnlichem Abzuge, viel und einschneidendes sagen ließe. Borübergehend sei nur bemerkt, daß die Druckpunktkonstruktion eine spezissisch Spandauer Ersindung ist. Das harte Abzehen der alten Zündnadel-Gewehre mag ja die Anwendung doppelter Hebelwirkung verlangt haben und als die Konstruktion einmal da war, konnten sich diesenigen, welche damit groß geworden waren, nicht mehr davon trennen und übertrugen dieselbe wohl oder übel auf jede Neueinführung.

Die Aufgabe hätte ja auch können dahin gelöst werden, daß man den Abzug, was unschwer zu machen gewesen wäre, etwas leichter stellt, als das bisher der Fall war. Schießt der Mann als Einzelschüße, so zieht er eben langsam ab, wenn er das Ziel erfaßt hat. Den eigentlichen Moment, wenn ihm der Schuß bricht, kann und darf er nicht wissen. Seine Aufgabe ist es, während des langsamen Abziehens die rechte und linke Handkraft derart zu-

sammenwirken zu lassen, daß das Gewehr möglichst auf das Ziel visirt bleibt. Langjährige Ersahrung im Schießen hat uns zur Ueberzeugung gebracht, daß selbst bei einem freien Scheibengewehr mit Nadelstecher der Schuß nicht abgerissen werden dars, will man nicht dessen Genauigkeit aus's Spiel seßen. Etwas Anderes ist es bei einem Massenseuer, wo das Avisiren des Zieles von selbst ungenauer wird, da die Ausmerksamkeit des Schüßen auch durch das Kommando in Anspruch genommen wird. Bei demselben ist ein Abund Berreißen des Schusses nicht zu vermeiden, ob nun der Abzug seichter oder schwerer erfolgt. Sinen praktischen Rußen scheint uns also die Beibehaltung des Druckpunktes nicht zu haben, nachdem er aber einmal da ist, wird verdoppelte Ausmerssamkeit nöthig, damit Ungeschicklichseiten bei dem Druckpunktnehmen vermieden werden und die Zahl berzenigen, welche durch denkelben das Mucken lernen, möglichst reduzirt bleibt.

Bon ungemeinem Werthe wird die Vornahme von Zielübungen mit ganz ober theilweis geladenem Magazine sein, denn eine Patrone mehr oder weniger verändert die Schwerpunktlage sehr merklich. Da die Uebung mit scharfge-ladener Munition doch zu gefährlich wäre, muß dieselbe mit Exerzierpatronen ausgeführt werden. Sie wird jedoch dem gedachten Zwecke nur nahe kommen, wenn die Exerzier- und scharfe Munition vollständig gleiche Gewichtsverhältznisse zeigt, was dei ersterer ganz leicht durch Ausgleichung der Gewichtsdissernz durch in den Pulverraum eingelassens Blei erzielt werden könnte.

Ueber die Brauchbarkeit, Haltbarkeit und praktische Anlage der übrigen Gewehrtheile und deren Repetirkonstruktion jetzt ein Urtheil fällen zu wollen, schiene und verfrüht. Es dürfte genügen, zu sagen, daß die Waffe selbst auf Alle, die sie sehen, einen sehr guten Eindruck macht.

Durch die Einführung des Schnellladers ist ein neues Moment in unsere taktischen Verhältnisse getragen worden, das wir mit kräftiger Hand resylliren und in das bereits Bestehende einführen und hauptsächlich schon deschalb hierbei mit großer Vorsicht versahren müssen, weil die Technik der Verwendung des Hinterladers weder durch die Ereignisse auf den deutschsfranzösischen, noch den russischen Schlachtseldern eine vollständige Alärung ersahren hat. Es ist nur nöthig, die Einrichtung der verschiedenen im Gebrauche besindlichen Visire zu überblicken, um sich sagen zu müssen, in der und sener Armee denkt man bereits an die Möglichkeit, das Insanterie-Feuer noch auf diese oder sene weite Distanz anwenden zu können. Ob man num dieses Feuer auf eine weite Entsernung beginnt oder Willens ist, dasselbe, troßdem man selbst start beschossen wird, erst auf verhältnißmäßig geringere Entsernung vom Feinde zu beginnen, daraus entwickelt sich die seweils ans gewendete Taktik.

Auf ben ersten Blick scheint es flar, daß die Anwendung des Magazins sowohl in geschlossener, als auch geöffneter Ordnung geschehen kann. Die Anwendung in geschlossener Ordnung wird weniger Schwierigseiten haben, da

burch bie geschloffene Ordnung auch die Unwesenheit eines Führers bedingt ift, ber nur in ben allerseltenften Fallen ein Richt-Offigier fein wirb. Deffen höhere Intelligeng mag die Unterscheidung treffen, ob ber Ginfat fo vieler Fenerfraft auch bes beabsichtigten Erfolges werth ift. Unter folde Ralle gehören bie Beschießung auffahrender Artillerie bei befannten ober erschoffenen Entfernungen, ober wenn fompafte Infanteriemaffen unter ben gleichen Berhältniffen und Boraussetzungen unter Feuer genommen werben follen, und hauptfächlich zur Attate anreitende Ravallerie in der Feuergone von 400 m abwarts. Gine Truppe mit gehöriger Ausbildung und mit Feuerdisziplin wird unfchwer diefe Aufgaben gur Bufriebenheit ausführen, benn bas "Alles bannende Rommando" macht ben Willen bes Ginzelnen bem Führer unterthan. Etwas anders aber gestaltet fich bie Cache im gerftreuten Befechte. Bepor wir barauf bes Raberen eingehen, muffen wir uns gur Feuerdisziplin wenben und untersuchen, in wie weit biefelbe zu einer Einwirfung auf ben einzelnen Mann Blat greift. Es ift ein Leichtes, por bem Beginne eines Defenfin-Gefechtes ober auch felbst mahrend des Ansegens zu einer Offenfiv-Aftion bas Biel, Bifir und anfänglichen Batronenverbrauch zu bestimmen, aber felbit bie gewöhnliche Manovererfahrung muß uns lehren, daß gar balb bei Fortschreiten bes Befechtes, ob sich bies nun befensiv ober offenfiv entwickelt, foiche Einwirfungen gar balb felten und unmöglich werben, ja gang aufhören. Einmal angesett und in die nothige Entwickelung gebracht, muffen wir seben, bag ber Lieutenant und ber Solbat mehr bie Schlachten ichlagt, als jeber Andere. Damit foll biefen Anderen fein Borwurf gemacht werben, benn beren Aufgabe und deren Runft ift es eben, welche biefes Beranbringen, Unjegen und biefe schwierigen Entwidelungen vorbereitet, ermöglicht und bewertstelligt.

Daß unsere Bemühungen bezüglich der Feuerleitung im Ganzen ein so geringes Resultat haben, darf nicht verführen, etwa davon absehen zu wollen, denn wir haben zu bedenken, daß all' das, was der Unterossizier und Soldat uns thun sieht und besehlen hört, zulet undewußt in deren Ideengang übergeht, daß sich dieselben eintretenden Falles durch Ueberlegung oder instinktiv dessen und thatsächlich bewußt werden, daß, durch unsern Einssluß vorbereitet, die große Masse auch ohne spezielle Einwirkung des Führers das Richtige trifft. Wir betrachten die oft und detaillirte Uedung der Feuereleitung als ein Mittel, die Selbsissändigkeit des Mannes und die Ueberelegungskraft diesem undewußt zu erhöhen.

Die zerstreute Gesechtsart wird in derselben Weise zur verstärften Geltung gelangen, als unsere Feuerwaffen sich verbessern. Desto schwieriger wird die Feuerleitung und umsomehr ist es nöthig, daß der Soldat selbstdenkend auftritt.

Für ben Offizier besteht im Gefechte bie Feuerleitung barin, baß er seinen Ginfluß baran sett, die nöthige Schnelligkeit bes Feuers zu erhalten. Dies fann aber nur geschehen, wenn er die Renntniß aller jener Umftanbe besitht, welche im Gefechte einen fatalen Ginfluß üben. Diese Kenntniß tann

entweber burch perfonliche Erfahrung ober burch Studium erlangt werben. Rein äußerliche Mittel erreichen biefen Zwed nicht, benn bas Rommanbowort bemuht fich vergebens, die Gigenschaften bes Reuers im Gefecht, welche in feiner Natur liegen, ju paralifiren. Die nachfte Ginwirfung auf ben Schuten im Wefecht wird ber Unteroffizier haben, beshalb bebarf biefer einer womöglich erhöhten Entschluffähigfeit. Un ihn wird es herantreten, in ben meiften Befechtsfällen die Gruppe, die fich um ihn ichaart, ju birigiren und beren Feuer zu leiten. Wir muffen ihm alfo auch bas Bugeftanbnig machen, bag, wenn ihm fein militarifches Gefühl fagt, jest ift ber Augenblick gefommen, fest ift es an ber Zeit, viel Batronen anzuwenden, er auch Gebrauch vom Magazinfeuer macht. Freilich unter ber Boraussegung, daß ihm bie Grundbegriffe von beffen Unwendung bereits gur zweiten Ratur geworden find. Der Berbrauch von zu viel Batronen hat im Rriege ftets weniger geschabet, als bie Anwendung von zu wenig, obgleich Sparfamfeit, ohne zu angftliches Rechnen, auch eine militarische Tugend bedeutet. Der Werth unseres Dagazinfeuers muß fich fteigern, wenn es gelingt, baffelbe burch Rommanboverhaltniffe bom Lieutenant aufwarts jur Ausführung zu bringen. Je größer die Angahl ber gleichzeitig Schiegenden, befto informalischer beffen Wirfung. Bir find überzeugt, daß in ber Sige bes Gefechts manche Abtheilung ihr gefulltes Magazin ungeitig verschießen wird und fich baburch eines nicht zu unterschäßenden Bortheils begiebt; aber auch diese naheliegende Schwierigfeit wird durch Einwirfung auf bas Verständniß von Führer und Mannschaft und gesteigerte Disziplin, wenn auch nicht aus ber Belt zu schaffen, boch auf ein geringes Theil redugirt werden fonnen.

Wenn wir das Borfiehende zusammenfaffen, kommen wir zu folgenden Aufftellungen und Schluffen:

Die Grundzüge der Taktif bleiben ftets dieselben, nur die Formen andern fich, mit welchen die taktische Aufgabe gelöst werden muß, sie andern sich mit ben zur Anwendung kommenden Rampfmitteln.

Die Infanterie muß zur Ausnützung ihrer Waffe an den Gegner näher heran, als die Artillerie, fie muß auch heran, um die Erfolge der Artillerie zu vervollständigen und schließlich auszunützen, diese Art des Herankommens ift durch die Waffenwirkung modifiziert.

Darum wird die Taktik nicht durch die kleinen Körper gemacht, diese beforgen die Ausführung des taktischen Gedankens in der den Verhältnissen entsprechenden Form.

Die Feuerleitung ist die Domaine des Dauptmanns und Kompagnieches, er ist die höchste Instanz, doch auch Er kann sie nicht selbst dis zum letzen Moment handhaben, er muß sie seinen Unterführern überlassen, und kann nur dafür sorgen, daß diese nach seinen Anschauungen versahren, was durch die Friedens-Uebungen zu geschehen hat.

Die Sanbhabung ber Feuerleitung geht mit ber Unnaherung an ben

Gegner und mit der Zunahme der Intensität des Feuers vom Hauptmann auf den Zugführer, Gruppenführer über, und muß in dem letzen Stadium von 300—250 m dem einzelnen Manne überlassen werden; damit ist jedoch nicht eine Regel geschaffen, sondern nur den Berhältnissen Rechnung getragen, indem man zugesteht, daß die Leitung des Feuers einer Pläntlerkette von 180 Mann und fast ebensoviel Schritt Frontbreite in der Entsernung von 250 Schritt vom Gegner nicht mehr vom Hauptmann besorgt werden kann, wenn nicht die Terrainlage ausnahmsweise günstig, es wird in den seltensten Fällen dem Lieutenant für seinen Zug möglich sein.

Wem auf Grund der Gesechtslage die Feuerleitung zusällt, der muß sie in allen Theilen führen, mithin auch das Tempo des Feuers angeben, und muß es Sache der Instruktion sein, den Leuten zu lehren, daß sie das den Umständen entsprechende richtige Tempo finden.

Die Verhältnisse zwingen uns, die Feuerleitung auf die niederen Chargen zu übertragen, weil sie höheren Chargen nicht mehr leiten können, da die hilfsmittel der Verständlichmachung und Einwirfung nicht mehr hinreichen, auch vom Standpunkte des den einzelnen Gruppen und Leuten ferner positirten Vorgesetzten aus die die Feuerthätigkeit beeinflussenden Momente nicht mehr genügend übersehen werden können.

Aus diesen Gründen muß auch die Anwendung des Magazinseuers den betreffenden Führern überlassen bleiben, welchen die Feuerleitung jeweils zufällt, und kann nur allenfalls bestimmt werden, daß das Magazin gegen Infanterie nicht über 300 m Distanz vom Gegner in Thätigkeit treten darf; es ist die Anwendung des Magazins nur ein weiteres Tempo des Feuers, für dessen sichtigen Gebrauch die entsprechende Instruktion Sorge tragen muß, diese allein schützt vor schädigenden Gebrauch, und nicht die Uebertragung der Kompetenz an Stellen, denen in dem betressenden Gesechtsmoment die Möglichkeit der Einwirkung auf die seuernden Plänkler sehlt, die nicht für alse Theile der Feuerlinie erkennen kann, wann der für Anwendung des Magazinseuers gegebene richtige Augenblick gesommen ist.

Daburch, daß die Infanterie gezwungen ist, das Schüßengefecht auf das Aeußerste zu kultiviren, muß der Patronenverbrauch auch ein größerer werden. Er wird dies aber durchaus nicht in dem Maße, wie es durch das schnelle Laden möglich wäre.

1870/71 wurden von beiden Seiten selten mehr als 100—120 Patronen per Mann verbraucht, beinahe ebensoviel wie im Türkenkriege 1877/78, we nigstens auf Seite der Russen. Das Feuer der Türken machte besonders in dem achtstündigen Gesechte bei Taschtissen Sindruck durch seine anscheinende Schnelligkeit. Doch wurde genau dieselbe Patronenzahl, ungesähr 250, versteuert, wie in den russischen Schützenbataillonen. In der Schlacht bei Gravelotte kommen auf jedes Gewehr der Sachsen 0,6 Patronen in der Minute, oder etwa 60 Patronen während des 2½ stündigen Kampses.

Rehnliches sehen wir in dem Zeitalter der glatten Gewehre. So hat 3. B. das Bologt'sche Regiment am 4. August 1854 an der Tschernaja in der Zeit von 5 dis 9½ Uhr Morgens 58,426 Patronen verseuert. Bei 1456 Kombattanten kommen daher wenig über 40 Patronen auf das Gewehr oder 0,17 in der Minute. Nun ist dabei zu bedenken, daß die Schützenkinien schwächer besetzt waren, als sie jetzt sind und größere Abtheilungen die Reserve bildeten, auch trat der Moment des Gewehrseuers später ein als bei Gravelotte, so daß jedenfalls die Feuergeschwindigkeit eine gleiche war.

Beinahe alle gegebenen Zahlen zwingen uns, anzunehmen, daß es durchaus eine gewiffe Grenze giebt, bei welcher ein schnelleres Laden kein schnelleres Schießen zu bezwecken im Stande ist.

Bon ber größten Bichtigfeit ift bie Frage bes Munitions. Erfages. Diefe naive Beife, wie auf Exergierplägen und im Manover ber Munitionsmagen marfirt und von bemfelben ber Schiegbedarf in die feuernden Linien verbracht wird, fann in ber Birflichfeit fein Glud haben. Bie fann man fich porftellen, bag in einem Offenfiv-Gefechte über Stod und Stein ein, ein fo prachtiges Biel bilbenbes Objett, als ber Munitionsmagen mit feiner Bespannung ift, ber Abtheilung auf von Menschenfraft leicht erreichbarem Abstand folgen tann? Warum giebt man auf biefem Bagen 3. B. nicht einen gang leicht fonftruirten, auseinandernehmbaren Sandfarren mit, auf bem vielleicht zwei Batronenfaften Blat finden und welcher burch die Rraft von 1-2 Mann bann wirflich über Stock und Stein, b. h. von bem Blage aus, wo ber Munitionswagen gefichert fteht ober folgt, nachgebracht wirb. Burbe and fo eine Borrichtung ab und zu burch einen Treffer explodiren, fo ift bas noch lange fein großes Unglud und besonders bann nicht, wenn biefelbe schon Dienste geleistet hat. Das Zielobjeft ift nicht groß und brauchte auch nur in bie ungefähre Sobe ber Reserven nachgebracht zu werben. Freilich mußte man bei ber Ronftruftion bes Sandwagens von ber Dauer für halbe Ewigkeiten, wie es bei ben Armeefuhrwerken fo geubt ift, absehen und fich babei bie Ameritaner jum Borbilbe nehmen, welche aus Sifornholz und Gifen bewundernswerth leichte Fahrzeuge herstellen. Ober man macht es ahnlich wie die Turfen, welche keinen Munitionswagen haben, bafür aber 30 Bachpferbe für 60 000 Batronen pro Bataillon. 30 Bactpferbe fonnen wir nicht nachführen und waren auch ein fehr unnüger Ballaft, ba die Gegenden, in welchen wir Rrieg führen muffen, ftets bie Benugung eines Bagens gulaffen, aber ein ober swei Backpferbe pro Bataillon refp. Batronenwagen burften bie Löfung ber Munitions-Erfatfrage nicht fompliziren, sondern felbe ber Möglichkeit näher führen.

Bergegenwärtige man sich nur die Marschleistung, welche gewöhnlich einer Schlacht, einem Gefecht vorangeht und bebenke, wie dabei ein mit ungefähr 60 Bfund belasteter Infanterist in Mitleidenschaft gezogen ist, so wird man

zu bem Schlusse kommen mussen, daß die einfache, nicht durch Lakttragen und vermehrten Weg gesteigerte Gesechtsleistung überhaupt das Höchste ist, was vom Soldaten verlangt werden kann.

Bir glauben nicht, daß die Beranderung unferer Bewaffnung bie wohl burchbachten Bringipien ber bis jest geubten Rampfweise erschüttern wirb. Unfer Reglement, bann die Braris ber Erergierpläte und ber Danöverfelber laffen gemiffe leitende Grundfage ertennen, von welchen mir nicht abgeben burfen, bis nicht bie Feuerprobe ernfter Rampfe mit einem ebenburtigen Begner uns vom Begentheile überzeugt hat. Und biefe Brundfate laffen fich in Rurge babin gufammenfaffen, bag gwar bie Defenfive gute Reuerwirfung und Ausnügung des Terrains gestattet, aber nur burch Angriff positive Erfolge ju erzielen find. Unfer Angriffsgefecht muß ichnell verlaufen, benn es find nicht nur die Berlufte bes Angreifers bei einem Feuergefecht von langerer Ausbehnung erheblich größer als bie bes Bertheibigers, auch fann er auf einen Erfat ber verschoffenen Munition nur febr ichwer rechnen. Wehlt einem Angriff die Borbereitung burch Artillerie, fo fehlt die wichtigfte Borbebingung bes Erfolges, biefelbe fann bann nur burch große Ueberlegenheit bes Infanterie-Angriffes erfett werben. Der Bajonettangriff ohne porhergehende Erichütterung bes Gegners verläuft resultatios und giebt bie angreifende Truppe ber Bernichtung preis. In unferm Repetirgemehr werben wir bas Mittel finden, angefommen auf eine Entfernung vom Feinde, bie nach den Berhältniffen swifden 100-300 Meter betragen fann, bemfelben eine folche Menge von Geschoffen entgegenzuschleubern, daß die gewünschte Erschütterung berbeigeführt wird. Richt ju unterfchägen ift, bag eine mit Einzellader verfehene Truppe, ber Repetirwaffe gegenüber, voraussichtlich wenn nicht materiell, so boch moralisch sich benachtheiligt fühlen wird. Und biefer Grund wird es auch fein, welcher bie größeren Militarmachte zwingen wird, dem Beifpiele Deutschlands ju folgen.

Die Beränderung in der Bewaffnung muß aber auch eine Gepäckerleichterung der Infanterie herbeiführen. Der schwere Ballast mindert die
Gesechtskraft der Infanterie. Was wir aber an Riemenzeug, leichterem Rochzgeschirr u. s. w. geben und nehmen, muß durch eine, und zwar nicht undebeutende Steigerung der Patronenzahl wieder ausgeglichen werden. 100 bis
120 Patronen sind unbedingt nöthig für den Repetirer, oder es wird die ganze Ersindung illusorisch. An eine Ergänzung der Patronenzahl im Offensswescheit können wir leider nur schwer glauben. Der Führer muß mit dem rechnen, was der Soldat dei sich trägt. Die Belastung des Mannes hat aber mit ihren ungefähren 60 Pfund eine Grenze erreicht, über welche nicht hinausgegangen werden kann, ohne denselben zum Lastträger zu machen. Dieses hinderniß der starken Belastung ist auch durch die beste Ausbildung nicht dauernd zu überwinden, aber gemildert kann es werden durch die Macht

ber Gewohnheit, burch zweckmäßige Schonung ber Kräfte und burch eine unerbittliche Disziplin. Wahrer als jemals wird für die Zukunft der Ausspruch werden: daß Schlachten mit dem Kopfe gedacht, mit den Beinen aber gewonnen werden muffen.

## Ans England.

Die im letten Bericht naber geschilberte Cause celebre bezüglich bes bas Bar-Office betreffenden "Standals", wie die Englander felbst es nennen, bauert im Augenblid, wo wir biefes schreiben (Anfang 1887) noch fort und wird nach allgemeiner Anficht fo balb auch nicht beendet fein. Es burften in der That wohl noch viele Monate vergeben, bis die Untersuchungskommission, su beren Ginfegung fich die Regierung unter bem Druck ber öffentlichen Meinung nach langem Bogern versteben mußte, flar erfannt und entschieben haben wird, in wiefern bie schweren Unflagen ber Bestechlichfeit, Pflicht= vergeffenheit und einer ftrafbaren, bas Land ichwer ichabigenben Untüchtigfeit berechtigt find, welche ein fehr großer Theil des Publifums und der Preffe (barunter die Admiralty and Horfe Guards Gazette, die Times, die Saturdan Review, die Fortnightly Review, das Naval und Military Magazine u. a.) gegen hochgestellte Beamte ber Abmiralität und des Kriegsministeriums erhoben haben. Gegen die Perfonlichkeiten ber Roniglichen Untersuchungsfommiffion, gegen Namen wie Gir Fitjames Stephen, Abmiral Rowell Salmond, General Sir Archibald Alijon, u. f. w., herricht nicht blos nicht bas geringfte Migtrauen binfichtlich einer genauen, unparteifchen und fachverständigen Brufung der hochwichtigen wenn auch überaus peinlichen Angelegenheit, fonbern es erfreut fich vielmehr bie Busammenfegung biefer Rommiffion auch von Seiten ber angreifenden Partei bes vollften Beifalls, obgleich biefe noch die hinzugiehung eines hervorragenden Sachverftanbigen auf bem Bebiete ber Dafchinentechnit wegen ber gerade in biefer Beziehung vielfach zu berührenden Buntte für wünschenswerth erachten möchte.

Die Untersuchungen der Kommission werden sich auf alle Punkte erstrecken, welche hinsichtlich der technischen Kriegsmittel des Landes in irgend einer Beziehung, sei es betreffs Beschaffenheit oder Herstellung, seit dem 1. Juli 1881 Anlaß zu Klagen gegeben haben. Um diese gewaltige Aufzgabe nicht noch mehr zu erschweren, hat man von einem noch weiter gehenden

Termine praktischer Weise Abstand genommen, jedoch der Kommission die Berechtigung ertheilt, auf einen noch weiteren Zeitpunkt zurückzugehen, wenn dies zur Aufklärung eines Falles der späteren Zeit nothwendig erschiene; die Kommission hat zwar kein Recht der Sidesauserlegung und der Straflosigkeitserklärung von Kronzeugen erhalten — wie es die Opposition gern gesehen hätte — doch hat die Regierung ihre Absicht zu erkennen gegeben, die Machtvollkommenheiten der Kommission noch zu erhöhen, falls sich die letzteren im Lause der Untersuchung als nicht weit genug bemessen darstellen sollten.

Trop biefes nun icheinbar weitgehenden Entgegenfommens ber Regierung in ber Frage bes "Orbnance-Stanbals" horen bennoch bie Angriffe eines Theiles ber Breffe gegen die Regierung, namentlich ihre Bertreter, ben ersten Lord ber Abmiralität Lord George Samilton und ben Rriegs-Staatssefretar Dr. Smith, wegen bes anfanglich fehr jurudweisenben Berhaltens berfelben in obiger Angelegenheit nicht auf. In der That erscheint es als mindeftens gewagt, wenn von biefen herren in ber erften Beit ber Anregung ber Frage, als in ber Breffe und in ber Rammer die beftigften Angriffe gegen namentlich bezeichnete Berfonen und bie höchsten Behörben bes Staates wegen bolofer Schädigung bes Landes, wegen leichtfertiger Ginmeihung des amerifanischen Marineattaches in fefrete Theile ber englischen Behrmacht zc. erhoben wurden, die wiederholte Erflärung abgegeben wurde, bag folde Anklagen theils unwahr, theils fehr übertrieben waren und auf alle Fälle fein Anlag ju ber Ginleitung einer geforberten Untersuchung vorläge. Und boch läßt fich schon heute, noch lange vor Abschluß ber Untersuchung und vor ber au fond nebenfächlichen Entscheidung über die Schuld ober Unschuld einzelner Berfonlichkeiten mit ziemlicher Sicherheit bas vorausfagen, bag bas Borbanbenfein arger Difftanbe, wie bie ausnahmslofe Ueberlaffung foloffaler Lieferungen an ein- und dieselbe Firma u. f. w. festgestellt, die unrichtige Organisation bes gangen bestehenden, vom Rriegsminister Lord Panmure vor ca. 30 Jahren eingeführten Ordnance Comittees flargelegt und dem gangen Lande bewiefen werben wird, daß die Bewaffnung der englischen Wehrmacht, namentlich was bas Gefchütmefen anbetrifft, feine ift, mit welcher bie Armee und bas Land vertrauensvoll in irgend eine große Rampagne einzutreten im Stande ifi. Etwas eigenthumlich muß es babei berühren, wenn ber Surveyor-General of the Ordnance Mr. Northcote, bei einer vor furgem in Ereter abgehaltenen Berfammlung zwar öffentlich zugeftand, daß die Golbaten "ichlecht bewaffnet" feien, bag im Transport: und Bermaltungswesen zweifellos große Dangel beständen, daß aber alles - ber früheren liberalen Regierung gugufchreiben sei, die jest am Ruder befindliche Berwaltung aber ganglich unschuldig baran ware! Es fann nichts traurigeres und peinlicheres zu gleicher Zeit geben, als wenn man fieht, wie von manchen Seiten felbft bie wichtigften pater ländischen Angelegenheiten zu leeren Objetten bes Barteiintereffes gestempelt

Bergange bei uns auszurufen fich verfucht fühlen!

Was die alte Klage über die ungenügende Bewaffnung, Ausrüftung, Organisation — mit einem Wort über die ganze ungenügende Wehrhaftigkeit und Kriegssertigkeit des großen englisch-indischen Kaiserreichs andetrifft, so sind umsere Leser seit einer geraumen Zeit von uns darüber genügend orientirt wordern. Sie werden dadurch mit und zu der auch in der deutschen Tageseund periodischen Presse seit immer mehr zum Ausdruck kommenden Ueberzeugung gelangt sein, daß die Tage des alten Ruhmes Englands zu Wasser und zu Lande vorüber sind, daß die Verse des stolzen Liedes Rule Britannia oder seine bekannten

"That England shall ever Be lord of the seas"

mur noch in der Phantasie eines politisch blinden, von seiner Unsehlbarkeit selbst überzeugten Briten ihre Berechtigung haben können, in Wirklichkeit aber England in seiner augenblicklichen Militärorganisation beim etwaigen Ausbruch eines großen europäischen Krieges kaum von irgend einer Seite in ernsthafte Berechnung zu ziehen sein wird. Ueberaus tressend und ausführlich hat auch Major D. Wachs in seiner kürzlich erschienenen, vorzüglichen Schrift "Die Weltstellung Englands" diesen Punkt, die Wehrlosigkeit und mangelnde Thatkraft des großen Inselreiches beleuchtet, und die höchst interessante im Ianuarhest der Neuen Milit. Blätter erschienene Darstellung der Organisation und inneren Verhältnisse der Bolunteers, senes Hauptsattors englischer Kriegsmacht im Ernstsall, wirft gleichfalls ein die zur Ueberzeugung deutliches Schlaglicht auf die eine völlige Umbildung nothwendig bedürsende Situation.

Im Gegensat zu der scheindaren Apathie, mit welcher man an leitender Stelle, im Kriegsministerium, diese doch wohl dort genügend bekannten Berbättnisse auf sich beruhen zu lassen scheint, und der Gleichgültigkeit, welche ihnen, mit Ausschluß eines Theiles der patriotischen und unabhängigen Fachpresse, von einem großen Theil des Publikums begegnet wird, stehen zwei vor einiger Zeit auf eine unerklärliche Weise, wohl nur durch grenzenlose Nachlässigseit oder durch eine Verlegung des Amtsgeheimnisses an die Oeffentlichteit gekommene Schriftstücke, welche hierüber eine mehr als deutliche Sprache sahren. Dies ist erstens ein Memorandum des Lords der Admiralität, Lord Charles Beressord, und zweitens ein Namens des Field-Marshal-Commandins-in-chief, Herzogs von Cambridge, von Lord Wolselen versaßtes Rundischen Den.

Das erstgenannte Schriftstück legt in unverhüllter Weise und in frästiger che die gänzliche Unbereitschaft des Landes zu irgend einem großen Kriege Es betont den völligen Mangel irgend einer Art von Mobilmachungsnach dem Muster Frankreichs, Deutschlands, Rußlands und Italiens, die mangelhafte Sicherstellung einer Verbindung der Admiralität mit den

auswärtigen Stationen, woburch bie Mittheilung einer etwaigen Rriegserflarung ju fpat borthin gebracht werben burfte, um einem energischen Gegner burch Störung ber Rabelverbindung und fonftige Sinderung bes ichwerfälligen Befehlemechanismus die Doglichkeit zu nehmen, gleich zu Anfang ber Sanbelsflotte große und werthvolle Berlufte jugufugen.\*) Ferner wird ber große Mangel an Berional für die auf Rriegsfuß gebrachte Flotte, welcher fich namentlich in der Branche der dann besonders vielseitig zur Bermendung fommenden Lieutenants bemerkbar macht, hervorgehoben, fowie, bag für die aus ber Referve und ber handelsmarine alsbann eintretende bebeutenbe Berftarfung ber Rriegsmarine-Mannschaften feine ficheren Liften aufgestellt finb. was auf alle Falle eine große und vielleicht ichwerwiegende Bergogerung berporrufen muß. Der Umftand, bag im Frieden für alle die bei einem Kriege fofort nothwendig werbenden Bermehrungen an Offizieren und Mannichaften für Flotte und Ruftenvertheidigung, an Rohlen, Munitions: und fonftigen Rriegsvorräthen, Rauffahrteischiffen u. f. w. feinerlei Borforge getroffen ift, muß jedenfalls eine allgemeine Ronfufion im Moment ber Kriegsertlärung bewirfen. Bahrend die frangofischen Sahrzeuge ber erften Referve in achtundvierzig Stunden gefechtsbereit fein fonnen, vermag die englische erfte Flotten-Referve erft in etwa fünf Tagen feebereit (noch nicht ficher gefechtsbereit!) aufzutreten. Auch bier erscheint nichts vorbereitet, noch geübt, mahrend die Deutschen, Defterreicher und Ruffen ihre Refervefahrzeuge alljährlich zu Sommer-Uebungen in Dienft zu ftellen pflegen. Gehr gefährlich ift ferner ber Mangel einer nothwendigen Gurforge fur ben im Rriegsfall auftretenben großen Bebarf an Roblen: und Munitionserfat und bas Wehlen eines festen Blanes und ausgearbeiteter, vorhandener Inftruftionen fur die Flotten- und Stations-Rommandanten, welche fich baburch bei einem jest plöglich ausbrechenden Kriege im hinblid auf ihre Berantwortlichfeit in einer hochst schwierigen, weil unficheren Lage befinden muffen.

Dieses etwa ist in wenigen Worten der Hauptinhalt des vielbesprochenen, aufsehenmachenden Memorandums, um dessentwillen der Verfasser sehr mit Unrecht von einem Theil der Presse heftig angeklagt wurde. Lord Veressord schlägt zur Besserung der Lage in erster Linie eine theilweise Reorganisation der Admiralität und die Schaffung zweier Abtheilungen in ihr vor, von denen die eine die fremden Flotten, Ersindungen 2c. zu verfolgen und studiren, die andere sich ausschließlich mit der Vorsorge für den Kriegs- und Modismachungsfall zu beschäftigen habe.

Das Rundschreiben bes Lord Wolfelen wendet fich an die Armee und besagt im Allgemeinen, daß der Höchstemmandirende mit lebhaftem Bedauern wahrgenommen habe, wie sehr vielen Offizieren der Armee und zwar in allen

<sup>\*)</sup> In dieses Gebiet, ungenügende Sicherftellung der Kommunitation und Beschlesertheilung, fällt, nebenbei bemerkt, auch der erwähnenswerthe gangliche Mangel einer Brieftauben-Institution in England.

Chargen bie gur Ausübung ihrer Dienstpflichten absolut nothwendigen Renntniffe fehlten, sowie, daß dieselben der Instruction ihrer Mannschaften nicht die genügende Zeit und Ausmerksamkeit widmeten.

Man fann fich denken, ein wie großes und peinliches Aufsehen die beiben erwähnten Schriftstude, welche zeigen, wie wenig Nugen die Engländer aus den Erfahrungen ihrer neuesten Kriege in Afrika und Afien gezogen haben, namentlich im großen Publikum gemacht haben muffen.

Daß es in ber That auch im inneren Dienft, namentlich bei ben in ber englischen Wehrorganisation so hochwichtigen Auriliartruppen, vielfach bose ausficht, will man nur annähernd einen beutsch-militarischen Dagftab anlegen, ift zweifellos. Ueber die Interna des Dienstbetriebes bei den Bolunteers erbielten bie Lefer biefes Blattes burch ben ichon ermähnten Auffat (im Januar-Beft) ein treffliches und charafteriftisches Bilb. In ber Miliz aber fieht es auch nicht viel anders aus: "The ancient constitutional guardian of our shores" - wie bie Englander fie ftolg bezeichnen - ift im mobernen Rriege nicht allzuviel werth. Durch freiwillige Anwerbung von Leuten im Alter pon 18-35 Jahren - bei gebienten Golbaten bis ju 45 Jahren - ju fechsjähriger Dienstverpflichtung (mit eventueller Neuwerbung zu weiteren fechs Jahren) gebilbet und ergangt, bat fie eine papiermäßige Starfe von 130 bis 140 000 Mann - aber eben nur eine papiermäßige. In Birflichfeit ift fie wohl 15-20 000 Mann ichwächer, viele Taufenbe ftellen fich ferner alljährlich nicht zu ben Uebungen und Taufende befertiren, die nur mit Gelbober geringer Freiheitsftrafe belegt werben fonnen. Die Defertion ift überhaupt einer der bunkelften Bunkte in ber englischen Armee, ba felbst von ben Linientruppen ca. 5000 Mann alljährlich ichimpflich die Kahne verlaffen.

Den thatsächlich vorhandenen Milizen aber wird auch feine höhere Ausbilbung zu Theil, als ein achtwöchentlicher Refrutendrill bei einem Brigabebepot ober bem Stabe eines Milizbataillons, und eine weitere gewöhnlich vierwöchentliche Ausbildung im Bataillon, welche lettere alsbann mahrend ber gangen Diensigeit nur in berfelben Zeitausbehnung alljährlich zu wiederholen ift. Volla tout. Bahrend diefer bedeutenden vierwochentlichen Ausbildungsgeit jährlich wird hauptfächlich nur Werth auf den Paradedrill gelegt, und alle Jahre, behauptet man, wieberhole fich bie traurige Thatfache, bag eine Angahl ber zusammengetretenen Uebungsbataillone in biefer Beit nicht eine icharfe Batrone abfeuere. An tuchtigen Lehrmeistern fehlt es gleichfalls und bie Ernennung jum Offizier in ber Milig ift fo erleichtert, bag auch biefe nicht bie nothwendige Tüchtigfeit und Sachkenntniß garantiren. Die besten Elemente bilben naturgemäß die früheren Solbaten ber regulären Armee, während andererseits ein großer Theil der Miliz von dem Recht Gebrauch macht, in die Lettere überzutreten. Die Milig foll im Rriegsfalle haupt: fachlich jur Bertheibigung bes Mutterlandes verwendet werben, fann aber auch zur Bertheibigung ber Rolonien herangezogen werden — in feinem Fall wird man ihre Wirffamkeit babei zu hoch anschlagen burfen.

Dag es mit ber regulären Armee in ben meiften Bunften allerdings wesentlich besier bestellt ift als mit ben Auriliartruppen, ift selbstverständlich, wenngleich es auch hierin fo viele dunfte Buntte giebt, bag fie an biefer Stelle naber zu beleuchten zu weit führen murbe. Dit einem gewiffen Stola bat die englische Breffe die anerfennenden Borte registrirt, welche mehrere vom 7. Ruraffier-Regiment nach England beurlaubte beutsche Offiziere Anfang Oftober bei einem Besuch bes Lagers von Albershot über die Ausbildung ber ihnen vorgeführten Ravallerie, Dragoner und Scots-Grens, fällten. Wie bie "Times" ergablten, gestanden biefelben "unumwunden ein, daß ein folcher Grad ber Barabeausbildung und bes Drills bei bem Spftem ber furgen Dienstzeit in ihrer Seimath nicht erreicht werben fonnte. Mehrfach tonftatirten fie mahrend ihrer Anwesenheit, daß die Trefflichkeit und Bollftandigkeit unferer Organifation von ben meiften beutschen Offizieren nicht annahernd beachtet und gewurdigt murbe . . . " Dann aber meinte bas Blatt felbft uns mittelbar baran anschliegend: wenn auch biefe Bewunderung ber beutschen Offiziere bezügl. ber Trefflichfeit ber Bataillone, Batterien und Schwabronen voll berechtigt mare, fo bote Letteres doch feinen Erfat für die Schwerfalligfeit und die Bermirrung ber gesammten militärischen Organisation und Abminiftration, und ein ploglicher Besuch Moltte's mit einigen beutschen Generalftabsoffizieren zur Brufung des Dienfibetriebes im Kriegeminifterium fei gewiß nicht erwünscht! Gin anderes Blatt meinte fartaftifch, die beutschen Diffigiere waren in der Bahl ihres Besuchstages ju Alberihot febr gludlich gewesen, benn einige Tage barauf brachen baselbst nicht unbedeutende Unruhen aus, indem fich ca. 150 Dann eines nach Afrifa gur Ginschiffung bestimmten Regiments zusammenrotteten und ihrer Unzufriedenheit barüber burch einen ernfien Rrawall Ausbruck gaben, bei bem viel Blut floß, bis es gelang, bie Aufrührer zu überwältigen. Da bies nicht ber erfte Rall einer militarischen Revolte ift, welchen bas Albershoter Lager gesehen hat, so wirft diese Affaire immerhin ein eigenes Licht auf die Disziplin der Truppen.

Die alljährlich von dem Oberkommandirenden für die Armee den beiden Parlamenten vorgelegte statistische Zusammenstellung über alle die Armee einschließlich der Augiliartruppen betreffenden Daten (General Annual Return of the British Army) ist für das Jahr 1885 fürzlich in einer gegen früher in manchen Punkten erweiterten Form erschienen.

Bir entnehmen berfelben nur die folgenden Daten:

Tie burchschnittliche Stärke ber regulären Armee betrug 198 064 Mann, worunter 126 663 Mann Linien: und 6340 Mann Garbe-Infanterie, 16 503 Mann Linien: und 1377 Mann Garbe-Aavallerie, 28 581 Mann Linien: und 4205 Mann Garbe-Artillerie; der Zugang an Rekruten betrug 39 971, worunter 1547 für lange Dienstzeit; durch Uebertritt aus der

Referve 2c. entstand ein weiterer Zugang von 8067 Mann. Diesem stand durch Uebertritt zur Reserve, Desertion u. s. w., ein Abgang von zusammen 35 117 Mann gegenüber. Militärgerichtlich wurden im Mutterlande 11 329 Wann bestraft, worunter 1936 wegen Desertion, wogegen 5147 Mann sich dem Dienst durch Desertion während dieses Jahres entzogen hatten. Die Armeereserve I. Klasse zählte 41 889 Mann, die der II. Klasse 6823 Mann. Die Miliz war 119 536 Mann, die Jeomanen 11 590 Mann, die Bolunteers 224 012 Mann stark. Die Stärke der gesammten Augiliartruppen belief sich danach auf insgesammt 403 670 Mann.

Um die Erfolge ber Refrutirung quantitativ wie qualitativ zu beffern, ist seit einiger Zeit eine Bewegung im Gange, um den englischen Soldaten durch Pensionen, Anstellung im Civildienst u. s. w. in eine bessere Lage bezüglich seiner Aussichten nach längerer vorwurfsfreier Dienstzeit zu bringen. Praktische Resultate haben diese Bestrebungen bisher noch nicht gezeitigt und es ist daher als falsch anzusehen, wenn man die besseren Erfolge der Retrutirung des letzten Jahres nun schon gar auf Nechnung dieser zu sehen sucht.

Die Gewehrfrage befindet fich noch immer in bem Zustande einer in ber gegenwärtigen politisch-gespannten Konstellation mehr als je bedauernswerthen Unentichiebenheit. Db bas neue Enfield-Marting überhaupt gur Einführung gelangen wird, ift noch ungewiß, ba fich eine fehr lebhafte Bewegung bagegen geltend gemacht hat. Man wirft biefem Modell vor, es habe die Schwächen des Senry-Marting-Gewehres bezüglich des Berichluffes beibehalten und beffen Borguge burch die Annahme eines fleineren Ralibers mit anderem Buginftem befeitigt. Der von ben großen Militarftaaten bes Rontinents, ausgenommen Rugland, einheitlich gelöften Repetirfrage fieht England noch fehr unficher und unentschloffen gegenüber. Woolwich scheint ber ganzen Sache noch überhaupt feine allzu große Bedeutung zuzumeffen, mahrend in ber Preffe fich die Meinungen über den Nugen oder Schaden des Repetirgewehres noch befämpfen. Den Berfechtern ber letteren Deinung, welche feine anderen als die altbefannten, längft als nichtig dargethanenen Brunde - Munitionsverschwendung und baraus resultirender Munitions-Mangel, Berminderung der eigenen Offenfinfraft, Berluft ber Feuerdisziplin u. f. w. - anzugeben wiffen, fich aber doch in der Minorität befinden, treten die Bertheidiger bes neuen Snftems neben technischen und praftischen Widerlegungen auch namentlich mit bem hinweis auf Deutschland entgegen. Die Unficht, Moltte und fein Generalftab hatten nicht auf die Ginführung des Repetirgewehres gebrungen, wenn es nicht gut ware, ift bei vielen Englanbern noch das ceterum censeo ihrer Ausführungen und auch Lord Wolfelen foll aus ben letten beutschen Manovern als ein Freund bes Repetirinftems jurudgefommen fein.

Dabei aber brauchten die Englander gar nicht so weit zu gehen, denn man follte meinen, die Ereignisse im Suban, namentlich die Gesechte von Tamai, Abu Klea u. s. w., hätten genügend dargethan, wie wichtig die Ausruftung der dort fämpfenden Armee mit Repetirgewehren in den bezüglichen Situationen gewesen ware und von welchen Ersolgen sie hätte begleitet sein muffen.

In neuester Zeit scheint man benn auch wirklich einen Anlauf zu nehmen, bieser hochwichtigen Frage näher zu treten; es fanden in Ensield mit einem Modell von Joseph Schulhofer mehrsache Bersuche statt, die noch nicht abgeschlossen sind und vorläufig zu der Forderung einiger Abänderungen des Modells geführt haben, welche der nach England gesommene Ersinder acceptirt hat. Sbenso haben in London Bersuche des Comittee on Small Arms (Handseuerswaffen-Comité) mit Repetirgewehren stattgefunden. Bielleicht entschließt man sich an maßgebender Stelle endlich nach dem Beispiel anderer und friegserfahrener Staaten doch, dem Borgehen dieser sich anzuschließen.

Wie schwer allerdings gewisse maßgebende Kreise von einer einmal vorgesaßten Weinung abzubringen und neuen Erwägungen, so nothwendig und ernst sich diese auch für jedes Unparteisschen Auge zu gestalten scheinen, zugänglich sind, davon gab der Widerstand der Woolwicher Behörden gegen Abschaffung der allgemein verurtheilten Boxer-Patrone ein redendes Beispiel. Hartnäckig und gegen alle Gegengründe taub kämpste man dort für deren Beibehaltung und es bedurfte des ganzen Sturmes einer allgemeinen Entrüstung des Landes siber die im Sudanseldzuge damit zu Tage getretenen Uebelstände, siber die auch wir in diesem Blatt s. Z. bekanntlich genauer berichtet haben, um endlich die Außergebrauchsehung der Batrone zu erlangen.

In Woolwich wurde übrigens fürzlich das größte dis jeht fabrizirte hinterladungsgeschütz, ein 13½ zölliges 68 Tonnengeschütz mit einer von 489 dis auf 590 Pfund gesteigerten Ladung und mit zufriedenstellendem Erfolg prodict. Weniger zufriedenstellend müssen allerdings die jeht erst über das auf dem "Lollingwood" gesprungene Geschütz bekannt werdenden Daten erscheinen, da es feststeht, daß dieses 12 zöllige 38 Tonnengeschütz, als es darst, erst 221 Pfund Ladung erhalten hatte; die letztere sollte noch die 331 Pfund gesteigert werden, während man früher sogar die Ladung die auf 360 Pfund erhöhen zu können angegeben hatte.

Der Marine-Stat für das Jahr 1887/88 beläuft sich auf 13 650 626 Pfund Sterling gegen 13 090 440 Pfund für das letzte Jahr, weist also einen Mehranschlag von 560 186 Pfund auf. Die genannte Summe sett sich aus folgenden Bosten zusammen:

| Befoldung                     |  |  |   |   |     | 3 021 635 | Bid. Sterl. |
|-------------------------------|--|--|---|---|-----|-----------|-------------|
| Broviant und Befleibung .     |  |  |   | * | 2   | 1 233 300 | "           |
| Mbmiralität                   |  |  |   |   | . 1 | 207 920   |             |
| Ruftenschut und Marinereserve |  |  | , |   |     | 207 667   |             |
| Wissenschaftliche Zwecke      |  |  |   |   |     | 134 638   | - 11        |

Uebertrag 4 805 160 Bib. Sterl.

|                                      |     | Hebertrag |     |     | aa  | 4 805 160  | Pfb. Sterl. |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| Dodnarbs und Seemagagine             | -   |           |     |     | -   | 1 730 317  | "           |
| Broviant-Magazine                    |     |           |     |     |     | 70 760     | ,,          |
| Medizinifche Ctabliffements          |     |           |     |     |     | 67 060     | "           |
| Marine Divifionen                    |     |           |     |     |     | 21 734     | "           |
| Marinevorräthe                       |     |           |     |     |     | 1 336 000  | 77          |
| Majchinenwesen und fontraftlich gebo | nut | 0         | chi | ffe |     | 2 371 300  | **          |
| Neuarbeiten, Reparaturen 2c          |     |           |     |     |     | 630 653    | 76          |
| Argnei und Argneivorrathe            |     |           |     |     |     | 81 560     | "           |
| Rriegsrecht und Brogeftoften         |     |           |     |     |     | 9 400      | "           |
| Berfchiedene Ausgaben                |     |           | à.  |     | *   | 140 760    | "           |
|                                      |     |           |     | Tol | tal | 11 284 704 | Pfd. Sterl. |
| Dazu kommt noch:                     |     |           |     |     |     |            |             |
| Salbfold und für Ausgeschiedene .    | 1   | 4         |     |     |     | 812 950    | Pfd. Sterl. |
| Militarpenfionen und Gehalter        | 1   | *         |     |     |     | 905 872    | "           |
| Civilpenfionen und Gehälter          |     |           | ÷   |     | ٠   | 333 300    |             |
| Truppentransporte                    | 13  | 1         |     |     | 10  | 313 800    | ,,          |
|                                      |     | Tot       | alf | umi | ne  | 13 650 626 | Pfd. Sterl. |

An dieser Stelle möge auch des neuen unterseeischen Bootes von Sir Campbell Erwähnung geschehen, welches die Admiralität fürzlich einer Prüfung unterzog, die, da sie disher zu günstigen Resultaten geführt hat, in Portsmouth sortgeset werden soll. Das Boot ist eigarrenförmig gestaltet, besitt zu döllige Stahlplatten, hat eine Länge von 60 und eine Breite von 8 Fuß (engl.), vermag auf und unter dem Wasser zu sahren und wird durch elektrische Wassen bewegt, welche ihm eine Geschwindigkeit von 10 Knoten per Stunde zuertheilen.

Seit etwa Mitte November haben die mannigfaltigen schweren Ausgaben, welche den britischen Truppen noch immer in Ober-Birmah obliegen, durch Wiederausnahme der Operationen von neuem begonnen. Die von dem sehr ersahrenen und tüchtigen General Roberts als Obergeneral besehligten Truppen, welche hierfür zur Berwendung siehen, setzen sich aus 25 000 Soldaten und 8000 Mann Polizei zusammen, während Unter-Birmah seine eigene Polizei und 7000 Mann Garnison behält. Besehligt wird diese Armee außer dem Oberkommandanten noch von zwei Generalmajors und sechs Brigadiers; sie hat aus einem weitausgedehnten und schwierigen Terrain zu operiren und nur General Roberts dürste der sich ihm darbietenden Ausgabe voll und in umso höheren Maße gerecht werden, als er nach Angabe der "Times" die vollständige Kenntniß des Operationsplanes besitzt, den er mit dem verstorbenen General Macpherson gemeinschaftlich ausgearbeitet hat.

Schließen wir unseren Bericht mit ber Erwähnung bes Verlustes, welchen das militärische England burch ben Tod zweier mit seiner Ruhmesgeschichte verbundenen alten Offiziere erlitten hat. Es sind dies der Admiral Bedford

Pim und der Feldmarschall Sir R. Dacres. Der erstere, welcher ein Seedar alter Schule und dabei gleichzeitig Soldat, Ingenieur und Forschungsreisender war, hat sich namentlich durch die erste Ausstellung des Planes eines Nicaragua-Ranol und durch seine kühne Theilnahme an den arktischen Forschungsreisen der sünfziger Jahre, wo er u. a. die Rettung M'Clure's bewirfte, dem er nach 28 tägiger Schlittensahrt plößlich inmitten einer hoffnungslosen Sissläche wie ein Wesen aus einer anderen Welt entgegentrat, einen bleibenden Ramen in der ganzen einessissischen Welt geschaffen. Sir R. Dacres, welcher sich im Krimfriege als Kommandeur der reitenden Artillerie in allen großen Schlachten an der Alma, dei Balasslawa und Inserman sehr ausgezeichnet hatte und mit den höchsten Orden des Reiches geschmückt war, war seit 1877 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und im vorigen Jahre zum Feldmarschall besördert worden. Seit 1881 war er Kommandant des Tower in London gewesen.

#### Berenhorft?

Das gediegene und anziehende, von Mar Lehmann verfaßte Scharnhorst-Buch enthält eine Fülle lehrreicher und höchst dankenswerther Ungaben und Erörterungen über die Militärlitteratur längst verflossener Tage. hierbei erneuete sich auch das Andenken an Berenhorst.

Uns interessitet im Besondern dieses militär-philosophischen Schriftstellers Gemisch von Tadel und Lob Friedrichs des Großen. Sin Berenhorst'scher Nesse und Biograph, Sduard v. Bülow, unternahm es, die — man erlaube das Wort — "Zweiseeligkeit" Berenhorst's, d. h. das Nebeneinander seiner antistigischen und seiner Frizischen Stimmung, zu erläutern und zu entschuldigen. "Mein Oheim war ein starker Mann, der sich also auch stärker als andere ausdrücken durste; und selbst sein derber Tadel Friedrichs II., an mehr als Sinem Ort, darf wohl ihm am ersten nachgesehen werden, dessen hohes, dem großen Könige gezolltes Lob eben dadurch eine noch höhere Bedeutung gewinnt."

Georg heinrich von Berenhorst (nicht Barenhorst ober Behrenhorst), geboren 1733 als spurius bes "alten Deffauers", ist 1748 in bas weltbekannte Hallenser Infanterie-Regiment eingetreten; Mitte April 1758 nahm Pring heinrich Agl. hoheit ihn in sein Gesolge; von ber Aunersdorfer Schlacht an biente Berenhorst als Hauptmann im Generalstabe bes Königs; hier strenger behandelt als vom Prinzen Heinrich und außerdem durch seine Rurzsichtigkeit behindert, spielte er im Winterquartier Leipzig 1760,61 den Kranken, um beim Kriegsherrn seinen Abschied zu erbitten; jedoch erst 1762 erhielt Berenhorst die Entlassung.

Wenn sein obengenannter Biograph zu wissen vermeint, der König habe den (aus der Umgebung des Prinzen Heinrich im Winter 1759 60) in Seinen Generalstab versetzen Hauptmann v. Coccest "oft absichtlich und gleichsam mit Ueberlegung gefränft", so ist uns in den Aufzeichnungen Graf Kalckreuth's, des Lieblingsadjutanten des Prinzen Heinrich, der Beweis geliesert, daß Coccess auch in der Nähe des Königs nicht unterließ, hinterrücks die Feldeherrnthätigkeit seines Monarchen ebenso leichtsertig wie boshaft zu fritissiren. Wer möchte behaupten, Berenhorst habe dem kecken Lästern Coccesi's widerssprochen? In de Catt's Memoiren sindet man S. 221 ein ungefähres Bild dieser frittelnden Rotte Korah.\*)

Unvergessen bleibe, daß Prinz heinrich den Lieutenant v. Berenhorst versanlaßte, sich mit der französischen Sprache und Litteratur vertraut zu machen, um einen höheren Bildungsgrad zu erlangen. Als Hauptmann a. D. las Berenhorst mit der Feber in der Hand, und lernte Mancherlei noch autodisdatisch oder im freundschaftlichen Verkehr mit Gelehrten; auch erweiterte er seinen geistigen Gesichtskreis auf dreisähriger Reise als Prinzenbegleiter. Ueber militärische Angelegenheiten orientirte sich Verenhorst schließlich noch während eines längeren Ausenthalts in Stettin.

Berenhorst selbst erzählt, im Jahre 1790 sei er des öffentlichen Lebens und noch mehr des Hossens, müde geworden. Zu blödem Gesicht hatte sich Gehörschwäche gesellt. Der Siebenundsunfzigjährige verließ mit reichlichem Ruhegehalt den Dessausschen Staats- und Hossenst. Die gewonnene Muße nütte er zum Studium der Kant'schen Philosophie. In diesen abstracten Speculationen "lebte und webte" er.

Nach 15 monatlicher Arbeit beendete Berenhorst im April 1796 eine "gewissermaßen Kant'sche Kritif der Kriegswissenschaften." Er bezeichnete seine Absicht, den Herrschern das Kriegsühren zu verleiden, als eine "nicht üble." Segen die Bestimmung des Menschen laufe es, das kaltblütige Todtschlagen zu einer Wissenschaft zu erheben.\*\*) Berenhorst suchte "aus der Kriegsgelehrtscheit selbst" darzuthun, "wie wenig es mit der Kriegsgelehrtheit auf sich habe." Rebendet verleiteten "Träume von Schriftstellerruhm" ihn, ein Buch zu schreiben; jedoch wir würden irren, wollten wir meinen, Berenhorst hätte als Zweiundsechzigjähriger geglaubt, noch Etwas thun zu müssen für seine Unsterb-

<sup>\*)</sup> D. d. Blauen 8. Mai 1758, an den Deffauer Erbprinzen, erwähnt Berenhorft, daß eine Cameraden im Prinz heinrich'schen Hauptquartier "Leute voller Einsicht und Wig." iBgl. Hendel Tht. II, S. 22 und Schöning I, 181.

<sup>\*\*)</sup> Rant's Schrift "Bum ewigen Frieden" erfchien 1795.

lichfeit; benn Berenhorst gab seine "Betrachtungen über bie Kriegskunst" anonym heraus. Gelberwerbszweck lag ihm sern; nur ben Ersat ber Kosten für eine Abschrift bes Manuscripts beanspruchte er vom Buchhändler. Letterer machte ein glänzendes Geschäft.

Als zur Genefis des Berenhorst'schen Erstlingsbüchleins gehörig, sind wichtig einige eigene Mittheilungen des Berfassers: Anfänglich brachte er seine Gedanken nur flüchtig aufs Papier, um sich selbst später von ihnen aussührsliche Rechenschaft zu geben; dann kam die Absicht hinzu, "aufgeklärten Menschen, wenngleich sie nicht schulgerechte Taktiker wären, die Hauptsache ihrer wahren Gestalt nach so überblicken zu lassen, daß auch sie darüber gehörig urtheilen könnten." Seiner tendenziösen Schriftstellerei wegen bezeichnete Berenhorst sich als "Broschürenschreiber". Alle Verstandessachen fasse er mit einer Art Betäubung in sich auf; nachher gährten und keimten die Borstellungen, trennen und vereinigen sich, kommen in Ruhe und wirken. — Ein Geständniß, welches uns an Diderot erinnert.

Diberot bewegte während der Arbeit Sande und Füße, lief im Zinmer umher, warf seine Berrücke in die Luft, sing sie auf, schleuberte sie wieder empor und schrie dabei. Einer seiner Collegen fand ihn eines Tages in Thränen. "Mein Gott", rief dieser aus, "was sehlt Ihnen?" — Diderot erwiderte: "Ich weine über eine Erzählung, die ich mir ausbenke."

Dit Berenhorft's leichter Erregbarteit und mit feiner Soffnung, fur felbstftanbig benfende Lefer geschrieben zu haben, erläutert fich, bag berfelbe fein Erftlingswert Underen por ber Drudlegung jur Beurtheilung überlieferte. Berenhorft ließ junachft burch einen Deffauer naben Bermandten fein Manufeript, ohne Nennung bes Autors, an einen Berliner Gelehrten fenben. Letterer bemangelte die etwas gefuchte Originalität, ben häufigen Bis und Die Ausbrude aus ber vertrauten Sprache bes gemeinen Lebens. Gin fo ernsthafter Gegenstand muffe mit einer gemiffen Burbe, die wohl jumeilen ftrafenden Bathos, aber nie fatprifche Laune gulafit, vorgetragen werben. - Der Berliner Buchhandler Nicolai, bem auf Berenhorit's Bunich fodann bas Manuscript behandigt murbe, rieth, ba er ben militarifden Inhalt nicht beurtheilen fonne, ben General v. Tempelhoff um feine Meinung zu befragen. Ricolai beschränfte fich barauf, anzuerkennen: bas Schriftstud verrathe einen guten Ropf; die Schreibart fei jum Theil recht gut; indeß man finde barin auch vielfältig Gesuchtes, "welches ich wohl wegwunschte; übrigens gestehe ich, bak mir verschiedene etwas harte Urtheile über ben Ronig Friedrich II. aufgefallen find, und bag ich auch an ber Richtigkeit verschiedener Erzählungen ameifle." - - "Richt nur bie Billigleit, sondern auch die Schriftftellertunft erforbert, fich völlig in beffen Lage gu fegen, ben man beurtheilen will." Alfo, das Manuscript fand bei Nicolai, als Gelehrten, nur theilweis Beifall; als preußischer Batriot und als vorfichtiger Geschäftsmann mar

er nicht geneigt, nach flüchtiger Durchsicht bem Schriftstud bes ungenannten Berfaffers bas Imprimatur zu ertheilen.

Dies Widerstreben steht im Sinklang mit dem Umstande, daß Nicolai öffentlich den französischen Oberst Graf Guibert wegen dessen eloge du Roi de Prusse gerühmt hatte.

Bahrlich, heut noch fann Jeber, ber ein unparteiisches Urtheil über Friedrichs des Gr. Feldherrnthätigfeit zu hören wünscht, sich berufen auf die eine oder andere Stelle in Graf Guiberts Schilderung jenes ewig benkwürdigen Kampses, durch welchen der große König sein Baterland vom Untergang rettete.

hinfichtlich ber preugischen Solbnerschaaren bes 7 jahrigen Rrieges außerte Oberft Graf Guibert: "Unter Allem, worauf Friedrichs Ruhm beruhet, muß man ficherlich nicht am wenigsten bewundern: Gein Beer; ein Stannen erregendes Wertzeug, bas aus lauter leicht trennbaren Bruchftuden susammengesett ichien, aber in ber Sand bes Breugentonigs burch beffen Ariegszucht und Beifteshoheit gefestigt und mit Erfolg fo verwendet wurde, als wenn baffelbe aus ben vollfommenften und gleichartigften Theilen bestanden hatte." - In Bezug auf den Tabel, Friedrich habe 1756 in Sachsen 14 Tage gur Ungeit fich aufgehalten, lautet die Entgegnung: "Oft beeinfluffen einzelne Umftande, welche bas Bublicum nicht mahrnimmt, die Entschluffe des Geldherrn; und die Beichidlichfeit eines großen Mannes follte füglich feine Richter in ihrem Urtheil ein wenig ichuchterner machen." -Beiterhin wird geaußert: "Die Kritif, oft ebenfo verwegen und ebenfo ungerecht gegen große Generale wie gegen große Schriftsteller, unterließ nicht . . .; aber ber Rritif, welche nach bem Erfolge urtheilt und nicht an die möglichen Ralle bentt, ift es leicht, die Beere fliegend vorwartseilen zu laffen."

Die wichtigsten Quellen fur die Siftoriographie bes Fribericianischen "großen Krieges" (1756/63) find bes Ronigs Gigene Rundgebungen; auf fie verweist mit vollstem Recht Graf Guibert. "Quel maladroit pinceau que celui qui oserait peindre Raphaël ou Rubens, quand ils ont fait leur portrait eux-mêmes." Befanntlich äußerte Fridericus Rex während bes Relbzuges 1760 gu feinem Lecteur de Catt, er habe feine Denfwürdigfeiten für feine Familie aufgezeichnet. Man werbe viel über ihn fprechen. Die Familie fonne fich ber Brunbe fur feine Entichluffe vergewiffern. Sabe er Fehler gemacht, fo fei es geschehen, weil er nur ein Menich. - Brieflich ermuthigte ber philosophische Ronig ben Bruber Beinrich für die neue Beerführer-Rolle (Mpril 1758): "Tous les hommes, quels qu'ils sont, font des sottises, et ceux qui valent le mieux en font les moins grossières. Voilà, mon cher frère, le propre de l'humanité; la carrière de la sagesse est plus bornée que l'on ne pense, la perfection ne se trouve en aucun genre ... " Friedrich beponirte die Gigenhändige Schilberung bes 7 jahrigen Rrieges in Seinem Sausarchin; fie murbe in ber academifchen Ausgabe ber Oeuvres genau abgebruckt. Bon größter Wichtigkeit bleibt die historiographische Berücksichtigung vieler noch unbekannten urkundlichen Ergänzungsstücke. Sohe Zeit ist es, daß hinsichtlich der Geschichte des Krieges "1756 63" bethätigt werde, was de Catt in sein Tagebuch schrieb: "Der König will, daß man über ihn urtheile, nachdem man ihn gehört hat."\*)

Wir fehren zu Berenhorst zurück. Er entgegnete auf die beiden Berliner Kritiken seines Manuscripts, er sei sich bewußt, Alles wohl erwogen zu haben; jede Behauptung habe ihren Grund; jede Anekdote könne er verbürgen; Prinz Heinrich sowie Graf Kalckreuth würden sinden, daß er die Wahrheit gesagt. — Vestigia terrent! Ausbehaltene Randglossen der beiden Genannten zur Geschichte des 7 jährigen Krieges nöthigen uns, auf die Aussage dieser vermeintlich classischen Zeugen kein Gewicht zu legen.

Hinfichtlich seiner Diction erwiderte Berenhorst, gewisse Gegenstände "empörten" ihn leicht bis zur Ironie, ja selbst zum Sarkasmus, und könnten ihn verleiten, eine "gehörig wagerechte Stellung der Schreibart" zu versehlen. Berenhorst's Träume von Schriftstellerruhm begannen sich zu verstücktigen. Schon dachte er daran, nur geschrieben zu haben, was er schrieb, d. h. in seinem Schreibpult das Manuscript zu begraben. Jedoch er ließ den Muth nicht in Entmuthigung sich verwandeln, und gewärtigte das Botum der Majorität.

Das Berenhorst'sche Schriftstück wanderte nun in Berlin zu einem dritten Gelehrten, Ramens Biester, Bibliothekar des Nutrimentum spiritus, am Opernplaze, und Gerausgeber einer wissenschaftlichen Monatsschrift; er hatte in Göttingen seinen Doctor juris "gemacht"; und wir freuen uns, daß derselbe, wenn wir so sagen dürsen, die historische Forschung criminalistisch vollzog, der Kriegsgeschichte gegenüber als peinlicher Fragesteller auftretend. Biester erachtete für wichtig, zu wissen: warum und wodurch eigentlich Schlachten gewonnen oder verloren worden, nicht blos einzelne Schlachten, sondern auch weshalb gewisse Bölker und Feldherrn gewöhnlich Sieger waren. Hin und wieder mehr hierüber vom Verfasser des fraglichen Manuscripts zu erfahren, begehrte Dr. Biester; ebenso wünschte er mehr Ausschlüsse über einzelne Theile der alten Kriegsgeschichte sowohl, wie der neueren. "Wegen des Artikels "Friedrich II." werden sich die lautesten Stimmen erheben," äußerte Viester und betonte, daß Cogniazo unwiderleglich gezeugt, wie "wahrhaft großmüttig, wie mäßig, wie patriotisch für ganz Europa" der glückliche Sieger Friedrich

<sup>\*)</sup> Daß man Campagnen und Bataillen bes 7 jähr. Krieges nicht mit Neuzeits-Kriegsereignissen in Bergleich bringen könne, verbeutlichte Berenhorst drastisch. In der Botsbamer "Sorbonne" war Jemand, 1805, auf den "fühnen Einfall" gekommen, Brinz Ferdinands Feldzug 1758 mit Bonapartes dreiwöchentlichem Feldzuge 1800 zu vergleichen "Bei den Schlachten von Erefeld und Marengo wollen meinem Gedächtnisse durchaus keine anderen Bergleichungspunkte beisallen, als daß bei der einen wie bei der anderen mit Kanonen, sowie mit kleinem Gewehr geseuert worden."

dachte. Bon diesen Dingen finde man Nichts in des Berfassers Schilderung; auch nicht, daß ein König, wie der Berfasser ihn beschreibt, so unglaublich auf das Herz und die Liebe seiner Soldaten wirken konnte, daß sie solche Wunder unter ihm verrichteten. Auf einzelne Züge und Anekboten, welche von Anderen wieder ganz anders erzählt würden, mochte Dr. Biester nicht eingehen. "Manches scheint mir doch bloße Sage und unter der Würde eines solchen Versasser"

Berenhorst machte fich jest anheischig, die "mißfälligen" Anekboten weg-

Inzwischen übersendete man des (Dessauer) Anonymus Schriftstud dem Artilleriegeneral v. Tempelhoff, obwohl dessen Werk über den zjährigen Krieg garnicht von Berenhorst erwähnt worden. "In der Hauptsache" erhob Tempelhoff feinen Sinwand, wünschte aber — ebenso wie bereits Nicolai und Dr. Biester — die Elimination einiger Friedrichs-Anekdoten. Sine derselben, welche er disher noch nie gehört, hob er hervor, um ihre Unglaudwürdigkeit zu erörtern. Uns ist bekannt, daß dieselbe aus dem Kreise jener hämischen Fabulirer stammt, welche Georg Heinrich v. Berenhorst als "gründliche Kenner des Königs" zu tituliren beiiebte. Er hat diese Anekdote nicht als solche drucken lassen, sondern sie durch Umwandlung in Thatsache verballhornt. (3l. 1, S. 239 der 2. Aust. der Berenhorstischen Kriegskunst-Betrachtungen.)

Nach wunschgemäßer Brüfung erhielt Berenhorst aus Berlin sein Manuscript zurud. Bei dieser Gelegenheit wurde er nochmals auf Dr. Biester's Warnung wegen des antifrigischen "Freimuths" verwiesen.

Wohl aus Rücklichten auf die Agl. preußische Censur ist schließlich in Leipzig bas in seinem Umfang herabgeminderte Berenhorst'sche Schriftstuck noch anno 1796 unter die Presse gekommen. Gine "vermehrte und versbessert" Auflage erschien zwei Jahre später (302 Seiten fl. 8").

Der Phantasie sei es anheimgestellt zu ermessen, wie viele und welche Schmähungen des großen Königs Berenhorst aus seinem Manuscript entsfernt hat. Einem jungen Gelehrten, der — wie es seitens Otto Herrmann in Berlin und Richard Schmitt in Greisswald, 1885, befriedigendst mit Tempelhoff und Cogniazo geschehen — in einer Doctordissertation Berenhorst abhandelt, wird zu ermitteln obliegen: wo und wie die zweite Auflage der Berenhorst schen "Betrachtungen" von der ersten verschieden ist, und sodann: welche böswillige ober irrige Angaben oder Auffassungen aus Berenhorst's Bücklein übergegangen sind in andere Militärlitteraturproducte, alte sowohl wie neue und neueste.

Mit Widerwillen erfüllt uns die Berenhorst'sche Märchenerzählung: "König Friedrich II. trank sich bei Tafel in Champagner seinen Rausch allein, und ließ die Gäste unberauscht seiner Suada zuhorchen." (S. 140 der 2. Aufl.) Unhaltbar ist Berenhorst's Behauptung, S. 245, Friedrich habe "in unbelehrbarer Selbstverblendung" bei Vertheidigung der sesten Pläte "zu sehr auf

Wälle und Werfe gerechnet." Im Januarheft 1887 ber "Neuen Militärischen Blätter" wurde auf Seite 1 diese Angelegenheit erledigt. — Bom Bericht des Königs über die Hochfirchener Schlacht, in Seinen hinterlassenen Schriften, meint Berenhorst (S. 148), Friedrich habe "versucht, dem Hergang eine Form zu geben, die sich — lesen lasse." Am Ruhm des Tages von Roßbach räumt Berenhorst dem Könige nur den Antheil eines Herrn von ferne ein (S. 212 und 238); ganz so wie Graf Kaldreuth es gethan. — "Sich einzelne in den niederen Graden verrichtete tapfere Thaten befannt werden zu lassen, schien dem Könige geringsügg, und in den höheren erweckte ausgezeichnetes Verdienst bald seine Eisersucht." Barer Berenhorst'scher Unsinn! (S. 241.) Desgleichen der Sat: "Oft schuf er [der König] sich blos in der Einbildungstraft Objette, denen er Verdienste beilegte." — U. s. w.

Daß es in Preußens Hauptstadt und andernorts Männer gab, die teinen Gefallen sinden konnten an solchen Herabwürdigungen des großen Königs, verdroß Berenhorst. Er sagt in einem Briefe, 1803: "Bo der jetige Untenruf der Scribler und Rhetoren von der übermenschlichen Größe Friedrichs herkommt, läßt sich kaum erklären."\*) Des Gaudischen Manuscripts über den ziährigen Krieg habe Friedrich II. sich nach des Verfassers Tode "bemächtigt" und in seine Plankammer vergraben, behauptete Berenhorst. Zufällig aber starb General v. Gaudi im December 1788, d. i. 2½ Jahre später als Friedrich II. "Ein Lobredner wie Guibert gehörte zu Friedrichs glücklichen Gestirnen", nach Berenhorstscher Astrologie.

In einer Note zu S. 118 — NB. der zweiten, vermehrten und verbeiserten Auslage — des ersten Theils der "Betrachtungen über die Kriegskunst, ihre Fortschritte, Widersprüche und Zuverlässigkeit" redete Berenhorst seine Leser an: Diejenigen, welche gewöhnt sind, sich dei Rennung des
"sonder Zweisel großen Namen Friedrichs, des Königs par excellence, ein Muster jeder möglichen Bollkommenheit zu denken, muß ich ditten, nicht zu
zürnen, wenn sie hier manche andere Ansichten fänden, als diejenigen, auf
welche sie sich haben leiten lassen." Das anstaunende Publikum jedes Jahrhunderts habe stets seine Lieblinge unter den viel unternehmenden, und also
auch viel veranlassenden Großen gehabt. "Indeß soll meine Feder alles
wahre Lob, was dem König Friedrich als vollkommenen Taktiker, als Heerführer und als Staatsmann gedührt, mit den schönsten Zügen, welche sie zu
vollsühren vermögend ist, willigst anzeichnen."

Für diesen Zweck verfaßte Berenhorst mehrere Lobsprüche, welche für die Friedrichslitteratur von bleibendem Werth sind. So (S. 147): "Der unvergeßliche Friedrich, welcher seine ersten Feldzüge mit einer Bescheibenheit

<sup>\*)</sup> Berenhorst's Gegnern lag die Bersuchung nahe, auf ihn das Bonmot einer Bagerischen Prinzeß — der nachmatigen zweiten Schegattin Kaiser Josephs II. — anzuwenden,
welches einem am Münchener Hofe accreditirten Gesandten galt: "Er mag ein guter Musitant sein, aber er gehört nicht zu ben angenehmen Leuten."

Es würde uns zu weit führen, wenn wir — wie Berenhorst, als Beurtheiler Friedrichs — Tadel und Lob aneinanderreihen wollten, um über die Kritisen, welche wegen Berenhorst's Broschüre auss Druckpapier kamen, vollständigen Bericht abzustatten. Erwähnt sei nur, daß Archenholz im Januarheft 1797 der "Minerva" bedauerte, daß die günstigen Eindrücke ihm durch die seltsamsten Behauptungen geschwächt worden; zu Letzteren rechnete er des Verfassers Ausprägung seiner Unzufriedenheit mit Friedrich II. Sin anderer Recensent, der Hannoversche Ober-Abzutant v. d. Decken, anersannte den "geistreichen" Inhalt der Berenhorst'schen Kriegskunst-Betrachtungen; aber auch er "bedauert" das Durchblicken einer unverkennbaren Bitterkeit und eines sast unerklärdaren Borurtheils.

Im Jahre 1798 gab Berenhorst eine zweite Abtheilung seiner "Betrachtungen" heraus. Beachtenswerth in berselben bleibt das auf Seite 338 bis 396 gedruckte, der Handschrift eines französischen Offiziers entnommene Mémoire sur l'armée prussienne, fait en 1783. Sinzelne Mittheilungen dieses fremdländischen Beobachters bedürsen der Correctur; unanzweiselbar ist, daß ihn die bei Berlin und Potsdam gesehenen, vom Könige entworfenen und geleiteten Kriegsübungen "bezaubert" haben.

Berenhorst veröffentlichte, als brittes Büchlein, neue Gebankenspähne 1799, und 1802 ein Schriftchen polemischen Inhalts. Schließlich folgten (1805) 144 Kleinoctavseiten "Aphorismen." Alles anonym.

Einundachtzigjährig ift 1814 in Deffau Berenhorst gestorben. Seinem ausbrudlichen Berlangen gemäß, beerdigte man ihn bort ohne Sarg. —

<sup>\*)</sup> Port citirte einmal in einem frangösischen Marschquartier seinen Officieren bei Tische zur Erbauung ein Bruchstud ber militärischen hauptlehrschrift bes großen Königs aus bem Gedächtniß.

Der Einsenber vorliegender Zeilen beschränkte sich darauf, die Berenhorst'sche Militärschriftstellerei aus einem besonderen Gesichtspunkt in Betracht
zu ziehen, da es eine Aufgabe der Jetzteit ist, König Friedrichs II. Größe
richtig und vollständig zu würdigen. Die litterarischen Zerrbilder Georg
Heinrich von Berenhorst's werden dann im dunkten hintergrund verschwinden.
Mir sei es vergönnt, aussprechen zu dürsen: Wenn ich von diesem Vieldenker
nicht zornig scheide, so geschieht es hauptsächlich wegen des fördernden Ginslusses, welchen im Ansang unseres Jahrhunderts Berenhorst persönlich auf
ben seinem der verdienstvollsten Mitkämpser der glorreichen Befreiungskriege
herangereift ist. Als Beweisstück hierfür kann benützt werden ein durch glücklichen Zufall in meinen rechtmäßigen Besitz übergegangenes handschriftliches
Buch, das einem Pantheon Deutscher Schutz- und Trutwaffen zur Zierbe
gereichen würde.

# frangofifde Regiments-Gefdichten.

II.

Das "Goldbuch" des 64. Linien-Infanterie-Regiments zeigt in der inneren Anordnung und Ausstattung mancherlei Abweichungen von der zuerst besprochenen "Geschichte des 10. Jäger-Bataillons". Hat letzteres 80, so hat das Regiment 64, gerade 64 Seiten, von denen aber nur 37 wirklichen Text enthalten. Da finden wir die Namen sämmtlicher Obersien des Regiments vom Jahre 1672 an; sodann die Noten des Regiments-Marsches. Angehängt ist ein "Verzeichniß der Feldzüge", an denen die Rummer 64 theilgenommen hat; sodann eine "alphabetische Uebersicht der ehrenvoll erwähnten Angehörigen des Regiments", mit Hinweis auf die betressende Seite: wie ich meine, eine ganz vortressliche Einrichtung! Endlich eine "namentliche Liste der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, die im Feldzuge 1870—71 gefallen oder an ihren Wunden verstorben sind;" beiläusig bemerst: 2 Bataillons-Kommandeure, 6 Kapitäns, 3 Lieutenants, 2 Unterlieutenants, 4 Feldwebel, 13 Sergeanten, 22 Korporale und 220 Gemeine — eine beträchtliche Zahl an Todten!

Das 64. Regiment hat eine langjährige, bewegte, ruhmreiche Vergangenheit. Es ist unter Ludwig XIV. im Jahre 1672 gegründet — war bazumal ein Schweizer-Regiment im französischen Solbe. Sein erstes Auftreten war glänzend: es erlitt in der Schlacht bei Cassel (1677) bedeutende Berluste; aber der Feind ließ dort seine Kanonen, Bagagen, 6—700 Mann und stoh in Unordnung über die Grenzen. Im Laufe der Jahrhunderte kämpsen die 64er dei Fleurus, Namur, Ostende, Mantua, Berona, in Neapel, bei Austerlitz, Iena, Pultusk, Ostrolenka, in Spanien (1808—1814), bei Dresden, Ligny und Paris, in Algier (1841—1848)\*), in der Krim, in Italien, endlich 1870—71 gegen Deutschland und 1881—82 in Süd-Oran. Aus den Reihen des Regiments sind hervorgegangen oder haben in ihnen gedient von bekannteren Führern die Marschälle Bugeaud, Saint-Arnaud, Canrobert, die Generale d'Aurelles de Paladines und Ducrot.

Ich widerstehe der Versuchung, auf die Waffenthaten in früheren Kriegen einzugehen und verwende den mir zur Verfügung gestellten Raum ausschließ: lich zu Mittheilungen über die 64er im Feldzuge 70-71.

Das Regiment, zur 2. Brigade der 2. Division des IV. Korps gehörend, fam zuerst am 14. August, in der Schlacht von Borny, beim Dorse Men in's Gesecht; ich mache unsere preußischen Regimenter Nr. 4 und 44 besonders ausmerksam auf den an verschiedenen Stellen etwas abenteuerslich flingenden französischen Bericht:

Das 3. Bataillon erhielt Befehl, fich im Laufschritt nach bem noch nicht befesten Dorfe (Men) ju begeben, biefe wichtige Stellung gur Bertheibigung einzurichten und fich bort bis auf's Aeugerste zu halten. Der Kommandeur findet ben Ort verlaffen und fann, aus Mangel an Wertzeug, nur unvollfommene Arbeiten ausführen laffen. Tropbem tirailliren unfere Leute -Die auf die Dacher ber Saufer geflettert und hinter Barrifaben und Baunen postirt find, mit folder Gewandtheit, daß bas 1. Bataillon bes 7. Oftpreußischen Infanterie-Regiments Dr. 44, welches uns angegriffen bat, fich gurnicigieben muß. Unfer 1. Bataillon halt feinerfeits bas 2. Bataillon ber preußischen Rummer 44, welches aus Nouilly bebouchirt, im Schach. Aber ber Tag geht zur Rufte und es wird unmöglich, die Unisorm ber etwas entfernteren Truppen ju unterscheiben. Plöglich wiederholt fich ber Ruf: "hört auf zu feuern, wir ichiegen auf frangofische Jager" - auf ber gangen Linie und obgleich man erfannte, bag dies fast unmöglich ift, ruht bas Feuer einen Mugenblid. Die Preugen benugen bas und gewinnen Terrain, bann machen fie halt und legen fich nieder; das Feuer, welches wieder begonnen batte, ichweigt von Neuem vor diefem Manover \*\*) und abermals wird gerufen: "Das find Frangofen!" Die Breugen fommen bis auf 150 Meter heran; aber ihre Belme werden erfannt und man empfängt fie mit einem wohlgenahrten Beuer. Da hebt eine preußische Rompagnie bie Rolben

<sup>\*) 3</sup>m frangofifchen Terte auf G. 28, 3, 8 v. o., ift anftatt 1843 ju lefen: 1848.

<sup>\*\*)</sup> Romifche Wirfung bes fprungweisen Borgebens! -

in bie Sobe; \*) "fie ergeben fich," ruft man. Das Rener ichweigt faft pollfiandig. Die Feinde avangiren, immer bie Rolben boch, aber mit einigem Bogern, wie Leute, welche erstaunt find, fo gunftigen Raufs bavongefommen zu fein. Als fie etwa 30 Meter vom Balbrande entfernt finb, fturgen fie im Laufschritt brauf los und beginnen ein beftiges Reuer, welches unfere Tirailleure von ber Seite faßt: "Drauf mit bem Bajonett," ichreit man und die Linie will fich eben auf die Breugen fturgen, als fie vom 3. oftpreußischen Grenabier-Regiment Rr. 4 in Die Rlante genommen und im Ruden bebroht wirb. Dies Regiment hatte unfer 2. Bataillon 64. gurudgetrieben und auf Den geworfen. Die Jahne bes Regiments ichwebte in großer Gefahr; eine Menge Leute ließen fich um fie herum tobten . . . Die Breugen, ihrerfeits durch unfere Nachbartruppen bedroht, mußten ichleunigft ben Rudjug antreten. Das Regiment fammelte fich unter Met, nahe beim Polygon. Unfere Berlufte betrugen: 22 Todte, 118 Bermunbete, 109 Bermifte (!), die meiften von biefen in ben Lagarethen (sic!). Ein Bataillons-Rommanbeur, 2 Rapitans, 5 Lieutenants blieben ober ftarben an ihren Bunben; ber Oberftlieutenant, 2 Rapitans und 6 Unterlieutenants wurden verwundet . . . ."

Das sieht fest: Die Offiziere ber faiferlichen Armee haben vollauf "mit ihrer Berson" im Rampfe gezahlt.

"In der Schlacht von Rezonville (16. August) konnte das Regiment 64 mit seinem 1. Bataillon eine Batterie unterstüßen, welche den Preußen vielen Schaden that, und durch sein Schnellseuer den Feind aufhalten, der sie Anfangs zum Rückzuge gezwungen hatte. Das 2. und 3. Bataillon griffen die Gehölze von Borvillotte und Grendre an. Der Oberst ließ zunächst vom 2. Bataillon Massenseuer gegen die in dem Buschwert des Borvillotte-Holzes versteckten Preußen geben, griff sie sodann mit dem Basonett an und blied herr des Gehölzes, während das 3. Bataillon sie ihrerseits aus dem Gehölz von Grendre verjagte."

War auch das Regiment Nr. 64 nicht allein ober auch nur unbedeutend nachher betheiligt, wer will es dem Verfasser des "livre d'or" verdenken, wenn er, unmittelbar anschließend, den Mißerfolg der 38. preußischen Brizgade ausbeutet mit den Worten: "Die preußische 38. Brigade, die nunmehr unserer Division gegenüberstand, wollte die Offensive ergreisen und durchschritt das Ravin, das seine Front deckte. Sie wurde mit einem verheerend wirkenden Schnellseuer empfangen. Die Sache dauert kaum einige Minuten, nach deren Ablauf zuerst das preußische Regiment zum Zurückgehen genöthigt ist. Die Trümmer seiner Bataillone gleiten in das Ravin zurück; die französischen Tirailleure, dis zum Nande folgend, strecken sie durch ihr Feuer nieder und vernichten sie fast gänzlich. Wehr als 300 Gesangene werden

<sup>\*)</sup> Aber mober biefe Lesart, daß die Preugen die Kolben boch (en l'air) gehalten hatten?

von unserer Division gemacht. Die preußische Brigade verlor 62 Offiziere und 2542 Mann von einem Bestande von 95 Offizieren und 4546 Mann, d. h. 60 Prozent ihrer Stärke. — Das Regiment 64 biwakirte auf dem Schleschtselde; es hatte nur geringe Verluste erlitten, nämlich: 1 Unterlieutenant verwundet, 3 Mann todt, 18 verwundet, 7 vermißt.

Aleugerst furs wird die Schlacht von Gravelotte behandelt, obgleich bas 6.4. Regiment das erste französische war, welches am Morgen in Affion trat.

"Das 64. Regiment, im Lager vorwärts ber Höhe von Montigny-la-Grange, wurde von der aus Berneville debouchirenden Avantgarde des preußischen IX. Armee-Korps angegriffen. Es entwidelte sich in vorderster Linie und begann ein lebhastes Feuer gegen acht preußische Batterien. Die Kompagnien d'Azemar und Gerard, in Schüßenlinie, brachten ihnen sehr schwere Berluste dei. Das 2. Bataillon erschöpfte selbst seine Munition gegen diese Batterien; aber es demontirte an 15 Geschüße und behauptete sich dis um Abend in seiner Position. Das Regiment diwasirte in seinen Stellungen. Unifere Berluste waren: 1 Kommandeur und 3 Kapitäns todt; 4 Kapitäns, 2 Sieutenants verwundet; 26 Mann todt, 197 verwundet, 83 vermißt... Das Regiment nahm Theil an dem Kampf bei Bellevue (7. Oktober 1870), welcher eitel Spiegelsechterei war, gerade wie die übrigen Durchstrucksversuche. Bei der Kapitulation von Meh wurde es, als friegsgessangen, in Magdeburg, Koblenz und Glat internirt..."

Berfolgen wir nun bie Schicffale bes "vierten Bataillons", bem nur ein turges Leben beschieden mar, nämlich vom 21. Juli bis 2. Geptem= ber 1870. Aus Depottruppen in Calais gebilbet, brach es am 24. August auf, um in bas 3. Marichregiment einzutreten, und fließ in Reims jur Armee Mac Mahon's. "Es zeichnete fich am 1. September bei Seban aus. 311 aller Fruhe bei bem Bachthofe Sanbes, nahe bem Givonnebach, in ben Rampf verwickelt, hielt es tapfer Stand. Aber ba ber Brigade-Kommandeur derr Rüdzug befohlen hatte, fand fich das Bataillon plöglich verwickelt in cirren Wirbel von Flüchtlingen und Fahrzeugen aller Art: es war eine entfet Liche Panit. Das Gedränge wurde so gewaltig, daß das Bataillon von ber Rolonne abgeschnitten wurde. Trot ber von allen Seiten hagelnben Granaten, trop der fieberhaften Aufregung, welcher die Truppen fo leicht De Fallen, wenn ihre Moral erschüttert ift, brangten fich unsere Leute eng an eine ber und blieben in Reih' und Glied. Das Bataillon fette, sobald es are Bing, feinen Marsch in ber ursprünglichen Richtung fort, eine so regel-Saltung bewahrend, daß es die Bewunderung des Divifionsgenerals Dabie b'Andren erregte, welcher ausrief: "Was ist das für ein schönes Mon?" Auf ben Rath dieses Generals gewann das Bataillon das n-Thor und sette den Bark Philippoteaux in Bertheidigungszustand. feindliche Kolonnen brangen gegen biefen Park vor; der Kommandeur

Moch verbot auf bas Ausbrücklichste, bag ohne Befehl geschoffen murbe. Mis fie in gunftigem Schugbereich maren, murben fie burch ruhiges Schnell: feuer überrafcht, wirbelten einen Augenblid burcheinander und zogen fich bann in Unordnung gurud, ben Boben mit Tobten und Bermundeten bebedt loffend. Dit einem Schlage horte bas Teuer beim Beinde auf und ein bagerifcher Ctabsoffigier (!), bie Bruft mit einem breiten weißen Tafchentuch bedeckt, fam als Parlamentar vor. Der Rommandeur Moch ließ gleicherweise bas Feuer aufhören und schickte feinen Abjutanten Trionville bem banerifchen Offizier entgegen. Man machte bem Bataillon ben Borichlag, es folle fich ergeben, eine recht fonderbare Zumuthung in Anbetracht seiner Lage und seiner Unkenntnig ber Borgange auf ben anberen Buntten bes Schlachtfelbes. "Ergebt Ihr felbft Guch nur," rief ber Rapitan Trionville. - Dann beginnt bas Feuer auf's Reue! - "Bortrefflich!" Trionville ichicfte fich an, nach bem Bart gurudgutehren: "Ich bin guerft gefommen, Gie muffen gulett hier bleiben," fagte ber fich entfernenbe bagerifche Dajor; "warten Sie bort und wenn ich ein Zeichen mit meinem Taschentuch gebe, fonnen Gie fich gurudgiehen." Bu vertrauensvoll martete Rapitan Trionville bas vereinbarte Zeichen ab. Auf ber Sohe bes Sange unter ben Seinigen angelangt, ichwentte ber Major in ber That fein Taichentuch; aber gleichzeitig murbe ein außerft lebhaftes Feuer auf unfern Parlamentar gerichtet, ber feine Rettung nur einer Bobenvertiefung verbankt. Auch unfrerfeits begann bas Feuer wieber; es enbete erft in ber Nacht. Das Bataillon lagerte in einem ber Braben von Seban, inmitten anderer Truppen. Seine Berluste beliefen fich auf 1 Offizier - verwundet - und 256 Mann - tobt, verwundet ober vermißt. Rach ber Kapitulation lag es bis jum 11. September auf ber Salbinfel 3ges und wurde bann in die Gefangenichaft nach Deutschland abgeführt."

Also die regellose Flucht französischer Truppen bei Sedan wird doch zugegeben: leicht ist dies dem Schreiber des 64er "Goldbuches" gewiß nicht
geworden und wohl nur versüßt durch die Thatsache, daß auf dem dunklen
hintergrunde um so heller sich abhebt das lichte Bild der Mannhaftigseit des
4. Bataillons 64! Der Borgang mit den Parlamentären wird kaum der
Birklichteit entsprechen und banerischerseits eine Richtigstellung erfahren,
obgleich man der französischen Darstellung die dona siedes nicht absprechen
fann und eine bei derartigen Anlässen ungewöhnliche Gemessenheit nachrühmen muß.

Schließlich sind noch die Erlednisse des 64. Marsch-Regiments (von 8. Dezember 1870 dis 21. September 1871) furz zu erwähnen. Das erste Batailson nahm beim XVII. Korps theil an der Schlacht von Le Mans es besetzte, als Bedeckung der Reserve-Artillerie, das Plateau von Auvoure "Unsere jungen, unerfahrenen, von Kälte und Strapazen ermatteten Soldates waren unter einem Hagel von Geschossen unbeweglich geblieben. Das 2. un

3. Bataillon famen nicht ins Gefecht gegen die Deutschen, wohl aber hatte bas ganze Marschregiment rühmlichen Antheil an dem Kampfe gegen die Rommune."

Das neuformirte 64. Regiment steht seit dem Dezember 1881 in Ancenis. "Dier bereitet es sich, — stolz auf seine ruhmreiche Bergangenheit und gereift durch unsere letzten Niederlagen, — in der Stille auf die Opfer vor, welche Frankreich eines Tages von ihm fordern wird. Möge es oft in seine Annalen Siege einschreiben dürsen wie die, welche auf seiner Fahne stehen: Mantua, Berona, Austerlitz, Jena!"

Gegen biefen vom frangösischen Standpunkte aus wohlberechtigten Schluß und Bunfch wird fich nichts einwenden laffen. 6.

(Schluß folgt.)

# Französische Urtheile über die lekten deutschen und französischen Herbstmanöver.

III. (Schluß.)

3mei Bunfte, fahrt "le Progrès militaire" fort, icheinen uns bei unferer Infanterie noch ichmach ju fein: die Marichdisziplin und bie Boridriftsmäßigfeit ber haltung bes Solbaten unter ben Baffen und außer Dienft. Sicherlich, unfere Solbaten ertragen febr gut bie Strapagen bes Mariches und nur wenige Leute haben beim 12. und 18. Rorps im Laufe ber Manover von ben Krankenwagen aufgenommen werben muffen. Aber die Borgesetten machen nicht scharf genug hinsichtlich ber Marschpolizei; mehr als ein Soldat noch ftiehlt fich aus Reih und Glied, ohne fein Bewehr einem Rameraden abzugeben; Richtung und Tritt werden beim Marich burch Ortschaften nicht genügend gehalten. Endlich halten bie Bataillons- und Rompagnie-Führer nicht forgfältig genug barauf, daß ihre Truppe vor bem Bufammenfegen ber Gewehre bei ben ftundlichen Raften auf die normalen Abstände aufschließt. Bang allgemein richten die Offigiere zu wenig Aufmertfamteit auf bas Gepad, ben Angug bes Solbaten und in ben Rantonnements, nein: bei allen Gelegenheiten, in und außer Dienst - auf die genaue Ausführung ber honneurs: "Die Lüberlichfeit, die schlaffe haltung unserer Golbeier nachen fent einen anungenehnen Sindrad," jagte mir gestern bei Liede ein memilindericher Officer, ber Sonnachen für Frankreich bat,

Jum Schniffe liefes Empirels mürr es engebracht, etwes über die Schwicke neinemen Benntllung Kommundence zu sogen, die sich umbringen mit dem Hemmunichten einer Schützengrunge, andern methodisch, faltblütig, stellg die Schützen und die Reieren Kumpagnien zu derigiren — aber wir ziehen ed vor, über diesen zuren Burch hinnergangeben, in der Meinung, daß das heilmitzel auf genn nordieligten Wege derin zu Tage treten wird, daß die jump Generation in die hisperen Stellen gelangt.

Anvallerie. Sie het, was die Anthibung der Offiziere und Mannichaften anbetrifft, unlemistore Fortichritte gemocht; fie fangt an, mit dem Sicherheits- und Anflierungsbienst vertraut zu werden.

Indeffen find dach Klagen laut geworden, daß zu viel Meldungen — besonders wenn fie von Barroullen der leichten Aavallerie herstammen — ungemigend find. Der Barroullensährer berichtet dei seiner Rücksche wohl, daß er den Feind gesehen hat, aber meinens stellt sich heraus, daß er den Bersuch unterlassen hat, die numerische Stärke, die Bertheidigungsvorbereitungen oder die Warschordnung dieses Feindes zu erforschen.

Was ihre Führung im Gefechte anbelangt: wenn sie manchmal etwat zu wünschen übrig gelassen hat, so hat das weniger an der Kavallerie selbst, als an den Generalen gelegen, die sich mit der Art ihrer Berwendung nicht immer vertraut gezeigt haben. Da, wo die Beschlsertheilung gut war, ist die Kavallerie mit Ehren aufgetreten.

Die Pferde waren bei den Ravallerie-Regimentern des 12. und 18. Rorps weniger gut im Stande, als bei denen im Often. Lebhafte Gangarten wurden weniger oft angewendet, als bei Châlons und die Pferde waren in Folge furzer Galoppaden schon außer Athem. Wer der deutschen Ravallerie bei den Manövern gefolgt ist, wird einräumen, daß unsere Ravallerie, wenigstens in den Brigaden der Armee-Rorps, noch vieles nachzuholen hat, was die Lebhaftigkeit der Gangarten betrifft.

Artillerie. Was insgemein die Beobachter in Erstaunen gesetzt hat, das ist der Mangel an Pflege der Gespanne. Pferdekunde steht wenig in Ehren bei unsern Artillerie-Regimentern und die Pferde empfinden das. Die Lüderlichkeit der Kanoniere, ihre schlechte Haltung beim Marsch und deim Halten haben nicht nur auf Fachleute, sondern auch auf Versonen, die der Armee sern stehen, einen peinlichen Sindruck gemacht. Das mögen Nichtigteiten sein für Wiele; wir lassen nicht ab, sie, gleich den Deutschen, sur wichtige Dinge zu halten. Siner unserer hervorragendsten Generale sagte eines Tages in unserm Beisein in einem Vortrage: "Die Artillerie, Alles in Mllem, hat mit der Kavallerie weiter nichts gemeinsam, als die Stiefeln und die Pferdepflege." So würde sehr nüglich sein, wenn der zweite Theil dieses Ausspruchs sich siets gerechtsertigt fände . . .

baten machen stets einen unangenehmen Ginbrud," sagte mir gestern bei Tische ein frembländischer Offizier, ber Sympathien für Frankreich hat.

Zum Schlusse bieses Rapitels ware es angebracht, etwas über die Schwäche mehrerer Bataillons-Kommandeure zu sagen, die sich umbringen mit dem Herumschieben einer Schüßengruppe, anstatt methodisch, kaltblütig, stetig die Schüßen- und die Reserve-Kompagnien zu dirigiren — aber wir ziehen es vor, über diesen zurten Punkt hinwegzugehen, in der Meinung, daß das Heilmittel auf ganz natürlichem Wege darin zu Tage treten wird, daß die junge Generation in die höheren Stellen gelangt.

Ravallerie. Sie hat, was die Ausbildung der Offiziere und Mannschaften anbetrifft, unleugbare Fortschritte gemacht; sie fängt an, mit dem Sicherheits- und Aufklärungsdienst vertraut zu werden.

Indessen sind doch Klagen laut geworden, daß zu viel Meldungen — besonders wenn sie von Patrouillen der leichten Kavallerie herstammen — ungenügend sind. Der Patrouillenführer berichtet bei seiner Rücksehr wohl, daß er den Feind gesehen hat, aber meistens stellt sich heraus, daß er den Versuch unterlassen hat, die numerische Stärke, die Vertheidigungsvorbereitungen oder die Marschordnung dieses Feindes zu erforschen.

Was ihre Führung im Gefechte anbelangt: wenn sie manchmal etwas zu wünschen übrig gelassen hat, so hat das weniger an der Kavallerie selbst, als an den Generalen gelegen, die sich mit der Art ihrer Verwendung nicht immer vertraut gezeigt haben. Da, wo die Besehlsertheilung gut war, ist die Kavallerie mit Ehren ausgetreten.

Die Pferbe waren bei den Kavallerie-Regimentern des 12. und 18. Korps weniger gut im Stande, als bei denen im Often. Lebhafte Gangarten wurden weniger oft angewendet, als bei Châlons und die Pferde waren in Folge furzer Galoppaden schon außer Athem. Wer der beutschen Kavallerie bei den Manövern gefolgt ist, wird einräumen, daß unsere Kavallerie, wenigstens in den Brigaden der Armee-Korps, noch vieles nachzuholen hat, was die Lebhaftigkeit der Gangarten betrifft.

Artillerie. Was insgemein die Beobachter in Erstaunen gesetzt hat, das ist der Mangel an Pflege der Gespanne. Pferdekunde steht wenig in Shren bei unsern Artillerie-Regimentern und die Pferde empfinden das. Die Lüberlichseit der Kanoniere, ihre schlechte Haltung beim Marsch und beim Halten haben nicht nur auf Fachleute, sondern auch auf Personen, die der Armee fern stehen, einen peinlichen Sindruck gemacht. Das mögen Nichtigsteiten sein für Viele; wir lassen nicht ab, sie, gleich den Deutschen, sür wichtige Dinge zu halten. Siner unserer hervorragendsten Generale sagte eines Tages in unserm Beisein in einem Vortrage: "Die Artillerie, Alles in Allem, hat mit der Kavallerie weiter nichts gemeinsam, als die Stiefeln und die Pferdepssege." Es würde sehr nüglich sein, wenn der zweite Theil dieses Ausspruchs sich steis gerechtsertigt fände . . .

Den verföhnenden Schluß dieser fritischen Ausstellungen bes "progres militaire" bildet die Versicherung, daß trop allem die französische Armee jeder andern vollauf gewachsen sei. —

Un einzelnen Episoben entnehmen wir verschiedenen Berichten ber "France militaire": Um 10. September focht - beim XVIII. Rorps, 72. Brigade - bas Regiment 53 gegen die Nummer 18. Ersteres brach irrthumlich eine Stunde gu fpat auf. "Das Manover war verfehlt in Folge biefer Berfpätung und ber schlechten Auswahl bes Rendezvousplages, bas ber feinblichen Stellung zu nahe lag. Anderfeits hatte bas Regiment 18 eine Stellung ju vertheibigen und es hatte in berfelben bleiben muffen, anftatt angreifender Beife fich vorwarts zu magen." Um 11. September, Brigabe gegen Brigabe: bas vorberfte Bataillon 53 hat thatfachlich bie beiben Bataillone 49, welche auf einer Biefe, nabe beim Zusammenfluß von Andouille und Drot gusammengebrängt ftanben, in bem Augenblid überrascht, mo fie ihre Schügenlinien gur Erfteigung bes Plateaus vorschickten - und 8 Settionen haben auf biefe 10 Salven abgeben fonnen, bie ihnen fehr große Berlufte beigebracht haben murben. — Andrerseits bat bas 34. Regiment fich eine volle Stunde lang an ber Brude von Saint-Sulvice aufhalten laffen, Die nur von der Borpoften-Rompagnie vertheidigt murbe . . .

Die Aufgaben für den 13. September — Division gegen Division — hatte der Kriegsminister gesandt. Während des Gesechts haben Uebungen des Feld-Sanitäts-Dienstes in großem Maßstade stattgesunden. Bei jeder Kompagnie waren drei Mann bestimmt, welche Verwundete darstellten; die Art der letzteren war auf einem Täselchen, am Rocksnopf hängend, verzeichnet. Die Krankenträger nahmen sie in der Feuerlinie auf, machten sichnell einen Nothverband und brachten sie nach den Hülfsstationen, etwa 300 Meter rückwärts, woselbst der Verdand durch die Aerzte erneuert wurde. ——

Charafteristisch und ergöslich ift ber Stoffeusger bes Berichterstatters ber "France militaire":

"Nota: Es ist häufig unmöglich, Betten für die Offiziere zu finden. Die Stäbe absorbiren Alles; es ist wahrscheinlich, daß selbst die Schreiber in Betten schlafen, während Infanterie-Offiziere auf Stroh liegen. Es wäre gut, sich gegen diese Unverfrorenheit der Stabsquartiere ein wenig aufzu-lebnen!"

Enblich geben wir noch zwei Beobachtungen bes "progrès militaire" wieber:

Der Sanitätsdienst wurde sehlerhaft häusig gehandhabt, die Krankenabschiebung war weber wohl begriffen, noch wohl angeordnet. Obersten schieften in's Divisions-Lazareth alle ihre Unpäßlichen, besonders auch die Strapazirten, denen ein Ruhetag oder ein Tag Revier geholsen haben würde. Und der Divisionsarzt wieder schiefte alle diese Lahmen, ohne ein Auswahl vorzunehmen, in ein Lazareth, das beauftragt war, die wirklich Kranken von ben Unpählichen zu sondern. Daraus entstand eine Verwaltungs-Schwierigfeit: die Lazarethscheine sehlten bei der Ankunft in der Anstalt und es dedurfte einer vollständigen Korrespondenz, um sie nachträglich zu beschäffen; denn, was viel schlimmer ist: man hat Leute in's Lazareth geschickt, die das nicht nöthig hatten und deren Rückschr zur Truppe die Kommandeure für den übernächsten Tag erwartet hatten. Die Reserve-Ledensmittel, welche diese Mannschaften im Besit hatten, waren verloren. Wer wird diese zu viel empfangenen Rationen bezahlen? — —

Gewisse Generale geben sich die Mühe, Instruktionen auszuarbeiten über die Fußpflege, die besten Fußsalben für die Insanterie; über die Art des Kochens in Gruppen, — indem sie den Lieutenants und Gruppenführern nichts zu denken übrig lassen. Sie schreiben auch die Art der Entwickelung und Placirung der Schüßen vor, indem sie so an die Stelle der Kapitäns und der Sergeanten treten, die nunmehr nicht die geringste Initiative haben und sich nicht mehr zu benehmen wissen, sobald sie sich selbst überlassen sind. Andere benußen die Versammlung ihrer Brigade, um den Offizieren einen gründlichen taktischen Kursus aufzutischen. Alles dieses beweist den besten Willen von der Welt; indessen wir sagen diesen Generalen: "Ihr kommt damit zu spät. Im Winter, bei besonderen Konserenzen, mußtet Ihr den Offizieren Lehren vortragen. Im Terrain sein Lehrsussa, wir bitten sehr, — und kein Diskurs, — nur zwei Worte, um anzugeben die Lage des Feindes, den Angriffspunkt und die den Hauptabtheilungen zufallende Aufgabe!"

Man befähige sich, die Fühlung schnell und methodisch zu gewinnen, — bann, sobald man sie hat, führe man das Gesecht schlank weg, indem Jeder, so gut er es vermag, seine technischen Kenntnisse und seinen militärischen Scharfblick ausnutzt.

Gin fehr vernünftiger Schluß ber frangöfischen Manover-Urtheile!

## Das Jahr des Minifterium Boulanger.

Gerade ein Jahr ist es jest her, daß Boulanger seinen Ministerposten angetreten hat. Mit Recht kann daher das Jahr 1886 als sein Jahr bezeichnet werden. Aus diesem Grunde dürste es nicht uninteressant sein, eine Bilanz dessen zu ziehen, was er in dieser Zeit für Veränderungen und Verzbesserungen in seinem Ressort vorgenommen hat. Wir solgen dabei einer Darlegung des Spectateur, welcher ihm überschwengliches Lob zollt und in ihm natürlich auch den Mann der Zukunft sieht.

Disziptin. Am 6. Februar erließ Boulanger das Defret, welches den unbeschränkten Urlaub aushob, den Abendappell zu jeder Jahreszeit auf 9 Uhr sestsete, den Unteroffizieren jeden Tag dis 11 Uhr Urlaub gab, den Adjutanten und dekorirten Unteroffizieren bis 1 Uhr. Die zuerst hierüber entstandene Ausregung hat sich gelegt und die Bestimmung soll gute Folgen in moralischer Beziehung gehabt haben. Am 23. Februar erschien eine Bersordnung, wonach alle Unteroffiziere, welche sich zu einer Berlängerung der Dienstzeit verpflichtet haben, und alle dekorirten Soldaten von ihren Kameraden desselben Grades gegrüßt werden sollen. Auch hiergegen wurde viel gesprochen und geschrieben. Aber Boulanger kannte seine Leute zu gut. "Die Kenntniß des menschlichen Herzens ist eine der vorzüglichsten Eigenschaften für einen Kriegsmann, einen Armeeführer," fügt der Spectateur hinzu.

Unter demselben Datum bestimmte der Kriegsminister, daß von jest ab die Unterossiziere mit verlängerter Dienstzeit den Tornister beim gewöhnlichen Exerziren nicht mehr zu tragen brauchen, sondern nur noch dei Besichtigungen, Märschen und Manövern. Eine weitere Maßregel, um das Prestigium der Armee zu heben, sollte das Aushissen der Nationalsahne auf den Quartieren der sommandirenden Generale täglich von Morgens 8 Uhr die Sonnenunterzgang sein; serner eine Erleichterung für Bersetzungen dei persönlichen Bershältnissen; Begleitung der Transporte von Refruten und Reservisten von und nach den Bahnhösen mit militärischer Musit; serner das Berdot, militärische Besichtigungen nicht am Sonntag abhalten zu dürsen; Benennung von Kasernen und militärischen Quartieren nach berühmten Generalen.

Organisation. Am 19. Februar wurde die Errichtung eines vierten Regiments tonfinesischer Tirailleurs besohlen, am 14. Mai die von vier Bastaillonen anamitischer Jäger. Am 11. Juli wurde ein neues Regiment für den militärischen Dienst der Sisenbahnen erlassen, wodurch zugleich die Sisensbahntruppen anders organisirt wurden, so daß hierfür jest augenblicklich 16 besondere Kompagnien, sowie 1 Bataillon von Sappeur-Mineuren bestimmt

find. Ein weiterer Schritt zur Bervollständigung in dieser Beziehung ift in dem Entwurf des Armeegesehes beabsichtigt. Der Brieftaubendienst ist durch Entscheidungen vom 30. März und 22. Mai neu geregelt worden.

Avancement. In Bezug auf das Avancement sind keine wesentlichen Fortschritte gemacht worden. Am 15. Februar erschien ein Cirkular, welches den Offizieren und Soldaten aller Grade verbietet, andere Wege als die vorgeschriebenen einzuschlagen, um sich Avancementsvortheile zu verschaffen. Jedenfalls eine recht bezeichnende Borschrift für die Mittel und Wege, welche soust hierzu benutzt werden. Durch das Dekret vom 24. April wurde die obere Kommission abgeschafft, welche in Paris zusammentrat und über das Avancement entschied. Hierdurch soll wenigstens den schreiendsten Mischräuchen gesteuert worden sein, welche dabei eingerissen waren. Das Majorsexamen für die Kavallerie ist unter dem 10. März, für die Artillerie unter dem 3. April beseitigt, während es für die Infanterie noch sortbesteht.

Berwaltung. Durch Defret vom 1. März wurden die berathenden Baffen-Komitees eingesetzt und am 30. März die technischen Settionen, welche diesen Komitees beigegeben sind, organisirt. Diese Maßregel soll von wesentlichem Nuzen gewesen sein, da diese Komitees eine ungebührliche Gewalt an sich gerissen hatten. Wahrscheinlich waren sie dem Minister sehr undequem, und deshalb beseitigte er sie. In Bezug auf Sold und Unterbringung der Truppen herrschen noch mancherlei Berschiedenheiten. Ein Defret vom 28. Dezember soll letzter regeln, über die Wirfung läßt sich der furzen Zeit ihres Bestehens halber noch nichts sagen.

Ausbildung. Durch Berordnung vom 4. Februar sind die Exerzirübungen der Kadres aufgehoben worden, welche nicht die gehofften Ergebnisse gehabt haben. Für die Kavallerie find dieselben beibehalten worden. Ferner sind seit dem 2. Juni Garnisonübungen mit gemischten Wassen vorgeschrieben worden.

Anzug. hier find mancherlei Beränberungen vorgenommen, welche sich zum Theil des Beifalls erfreuen, wie die Berordnung über das Tragen von Barten, zum Theil eines großen Mißfallens, wie das neue Käppt für Paraben, ober wie das neue Zaumzeug für die Infanterieoffiziere.

Infanterie. Soeben ist eine Kommission ernannt worden, um das Manöver-Reglement von 1884 zu revidiren. Der Spectateur bedauert, daß sich die Revision voraussichtlich nur auf die Gesechtsformen, dagegen nicht auf das Schulezerziren erstrecken wird, doch meint er, es sei gut, nicht zu sehr zu drängen, da man nicht wissen könne, "was das Frühjahr 1887 bringen werde."

Kavallerie. Durch eine Berordnung vom 16. Februar wird die Theilnahme der Offiziere an Wettrennen u. s. w. eingeschränkt, ferner wird eine Umwandlung von Shrenpreisen in Geldsummen untersagt, soweit es sich um Offiziere handelt. Die Besestigung des Säbels am Sattel für die mit

Revolver ausgerüftete Kavallerie wird unterfagt. Bon den meisten Kavalleristen wird diese Maßregel gebilligt. Ein Defret vom 3. Februar regelt den Pferdeersaß für alle berittenen Offiziere im Falle einer Mobilmachung. Es bestimmt nämlich, daß denselben so viel Pferde umsonst gestellt werden, als der Unterschied beträgt zwischen der Anzahl, welche sie in Kriegszeiten haben massen und derzenigen, für welche sie im Frieden Rationen empfangen. Rebendei bemerkt ist in der Deutschen Armee eine völlig gleiche Bestimmung in Kraft.

Artillerie. Die Artilleriebuchse ift burch Berfügung vom 9. Juni in ben fahrenden und Gebirgsbatterien, in den Munitions-Settionen u. f. w. beseitigt. An ihre Stelle ift der Revolver getreten.

Durch eine Bestimmung vom 18. November ift die Ausbildung in den Batterien neu geregelt worden, was Beifall findet.

Gendarmerie. Das Defret vom 6. April hat die Kadres der Gendarmerie erhebtich vermindert. Dasselbe rief zuerst vielsachen Widerspruch hervor, doch hat man sich jetzt beruhigt, da die Zahl der Kadres wirklich übergroß war.

Schulen. Ein Defret vom 19. Juni hat die Bedingungen für die Bulassung zur Infanterieschule geändert, indem es eine Dienstzeit von mindestens zwei Jahren als Unteroffizier verlangt. Da aber das Geset über das Avancement nur zwei Jahre Dienstzeit als Unteroffizier für die Beförderung zum Unterlieutenant verlangt, so ist hierin ein gewisser Widerspruch enthalten. Diese Bestimmung wird daher auch vielsach von den militärischen Zeitschriften bekämpft.

Dieselbe Bestimmung ift fur die Artilleries und Ingenieurschule zu Bersfailles burch ministerielle Orbre vom 4. November getroffen worden.

Die Normalschießschule im Lager von Chalons ist burch Defret vom 18. November wesentlich umgestaltet und verbessert worden.

Die Errichtung von Schulen für Solbatenkinder in Billom und Montreuil ist so thätig betrieben worden, daß die erste schon am 1. April ersöffnet werden konnte. Sine ähnliche Einrichtung, ein Baisenhaus, welches ebenfalls zum Unteroffizier vorbereiten soll, ist von einem früheren Major Heriot errichtet worden.

Reserven und Territorial-Armee. Eine neue Verordnung über die Einberusung der Territorialen ist am 22. März erschienen. Die Offiziere der Reserve und Territorial-Armee, welche im Kriege beritten sein müssen, erhalten nach einer Bestimmung vom 3. Februar die betressenden Pserde bei der Mobilmachung gestellt, was früher nicht der Fall war. Durch Geset vom 16. Dezember ist bestimmt worden, daß auch die Reserves und Terristorial-Armee künftig jährlich bei der Vertheilung von Ehrenlegionskreuzen bedacht werden soll. Nur die Gewährung der mit dieser Auszeichnung sonst verbundenen Gelbkompetenzen ist nicht bewilligt. Im Uebrigen hat auch die

Ausbildung biefer Armee ber zweiten Linie unter Boulanger weitere Fort-fchritte gemacht.

Berschiedenes. Die militärische Luftschifffahrt ist burch ein Defret vom 19. Mai reorganisirt worden, und es wird auch diesem Zweige ber militärischen Thätigkeit seitens des Generals Boulanger große Sorgfalt gewidmet.

Wir übergehen die Magregeln zur Ginführung bes neuen Gewehres von 8 mm Kaliber als zu befannt sowie die Herstellung ber Melinitgranaten.

Das vielbesprochene Spionagegeset wird vom Spectateur als sehlerhaft und als ein Schlag in's Baffer bezeichnet.

In Bezug auf die Ausübung des Militar-Telegraphendienstes ift am 1. Marz verfügt, daß jährlich Uebungen in diefem Zweige fiattfinden follen. —

Schon aus dieser kurzen Aufzählung der Verfügungen und Erlasse Generals Boulanger springt seine außerordentliche Rührigkeit in die Augen. Sein bedeutendstes Werk aber, das jett zur Berathung vorliegende Armee-Geseh, umfaßt eine vollständige und gründliche Umgestaltung der gesammten heeresverfassung. Was Wunder, daß die Vilanz des Jahres 1886 vom Spectateur als außerordentlich günstig angesehen wird und daß Boulanger von seinen Landssleuten als Derjenige betrachtet wird, der dazu berufen ist, ihre hoffnungen und Wünsche zu erfüllen.

# Ein unparteiisches Urtheil über die Schiefeversuche bei Bukareft. \*)

Wie schon ber Titel sagt, ist obiges Werken ein Auszug aus bem Berichte ber von ber holländischen Regierung nach Bukarest gesandten Kommission. Die letztere bestand aus dem Genie-Oberstlieutenant Boorduin, Artillerie-Kapitän Scherer und Genie-Kapitän Snyders, und ist uns durch anderweitige Beröffentlichungen über Panzer-Schiesversuche bereits bekannt. Bei dem großen Interesse, welches die Schiesversuche in Bukarest in allen militärischen Kreisen erweckt haben, darf der vorliegende Bericht auf ganz

<sup>\*)</sup> Experiences de Bucharest. Extrait du rapport de la commission néerlandaise. Bruxelles 1886. Vanderlinden.

besondere Beachtung rechnen, benn es ist ein Bericht von unparteisschen Augenzeugen. Wir wollen hiermit keineswegs eine abfällige Aritik über andere in der deutschen Presse erschienenen Arbeiten fällen, welche unverkennbar den Stempel der Objektivität tragen, aber wir meinen, daß bei einem Wettstreit zwischen den Bertreterinnen der Industrieen zweier Nationen demjenigen Urtheil am meisten Werth beigemessen wird, welches von einer ganz undetheiligten Seite herrührt. Erhöht wird das Interesse an der holländischen Arbeit auch noch dadurch, daß die Kommission am Schlusse derselben ihre Ansichten über die Verwendung der Panzer in der Fortisikation in zwar gedrängter, aber desto klarerer und übersichtlicher Form bringt. Wir werden auf diesen Theil später noch ganz speziell zurücksommen.

Bei einem Bergleich des belgischen "Extrait" mit dem holländischen Driginal sinden wir, daß der Titel "Extrait" eigentlich den Inhalt des Wertchens nicht vollständig kennzeichnet. Dasselbe bringt nämlich den holländischen Bericht von Seite 100 ab in ziemlich wörtlicher Uebersetzung, übergeht dagegen die vorhergehenden Seiten, welche nur die Protokolle über die einzelnen Versuche enthalten, vollständig, vermuthlich aus dem Grunde, weil diese Protokolle inzwischen allenthalben veröffentlicht und genügend bekannt geworden sind. Bon den 28 Figurentaseln des holländischen Originals, welche unter Anderem die gesammten Beichnungen der Bukarester Versuchstommission enthalten, bringt der Auszug auf 4 Taseln die wichtigsten Figuren. Zum Verständniß der Schießresultate reichen dieselben aus, doch vermissen wir die Konstruktionszeichnungen der Panzerthürme, welche vermuthlich als genügend bekannt vorausgesetzt sind.

Bir geben nunmehr gur Befprechung bes Bertchens über.

Der Auszug beginnt mit dem allgemeinen Bergleich der beiden Thürme und ihrer Verwendungsweise und giebt in Bezug auf die allgemeine Ansordnung dem Schumannthurm entschieden den Vorzug. Beim Schumannthurm sei ein großer, genügend erleuchteter Thurmraum vorhanden, beim Mouginthurm dagegen sinde eine Vertheilung der Bedienungsmannschaften in drei Etagen statt, deren oberste (die Kuppel) schwer zugänglich und mangelhaft erhellt sei. Noch mehr tadelt der Bericht das Fehlen eines Mannlochs beim Mouginthurm, da derselbe durch diesen Mangel zu einem Schießinstrument werde, welches nur von Observationsposten aus dirigirt werden könne. Der Thurm könne daher nur gegen seste Ziele seuern, nicht aber gegen plöglich erscheinende oder bewegliche, und für eine so beschränkte Thätigkeit sei ein Banzerthurm ein zu theueres Werk.

Andererseits tadelt der Bericht an dem Schumannthurm die Verbindung des Panzers mit der Laffete, da eine Verletzung des Panzers möglicherweise die Ursache zu einer Beschädigung der Laffete werden könne. Freilich erschienen die subtileren Laffeten des Mouginthurmes noch mehr der Gesahr ausgesetzt, durch Rohrtreffer beschädigt zu werden.

Die gewöhnlichen Bebenken gegen die Aufhebung des Rudlaufs der Geschütze theilen die Referenten nicht, ebensowenig ober hegen sie prinziplelle Bedenken gegen die Anwendung der Hydraulik für Laffeten, da beispielsweise die Laffetenspsteme Gruson bei ihnen sehr große Borzüge gezeigt hätten. Die Mougin'sche Kombination der Hydraulik mit Bellevillesebern bedürse freilich erst der Prüfung, und auch die Einschaltung eines Bentils, mit Hülfe bessen das Geschütz in die Batteriestellung zurückgebracht werde (ansiatt automatisch zurückzugleiten), erscheine bedenklich. Fraglich sei es, ob nicht dei dem Schumannsthurm die bei sedem Schuß eintretenden Bewegungen die Trefssicherheit der Geschütze beeinträchtigten.

Dank der geringeren Reibung sei der Mouginthurm der Schumannkuppel an Umbrehungsgeschwindigkeit überlegen; der hydraulische Pivot sei ein geistvolles Mittel, die Reibung zu vermindern, doch dürse man dabei nicht vergessen, daß das System durch denselben bedeutend komplizirter werde. Die Reserventen seien der Ansicht, daß der Thurm auch dei gestörter Hydraulik mit geringer Geschwindigkeit noch drehbar sei, doch hätte dies versucht werden müssen, was unterblieben sei.

Der französischen Einrichtung, daß die Geschütze während der Thurmdrehung elektrisch abgeseuert werden, stehen die Referenten wenig sympatisch gegenüber, da sie nicht glauben, daß hierdurch eine größere Präzision erzielt wird. Außerdem aber würden bei seder Thurmdrehung die Prosite der Rohre zweimal dem feindlichen Feuer ausgesetzt, was für den französischen Thurm besonders bedenklich sei, da dessen Geschütze weiter aus den Scharten hervorragten, als die deutschen (75 cm gegen 35 cm).

Endlich werbe durch die beständige Umdrehung des Thurmes die Gefahr für die Scharten feineswegs vermindert, da der Feind ja nur das Aufflammen der Schusse abzuwarten brauche, um den Thurm zu treffen, bevor die Scharten aus der Schusrichtung gelangt seien.

Wir haben absichtlich den Inhalt des ersten Kapitels ziemlich ausführlich wiedergegeben, da derselbe für das ganze Werk charakteristisch ist. Wir sehen wie die Verfasser mit unparteilschem, klarem Blick die Vorzüge und Nachtheile der Konstruktionen gegeneinander abwägen und wie dem Tadel alsbald eine Anerkennung und der letzteren wieder ein Tadel folgt.

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich nun im Einzelnen mit den verschiedenen Bersuchen und es würde natürlich an dieser Stelle zu weit führen, wenn wir den Bersassern in's Detail solgen wollten. Nichtschoftoweniger liegt in den Details der Hauptwerth der Arbeit, da durch dieselben der wahre Thatbestand endlich einmal von unbetheiligter Seite objektiv seste gestellt wird, während die Berichte bisher einander zum Theil direkt widers sprachen.

Alls originellstes Beispiel ift uns in dieser Sinsicht ber Feberfrieg zwischen ben Bertretern ber beiben Fabrifen erinnerlich. Bereits im April-Maiheft

1886 ber Reuen Militärifchen Blätter ericbien ein ausführlicher Bericht aus ber Reber bes Gruson'ichen Ingenieurs von Schut. Ohne bie Anfichten biefes Berfaffers in allen Bunften zu theilen, fonnen wir ihm boch bie Anertennung nicht verfagen, daß er wenigstens nach Objeftivität ftrebt, ba er die Mangel bes Schumannthurmes zugiebt und bas, was ihm am Mouginthurm gut erscheint, ebenso offen anertennt. Dieje fachliche Saltung ift wohl ber Grund, bag ber v. Schut'iche Bericht in ber ausländischen Breffe mehrfach zur Grundlage für Besprechungen ber Berfuche gemacht murbe. Richtsbestoweniger erschien im August vorigen Jahres eine Antwort bes frangofifchen Thurmfonftrufteurs, bes Genie - Majors Mougin (Baris, (B. Daffow), welche, abgesehen bavon, daß fie bie v. Schut'ichen Anfichten ju wiberlegen suchte, auch einen großen Theil ber positiven Angaben bes Berichts auf's Entschiedenfte bestritt und ben Sachverhalt mefentlich antbers barftellte. Speziell ber Schumannthurm muß fich ichon vor ber Beschieftung. nachbem feine eigenen Geschütze etwa 40 Salven gefeuert hatten, in einem Entfegen erregenden Buftande befunden haben, wenn es richtig ift, mas Rommandant Mougin Seite 14 barüber fagt: "Bref qui était en train de se démolire et qui n'aurait pas tandé, si elle avait continué le feu pendant quelques jours, à être mise hors de service."

War das Wahrheit oder Uebertreibung? Der furz darauf erscheinende niederländische Bericht löste unseren Zweisel und brachte Klarheit in die Sache, da derselbe eben durch seine Ausführlichseit über alle Fragen Auskunst giebt. Die Mougin'sche Darstellung beruhte auf hochgradiger Uebertreibung und wurde denn auch später ("Neue Milit. Blätter", Oktober-Heft 1886) von dem Gruson'schen Ingenieur an der Hand des niederländischen Berichts in allen Hauptpunkten widerlegt.

Bir fehren jum Gegenstande unferer Befprechung gurud.

Auch der niederländische Bericht giebt, wie schon aus dem oben Mitgetheilten hervorgeht, keinem der beiden in Bukarest versuchten Thürmen den unbedingten Borzug, sondern wägt in seinen Schlußfolgerungen die Vorzuge und Nachtheile derselben objektiv gegen einander ab. Nur in einer Hinsicht kommt derselbe zu einem positiven Resultate, nämlich bezüglich der äußeren Form des Panzers. Die Referenten sind der Ansicht, daß der cylindrische, vertikale Panzer des Mouginthurmes auf Grund der Versuchsresultate definitiv zu verwerfen ist, und daß auch eine Verstärkung des Panzers, von den höheren Rosten abgesehen, den Fehler nicht verbessere.

Die flache Form des deutschen Thurmes sei unbedingt vorzuziehen, da sie hinsichtlich der Widerstandssähigkeit alle billigen Forderungen erfülle und bei gleichem Preise einen größeren Innenraum gewähre als der cylindrische Panzer. Dagegen sei die Detailaussührung des Schumannthurmes verbesserungsbedürftig, z. B. die Verbindung der Panzerplatten unter einander; auch musse die Laffete unabhängig von dem Panzer sein.

Bon höchstem Intereffe ift ber lette Abichnitt ber Schluffolgerungen, in welchem bie Referenten ihre Anficht über bie Bermenbung ber Bangerungen aussprechen.

Dieselben führen zunächst aus, aus welchen Gründen ihnen eine Wiberstandsfähigkeit, wie sie der Schumann-Thurm gezeigt hätte, für den Kriegsfall genügend erscheine und find der Ansicht, daß sich sonder Zweifel eine Ruppel konstruiren lasse, welche auch bezüglich der Treffsicherheit alle Garantien biete.

Dagegen würde jeder Panzer in verhältnismäßig furzer Zeit zerstört, welcher dem direkten feindlichen Feuer auf nahe Distanzen ausgesetzt sei und dem Panzer könne daher in offenen Forts an derartigen Punkten als Ersatze oder Verstärkungsmittel älterer Konstruktionen keine große Rolle zufallen. Trozdem würde in Andetracht des Kurven- und Shrapnelseuers, dem gegenüber offene Batterien und die disherigen Bauten unhaltdar seien, die Verwendung derselben zunehmen, aber nur durch Aufgabe der disherigen und Annahme einer neuen Besestigungsmethode. Für die letztere stellen die Reserventen eine Anzahl von Gesichtspunkten auf, von denen wir Nachstehendes bervorkeben.

Schwere Positionsgeschütze für den Artilleriekampf seien unter keinen Umständen in den Forts, sondern in permanenten Zwischenlinien zu plaziren. Sämmtliche Fortgeschütze müßten gegen Wurf-Shrapnellseuer gesichert sein. Ihre Aufgade bestehe nicht sowohl in der Vertheidigung der Forts selbst, als auch namentlich in der Beherrschung des Terrains vor den Zwischenlinien und den Settenforts, so daß die Forts Stützpunkte für die in den Intervallen aufzustellenden Truppen bildeten. Die Intervalle seien dementsprechend zu reduziren.

Für die Ronftruktion permanenter Werke empfehlen die Referenten folgende Fundamentalfage:

- 1. Schwere Geschütze auf offenem Walle seien in den Forts unzulässig. An ihre Stelle müßten solche in undeweglichen und deweglichen Banzern treten und das Terrain vor den Zwischenlinien und Nachdarsorts beherrschen. Dieselben seien dem direkten seindlichen Feuer auf mittlere und nahe Distanzen zu entziehen, hätten aber an dem Geschützsampf gegen die erste Artillerie-Ausstellung Theil zu nehmen und ein indirektes Feuer dahin zu richten, wo es nothwendig sei. In der letzten Periode der Belagerung endlich sei die Waske vor den Panzergeschützen zu entsernen und unter Ausvosserung letztere ein frästiges Feuer gegen die Angriffsbatterien zu richten. Außerhalb, zwischen und neben den Forts, sei die Artillerie aus Ersparnisrücksichten möglichst in offenen, aber schon in Friedenszeiten anzubringenden Batterien unterzubringen.
- 2. Für die Bertheibigung ber Forts und ihrer unmittelbaren Umgebung feien dieselben mit Deckungen für Infanterie und leichten Geschützen, wie

Revolver-Ranonen, zu verfeben. Die letteren mußten nach allen Richtungen feuern können; bie Dedungen find gang ober theilweis zu pangern.

Wo Grabenflankirung nöthig, fei biefelbe an allen bem birekten Feuer ausgesetzten Bunkten mittelft fester ober beweglicher Banger zu beden.

3. Die Zahl ber bombenficheren Räume im Fort sei möglichst zu reduziren, weshalb auch die Räume unter ben Geschützbedungen namentlich als Munitionsmagazine auszunuten seien.

Die fleineren Deckungen für leichte Kanonen, Mitrailleufen, Unterftände für Bedienungsmannschaften und Infanterie würden oft die Berwendung bes Sisens in großem Maßstabe nöthig machen, vor Allem aber bem Blick bes Feindes vollständig zu entziehen sein.

Endlich seien leicht transportable Sisenkonstruktionen empfehlenswerth als Munitionsmagazine für offene Batterien, welche nicht in Friedenszeit konstruirt werden können.

In allen Fällen fei Folgenbes zu ermagen:

Die Bestimmung der Forts als sturmfreie Stützpunkte mache es nöthig, an ihre Konstruktion bezüglich der Sturmfreiheit höhere Anforderungen zu stellen, während dieselbe schwieriger zu erreichen sei als früher. Es sei daher nothwendig, in unmittelbarer Umgebung der Forts an geeigneten Stellen hindernisse anzulegen, welche gegen Bernichtung genügend geschützt seien und durch die Geschützt bestrichen würden.

Wie wir sehen, gehen die Referenten sehr radikal vor, und der kurze Abschnitt enthält eine solche Fülle neuer Ideen, daß für eine detaillirte Ausführung derselben ein starker Band kaum ausreichen würde. Trozdem kann man den Versassen das Zeugniß nicht versagen, daß es ihnen gelungen ist, ihren Lesern ein klares Bild der von ihnen intendirten Befestigungsmethode zu geben, zumal da mehrsache Berührungspunkte mit dem bekannten Schumann'schen Spitem vorhanden sind. Nur in einem Punkte hätten wir eine Motivirung der Ansicht en gewünscht, da es uns nicht gelang, dieselbe selbst zu finden.

Die Verfasser verbannen nämlich aus den Forts alle offenen Geschützaufstellungen und setzen an die Stelle berselben Panzerungen. In den Zwischenlinien dagegen empsehlen sie für schwere Positionsgeschütze aus Ersparnifrücksichten offene Batterien, und hierin scheint uns ein Widerspruch zu liegen.

Sind, wie die Verfasser ausführen, in Anbetracht des Wurfs und Shrapnetseuers, offene Batterien in den Forts unhaltbar, in welchen sie allerdings dem Feinde ein weit günstigeres Beobachtungsobjekt bilden, so dürften dieselben doch auch in den Zwischenlinien immerhin gefährdet erscheinen, und es will uns nicht recht einleuchten, daß gerade das werthvollste Material, die schweren Positionsgeschütze, der Deckung entbehren sollten. Sagt doch von Sauer in seiner "Taktischen Untersuchung 2c." pag. 22: "Indeß dem

Burfe gegenüber hat selbst bie Normalbatterie nicht wenig von bem Nimbus eingebüßt, ben sie mit so großem Necht über zehn Jahre lang gegen ben Demontirschuß behauptete."

Wir bemerken bies nur nebenbei und find ber Anficht, daß bas Werkchen eine folche Fülle des Intereffanten bietet, daß wir es unserem Leferkreis nur unbedingt empfehlen fönnen.

### Die frangöfifden herbitmanover 1886.

Wir haben die Entwickelung ber frangofischen Berbstmanover von ihrem Entfteben an in biefen Blattern verfolgt und gesehen, bag fie fich aus ichuler= haften Anfängen zu beachtenswerthen Uebungen erweitert haben, welche wohl geeignet find, ein Glieb in ber Borbildung bes frangofifchen Beeres fur ben Rrieg ju bilben. Im Juli-Augustheft biefer Zeitschrift vom Jahre 1886 wiefen wir auf eine Reihe von Bestimmungen bin, welche ber Kriegsminister Boulanger getroffen batte, um biefen Uebungen einen immer friegsgemäßeren Charafter gu verleihen. Rach ben Berichten ber meiften militarifchen Zeitschriften Frantreichs haben biefe Anordnungen bereits bei ben letten Gerbstübungen ihre guten Früchte getragen, und es burfte baber nicht unintereffant fein, aus einem biefer Berichte, welchen ber Spectateur militaire bringt, bas Bemertenswerthefte unferen Lefern mitzutheilen. Wenn auch bas ftellenweise übertriebene Lob, welches hier ben letten Uebungen gespendet wird, cum grano salis genoffen werden muß, fo barf andererfeits nicht verfannt werden, bag ber Spectateur früher mit feinem Tabel nicht gurudgehalten hat. Der Spectateur fagt: "Niemals haben vielleicht die Berbstübungen in Frankreich eine größere Aehnlichfeit mit dem wirklichen Kriege gehabt. Und boch haben bie Uebungen gerabe in biefer Sinficht noch fehr viel zu wunschen übrig gelaffen. Der Minifter hatte por Beginn ber Uebungen porgeschrieben, ben Rührern ber verschiedenen Barteien ihren Auftrag erft am Abend vorher verichloffen zugeben zu laffen. Aber dies genügte nicht, um ben Anordnungen und ber Ausführung ber Bewegungen - befonders den Anordnungen bas wirkliche Gepräge von Bewegungen, wie fie im Kriege stattfinden, ju verleihen.

Im Feldzuge find es nicht die taktischen Bewegungen auf dem Schlachtfelde, welche die Schwierigkeiten hervorrufen. Sie bestehen vor Allem in der Bahl ber bequemften, beften und ficherften Mittel, mit benen ein bestimmtes Riel zu erreichen ift.

Es ift alfo nicht allein die Thatigfeit eines jeden Tages, welche bis jum legten Augenblide geheim gehalten werden mußte. Dies ift nur ein Theil ber Frage. Wohin man gelangen muß, bas ift die richtige Ausführung fortlaufenber Operationen, welche berjenige General ober Offigier unternehmen und möglichst gut ausführen muß, welcher bamit beauftragt ift, eine Gegenb, einen Theil ber Grenze, eine Stadt ober bergleichen anzugreifen ober zu vertheibigen. Diese Operationen hängen in ihrem Busammenhange von ben taglichen Borfommniffen ab. Gie umfaffen außer ben eigentlichen militarifchen Bewegungen die Bahl ber Operationsbafis, der Berbindungslinien, die Sorge für die Ernährung und Unterbringung der Truppen u. f. m. Die Borausfepung burfte alfo nur die allgemeine 3bee enthalten: fich biefer Begner ober biefes Bunftes zu bemächtigen, welche burch eine Armee ober Abtheilung, bie man als fo ober fo fart annimmt, vertheidigt werden foll. Ungludlicherweise hatten biefes Jahr, obgleich die Aufgabe über die auszuführenden Operationen nicht porber befannt mar, die Offiziere und Truppen beim Berlaffen ihrer Barnisonen offiziell erfahren, daß fie beute in A, morgen in B u. f. w. gubringen wurden. Das einzige, mas ber eine ober andere nicht wußte, war, was man in A, B ober C machen follte. Sicher ift bies schon viel beffer im Intereffe ber Ausbildung ber Truppen und ihrer Führer, als wie es, mit feltenen Ausnahmen, in ben früheren Jahren war. Bir wiederholen es aber, es ift noch nicht genügend. Welche Initiative fann unter folden Umftanben ein fommanbirender General ober Divifionsfommandeur entwickeln? Ift er nicht burch biefe Borausbestimmung auf's Meugerste gebunden? Es giebt welche, bie hierüber glücklich waren, daß ihre Berantwortlichkeit burch ein fo fchweres Gewicht beschränft murbe. Aber bas ift bie fleinere Bahl jum Blud. Alle tüchtigen Suhrer, welche ein Bewußtsein ihrer Rraft in fich tragen, bedauern biefe Berirrung, welche ihre Fähigfeiten einbammen und fie verhindern, fich barüber genau Rechenschaft zu geben, weffen fie in Gegenwart eines wirtlichen Feindes fähig waren. Man mußte ihren Bunfchen nachfommen. Denn fie find es, welche auch feine gehler im Frieden fürchten, um ihre Runft gu lernen, und fie find es, auf welche das Land im Falle eines Krieges rechnen fann.

Es ist mit einem Worte nothwendig, daß die Führer aller Grade ebenso wie die Verwaltungsbeamten bei Gelegenheit der Herbstmanöver mit denselben Schwierigkeiten zu fämpfen haben wie im wirklichen Feldzuge. Es darf zwischen diesen Uebungen und dem Kriege kein anderer Unterschied sein, als dersenige, welcher aus dem Fehlen der Gefahr hervorgeht.

Man muß also in Zukunft tiefer in den Geist der im Artikel 20 des Circulars vom 29. März 1886 enthaltenen Borschrift über die Herbstmanöver einzudringen versuchen: "Im Prinzip muffen die Kantonnements völlig den

Uebungen untergeordnet werden. Indessen fönnen die Maires der betreffenden Ortschaften allemal dann von der Einquartierung näher benachrichtigt werden, wenn die Kantonnements vorher bestimmt werden können, ohne daß dies der Initiative der Führer und dem Gange der Operationen schadet."

Wie man sieht, ist diese lette Vorschrift eine sehr unklare. Wer soll es vorhersagen können, ob die Vorherbestimmung der Kantonnements der Initiative der Führer oder dem Gange der Operationen schällich ist. Es wird daher diese Vorschrift auch wohl in Jukunst auf das Verschiedenste ausgelegt werden, und der Wunsch des "Spectateur", daß die Quartiere nur ausnahmsweise vorher bestimmt werden, wird wohl unerfüllt werden. Auch ist es ganz wohl möglich, die Kantonnements vorher zu bestimmen, wie es bei uns sa stets geschieht, ohne den Entschlüssen der Führer damit vorzugreisen. Es ist dann nur ein Mangel in der Leitung vorhanden; letztere hat es sa stets in der Hand, durch Jukommenlassen von Nachrichten oder Verstärkungen an einen der Führer den Uedungen einen anderen Gang zu geben, falls letztere sich durch den Entschlüße eines Führers einmal als sehr ungünstig für die Unterstunft erweisen sollte.

Den während bes Manövers ausgeführten Märschen zollt ber "Spectateur" großes Lob und sagt, es seien sehr lange und sehr anstrengende Märsche ausgeführt. Da er keine Zahlen anführt, so sehlt uns die Beurtheilung dasur. Daß die durch die ungewöhnliche Hitse während der Manöverzeit in Frankreich hervorgerusenen Unglücksfälle bedeutend geringer gewesen seien als in Deutschland, müssen wir nach den damals veröffentlichten französischen Beitungsangaben billig bezweiseln. Im Uedrigen sollen dei den eingezogenen Reservisten diese Fälle in größerer Zahl vorgekommen sein als dei den jungen Soldaten. Zum großen Theil sollen die dei ihrer Ankunst stattgehabten Trinkgelage (!!) daran schuld gewesen sein. — Bei der Aussührung der Märsche wird noch besonders das richtige Eintressen auf dem Sammelplatz hervorgehoben, so daß in der Berechnung der Zeitdauer ein großer Fortschritt zu konstatiren sei.

In Bezug auf die Unterbringung wird hervorgehoben, daß dieselbe in diesem Jahre mit mehr Regelmäßigkeit vor sich gegangen sei als in früheren. Da dieselbe zum Theil friegsgemäß geschah, so darf man natürlich nicht zu hohe Ansprüche daran stellen. Die Borposten biwakirten in diesem Jahre stets und zwar ohne Schutzelte, ebenso wurde der Borpostendienst, abweichend gegen früher, jeden Tag geübt. Merkwürdigerweise nahm die Kavallerie keinen Theil daran.

Auch der Sicherheitsdienst auf dem Marsch soll sich bedeutend gebessert haben. Neu war hierbei die Anwendung von kleinen Fähnchen seitens der sichernden Abtheilungen, um die Gegenwart des Feindes auf dieser oder jener Seite anzuzeigen.

Was das Gefecht der Infanterie anbetrifft, so wird lobend hervorge-

hoben die Regelmäßigkeit in der Entwickelung und die Berringerung in der Frontausdehnung der Gesechtslinien. Auch die Gewohnheit der Offiziere, selbst der höheren, sich in die Schützenlinie zu begeben, ist ziemlich verschwunden. In Bezug auf die Abgabe des Feuers werden zwei Beobachtungen mitgetheilt:

- 1. Wenn das im Allgemeinen nur auf wirksame Entfernung eröffnete Feuer begonnen hat, so verschwendet der Soldat seine Munition, so daß er im entscheidenden Augenblick keine Patronen mehr hat. Sehr richtig wird bemerkt, daß dies wohl im wirklichen Kriege erklärliche Versahren im Manöver niemals statthaben dürfe. Es wird der besonderen Sorgfalt der Zugführer und Unteroffiziere empsohlen, über eine sparsame Verwendung der Patronen zu wachen.
- 2. Die Offiziere und Unteroffiziere vergeffen die Angabe ber Entfernung, fo bag bie Leute feinen Gebrauch vom Bifir machen.

Als besonders in die Augen springend wird die Hebung des offensiven Geistes bei der Infanterie bezeichnet. Bon vielen wird dies, wie der Spectateur meint, jedoch mit Unrecht, als eine Wirkung des neuen Reglements vom 29. Juli 1884 angesehen, während demjenigen vom 12. Juni 1875 ein mehr desensiver Geist innewohnen soll. Nach dem Spectateur ist die dem letztgenannten Reglement ungünstige Ansicht nur dadurch entstanden, daß man den Geist desselben falsch aufgesaßt und die Vorschriften desselben übertrieben habe. Man sei aber immer noch nicht zu einer sesten Ansicht gekommen, sondern schwanke noch hin und her.

So werbe z. B. die Benutung des Geländes und die Ansicht über bessen Ausnutung noch immer übertrieben. Man solle sich in dieser Beziehung ein Beispiel an den Deutschen nehmen, welche es im letzten Kriege sehr wohl verstanden hätten, dasselbe zu benuten und doch zu rechter Zeit die Offensive zu ergreisen.

Heute gefalle man sich wieder einmal darin, im Gegensatz zu der behaupteten Aengstlichkeit, welche durch das Reglement von 1875 hervorgerusen sei, die versührerische Theorie einer ritterlichen Offensive zu entwickeln. Nach Ansicht gewisser Neuerer bestehe das ganze Geheimniß des Sieges darin, ohne Weiteres und ohne sich um Verluste zu bekümmern, sich auf die Stellungen des Gegners zu stürzen. Die großen Uebungen, welche seit Erlaß des Reglements von 1884 stattgehabt, sollen die Ueberlegenheit der neuen Taktik gezeigt haben. Sehr richtig bemerkt der Spectateur, daß so etwas überhaupt nicht in Friedensübungen sestgestellt werden könne, da hier keine Verluske eintreten. Wir möchten noch hinzusügen, da das moralische Element vollständig sehlt.

Es wird als Beweis ein Befehl des Generals Ladmirault, welcher das IV. Korps kommandirte, vom 9. September 1870 citirt, in welchem derselbe das Berhalten des Feindes schildert, der seine Erfolge keineswegs einem blinden Draufgehen verdanke, sondern seiner sorgsältigen Bordereitung durch die Artillerie, seiner Ausnutzung des Geländes zur Deckung seiner Schützen und seiner großen Massen. Dem gegenüber empsiehlt Ladmirault der eigenen Artillerie, sich zu Ansang möglichst zurückzuhalten und vor Berlusten zu schützen, während die Infanterie Schützen vornehmen soll, die ihrerseits sede Deckung benutzen müßten, um auf 7—800 Meter an die seindlichen Batterien heranzukommen. Die Bataillone, welche zu deren Unterstützung dienen sollten, hätten sich zu hüten, der seindlichen Artillerie ein kompaktes Ziel zu bieten und müßten ebenso ihrerseits Gehölze oder dergl. möglichst benutzen.

Abgesehen von einer anderen Berwendung der Artillerie, die 1870 der beutschen unterlegen, nun aber mindestens gleichwerthig, wenn nicht überlegen sei, dürften sich auch heute noch diese Borschriften empschlen, und es musse eine Berbindung der Kühnheit mit der Geschicklichkeit angestrebt werden.

In den letzten Manövern habe sich zu sehr das Bestreben gezeigt, es koste, was es wolle, dem Feinde entgegen zu gehen. Die sogenannten Umgehungsbewegungen hätten diesmal weniger weit ausgeholt als sonst, und wo eine solche Bewegung ausgeführt sei, da hätte der Angriff auf die Flanke mit dem auf die Front meist gut gestimmt.

Bon ben Leiftungen ber Ravallerie ift ber Spectateur weniger erbaut. Sie hat nach feiner Anficht ben richtigen Weg noch nicht gefunden und es follen gerabe bie in ben letten Jahren ftattgehabten großen Ravallerienbungen bei Chalons baran Schuld gewesen fein, ben Ravallerieoffizieren ben Ropf gu verbreben, wozu auch einzelne Beitschriften burch ihre verfehrten Urtheile noch beitrugen, indem fie die Anficht aussprächen, daß Ravallerie und Artillerie im nächsten Feldzuge ifolirt auftreten mußten. Bei ben Attafen, welche Die Ravallerie mahrend bes Manopers ausführte, foll diefelbe auf bas Feuer nicht genugend Rudficht genommen haben, fo bag biefelben in Birflichfeit mobil nicht von Erfolg gewesen waren. Die Gefechtspatrouillen ber Ravallerie feien fo nahe an ben Feind herangegangen, bag fie im Ernftfalle wohl alle außer Gefecht gesett worden waren. Es ift ja allerdings leicht, im Frieden solche Ruhnheit zu zeigen. Im Allgemeinen empfiehlt ber Spectateur ber Ravallerie die problematische Rolle, in großen Maffen aufzutreten, weniger zu verfolgen, sondern fich mehr auf den zwar weniger ruhmvollen aber barum nicht minber michtigen Beg ber Aufflarung und Sicherung zu begeben. In jedem Falle habe die Ravallerie noch ernstlich zu arbeiten, um auf die Sobe ihrer Aufgabe zu gelangen.

Auf noch zweiselhafterem Wege als die Kavallerie soll sich die Artillerie besinden, indem sie von der Ansicht ausgehe, daß, um ein Zusammenwirken zu erreichen, auch die Batterien alle auf einem Bunkte vereinigt sein müßten. In diesem Sinne sei den Uebungen, welche in diesem Jahre in Chalons und Rennes von dieser Waffe veranstaltet seien, versahren. Früher, bei der geringen Tragweite der Geschütze, sei dies wohl nothwendig gewesen; dies sei

heutzutage nicht mehr erforderlich. Auch habe sich bei dem Manöver seine Gelegenheit gesunden, solche großen Batterien zu bilden, wie dies zu Anfang des Jahrhunderts der Fall gewesen sei. Die Artillerie würde auch viel zu viel Zeit verlieren, wenn sie sich mit unnützen Manövern aufhalten wollte, die nicht einmal immer aussischrbar sein würden. Im Uebrigen wird der Aussschrung ihrer Bewegungen Beifall gezollt. Für die der Kavallerie beigegebene Artillerie wird etwas mehr Schnelligseit gesordert; der Wangel daran wird dem nicht genügenden Pserdematerial zugeschoben.

Was die Thätigkeit der Geniewasse betrifft, so wird ihr geringer Anstheil getadelt, den sie am Manöver genommen habe; auch die Infanterie habe viel zu wenig Verstärfungen des Geländes vorgenommen, so daß in dieser hinsicht die Vorbereitung für den Krieg nur als ungenügend bezeichnet werden könne.

Der Train habe seine mühselige und undankbare Aufgabe mit größter hingebung ausgeführt, so daß man nur die Wisachtung bedauern muffe, in welcher er im Allgemeinen bei den andern Waffen stehe, und welche sich sogar auf die Jührer erstrecke.

Dem Generalstab wird kein Beifall gezollt und ihm vorgeworfen, daß er sich nicht mit demjenigen der fremden Länder messen könne. Der Fehler liege vor Allem in der Organisation. Die jetzigen brevetirten Offiziere seien zwar dem geschlossenen Korps von früher an Wissen und Borbildung weit überlegen, aber es wohne immer noch ein zu partikularistischer Geist in dem neuen Versonal.

In Bezug auf die Intendantur habe man auch in diefem Jahre bei einzelnen Rorps die Fehler früherer Jahre gemacht, indem man alles Unvorher= gesehene ausgeschlossen und ihr jo die Möglichkeit, Schwierigkeiten, wie folche im Rriege fich boten, ju überwinden, genommen habe. Die Manover follten nicht bloß eine Schule ber Taftif, fonbern auch ber Militarverwaltung fein. So lange baber bier nicht anders verfahren werbe, laffe fich fein Urtheil barüber abgeben, ob bie neue Ginrichtung ber Berpflegsoffiziere fich beffer bemahren werbe als die ehemalige Intendantur. Der vielfach fattgehabte Brauch, die Lebensmittel bereits am Tage vor ihrem Gebrauche an die Soldaten gu vertheilen, muß allerbings überraschen, benn man fann fich benfen, wie bas Rleifc ausfieht, welches ber Solbat mahrend eines Manovertages mit fich berumgetragen hat. Much ber Berfuch, ihnen nur Brod und Raffee, fur bas Hebrige aber Beld zu geben, fann nicht gerade gelobt werden, benn vielfach war natürlich auch für Geld das nöthige Fleisch nicht zu haben. Die Folge wurde bann ichlieflich fein, daß ber Soldat es fich felber nimmt, und bem Blundern ift Thur und Thor geöffnet.

Für die Offiziere wird es empfohlen, ihre Tasche nicht mehr umgehängt zu tragen, sondern ebenso wie die Deutschen ihren Tornister auf dem Rücken.

Auch der Befehl des Generals Lewal, welcher den Offizieren das Frühstücken während der Uedung verdot, wird nicht gebilligt. Wie man fieht, schießt man in Frankreich eben leicht über das Ziel hinweg. Wir wüßten nicht, was es für Nachtheile hat, wenn man den Offizieren erlaubt, in der Paufe zu frühftücken.

Bei dem Anzuge der Soldaten wird über das neue Käppi lebhaft Beschwerde geführt, ebenso über die Fußbekleidung, welche zum großen Theil völlig ungenügend sei.

Der Mangel einer Kritik nach ben Uebungen wird mit Recht fehr getadelt. Nach unsern deutschen Begriffen ist dies geradezu unverständlich, denn wenn Niemand erfährt, was er falsch ober richtig gemacht hat, so geht ber Nupen der Uebung zum großen Theil verloren.

Alles in Allem genommen bürgern sich aber die herbsimanöver immer mehr in Frankreich ein. Offiziere und Soldaten sinden Gefallen daran und ziehen diese Abwechselung dem Garnisondienste vor. Nur einzelne Offiziere der alten Schule leugnen noch den Nuzen der herbsimanöver, weil sie ihnen für Körper und Geist zu anstrengend sind. "Man braucht sich bei ihren Klagen nicht aufzuhalten. Die Einrichtung ist nühlich und dauerhaft. Alles was wir zu thun haben, ist, sie ohne Unterlaß zu vervollsommnen. Die Manöver von 1886 haben klar gezeigt, daß unsere junge und intelligente Armee diesen Weg frisch und frei betreten hat. Wir beglückwünschen sie dazu!"

Soweit die französische Zeitschrift. Bergleicht man ihre Besprechung mit berjenigen früherer Jahre, so muß man allerdings konstatiren, daß sie sich in diesem Jahre viel zufriedener über die gemachten Fortschritte äußerte.

Zum Schluß bemerken wir noch, daß auf Befehl des Kriegsministers eine Kommission unter Borsit des Brigadegenerals Dimoss eingesett worden ist, um an Stelle des Manöver-Reglements vom 29. Juli 1884 ein neues auszuarbeiten. Der Spectateur begrüßt diese Nachricht mit großer Freude und knüpft daran die Erwartung, daß das neue Werk weniger unvollkommen aussallen werde als das von 1884, welches sich, entgegen demjenigen von 1879, durch ein Geist des Rückschrittes ausgezeichnet habe.

### Betrachtungen über den feldzug von 1859 in Italien.

Mus ben binterlaffenen Bapieren bes Generals Anton Better von Doggenfeld.

#### VIII.

Der Reind hatte por bem Gingange ber Stabt auf 500 Meter Entfernung auf ber Strafe eine Barrifabe errichtet und mit Beichugen befest. Die Ratur des Terrains gestattete nicht die gehörige Entwickelung ber Infanterie. Beneral Bagaine warf ein Bataillon Zuaven und Tirailleurs in die Klanken. Bene öfterreichische Batterie, welche bie Strafe enfilirte und auf ber bie frangofifche Angriffstolonne vorruden mußte, wurde burch ein heftiges Feuer berfelben beichoffen. Bald aber brachte die Artillerie der 3. Division biefe jum Schweigen; in gleicher Zeit etablirte fich bie 1. Divifion, burch die Tirailleurs und zwei Batterien von ber 3. unterftugt, in Meggano. Als ber Marschall Baragurn D'Silliers mahrnahm, die Artillerie habe mittelft ihres Feuers den erwunschten Effett hervorgebracht, ordnete er den Angriff Die Desterreicher leisteten allenthalben einen fraftigen Biberftanb, in ben Strafen, im Schloffe, hinter ben Baunen und ben Mauerumfaffungen ber Garten ward gefampft; bei einem offenfiven Rudfchlag ber Defterreicher war fogar ber Abler bes 33. Linien-Regiments in Gefahr, genommen ju werben. Endlich nach einem Rampfe, ber von beiben Seiten mit viel Bravour geführt wurde, wobei mehrere Dale ber Angriff mit bem Bajonett ftattfanb, gaben bie Defterreicher ben weiteren Rampf auf und gogen fich über bie Lambrobrude mit hinterlaffung eines Geschütes gurud, und die Frangofen fonnten um 9 Uhr die Bofition einnehmen. Die 2. Divifion fotonirte bie 3. in der linfen Flante und beunruhigte burch ein wohlgenährtes Feuer Die von Malegnano fich gurudziehenden feindlichen Rolonnen. Es mar die Aufgabe biefer Divifion, die Defterreicher im Ruden anzugreifen und ihnen ben llebergang bes Aluffes zu verwehren. General Berger hatte die Brigabe Röber mit Buziehung eines Theils ber Brigabe Boer ber 2. frangöfischen Divifion entgegengeftellt.

Als der Marschall Mac Mahon das Geschützseuer des I. Korps vernahm, marschirte er von Mediglio, die l'Addetta überschreitend, auf das linke User des Lambro dis Bizzolo, wo er Batterien auffahren ließ, um die Straße von Lodi zu bestreichen, auf welcher die österreichische Brigade den Kückzug nehmen mußte. Obgleich diese Brigade von jener des Generals Boer unterstützt wurde, so war deren rückgängige Bewegung sehr gesahrvoll, denn erst nach dem Eintritte der Dunkelheit konnten die Brigaden den weiteren Kückzug gegen Lodi unbelästigt verfolgen. Der Angriff auf Malegnano war fehlerhaft entworfen und baher auch bie Ausführung besselben außerst mangelhaft.

Es war sehr leicht, nach einem kleineren Verhältniß die Angriffsart bei Malegnano zu wiederholen, welche so gut bei Magenta gelungen war. Hätte man dem II. Korps die nämliche Rolle zugewiesen, die es bei Magenta hatte, und dem I. die Aufgabe gegeben, welche die Garbe-Division vollbrachte, so wäre die österreichische Brigade, zwischen zwei Feuer genommen, ohne Zweisel in Gesangenschaft gerathen; das Resultat würde auch dann noch dasselbe gewesen sein, wenn Marschall Baragury d'Hillers nur so lange mit dem Angriff gewartet hätte, die Marschall Mac Mahon auf der Höhe von Malegnano (bei Dresano) angesommen war. — Die Oesterreicher, welche unter der unsmittelbaren Leitung des Korpssommandanten, Feldmarschall-Lieutenant von Benedes standen, machten eine ausgezeichnete Bertheidigung von Malegnano, und konnte die Division, ungeachtet zwei französische Armeesorps von allen Seiten gegen dieselbe manövrirten, dennoch den Rückzug auf der Straße von Lobi fortseten.

Der Berluft ber Oesterreicher in biesem Gesechte betrug 7 Offiziere, barunter ein General und 112 Mann an Tobten, 16 Offiziere und 233 Mann an Berwundeten, 13 000 an Gesangenen.

Nach dem Gesecht von Malegnano setten die österreichischen Korps, welche bei Magenta gesochten, ohne Unterbrechung den Rückzug nach dem Mincio sort. Am 9. und 10. hatte der Kommandirende General Graf Gyulai sein Hauptquartier in Cavatigozzi, westlich von Cremona; den 11. und 12. stand die Armee am Oglio, zwischen Orzi-Nuovi und Berolo-Nuovo, mit dem Hauptquartier in letzterem Orte. Am 13., 14. und 15. lag das Hauptquartier in Castiglione della Riviero, zwischen den Flüssen Chiesa und Mincio, südwestlich von Peschiera. Am setzteren Tage (15.) überschreitet die Armee den Mincio. Durch diesen fortgesetzten Rückzug hat dieselbe alle inneren Stellungen der Lombardei ohne Schwertstreich ausgegeben und die besestigten Plätze geräumt.

Pavia, in seiner isolirten Stellung von einer sehlerhaften Befestigung umgeben, wurde am 7. Juni von der Garnison verlassen. Die Besatung von Laveno, am Lago Maggiore, durch den General Urban abandonirt, bestieg am 8. zwei Kriegsdampser, suhr nach Magadiro, wo sie ausgeschifft wurde und sich in die neutrale Schweiz begab. Hier wurde die Truppe entwassent und internirt. Pizzighettone und Brescia hatten die Desterreicher am 11. verlassen. Ohne Roth räumten die Desterreicher selbst die Städte und Festungen der Herzogthümer und der Legationen, so Piacenza am 10., das einer langen Vertheidigung durch die neu angelegten Werse fähig war, und demolirten die Brückenköpse am Po und der Tredia. Alle 15 Forts und Blockhäuser, welche erst fürzlich fertig wurden und ungeheure Summen kosteten, hatte man in die Luft gesprengt, nur ein kleiner Theil des Kriegsmaterials ward auf

Dampfer embarquirt und den Bo abwärts transportirt. Die Garnison von Ancona, 10 000 Mann stark, zog sich um dieselbe Zeit über Comachio nach dem Benetianischen zurück. Am 12. Juni passirten bei Ponte-Lagoscuro die Besabungen von Bologna und Ferrara den Bo.

Aus was immer für einen Gesichtspunkt man das komplete Aufgeben aller der von den Desterreichern früher inne gehabten Positionen am rechten Positier betrachten mag, so sindet man nur darin eine negative Maßnahme, der sede gesunde strategische und taktische Grundlage kehlt. Die österreichischen Truppen, welche in den vier Städten des Kirchenstaates die Garnison hielten, waren in gar keiner Gesahr, ihre Verdindung zu verlieren, ungeachtet der Neutralitäts-Erklärung dieses Staates durch den französischen Raiser. Auch waren die Truppen zahlreich genug, um seder revolutionären Bewegung mit Kraft zu begegnen, und im Falle einer Invasion des Quadrilatere war noch hinlänglich Zeit, die Garnisonen einzuziehen. Aus dem disherigen Benehmen des Feindes ging klar hervor, daß er sich blos auf die Desensive beschränkte; um aber in die Offensive überzugehen, hatte er auch ohne die obenerwähnten Garnisonen eine hinlängliche Zahl von Truppen.

Der allgemeine Rückzug der Armee bis über den Mincio deutet gleichfam an, als hätte Desterreich auf die Wiedereroberung von der Lombardei gänzlich verzichtet und den politischen Einfluß, welchen es disher auf die Staaten Italiens ausgeübt, ausgegeben. Aber eine solche Supposition ist durchaus nicht anzunehmen. — Es mußte demnach suchen, seine früher gewonnenen Stellungen in diesem Lande zu erhalten, die in Folge des Gelingens Stützunkte von größter Wichtigkeit wurden und im Falle eines Miherfolges der Operationen dei Erhaltung der Appuipunkte keinem Kompromiß ausgesetzt werden können, denn die starke Festung Piacenza, die einzige, welche einem Angriff exponirt war, konnte eine Belagerung von einem ganzen Jahr gegen das französische V. Korps, selbst durch die Streitmacht Italiens, aushalten.

Am 12. Juni kamen die alliirten Armeen an der Abda an; das Hauptsquartier wurde nach Gorgonzola verlegt. Der Kaiser Napoleon, von der allgemeinen Retirade des Feindes überrascht, witterte hinter augenscheinlich strategischer Operation eine gegen ihn gerichtete Schlinge, der er zuvorkommen mußte. Demgemäß faßte er den Entschluß, so viel wie möglich die Korps der Armeen zu konzentriren, um dieselben keinen isolirten Angriffen auszuseten und um alle Truppen im Falle einer allgemeinen Schlacht bei der Hand zu haben.

Am 13. passirte die Avantgarde von der Seria zum Oglio und nahm bei Bocaglia auf der Straße von Brescia Position. Zwischen dem 14. und 15. konzentrirte sich die ganze Armee an der Mella. Das Hauptquartier der Franzosen kam nach Travagliato, jenes der Piemontesen nach Castegnato.

Durch ben Rudzug bes öfterreichischen Generals Urban murbe General Garibalbi aus feiner fehr prefaren Lage befreit und beeilte fich, in Barefe

einzurücken. Bon da marschirte er mit seinen Freiwilligen-Korps über Como, Lecco nach Bergamo, woselbst er am 8. Juni ankam. Nach den großen Ersfolgen der Alliirten wurde sein Korps durch Zulauf von Freiwilligen aus der ganzen Lombardei bedeutend verstärft, so daß er bald in den Stand gesett wurde, ein starkes Detachement nach dem Baltelin zu entsenden. Am 10. Juni kam Garibaldi nach Mailand, um sich mit dem König Vistor Emanuel über die sernere Operation zu verstehen. Am 13. offupirte Garibaldi Brescia. Am 15. richtete er seinen Marsch nach der Chiesa in der Direktion von Bontesan Martino. Es war seine Absicht, in dieser Gegend eine Brücke über den Fluß zu wersen, um von da aus das User des Gardas-Sees zu erreichen, welcher mit einem Theil mit Nord-Tyrol zusammenhängt. Aber in seiner rechten Flanke von der modilen Kolonne General Urbans bedroht, ließ er eine starke Abtheilung zwischen Brescia und Ponte-San Martino und dehnte seine Bosten weiter gegen Süden nach Castenedolo aus.

In ber Nacht vom 14. auf den 15. verließ die Arrièregarde von Urban Capriano, um sich über Castenebolo an der Chiesa in der Direktion nach Montechiaro zu begeben. Sin Detachement dieser Arrièregarde griff zwischen Rezzato und Castenedolo einen Posten der Garibaldi'schen Alpensäger an und wurde auf Castenedolo, wo die Brigade Rupprecht stand, zurückgeworsen. Die Truppen Garibaldi's wichen gegen Nezzato aus. In Folge dessen mußte Garibaldi auf das Schlagen einer Brücke über die Chiesa verzichten, um den Seinigen zu hülfe zu eilen; nur mit schwerer Mühe konnte er wieder die Berbindung mit seinem Detachement herstellen, und nur durch das Erscheinen der Division Cialdini wurde er von der harten Bedrängniß des General Urban besteit. In Gegenwart überlegener Streitkräfte verzichtete General Urban auf die errungenen Bortheile und folgte dem allgemeinen Rückzuge der österreichischen Armee, indem er seinen Marsch auf Montechiaro richtete, wo er am 17. von einer Kavallerie-Division aufgenommen wurde.

Bom 17. bis 23. Juni überschritt das Gros der Alliitten die Chiesa, und besetzen die Korps am 23. Abends nachstehende Orte: das I. Korps Sesenta am linken User der Chiesa, das II. Castiglione della Riviera am linken User, das III. Mezzano am rechten User, das IV. Carpenedolo am linken User; in der Nähe dieses Korps kampirten zwei Divisionen Kavallerie, welche gebildet und vereint wurden aus den bei den verschiedenen Korps detachirten Abtheilungen unter Kommando der Generäle Desvaux und Partonneaux. Die Garde-Infanterie stand bei Montechiaro, linkes User, wo sich auch das Hauptquartier besand. Die Kavallerie und Artillerie der Garde lag in Castenedolo, zwischen Montechiaro und Brescia, rechtes User. Die sardinischen Divisionen waren die 1. (Durando), die 2. (Fanti), die 3. (Mollard) und die 5. (Cucchiari) sämmtlich um Lonato und Desenzano versammelt; die 4. (Cialdini) blied am rechten User der Chiesa, um die Passagen am rechten User des Lago di Garda nach Tyrol zu überwachen.

Die Armee-Division d'Autemare, welche, vom Gros ber Armee getrennt, noch bei Biadena am rechten Ufer des Oglio ftand, erwartete ihr V. Korps, welches noch burch die tostanische Division verstärft ward. Diefes so verstärfte V. Rorps hatte bie Bestimmung, gegen Mantua vorzugeben. - Fur ben 24. Juni wurden ben verschiedenen Rorps folgende Bewegungen vorgezeichnet. Das I. Rorps marfchirt von Efenta nach Solfering, bas II. von Caftiglione nach Cavriane, bas III. von Meggano über Bigano (linfes Ufer) und Caftel-Goffredo nach Medole, bas IV. mit ber Linien-Ravallerie von Carpenedolo nach Buibiggolo, die Barde von Montechiaro und Caftenebolo nach Caftiglione, in welch' letterem Orte fich auch bas Sauptquartier etabliren foll. Die vier farbinischen Divifionen geben von Lonato und Defenzano nach Bozzolengo und ichiden ein frartes Rorps gegen Beschiera. Die Division d'Autemare bleibt fo lange in Biabena fteben, bis fie fich mit bem im Anmarich begriffenen V. Rorps vereinigt hat. Aus ben getroffenen Marichbispositionen fur ben 23. und besonders für den 24. Juni geht beutlich hervor, bag ber frongofische Raifer die Abficht hatte, die öfterreichische Armee nach forcirtem Uebergang bes Mincio in bem berühmten Festungs: viered anzugreifen. Der Angriff in diefer Stellung bot allein die Ausficht, ben Feind hier vollständig zu besiegen und den Krieg zu beendigen. Endlich tonnte man, in Folge des übereilten Rudzugs und bem Aufgeben aller inneren und außeren Stellungen ber Lombarbei, feiner anderen Meinung fein, als baß die Desterreicher die Allierten nach ber Paffirung bes Mincio von ben Reftungen aus angreifen wurden. Aber gerade bas Begentheil murbe in ber öfterreichischen Operationsfanglei ausgehegt. Die Desterreicher repaffirten am 23. ben Mincio, um bas von ihnen erft fürzlich verlaffene Terrain am linfen Ufer ju offupiren und auf biefe Beife bie Offenfine ju ergreifen. Benor mir jeboch die neuen Greigniffe beschreiben, muffen wir die verschiebenen, von ben beiben friegführenden Armeen ausgeführten Bewegungen und Operationen, die feit ber Schlacht von Magenta bis jum 24. Juni gemacht murben, naber unterfuchen.

Die Unkenntniß von der Umgehungsbewegung war die Ursache nicht hinlänglicher Streitkräfte der Oesterreicher bei Magenta. Dieser Mangel an Truppen hatte zur Folge den rechten Flanken-Angriff, und das Mißlingen desselben zog den Berlust der Schlacht von Magenta nach sich. Dieser Berlust nöthigte sie zum Rückzuge der sehierhaften Linie auf Pavia und Piacenza, welche Marschrichtung die weitere Beranlassung zu dem Rückzuge der ganzen Armee nach dem Mincio war. — Wie man sieht, ist der erste begangene Vehler die Ursache des ungeregelten, winkligen, über 400 Kilometer betragenben Rückmarsches, nämlich: von Piacenza oder Montebello dis an den Mincio, oder von dem linken User der Sesia über Palestro, Magenta, Malegnano 2c.

Nach dem Berlufte der Schlacht von Magenta blieb dem öfterreichischen Heerführer keine andere Wahl, als die Rückzugslinie nach Pavia. — Würde

er eine andere nähere von Magenta und Mailand gewählt haben, fo ware er bem gleichzeitigen Angriffe von fieben Rorps in Glante und Ruden ausgeset gewesen; auch war die Rückzugslinie von Mailand schon wegen ber feinblichen Gefinnungen ber Bevolkerung nicht rathfam, ba eben biefe Linie burch bie Mitte ber Lombarbei führt; aus bemfelben Grunde mahlte man nicht bie Sauptstellung unmittelbar in ber Nähe von Magenta, sondern jog es por, einen Alanken-Angriff zu machen. - Die Lage ber öfterreichischen Armee, wenn fie fich auf die nördliche Linie der Lombardei guruckgezogen haben wurde, die einzige, welche unter gegenwärtigen Berhaltniffen am wenigften gefahrbrobend war, konnte für fie bennoch febr fritische Folgen haben. Da gegen fie teine Berfolgung und auch fein Flanken-Angriff von Seiten ber Allierten ftattfanb, mußte ber General en chef bemuht fein, fo fchnell als möglich mit feiner Armee bie ftarte Stellung hinter bem Mincio im Festungsviered gu erreichen-Brei Wege ftanben bem General Gyulai als Ruckzugslinie offen, nämlich ber eine am Bo über Biacenza, Bizzighettone, Cremona 2c. 2c., und bann ber zweite über Pavia und Lodi. Indem Gnulai den erfteren mahlt, ber viel langer und beschwerlicher ift als ber zweite, fest er fich ber Befahr aus, pom Feinde überholt zu werben, wodurch biefer früher an ben Mincio gelangt fein wurde, als die Desterreicher. Er entschied fich bemnach fur ben zweiten. -Indem General Gyulai ben Rudgug bireft auf ber Operationelinie ber Gegner mahlte, wo ihm die Alliirten leicht zuvorfommen fonnten, feste er fich bei bem Ueberschreiten ber Aluffe: Abba, Dalio, Chiefa und Mincio einer folden Bernichtung aus, wovon bie Militar-Beichichte nur wenige Beifpiele aufweisen fann. Der eingetretene momentane Stillftand in ben Bewegungen ber Alliirten bei Mailand fam den Desterreichern febr ju Gunften, wobei ber fleine erlittene Echec bei Malegnano faum in Betracht tommt, - indem fie ihren Rudzug nach bem Mincio unbeirrt fortsegen fonnten. Es mar bemnach bas successive Burudgeben ber Urmee hinter die Rluffe, welche von Norben her in ben Bo munden, wie: des Lambro, ber Abba, bes Dglio, ber Chiefa und bes Mincio, in der Lage, in welcher fich die öfterreichische Armee nach ber Schlacht von Magenta befand, taftijch vollfommen richtig, benn General Gnulai konnte ben Bormarich ber alliirten Armeen nicht aufhalten, ausgenommen burch einen zweifachen Angriff, auf die Front berfelben vom Mincio und in die rechte Rlanke ber Gegner vom Bo ber. - Aber die Ausführung folder Manover gestattete ber Zustand ber Armee nicht, war auch nicht moglich. Die Salfte des I., II. und III. Armee-Rorps war der ganglichen Reorganisation bedürftig, und ein Blan-gestattete die Berwirklichung unvorhergesehener Munover von burch große Intervalle getrennten Rorps nicht, hauptfächlich war die Ausführung eines fo fühnen Unternehmens dadurch unmöglich gemacht, weil ber öfterreichische Beerführer nicht auf ber Sobe ber großen Miffion ftand, die ihm anvertraut wurde. Und felbft ein Angriff bes Gegners auf die Front oder in die Flanke der Allierten konnte wohl die Manover gegen Osten für kurze Zeit aufhalten, aber auf feinen Fall verhindern. Am Ende Juni hatten die Oesterreicher augenblicklich nicht so viel Truppen zur Disposition, um auf zwei verschiedenen Linien mit sicherem Erfolg gegen die siegreichen Allierten, konzentrirt in der Stärke von 180 000 Mann, einen Angriff wagen zu können; denn im Falle des unglücklichen Ausganges der Schlacht riskirt die Armee, gegen die Flüsse, die in den Po von Norden münden, oder gegen den Po geworfen und vom Festungsviereck abgeschnitten zu werden. Es war demnach, wir wiederholen es, der allgemeine, geordnete, nicht übereilte Rückzug in die gesicherte Stellung hinter den Mincio eine von der Bernunft diktirte Maßregel.

Die Entfernung von Dagenta und ben verschiedenen Glugubergangen bis zu ben Restungen hinter bem Mincio, welchen die öfterreichische Armee überschreiten mußte, betrug in ber Lange um ein Biertel mehr als jene Diftang, welche bie Alliirten gurudgulegen hatten, und biefe Entfernung rebugirt fich felbft auf ben britten Theil, wenn man bebenft, bag ben Allierten theilmeife die Gifenbahn gur Disposition ftand. Um die Richtigkeit diefer Ungabe zu verfinnlichen, barf man nur bie verschiebenen Buntte ber Rlugubergange von Magenta aus, fomohl die nördlichen Bufluffe des Bo, als die füblichen Puntte ber Lombarbei, endlich die Letteren mit Magenta, bem gemeinschaftlichen Ausgangsort, burch gerade Linien verbinden, fo wird man Dreiede erhalten, wovon bie norbliche Seite Diejenige Linie barfiellen wirb, welche bie Alliirten gurudgulegen haben wurden, mahrend bie beiben anbern Seiten ber Dreiede gufammengenommen. ben Weg barftellen, welchen bie öfterreichische Armee zu machen batte. - Wenn wir die Ronftruftion biefer Boligonale praftifch fur ein besonderes Dreieck anwenden, 3. B. ben Rudzug ber Desterreicher von Bavia über die Abda nach Lodi, so finden wir, diese hatten von Magenta nach Pavia 38 Kilometer und von Pavia nach Lodi 35 Kilometer zu marichiren, im Bangen 73 Kilometer, mahrend die Alliirten mit Benugung ber Gifenbahn nur 30 bis 35 Rilometer guruchgulegen hatten. Rur von bem Willen und bem Entichluffe bes frangofischen Raifers bing es ab, die Desterreicher entweder ichon an der Abda oder fpater mahrend ber Baffage eines anderen Aluffes anzugreifen und ihnen eine zweite Riederlage ju bereiten, welche mahricheinlich die politische Frage früher gelöft und die Defterreicher eber ichon ju Friedensunterhandlungen genöthigt batte.

Wir wissen bereits, daß die Allierten nichts unternahmen, was den retirirenden Desterreichern siörend entgegengetreten wäre, denn das Gesecht bei Malegnano konnte nur in der Absicht geliefert worden sein, um den Feind von der eigenen Operationslinie abzudrängen oder dessen Arrieregarde zu überraschen.

Die allierten Armeen brauchten 18 volle Tage, um die Entfernung von Magenta bis an den Mincio, d. i. 56 Kilometer, zurückzulegen, während dieselben nur 8 Tage für die Distanz von 150 Kilometer, d. i. von Monte-

bello bis Magenta, verwendeten. Der Raiser ließ bemnach den Desters reichern hinlänglich Zeit, um sich zu reorganisiren und um ihre als uneinnehmbar erfannte Stellung noch mehr zu beseitigen, um sodann, unter allen Bortheilen auf sichern Erfolg rechnend, die Offensive zu ergreisen. Dieser langsame Bormarsch der Allierten ist ein unverzeihlicher strategischer und taktischer Fehler, der nur in politischen oder internationalen Komplikationen einigermaßen Rechtsertigung sinden dürfte.

Das Benehmen des französischen Kaisers vom 5. bis 24. Juni konnte man sich nur in einer Art erklären: daß er nämlich nach der Schlacht von Magenta, in Rücksicht politischer Beweggründe, auf die Eroberung des Benetianischen Berzicht geleistet hat; denn jede andere Erklärung seiner geringen Energie in der Berfolgung des Feindes wäre sonst unbegreislich.

Der Rückzug der österreichischen Armee innerhalb der Linien und des Raumes von Mincio, Po und der Stsch war nur ein simulirter. Diese Maßregel hatte im Grunde einen positiven strategischen Charakter, die Abssicht für eine große Offensive. In der Zeit vom 24. Juni hatte der österreichische Heerschier in Erwartung eines großen Kampses gegen einen mächtigen und disher siegreichen Gegner, sowohl in Bezug der Verstärfung durch neue Heerestheile, als auch in der Ergänzung der frühern Verluste die umsfassendsten Anstalten getroffen.

Bor ber Schlacht von Solferino bestand bemnach diese Armee aus solgenden Truppen: 1. den 12 Armee-Rorps: I. Clam-Gallas, II. E. Lichtenstein, III. Schwarzenberg, IV. Erzherzog Karl Ferdinand, V. Stadion, VI. Baumgarten (früher Degenfeld), VII. Zobel, VIII. Benedet, IX. Schaffgotsche, X. Wernhardt, XI. Weigl, XII. Fr. Lichtenstein, und einem Ravallerie-Korps Franz Lichtenstein.

- 2. 62 fünften Feld-Bataillonen, welche aus ber bis zur Einberufung beurlaubten Mannschaft und ber der Reserve formirt wurden, in einer Gesammtzahl von 70 000 bis 80 000 Mann.
- 3. An für den Feldzug von allen Provinzen der österreichischen Monarchie gestellten freiwilligen Truppen-Körpern: 32 727 Mann 3437 Pferde.

(Bufammenftellung ber freiwilligen Truppen-Rörper im nachften Sefte.)

## Correspondenz.

#### Grankreid.

Stimmungen, Meinungen, Borgange. Wer Mitte Februar 1887 über französische Heeresverhaltnisse schreibt, muß sich gesaßt machen, seine Mittheilungen bereits Ansangs Marz durch die Ereignisse überholt zu sehen! Die Spannung im französischen Bolt und heer ist aufs Aeußerste gestiegen, und es ist schwer abzusehen, ob ein Zurückdammen der zu Thaten gegen Deutschland drängenden Erbitterung noch möglich und — gewollt ist, oder ob wir — (was immerhin das Wahrsscheinlichstet) — in nicht serner Zukunst den Krieg haben werden.

Daß die Franzosen, wie überhaupt — (man sehe die einstimmig bewilligten zahlreichen Extra-Millionen für Neubewaffnung, Jestungsverstärkung u. s. w.!) — so besonders an ihrer Ostgrenze sich start rüsten, ist offenkundig; nicht leicht aber ist es zu sagen, wie viele dieser Zurüstungen durch die thatsächlich vorhandene Jurcht vor den Deutschen veranlaßt sind und zur Ubwehr dienen sollen, — wie viele darüber hinaus bereits zum geplanten Ungriff bestimmt sind.

Seit Monaten behaupten französische Militär-Zeitschriften: die Deutschen würden das nächste Mal mit ihren in Elsaß-Lothringen stehenden, jest noch nur 18 000 Mann zu verstärkenden Truppen, ohne dieselben planmäßig zu mobilisiren, binnen wenigen Stunden in Frankreich einfallen, mit dem Belagerungstrain einige Sperrsorts niederlegen und so sich den Weg zum Gerzen Frankreichs bahnen. Dasgegen müßten die Garnisonen im französischen Often verstärkt und vermehrt werden. "Es ist im allerhöchsten Grade wichtig, sagt la France militaire schon am 16. Dezember 1886, daß, wenn wir angegriffen werden, die ersten Zusammenstöße einen für uns günstigen Berlauf haben; denn wir sind noch innner die Gallier mit der lebhaften Empfänglichkeit sur plösliche Eindrücke — wie Casar unsere Ahnen schildert. Alle unsere Sorge muß also dahin zielen, daß wir die ersten Stöße siegereich abweisen und ebenso dahin, daß wir einen Desensiv-Krieg vermeiden!"

Ganz Harmlosigkeit (?) ist "le Progrès militaire", vom 29. Januar d. J., welches Blatt berichtet: "Welche Sorgfalt man auch beim Bau einer Kasematte anwendet, man tann doch eine mit mehreren Metern Erde bedeckte Wohnung nicht gesund herstellen. Mehrere Arten, sie gesund zu machen, sind in Frage gekommen: sei es, daß man dieselben für mangelhaft erachtete, sei es, daß der Kostenpunkt absichreckte, keine von ihnen ist zur Aussührung gebracht. Indessen hat die nasse Jahreszeit die Kasematten in den meisten unserer Forts durchaus unbewohndar gemacht, — wenigstens im Friedensverhältniß. Es sind deshalb (! ?) Baracken in der Nähe gewisser Sperrforts für die Truppen errichtet, welche grundsählich nur mehr im Kriegsfalle die Kasematten bewohnen werden."

Das Boulanger'iche Begblatt, bas bisher nur bavon gefprochen hat, ber Rrieg fei eine Rothwendigfeit und werbe in allerturgefter Frift ausbrechen, ift, feitbem ber gutmuthige Deutsche fnurrt, mertwürdig gabm geworben - mit Rudfallen allerdings in feine gewohnte Wildheit; bas Blatt befpricht am 30. Januar Die Lage und fagt: Der Rrieg wird fommen, fobalb ber deutsche Raifer nicht mehr ift; biefer allein, friedfertig im hochften Dage bei feinem Greifenalter, fichert jest ben Frieden. Und ba bie Deutschen genau miffen, bag wir fie niemals angreifen werden, fo ift bie Frage geloft, ob uns dies Fruhjahr ben Rrieg bringen wird. Rein, - wenn Raifer Wilhelm nicht etwa ftirbt; fonft: ja! - Und baffelbe Journal giebt vier Tage fpater, am 4. Februar, ben Wortlaut bes befannten Artitels ber "Boft" wieder: "Auf bes Dleffers Schneibe" - und tennzeichnet benfelben als ein "Bahlmanover". Bismard felbft glaubt tein Bort von bem, mas ba gefagt wird; aber er benutt ben glubenden Saft, ber in Deutschland feit 70 Jahren fustematijd gegen Franfreich, "ben Erbfeind", groß gezogen und genahrt wird, um feine politischen und wirthichaftlichen Plane burchzuseben: er zeigt bem Bolte ben Rrieg gegen Die Welfchen - und erwartet, bag bie entfeffelte Begeifterung ihm bie Bahler guführen werbe! Und wie ehrlich meint es bas Leibblatt Boulanger's, wenn es im Bertrauen auf die gefinnungslofe Firma: "Bindthorft-Richter-Brillenberger" hingufest: "Uebrigens wird ber gefunde Menschenverftand bes beutschen Bolfes (alfo boch!) ausreichen, um bas unehrliche Treiben Bismard's richtig zu murbigen!" . . . .

Etwas bänglich ist der "France militaire" zu Muthe bei der Erwägung, daß die Bevölkerung Frankreichs so langsam zunimmt; das Malthus'sche Geseh") zählt zu viel Anhänger in Gallien — und der Gesehgeber (!) muß nun die Sache in die Hand nehmen, damit es dem Kriegsminister dermaleinst nicht an Rekruten gebricht. Das neue Militärgeset schlägt im Artikel 42 bereits vor: "Die Reservisten, welche vier lebende besitzen, treten daraushin sosort zur Territorialarmee über."

Run ist nach Alexander Dumas "die Mutterschaft der Patriotismus der Frauen", — bemgemäß "die Baterschaft auch ein wenig der Patriotismus der Männer". In diesem Sinne wäre "in Frankreich allen Männern ein wenig mehr Patriotismus nöthig". Und zwar schlägt "la France militaire" zur Hebung des "Patriotismus der Baterschaft" allen Ernstes eine gesetzgeberische Ergänzung des oben genannten Artikels 42 vor, dahin lautend: "Die Reservisten, welche ihrem Jahrgang nach in die Territorial-Armee überzusühren wären, und welche Jungsgesellen, kinderlose Wittwer oder kinderlose Ehemänner sind, werden in der Reserve der aktiven Armee bis zum Alter von 35 Jahren behalten". Wenigstens wird dieser Borschlag den Beisall der heirathslustigen französischen Jungrauen gewinnen!

Hebrigens verfichert baffelbe Blatt gleichzeitig, "daß auf Grund ber neuen

<sup>\*)</sup> Brei-Rinber-Suftem!

Militär-Gesetze die frangösische Armee, sowohl an Bahl wie an Werth verftärkt, bereit sein werde, binnen sechs Monaten, d. h. also im Sommer, ins Feld zu giehen".

Und es geschieht ja in der That Bieles in der Armee und für dieselbe. Großartig ist "die Bereinigung der französischen Damen" —, die ohne Beiteres durch den Präsidenten Grevy der Militärbehörde unterstellt und dadurch im vollen Umfange für das Heerwesen nußbar gemacht ist. Artisel 1 des "Reglements" lautet: "Die Bereinigung der französischen Damen wird ermächtigt, in Ariegszeiten den militärischen Gesundheitsdienst zu unterstüßen und den Aranken und Berwundeten die Gaben zukommen zu lassen, welche ihr durch die öffentliche Großmuth zuslessen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird sie der Autorität des Kommandos und der Direktoren des Gesundheitsdienstes unterstellt. Die Mithülse dieser Geseschlichaft kann weder auf den Dienst in vorderster Linie noch auf die Exekutionslazarethe ausgedehnt werden, mit dem ausschließlich die Militärsanität betraut bleibt, — sondern wird beschränkt auf den Territorialdienst".

Jedenfalls ein materiell, wie moralisch bedeutender und bedeutsamer Zuwachs und Beistand zur Erhaltung und Erganzung der personellen Streitmittel bes französischen Wehrwesens!

Ein wichtiger Erlaß ift der des Präsidenten Grevy vom 28. Dezember 1886, durch welchen eine gesährliche Unterlassung, nämlich die Bestellung bestimmter, am Orte residirender Gouverneure und Kommandanten der Festungen, beseitigt ist. "In seder Gruppe von Beseitigungen versieht ein General oder ein Stadsossissier sich in Friedenszeiten die Obliegenheiten des Gouverneurs des Hauptplatzes und des Höchstenmandirenden der Bertheidigung aller Plätze dieser Gruppe, — unter der Autorität des kommandirenden Generals des Armeekorps. Ein General oder Stadsossissier kann ihm beigegeben werden". Zweiselsohne wird die Bertheidigungssleitung in den französischen Festungen durch diese Maßregel bedeutend gewinnen. Bon den vielen Ernennungen interessist und Deerkommandirenden der Bertheidigung!

L'avenir militaire bringt einen sehr verständigen Artikel über: "das Bessestigungswesen und die Mobilmachung", in welchem die Aufgabe der Spertsorts z. klargelegt wird: "An Stelle einer natürlichen Grenze, die uns im Osten sehlt, kann allein unsere Festungsreihe uns in dem gefährlichen Mobilmachungsmomente schühen; sie ist es, welche uns gestatten wird, ohne Störung unsere Konzentrirung zu vollenden, indem sie den Feind während eines mehr oder weniger langen Zeitraumes vor den Wällen unserer Sperrsorts und unserer großen Grenzssestungen aufhält. Diese gestatten uns also demnächst die Offensive zu ergreisen. Folglich müssen unsere Ingenieure die allerdings schwierige Aufgabe leisten, unsere Plätze in den Stand zu setzen, daß sie den neuen Angrisssmitteln widerstehen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß sie dies binnen Kurzem leisten werden".

Gearbeitet wird ja an der Grenze, hüben und drüben, tüchtig, gegen Helhoffit und Melinit! . . . .

Bor einigen Bochen erft hat die Kabrifation ber neuen, fleinfalibrigen Repetirgewehre begonnen und "l'avenir militaire" berechnet, bag es etwa 3 3ahre bauern wird, bis die gange Urmee nebst Reserven verforgt fein wird; bagegen nun richtet bas Blatt einen Scharfen Angriff. Es bemerft, bag bie Frage über bas befte Repetirgemehr noch nicht fpruchreif ift; bag es fich alfo gunach it barum handelt, - nach bem Beispiel von Deutschland, Defterreich u. a., - fcnell bie porhandenen Bewehre mit einem Dechanismus zu verfehen (Magagin), ber bie Bermendung berfelben als Repetirgewehre gestattet. "Wir behalten nun unfere alten unveränderten Gemehre für lange Beit noch bei; bei ber heutigen politischen Lage ein febr gefährlicher Entichluß, nicht am wenigften in moralifder Sinficht. Denn unfer für alle Ginbrude fo empfänglicher Golbat fann nicht ins Feld ruden mit einer Baffe, Die er fur ichlechter halt, als Die feiner Begner! Deshalb mar es, wie gefagt, geboten, vorweg die jetigen Bewehre zu aptiren, - und ingwischen Die Frage nach bem beften Repetirgewehr reifen zu laffen, fie fpater wieber aufzunehmen, "wenn wir auf eine langere Friebensperiobe rechnen burfen".

Ende Januar ft eine neue "Inftruktion über das Gefecht der Infanterie" erschienen, welche Abänderungen der betreffenden Borschriften vom Juli 1884 enthält; u. zw. sehr verständige Abänderungen, denen selbst "l'avenir militaire" volle Anerkennung zollt. Wohl ist die neue Instruktion sehr methodisch, ausführlich und stellenweise phrasenhaft abgefaßt; aber die Grundgedanken sind trefflich, und man darf sagen, daß diese Neuschaffung einen ganz gewaltigen Einfluß aus die Kampsweise der französischen Insanterie üben wird.

Bor allen Dingen ist es die energische Betonung der Offensive um jeden Preis! Fortan gelten als bindend die Gesichtspunkte: allgemeine Steigerung der Eignung unserer Infanterie für das Offensivgesecht; Steigerung der Dichtigkeit des Feuers durch Berringerung der Gesechts-Frontalausdehnung (von Beginn des Feuers dis auf 600 Meter sind die Schützen Arm an Arm!), endlich bei jeder Offensiv-Unternehmung die Aufstellung einer Angriffstruppe scharf getrennt von der Borbereitungstruppe.

Es ist jest vorgeschrieben, daß für die Gesechtsübungen Truppeneinheiten aufzustellen sind, deren Stärke, so weit möglich, sich der Kriegsstärke nähert. Das Schüßenseuer wird geregelt durch Ansagen der Patronenzahl, u. f. f. Aber die Sauptsache bleibt:

"Französische Ohren haben endlich die Freude, durch ein offizielles Buch verkünden zu hören, daß Kühnheit, der Geist des Entschlusses und der Initiative, der Drang zu handeln und der Muth der Berantwortung die Haupttugenden eines Heeres und die sicherste Bürgschaft für seine Erfolge sind; daß der wichtigste aller Faktoren im Kriege die moralische Energie des Kämpsers ist; daß man demgemäß Alles daran sehen muß, diese moralische Energie zu entwickeln, zu sestigen, ausschäftigen, siesen durch die Justruktion; daß endlich die gesunden und wahrhaftigen, so beredt von Dragomirow gepredigten, von ihm großentheils aus dem

Studium unserer Militärannalen gezogenen Gedanken jest bei uns ihre volle Anserkennung gefunden haben". . . Der einzige Fehler der neuen Instruktion ist, nach dem "avenir militaire", ihr spätes Erscheinen; zwölf Jahre hindurch sind Generationen französischer Offiziere durchtränkt von der unglückseligen Anschauung, daß die Desensive überlegen, daß Zaghaftigkeit und Langsamkeit beim Angriff nothwendig seien. Bielen, zumal älteren und höheren Besehlshabern, wird es schwer sein, sich plöslich in das Entgegengesetzte hineinzusinden. Und leider! — sind die Deutschen auch in dieser hinsight wieder weit voraus!

Es sollen Korpsmanöver von 20-tägiger Dauer in diesem Gerbste abgehalten werden beim IX. und beim XVI. Korps; Küstenschutz-Manöver beim XV. und XI. Korps. Die 1. und 4. Kavallerie-Division üben, wiederum unter dem General L'Hotte, im Lager von Chalons; jeder Division sind ihre drei reitenden Batterien beizugeben. "Eins der Armeetorps, welche nur Divisions- oder Brigademanöver abhalten sollen, wird außerdem noch für dieses Jahr außersehen werden zur Probe-Mobilmachung; dasselbe hält weiter keine Manöver ab".

Ja, diese Probe-Modilmachung! Bielleicht wird sie überholt durch die allgemeine, ernstgemeinte! Und hat die — "zur Probe" wirklichen Werth? "Le Progrès militaire" stellt — wohl mit Recht — dies in Abrede. Ob Alles glatt verläuft, läßt sich doch nur erkennen, wenn eben Alles so vorgenommen wird, wie es im Kriegsfalle sein würde, oder wenigstens annähernd so. Wie wollte man nun während dreier Tage den Eisenbahnverkehr einer Gegend unterbinden, ohne das ganze Land in Mitleidenschaft zu ziehen und enorme Ensschäugungen zu zahlen. Man kann doch auch nicht alle, in den Listen des Korps geführten Leute eindesordern, obenein wenn sie im Auslande wohnen! Und gerade im letzteren Detail liegt ein Haupterschwerniß für eine Modilmachung. — Wenn man aber, wie vorgeschlagen ist, überhaupt die Territorialarmee gar nicht mit hineinzöge? Dann wäre das eine Farce, aber keine Modilmachung! Schließlich: der moralische Faktor sehlt, der Eindruck bei allen Modilisirten, daß sie Familie und Geschäft verlassen müssen und terläßt die Probe.

Bon den vielen und heftigen Angriffen, denen Boulanger seitens seiner polistischen Gegner auch innerhalb der Armee nach wie vor ausgesetzt ist, soll diesmal geschwiegen werden, obgleich es interessant ist, einmal hinter die Koulissen — das Wort paßt hier sehr gut! — zu sehen.

Bemerkenswerth ist ein Artikel des "Avenir militaire" über den "Korpsgeist in der Armee". Das Blatt sagt u. a.: "Die Deutschen werfen uns in brutaler Offenheit vor, daß die französische Armee angefressen sei durch den Egoismus; die Solidarität, die Kameradschaft, der Korpsgeist fliehen die Reihen ihres Dssigiertorps. Zwischen Borgesetzen und Untergebenen besteht weder gegenseitige Anhänglichteit, noch das Gefühl der hingebung und Zuneigung; der Individualismus allein blüht". . . L'avenir giebt das im Großen und Ganzen zu. Man hat alle Dienstzweige, die Bewaffnung, Ausrüstung u. s. w. zu besonderer Höhe geförbert, das moralische Element, das Berhältniß zwischen Borgesetzten und Untergebenen, der Korpsgeist bei den Offizieren sind im Rückstande geblieben, weil nicht gebührend beachtet. Und dabei haben wir gesehen, wohin 1870 uns dieser Uebelstand geführt, bei Weißenburg, Spicheren u. s. f. f., — während bei den Deutschen gerade die enge Kameradschaft Wunder gewirft hat. . . . Jest noch sieht man es: wenn eine besohlene Zusammentunst alle Offiziere im Garnison-Kasino vereinigt, dann sißen die Stadsoffiziere und die Kapitäns an getrennten Tischen; die Ginen sowohl wie die Andern tragen es zur Schau, daß sie mit den Lieutenants und Unterlieutenants nichts gemein haben wollen. Und doch nützt diese Absonderung nichts; bei dem moquanten französischen Bolke ist doch die Autorität der Borgesetzten start angesressen, die nur auf der größeren Zahl der Galons beruht. In der Fremde und bei Bölkern, deren Zuschnitt aristokratisch ist, haben Männer, wie Schellendorf und Prinz Hohenlohe, den Muth, außer Dienst die Kameraden ihrer Offiziere zu sein. Es ist pikant zu sehen, daß das demokratische Frankreich es abslehnt, diesem Beispiel zu solgen". . . .

# Literatur.

Ein neuer "Beitrag gur Geschichte bes Ordens Pour le merite."

Genanntem hohen Orden gebuhrt im Jahre 1890 ein 150 jähriges Jubilaum; und eine desfallsige Monographie ift bem Jubilarius ein Desiderium. Das öfterreichisch-ungarische Heer erfreut sich des Besiges einer dem Maria-Therestaderben 100 Jahre nach bessen Stiftung gewidmeten Gebenkschrift.

Aller Ansang sei "schwer"; dies lehrt uns ein uraltes Sprichwort, welches sich auch bewahrheitet hinsichtlich einer Geschichte des Pour le mérite; denn aus den thatenvollen, ruhmreichen Regierungsjahren des Königlichen Ordensstifters sehlt eine amtliche Liste der Pour le mérite-Ordensritter. Die preußische General-Ordenstommission, welcher die Buchführung über alle Ordensertheilungen obliegt, entstand erst im jezigen Jahrhundert. Aber gerade die Schwierigkeit eines Nachweises: wann, wo, weshalb und wie der große König Sein Mérite-Kreuz verausgabte — nebst der Genauigkeit dei Ansührung von Ramen und Personalia der Empfänger — regt an zu ausdauerndem, der Mühe werthen und wirtlich ergebnissvollem Forschungseiser. In unseren Tagen haben zwei nicht mehr lebende

Herren sich mit der Pour le mérite-Geschichtssache beschäftigt, aber druckschriftlich Richts zu Stande gebracht. Um so verdienstlicher ist es, daß eine Arbeit, welche freilich mancherlei Borkenntnisse und eine spezielle Belesenheit in der Friedrichs-literatur erheischt, in neuester Zeit unternommen und veröffentlicht wurde. Herr Major a. D. Schnackenburg erweitert und berichtigt im 1. Beihest des M.-W.-Blatts 1887 frühere Notizen über die Pour le mérite-Ertheilungen 1740—1786. Wenn einzelnen Familien aus dieser Publikation dankenswerthe Nachrichten zusließen, so erweist sich weiteren Kreisen vorliegender "Beitrag" zur Geschichte des Ordens Pour le mérite in noch höherem Grade werthvoll für die Mehrung der Bekanntschaft mit unvergesbaren friegsmännischen Arbeitsleistungen während der Fridericianischen Aneiserung zum "Berdienst."

Möge eine vollständige Pour le mérite-Jubilaumsschrift rechtzeitig begonnen und ruhmlichst vollbracht werben. Gr. L.

Der Instruktor. Ein taktischer Führer burch die schweizerische Solbaten- und Rompagnie-Schule. Bon H. Bollinger, Oberst der Infanterie. Bürich 1887. Preis 1 Frc. 60 Cts.

Der genannte Autor bes oben angegebenen kleinen Hilfsbüchleins hat an ber Redaktion bes gegenwärtig geltenden schweizerischen Exerzierreglements Antheil gehabt und nun sich veranlaßt gefunden, den Unteroffizieren des eidgenössischen Bundesheeres ein brauchbares Handbuch für bessere Uebersicht und eingehendere Kunde der hauptsächlichen Dienstvorschriften zu geben. Das im Taschenformat erschienene kleine Buch enthält ein ca. 4 Seiten umfassendes Borwort, dem dann als I. Theil die Soldatenschule mit Ginleitung und in drei Abschnitten solgt, worauf der II. Theil, die Kompagnieschule, mit Einleitung und sieden Abschnitten ben Abschluß bildet.

Die Einleitung des Auffates "Soldatenschule" giebt diverse Anregungen und hinweise für die Instruktionsmethode, wonach dann der erste Abschnitt die Ausbildung der einzelnen Refruten und kleineren Gesammtabtheilungen in den von ihnen verlangten körperlichen Leistungen ohne Gewehr betrifft und in dieser hinsicht hier für alle schweizerischen Truppengattungen versaßt ift.

Der zweite Abschnitt giebt Anleitung zur richtigen Handhabung der Handfeuer-(und Stoß-) Waffe, der dritte dagegen behandelt für die Säbel führenden Truppen Gebrauchsweise und Tragart dieser Waffe, sowie Benutzung derfelben zu Ehrenbezeugungen.

Der II. Theil dieses militärischen Lehrbuches lehrt unter dem Gesammttitel: "Kompagnieschule" die Formation der Kompagnie, deren Bewegungen und Wassensgebrauch sowohl in geschlossener Ordnung als auch in zerstreuter Gesechtsweise. Auch hier geht eine Einleitung voran, die hauptsächlich die Organisation der Kompagnie betrifft und am Ende des Ganzen, in einem besonderen Schlufabschnitte eine Ergänzung findet. Die Ausstellung der Kompagnie zur Inspektion sowie das

Defiliren berfelben, wird ba speziell erörtert in ben fur bas ichweizerische Bundesheer gegebenen Borfchriften und Beftimmungen.

Da schweizerische Truppenchess bei Ausarbeitung berartiger handbücher in ber Regel etwas eklektisch zu Werke geben, d. h. zuvor die maßgebendsten und best begründetsten Borschläge, Weisungen und Anregungen auswärtiger hervorragender Truppenführer ebenfalls erst auf's Genaueste prüsen, so kann man gewöhnlich beim Erscheinen derartiger Fache und Ergänzungs-Leistungen mit einiger Sicherheit auch darauf rechnen, daß dieselben in fremden militärliterarischen Kreisen Beachtung finden.

In schweizerischen Militärzirkeln, sowie auch in weiteren Schichten ber Landesbevölkerung, tritt mehr und mehr zur Zeit die Gewisheit in den Vordergrund der Tagesfragen, daß der nächste mitteleuropäische Arieg schon größere Ansorderungen an die nationalen Wehrträfte der schweizerischen Gidgenossenschaft stellen konnte. Daher rührt auch derartige Regsamkeit auf militärischem Lehrgebiete.

Die gehnte und elfte Schluflieferung der neuen Uebersichtskarte von Mittel-Europa. 1:750 000.

Bor Rurgem find im Generalbepot bes t. f. militar : geographifchen 3nftitutes (R. Lechner's Sof- und Universitäts-Buchhandlung, Wien, Graben 31) die aus 6 Blattern beftehende gehnte und Die aus 3 Blattern beftehende elfte Lieferung ber neuen Ueberfichtstarte von Mittel-Europa erschienen. Die beiden Lieferungen enthalten folgende Blätter: A 2 Lugemburg, Det, Chalons fur Marne; C4 Agram, Brod, Sarajevo; C5 Raguja, Mojtar; D4 Semlin, Belgrad, Ugice; D5 Röprulu, Brifting, Stutari; D6 Elbafan, Jvanning, Korfu; E5 Sophia, Philippopel; F5 Konftantinopel, Schumla, Abrianopel; Blatt C5 enthält Mittel- und Gubbalmatien, fleine Theile von Bosnien, beinahe bie gange Bergegowing, Die weftliche Salfte von Montenegro und in der fubmeftlichen Ede bes Blattes eine fleine Bartie von Italien. Diefes Blatt enthält auch Die Erflärung ber Beichen, sowie ber Schriftgrößen und Schriftgattungen. Die Blätter D4, D5 und D6 enthalten im Rorben bas Temefer Banat, einen fleinen Theil bes öftlichen Bosnien, bas Konigreich Gerbien, Novibagar, ben weftlichen Theil von Montenegro, Albanien und ben nördlichen Theil von Briechenland. Blatt E5 enthält einen fleinen Theil vom öftlichen Gerbien, nabezu gang Bulgarien, einen fleinen Theil von Oftrumelien und ben nördlichen Theil ber öftlichen Türkei; Blatt F5 Oftrumelien bis gum fcmargen Meere und einen großen Theil des Gudens von der öftlichen Turtei mit Ronftantinopel und Ctutari mit ber Darbanellen-Strafe. Ferner ift gleichzeitig mit ber 11. Lieferung ein Blatt ericbienen, welches eine turge Unleitung zur Aussprache ber in ber Ueberfichtstarte vorfommenden nichtbeutschen Ramen enthält und ein Berichtigungsblatt mit ben Rachtragen des Jahres 1855. Dit Diefen beiben Lieferungen ift nunmehr bas gange Kartenwert abgeschloffen und bas militar geographische Institut hat die Aufgabe, Die es fich gestellt hat - Die Karte im Mage 1 : 750 000 (ein Behntel ber Spezialfarte ber öfterreichisch-ungarifden Monarchie) in planimetrifcher Projettion jum Aneinanderfugen der einzelnen Blatter und technisch auf

Brund helivgraphischer Reproduction als Karbenfarte berart zu bearbeiten, bag alle wichtigen oft getrenntem Studium bestimmten Materien, fo bie Sybrographie, Die Drographie, Strafennen und Schrift burch Trennung nach Farben bem Auge bes fundigen Rartenlesers möglichst selbstffandig und boch in harmonischem Busammenhange miteinander entgegentreten -, in gludlicher Beife ju Ende geführt. Es burfte ichmer fallen, ein Rartenwerf zu finden, bas ben gewaltigen Stoff bes gangen, bicht bevölferten und fultivirten Mittel-Europa nach allem ber Fachwiffenichaft gugangigen graphischen und ftatiftischen Materiale in ber gebrangten Form von 45 Blättern in gleich muftergiltiger Beife behandelt. Die Rarte, welche im Norden bis Memel, im Guben bis Ronftantinopel und Rom, im Beften bis Lille, Augeres-Avignon, im Dften bis Riem und ben Bosporus reicht, umfaßt 45 Blatter, welche auch einzeln (a 2 Mart) bezogen werben tonnen. Die Firma Lechner, Graben 31, beabfichtigt, eine neue Cubftription auf Diefes icone Rartenmert ju eröffnen, und fann baffelbe fomplet auf einmal ober in monatlichen ober vierteljährlichen Lieferungen bireft ober burch Die Simon Schropp'iche Sof- und Landfartenhandlung bezogen werben. Bu biefem 3wede verfenden bie genannten Firmen Ueberfichtsblatter und Profpette gratis und franto. 27.

König Albert von Sachsen und die sächsische Armee, von Osfar Säußler. Zweite vermehrte Auflage. Leipzig 1886. Berlag von Morit Ruhl.

Eine vortreffliche, patriotische Schrift! — Bereint stehen Deutschlands Fürsten und Bölker um den kaiserlichen Thron. Im engeren Baterlande aber schlägt das Herz warm und treu zum angestammten Fürstenhause — dem sächsischen. Auch minder mächtige Fürsten trugen zur Einigung und Bertheidigung Deutschlands bei; viele haben ihre Landeskinder selbst zum Siege geführt. Unter ihnen ragt König Albert von Sachsen, — seiner Zeit der Kronprinz von Sachsen und Führer der Maas-Armee genannt, — rühmlichst hervor. Das Leben dieses edlen Herzichers und die Geschichte seiner braven Armee zu schildern, ist der Zweck des vorliegenden Büchleins. "Der Lorbeer aber, welchen die Stirne des Sachsenkönigs schmückt, trägt die Ausschlichtst. Bletz, Sedan und Paris!" —

Wie vordem Pepold in seiner Schrift: "Das Militärische aus dem Leben des Königs Johann von Sachsen" — siehe Juniheft 1884 unserer Blätter! — dem Bater pietätvoll ein Denkmal setzte, so jetzt Häußler dem Sohne, nur daß Letzterer, der Führer der Maasarmee, ungleich mehr "Deffentliches" gethan hat, insbesondere als Soldat. So bildet die oben erwähnte Schrift manche schäpbare militärische Ergänzung zu der Schuster-Francke'schen "Geschichte der sächsischen Urmee", welche im Aprilhest 1885 unserer Zeitschrift besprochen worden ist. Obenein tritt König Albert als Mensch und Regent hier in klare Beleuchtung.

Histoire de l'artillerie belge par J. J. Th. Timmermans, lieutenant d'artillerie. Bruxelles et Leipzig. C. Muquardt (Merzbach et Falk). 1886. Die Belgier zeichnen diese Schrift — als eine bedeutende, interessante, patriotische — aus; sie thun recht daran. Stehen wir den geschilderten Ereignissen
ferner, so nehmen wir als Soldaten doch Antheil an den Kämpfen des kleinen
Nachbarlandes, zumal die Schilderung der Antheilnahme der Artillerie au diesem
Kampse dem Herrn Berfasser äußerst wohl gelungen ist. Seine Darstellung ist
einsach, durchsichtig, anziehend. Schade, daß nicht etliches Kartenmaterial beigegeben ist!

Scharnhorst. Bon Max Lehmann. Erster Theil. Bis zum Tilsiter Frieden. Mit einem Bildniffe und brei Karten. Leipzig. Berlag von S. Hirzel 1886.

Max Lehmann gehört zu ben Bedeutendsten unter unseren jüngeren historikern. Seiner Streitbarkeit bei Widerlegung von Legenden und Aufspürung der Wahrheit, zumal hinsichtlich der preußischen Geschichte zu Ausgang des vorigen und in den beiden ersten Decennien dieses Jahrhunderts, hat unser Journal schon mehrsach zu gedenken Gelegenheit gehabt. So im Junihest 1876: "Anesebet und Schön"; — im Junihest 1877: "Stein, Scharnhorft und Schön."

Wir haben es hier mit einem Geschichtswerke ersten Ranges zu thun und freuen uns desselben und danken dasur bem herrn Berfasser auf das Wärmste. Tritt uns doch aus der Darstellung die Gestalt unseres alten, treuen Generals Scharnhorst in plastischer Klarheit entgegen. In der an heinrich von Treitschte gerichteten Widmung sagt Max Lehmann: "Nehmen Sie das Buch freundlich auf: es ist ein Stück meines Lebens geworden, und ich darf sagen, daß es auch ein Stück meines herzens enthält".

Ja, biese Empfindung hat der Leser auf jeder Seite. Die Darstellung ift warm, edel, klar, — von sachlicher Schärfe, aber ohne Bitterkeit, wenngleich nicht ohne Polemik.

Es ift nicht möglich, mit wenigen Worten solchem Werke gerecht zu werden. Möge diese kurze Unzeige des ersten Theiles genügen, um die Kameraden zu Lehmann's Scharnhorst greifen zu laffen. Wir behalten uns vor, das ganze Werk f. B. an anderer Stelle eingehend zu würdigen.

Im Feindeslande. Eine in französische und rusische Sprache übertragene Zufammenstellung von Fragen und Befehlen zur Erleichterung des dienstlichen Berkehrs von Offizieren und Militärbeamten mit den Bewohnern okkupirter feindlicher Gebiete von Josef Deml, Premierzeiteutenant im Kgl. Bayer. 12. Infanterie-Regiment "Brinz Arnulf". Reu-Ulm. Selbstverlag des Berfassers. 1886.

Daß ein solches Buch an sich von praktischem Werthe ist, wird Niemand ableugnen; es wäre ja im Grunde genommen wünschenswerth, daß Jeder von uns die Sprache unseres zufünstigen Gegners vollständig beherrschte. Das wird nun freilich für ewige Zeiten ein frommer Wunsch bleiben — aber spezielle Borbereitung

für das, was der deutsche Offizier im Kriege mit Frankreich oder Rußland wohl so hauptsächlich an Phrasen und Wörtern brauchen wird, kann schon für Friedenszeiten nützlich sein. Das Buch des süddeutschen Kameraden entspricht inhaltlich allen billiger Weise zu stellenden Anforderungen. Die französische und russische Phraseologie ist korrekt; die Auswahl und der Umsang der im Konversationstone gehaltenen Stoffe glücklich getroffen.

Dagegen haben wir andere Einwendungen — mehr formeller Art, die wir bem Berrn Berfaffer nicht vorenthalten wollen.

Er hat nebeneinander gestellt die deutschen, französischen, tussischen Phrasen. Dadurch ist das Format länglich-unhandlich geworden, immerhin ein Fehler, da das Büchlein doch womöglich im Kriege in der Tasche mitgesührt werden soll. Es ist serner anzunehmen, daß nur Wenige das Büchlein gleichzeitig für das Französische und das Russische um Rath fragen werden im Frieden, — im Kriege erst recht nicht, sondern da für die eine Sprache des jeweiligen Gegners. Also rathen wir sortan, aus dem einen Büchlein deren zwei, dünnere, schmalere, handelichere, billigere zu machen, u. zw.: ein deutsche französisches und ein deutscherussisches.

Ferner: so wie das Büchlein jest ist, sest sein Gebrauch die Kenntniß der russischen Druckschrift und Aussprache voraus. Wir können uns aber wohl denken, daß bereits im Frieden ober bei herannahender Kriegsmöglichkeit Offiziere sich an das Studium des russischen Büchleins begeben, lediglich zu dem patriotischen Zwecke, die Phrasen anzuwenden vorkommenden Falles — ohne die bekanntlich sehr schwierige russische Zurache zu studiren. Danach wäre es erforderlich, daß Kamerad Deml der neuen deutscherussischen Aussgabe eine kurzgesaßte Uebersicht der russischen Charaktere nebst Aussprache im Deutschen, sowie einige russische Säge zeworanschiedte, salls er nicht vorzöge, die neue Arbeit, gleich der jeßigen, in drei Kolonnen zu spalten und zwar: Kolonne 1: deutsche Phrase, — Kolonne 2: russische Phrase, in russischen Buchstaben, — Kolonne 3: russische Phrase in der deutschen Aussprache! Damit wäre Allen geholsen. — Wie gesagt, das ist ja Ansichtssache; die unstrige steht hier. —

#### Guerre de 1866. En Allemagne et en Italie.

Wir haben vor Kurzem\*) Aft genommen von der "Bibliotheque internationale d'histoire militaire", als eines Sammelwerkes großen Stiles. Die Herausgeber Merzbach und Falk, "librairie militaire E. Muquardt", in Brüssel, haben dem ersterschienenen Bande Nr. 9 "Précis de la campagne de 1805 en Allemagne et en Italie" schnell die Beschreibung des Feldzuges 1866 in Deutschland und in Italien folgen lassen. Dieser neueste Band, Nr. 22, der ein Stüd Zeitgeschichte erzählt, unterliegt besonders scharfer Prüsung seitens der noch lebenden Mitrather und Mitthater. Hier können wir klar erkennen, ob und in

<sup>\*) 3</sup>m Juli-Muguftheft 1886.

wie weit es bem Militargefchichteschreiber ber belgischen Berlagshandlung gegludt ift, fein Berfprechen hinfichtlich ber Objettivitat zc. ber Darftellung gur That werden zu laffen. Wir find geradezu überrascht von ber Knappheit, Rlatheit und absoluten Buverläffigkeit ber Darftellung, welche ben ftrategischen und tattifchen Berhaltniffen ebenfo Rechnung tragt, wie ben Gigenthumlichteiten ber fich befampfenben Bolfer und Beere. Und por allen Dingen berührt, neben ber Clegang des Stile, wohlthuend die völlige Unparteilichfeit bes Beichichtsichreibers; nur die Thatsachen sprechen, taum hier und ba ein Wort ber Buftimmung und Anerkennung, fondern bei hervorragenden Thaten eine erhöhte Barme ber Schilberung. Und wo Rritif in ungunftigem Ginne geubt worden, - meift ertennbar durch die Bruppirung der Thatfachen und Bufammenfaffung der Folgen falfcher ober mangelhafter Dagnahmen, felten ausgebrudt burch beftimmte, tabelnbe Bemerkungen, - ba ift die Kritif eine magvolle und fachlich begrundete, ber auch Die Betroffenen wohl beipflichten ober eine gemiffe Berechtigung nicht verfagen werben. Die boppelten und breifachen Operationslinien ber Italiener und Breugen werben ebenfo beanstandet, wie die Unthätigfeit der Desterreicher und ihrer Berbundeten. Die tapfere Bertheidigung bes Erzherzogs Albrecht und bes Generals Ruhn in Italien finden gleiche Anerkennung wie Die energische Offenfive Faltenfteins und Manteuffels am Main. 3m Uebrigen muß angenommen werben, bag ber Lefer bes Wertes fich felbft ein Urtheil zu bilben vermag und g. B. erkennt, wie ber von ber Theorie rundweg verurtheilte Anmarich ber Breugen nach Bohmen in brei getrennten Rolonnen, im gegebenen Falle, praftifch, ber richtigfte mar. - Beringe Ausftellungen haben wir zu machen gu G. 75: Die Avantgarbe ber Elbarmee rudte bereits am 15. Juni 1866, Abends, über die fachfische Grenze und bimafirte in ber Racht gum 16. bei Riefa an ber brennenden Brude. - G. 89: Das Dori Sühnermaffer ift von ben Breugen am Bormittage bes 26. Juni in Befit genommen und behalten, nicht erft am Abend "wiedergenommen." Das bort engagirt gemejene öfterreichische Jagerbataillon tragt die Rummer 32, nicht 3, wie es im Precis heißt. - Auf ber Rarte G. 68 fehlt ber Ort "Rirchheiligen", von welchem im Terte bie Rebe ift! - Beringer Schatten bei viel Licht! Wir freuen uns ber Fortfegung Diefes geschichtlichen Cammelwerfes. 4.

Jur Aufstellung der Schustafeln für Wurffeuer und Tafeln für das indirekte und Wurffeuer dis zu 21° Abgangswinkel und für Abgangsges schwindigkeiten von 240 m an abwärts. Unter Uebersetzung einer italienischen Abhandlung vom Artilleriemajor Siacci bearbeitet und aufgestellt durch v. Scheve, Artilleriehauptmann. Mit einer Tafel. Berlin 1886. E. S. Mittler u. Sohn, Königl. Hofbuchhandlung. 1,75 Mt.

Die Schrift, welche ihren Inhalt burch ben ausführlichen Titel fundgiebt und ben betheiligten Spezialfreisen von hohem Interesse und Werth sein wird, ift ein Sonderabbrud aus bem "Archiv für bie Artilleries und Ingenieur-Offiziere bes beutschen

Reichsheeres". Es sei darauf hingewiesen, daß herr hauptmann v. Scheve schon eine Schrift eines andern italienischen Ballistikers von Ruf, des hauptmanns Braccialini, uns nuthar gemacht hat: "Lösung ballistischer Aufgaben für flache Flugbahnen". — worüber das Juli-Augustheft 1885 unseres Journals sich ausspricht.

5

Unter der Ariegoflagge des Deutschen Reichs. Zweite Reihe. Kreugerfahrten in Dit und Beft. Bilber und Stiggen von ber Reife S. D. Rreuger-Rorvette "Anmphe" April 1884 bis Oftober 1885 von B. G. Beims, Raiferl. Marinepfarrer. Leipzig 1886. Ferbinand Sirt u. Sohn. Der "erften Reihe" Beims'icher Schilberungen - "Beltreife S. D. S. "Elifabeth" 1881-1883" - hat bas Septemberheft 1885 ber "Reuen militarifden Blatter" eine außerorbentlich warme, anertennenbe Beurtheilung gumenben tonnen; und eine gleiche Unerfennung hat bas geifts, gemuthe und humorvolle Buch ausnahmslos bei allen Blättern und im großen Bublifum gefunden. Ein gleicher, wohlverdienter Erfolg tann und wird der zweiten Reihe, "ben Rreugerfahrten in Dft und Beit", nicht fehlen; benn biefelben feltenen und hohen Borguge, Die bas erfte Buch zu einer feffelnden Lefture machten, find auch bem neuesten Reisemerte ju eigen. Ein mabres Rabinetsftud, Die einleitenben Erinnerungen an Die nordbeutsche Beibe, an bas Beibeborfchen, in welchem Bfarrer Beims 31/2 Jahr lang bes geiftlichen Amtes wartete, bevor er zur Marine ging, unter "bas fahrende Bolt". Aber wir meinen, Dieje Abe und Umfehr von ber Beibe jum Baffer mar boch gut, fonft entbehrten mir bie beiben Reisewerte, Die gu ben trefflichften aller Beiten in ihrer Bunft ameifelsohne au rechnen find. Die Alma Mater au Erlangen, welcher die Rreugerfahrten mit prächtigen Worten gewidmet find, tann ftolg fein auf Diefen Reife-Bögling und Brediger! 6.

Bibliographie de la guerre franco-allemande (1870—1871) et de la Commune de 1871. Catalogue de tous les ouvrages publiés en langues française et allemande de 1871 à 1885 inclusivement, suivi dune table systématique par Albert Schulz. Paris 1886. Librairie H. Le Soudier. 2,40 Mk.

Ein Franzose mit dem etwas deutsch-klingenden Namen Albert Schulz hat diese, soweit wir prüsen konnten, lückenlose Zusammenstellung aller Werke und Schrift gesertigt, die sich auf den Krieg 1870/71 und die Rommune-Kämpse 1871 beziehen: eine schier unglaublich umfängliche Literatur, deren Abschluß übrigens noch nicht abzusehen ist und zu der Herr Schulz später wohl Nachträge liesern wird. Das sleißige Sammelwerk hat einen ganz bedeutenden Werth, für heutige Zeit schon und noch mehr für die zukünstige, als Duellennachweis zu "der" Geschichte des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich, — und wird seinen Platz sinden in den Bibliotheken der Soldaten, Politiker, Geschichtsforscher, der Gebildeten überzhaupt, die sich für den großen Kamps interessiren. Das alphabetische Berzeichniß

am Schlusse erleichtert das Nachschlagen und ermöglicht das sofortige Auffinden aller Werke, welche in Frankreich und in Deutschland über jedes einzelne Ereigniß bes Krieges erschienen sind.

Das Meisterschafts-Instem zur praktischen und naturgemäßen Erlernung der russischen Schafts- und Umgangssprache. Nach Dr. Nichard S. Rosensthals neuer Methode, in kurzer Zeit eine Sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernen, zum Selbst-Unterricht für das Russische bearbeitet von Heinr. Wilh. Ad. Keller. In 20 stufenmäßigen Lektionen a. 1 Mark. Leipzig. C. A. Rochs Verlagsbuchhandlung (J. Sengbusch).

Die Keller'schen Unterrichtsbriefe zur Selbsterlernung der ruffischen Sprache haben überall das Lob der vorzüglichen Brauchbarkeit erworben, welches ihnen in weiterer Begründung das Junihest 1885 unseres Journals gespendet hat. Den damals erschienenen 7 sind jest weitere 8 Lektionen in ebensoviel Hesten gesolgt, so daß zu hoffen ist, die Bollendung des auf 20 Lektionen berechneten Werkes werde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gewiß ist, daß zur Erlernung gerade der russischen Sprache ein eiserner Fleiß, seltene Energie ersorderlich sind, — gewiß aber auch, daß die Keller'schen Lektionen dem Lernenden die möglichste Erleichterung gewähren bei Bewältigung der Schwierigkeiten.

Eine ausgegrabene Reitinstruktion von A. von Winterfelb. Bierte Auflage. Berlin. Berlag ber Liebel'ichen Buchhanblung.

Es genügt die Anzeige einer abermaligen Auflage Dieser humoristischen Arbeit "in vierzehn Gefängen", welche "dem Andenken der alt-griechischen und modernbeutschen Reiterei gewidmet" ist!

## Kleine Mittheilungen.

Schweiz. Landsturm. Das Bundesgeset vom 4. Dezember 1886 versügt, daß — neben dem Auszug und der Landwehr — der Landsturm einen Theit der gesehmäßig organisirten Schweizer Wehrkräfte bildet. Jeder Schweizer Bürger zwischen 17 und 50 Lebensjahren, welcher nicht zum Auszug oder zur Landwehr gehört oder vom Dienste besreit ist, gehört zum Landsturm; zu demselben können auch Freiwillige unter 17 oder über 50 Jahren treten. Die aus dem Auszuge oder der Landwehr ausgeschiedenen Offiziere können verpflichtet werden, die zum Alter von 55 Jahren im Landsturm zu dienen. Derselbe wird nur in den Zeiten

bes Rrieges ober ber Rriegsgefahr (!) aufgeboten — und fann in ber Regel (!) nicht außerhalb ber Grenzen bes Landes verwendet werben.

Man beachte wohl: "in der Regel"; die Schweiz ist demnach nicht nur auf energische Bertheidigung ihres Gebietes bedacht, sondern gedenkt unter Umständen auch offensiv zu werden und selbst mit dem Landsturm in seindliches Gebiet einzurücken. Allen Respekt vor dieser Entschlossenheit, die nicht versehlen wird, ihren Eindruck zu machen. Möchte Belgien in seiner ähnlichen "neutralen" Situation sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen. —

Beiter: Die Einberufung des Landsturms wird durch den Bundesrath angeordnet und durch die Militärbehörden der Kantons ausgeführt. Lettere können vom Bundesrath ermächtigt werden, selbst ständig einzelne Theile des Landsturms aufzubieten — und diese Ermächtigung kann selbst höheren Truppenbesehlshabern ertheilt werden. Im Nothsall können, auf Beschluß des Bundesraths, die Mannschaften des Landsturms berusen werden, den Auszug und die Landwehr zu ergänzen; umgekehrt können die Ofsiziere des Auszugs und der Landwehr zur vorübergehenden Dienstleistung beim Landsturm verwendet werden.

Der Landsturm steht unter bem Militärstrafgeset; er leistet ben Gid, hat biefelben Rechte und Pflichten, wie die Truppen bes Bundesheeres.

Die taftische Organisation bes Landsturms wird vorbereitet; Die Kantone führen Register über Die Stärfe beffelben.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß der Schweiz durch dieses Landsturms gesetz eine bedeutende Berftärfung ihrer Wehrkraft zuwächst. Rechnet man dazu die in neuerer Zeit bewilligten, verhältnißmäßig bedeutenden Summen für Befestigungen, Ausrüftungszwecke 20., so erhält man den Eindruck, daß das Schweizer Bolt jest, wie einst, zu allen Opfern bereit ist, um jedem Feinde das Eindringen zu verwehren.

Leiber hat bas beutsche Bolt, — insofern es burch ben Reichstag repräsentirt wird, — am 14. Januar 1887 bas schmähliche Kehrbild geliefert. 3.

- Gin Offiziers-Feldkochgeschirr. Die Firma hermann Buppermann in Binneberg bei Altona (Bolftein) hat ein neues Offiziers-Feld-



Bu praktischen Bersuchen hatten wir bisher noch feine Gelegenheit, so daß wir uns vorläufig auf die Angaben der Fabrik und eines Artikels der "Blätter für Ariegsverwaltung" beschränken muffen.

Das Feldkochgeschirr ift für 6 Personen eingerichtet, hat geschlossen die neben dargestellte Form, zwischen den Bügelösen gemessen einen Durchmesser von ca. 33 cm, bei heruntergeschlagenem Bügel eine Sobe von 30 cm und wiegt komplet 8 kg.



Reue Dill. Blatter, 1887. Darge Beft.

Die fammtlichen Gefäße find aus einem Stud beften Stahlbleches geftanzt und mit chemisch reinem Binn nach beutschem Berfahren verginnt.

Das tomplete Rochgeschirr fest fich gusammen gus:

| Cub | Trump | THE SCOTTING | Linker | lebr le | or has | MININ | men  | mmp.    |      |     |    |         |
|-----|-------|--------------|--------|---------|--------|-------|------|---------|------|-----|----|---------|
| 1.  | einen | Topf mi      | t Bü   | gel,    | 28     | cm    | Dur  | hmeffer | =    | 13  | 1  | Inhalt, |
| 2.  | einer | Rafferolle   | mit    | Dedel,  | 24     | "     |      | "       | =    | 8,  | 51 | "       |
| 3,  |       |              |        | "       | 22     | H     |      | *       | =    | 2,5 | 1  | *       |
| 4.  | "     | **           | n      |         | 26     | #     |      | "       | =    | 6   | 1  | ,,      |
| 5.  |       | gefchliffen  | en P   | fanne,  | 26     | ,,    |      |         |      |     |    |         |
| 6.  |       | Raffeetan    | ne m   | it Deck | el,    |       |      |         | =    | 2   | 1  | · H     |
| 7.  | einen | 1 Raffeesiel | 6      | mit Do  | olafti | el    | 7 cm | Durch   | meff | er, |    |         |
| 8.  |       | Schöpflö     | ffel   |         | ,,     | 1     | 0 "  |         | ,,   |     |    |         |
| 9.  | in.   | Schauml      | öffel  | ji .    | "      | 1     | 0 "  |         | ,    |     |    |         |
| 10. | fechs | tiefen Tel   | Iern   |         |        | 25    | 2 "  |         | H.   |     |    |         |
| 11. |       | Taffen       |        | ~       | -      |       | 9 "  |         | ,,   |     |    |         |
| 12. | einer | Schüffel     | mit    | Podale  | Hen    | 3     | 0 ,, |         | ,,   |     |    |         |

Der sub 1 angeführte Topf (Kessel) nimmt sämmtliche vorgenannten Geschire auf und wird mit der Schüssel ad 12 geschlossen, worauf um das Ganze ein frästiger Riemen geschnallt wird. Der Kessel kann als Wassereimer und auch als Kochkessel, der Schüsseldeckel entweder als Suppen= 2c. Schüssel oder als Waschbesten dienen.

Die Kafferollen ad 2 bis 4 und Pfanne ad 5 find, ähnlich ben Rochgeschirrbeckeln, mit Stielschluppen versehen und find für dieselben zwei fraftige Stiele aus Bandeisen

beigegeben. Gine eben folche Schluppe befindet fich an der Raffectanne, damit Die-



selbe direft als Kaffeetocher und auch als Servirkanne benutt werden kann. In der Ranne bleibt genügend Raum, um den Borrath an Kaffee ic. unterbringen zu können, da hier nur das Sieb Aufnahme findet.

Die Menagegeschirre werden nur an ben Boben ruffig und find baher leicht und schnell zu reinigen.

In Folge bes ftarten Buges tann in dem Heerde auch feuchtes bezw. grunes Solz gebrannt werden, nur dauert die Fertigstellung der Speisen bann entsprechend länger.

Der heerd ift unabhängig von ber Witterung und fann an jedem beliebigen Orte bes Lagers, event. neben bem Belte eingerichtet werden.

Auf bem Mariche kann er, gleich ber Menage, unter ben Fahrzeugen aufgehängt werben.

Auf Bunsch werden Taffen und Teller des Kochgeschirts auch emaillirt geliefert, wofür teine Breiserhöhung eintritt.

Das Relbfochgeschirr foftet: Die Menage Dit. 20, Der Seerb Dit. 15.

— Schießversuche gegen Schiffspanzer von Kautschut, Asbest und "Woodite". Der Kampf zwischen Geschütz und Panzer, der eine stete Steigerung der Stärke der Panzerplatten und damit auch des Gewichtes derselben herbeiführte, ist dis jetzt noch stets zu Gunsten des ersteren ausgesallen, aber die Abmessungen der Geschütze, die Gewichte der Geschosse und Ladungen, und endlich auch die Herstellungskosten sind so ins Ungeheuerliche gewachsen, daß man sich doch nahezu an der Grenze der Steigerungsfähigkeit besindet. Schon wiederholt ist nun der Gedanke ausgetaucht, die Schuswunden der Schiffe, die durch die Cisenpanzerung nicht verhindert werden können, durch andere Mittel unschädlich zu machen, und zwar in der Weise, daß Deckmittel angewendet werden, die die Eigenschaft haben, sich nach dem Durchgange des Geschosses ganz oder doch größtentheils von selbst wieder zu schließen und so dem Eindringen des Wassers durch den Schußkanal vorzubeugen.

In England haben im vorigen Jahre derartige Bersuche mit den in der Ueberschrift genannten Stoffen stattgefunden, wobei bemerkt wird, daß das Woodite seinen Namen von dem Erfinder, einem Herrn Wood, erhalten hat und aus einer Kautschut-Komposition besteht, die unverbrennlich ist und sowohl den Einwirkungen des Weerwassers, als den Witterungseinssussenstützten widersteht.

In Nr. 1601 des "Engineer" sinden wir eine Beschreibung der Schiesversuche, welche im August v. J. gegen das alte Kriegsschiff "Resistance", dessen Rumpf theilweise mit Kautschuf oder Asbest gepanzert war, stattgefunden haben. Un der Backbordseite hatte man in der Mitte und unterhalb der Panzerung vier luftdichte Kompartiments, die eine Tiese von 122 cm hatten, eingebaut. Die Innenwände waren mit Kautschufplatten bekleidet, deren Stärke bei Kompartiment Nr. 1 38 mm, bei Nr. 2 25 mm und bei Nr. 3 und 4 13 mm betrug. An der Steuerbordseite hatte man die Außenseite theilweise mit einer ebensolchen Platte von 25 mm und

jum Theil mit einer 355 mm biden Lage von Asbeft, die durch ein bunnes Stahlblech gehalten wurde, geschütt.

Bunachst wurde die Backbordseite beschoffen, zu welchem 3wed bas Schiff durch Ballaft so auf die Seite gelegt wurde, daß der zu beschießende Theil besselben gang aus dem Wasser hervorragte.

Der erste Schuß wurde gegen Rr. 4 auf 90 m Entfernung mit einer 57 mm Schnellseuer-Kanone abgegeben. Das Gewicht ber Stahlgranate war 2,75 kg, mit einer Sprengladung von 155 g. Schiffswand, innere Band und Kautschutplatte waren durchschlagen und zerriffen, zahlreiche Holzsplitter lagen im Innern.

Der zweite Schuß aus einer 127 mm Ranone erfolgte gegen Rr. 3 (13 mm). Geschoßgewicht 22,68 kg, Sprengladung 1,5 kg. Die Rautschutplatte war zerriffen und die Innenwand gebrochen.

Darauf geschahen zwei Schuffe mit bemselben Geschütz gegen Rr. 2 (25 mm) und dann zwei Schuffe mit diesem Geschütz und zwei Schuffe mit einen Is2 mm Ranone mit einem Geschöftgewicht von 42 kg gegen Rr. 1 (38 mm). Die Wirfung dieser Schuffe war derart, daß man beim Aufrichten bes Schiffes sich mit dem Berstopfen der Schuflöcher sehr beeilen mußte, um ein Rentern zu verhüten.

Beim Schießen gegen die Steuerbordseite mit der 57 mm Schnellseuer-Kanone war die Wirkung gegen die äußerlich angebrachte 25 mm Kautschutplatte weniger zerstörend, als beim vorigen Bersuch, aber die Schußlöcher hatten sich doch nicht so eng zusammengezogen, daß das Eindringen des Wassers verhindert wurde.

Die Asbest-Fütterung, die bennächst einer Beschießung unterzogen wurde, bewährte sich im Allgemeinen gut, indem die Schußlöcher sich schnell wieder schlossen und das Eindringen des Wassers verhinderten. Ein Erfolg, der zu weiteren Berssuchen auffordert.

Ueber die Berfuche gegen "Boodite", die auf dem Schiefplate des herrn Norbenfelt bei Dartford stattfanden, berichtet die "Army and Navy Gazette".

Die Scheibe bestand aus einer 91/2 mm starten Eisenplatte, auf der mit Rautschut 36 Würfel von Woodite, jeder Würfel mit einer Seitenlänge von 203 mm, beseftigt waren.

Es wurden zunächst fünf Schüsse mit der 57 mm Schnelljeuer-Kanone auf 45 m Entsernung abgegeben, und zwar drei unter senkrechtem und zwei Schüsse unter spigem Austreffwinkel. Die erzeugten Schußlöcher waren auf der Außenseite bei allen fünf Schüssen schwer zu sinden und waren nicht größer, als die Spige eines Bleististes. Auf der Innenseite waren weder Risse noch Absplitterungen vorhanden, obgleich sich in der Eisenplatte Deffnungen von 90 mm und mehr befanden. Aehnlich waren die Resultate mit einer 45 mm Kanone.

Wenn dieser Bersuch befriedigende Resultate ergeben hat, so ist es doch noch fraglich, ob dieselben unter dem Ginfluß des Wassers ebenso günftig ausfallen werden. Auch bei den zuerst beschriebenen Bersuchen hatten die Borversuche auf

dem Lande zu großen Hoffnungen berechtigt, aber ber ftarke Druck des Wassers übte einen unerwartet ungunstigen Ginfluß aus. Es ist zu befürchten, daß dies beim Woodite ebenso der Fall sein wird. ("Archiv für Art.» u. Ing. Offz.")

- Ein neues unterfeeisches Torpedoboot, auf völlig neuen Grundfagen beruhend, welches am 27. November v. 3. in ben Best India Docks bei London erprobt murbe, icheint nach "Times" bie Frage bes fubmarinen Krieges um einen weiteren wichtigen Schritt nach vorwarts gebracht zu haben. Das hauptfächlichste hindernif, welches fich der praftischen Bermendung eines unterfeeischen Rahrzeuges bisher entgegenstellte und noch teine befriedigende Lösung gefunden bat, bestand in ber Schwierigfeit, bas Boot jederzeit leicht und ficher zu verfenten, refp. wieder zu heben. Das Ginnehmen von Wafferballaft, horizontale Schraubenpopeller, horizontale Ruder und bergleichen Borrichtungen mehr boten ichon infolge ihrer fompligirten Sandhabung arge Nachtheile. Bei bem in Rebe ftehenden Boote bingegen ift bie Lofung bes Problemes auf ebenfo einfache als wirtfame Beife gelungen. Das Bringip beruht auf der fakultativen raumlichen Beranderung des Deplacements: wird letteres verringert, fo fintt bas Boot, und umgefehrt fteigt es, wenn das Deplacement wieder vergrößert wird. Diefes Pringip, von Dir. Undrew Campbell erbacht, murbe von ihm im Bereine mit Dr. Ebw. Wolesten und Dr. C. E. Lyon praftifch ausgeführt. Das Fahrzeug, welches bie Form einer an beiden Enden zugespitten Cigarre besitt, ift 18,3 m lang, hat 2,4 m Durchmeffer im mittleren Spant und wurde von ber Firma Mffrs. Fletcher, Son & Rearnall, Limehouse, aus 3/4 golligem (10 mm) Siemens-Martin-Stahl gebaut. Es verdrängt bei voller Untertauchung ca. 50 t Baffer und befigt zur Fortbemegung zwei Zwillingeschrauben, Die durch Motoren von 45 e eleftrisch betrieben werben. Die Elettrigität, welche auch gur Innenbeleuchtung bient, ift in Affumulatoren aufgespeichert und foll, ebenfo wie die fonftigen Borrathe, als fomprimirte Luft ic., ben Bedarf von brei Tagen beden (?).

Der elektrische Motor rührt von Mr. Grandon Poor her und wurde durch die Firma Lewis Olrick & Comp. geliesert. Wenn das Fahrzeug an der Obersstäche des Wassers schwimmt, so ragt nur der mittlere obere Theil des Bootskörpers ungefähr 25 cm hoch hervor; über diesem Theile besindet sich der stählerne, 30 cm hohe, 38 cm im Durchmesser breite Dom, welcher durch vier Lichtöffnungen den Ausblick gewährt. Der Niedergang in das Innere wird durch ein wasserdicht absschließbares Mannsloch im oberen Theile des Decks ermöglicht; das Boot kann sechs Bersonen ausnehmen.

Die Vergrößerung ober Berminderung des Deplacement wird durch vier Paar an den Bootsseiten besindliche metallene Hochcylinder von ca. 53 cm Durchmesser bewirkt, die telestopartig nach Bedarf eingezogen oder dis auf 50 cm ausgeholt werden können. Bei den Erprobungen, an welchen u. A. auch Lord Charles Beressord seitens der englischen Admiralität theilnahm, soll sich dieses System vollkommen bewährt haben, und das Boot konnte wiederholt und ohne Anstand, stets

auf gerabem Kiel liegend, bis auf ben 5,2 m tiefen Grund bes Docks versenkt und wieder gehoben werden. Man überzeugte sich auch von dem anstandslosen Spiele ber Motoren und der Schrauben, doch konnte wegen des beschränkten Raumes im Dock kein Fahrtversuch unternommen werden.

"Times" meinen, daß die Ersindung von nicht zu unterschäpendem Werthe zu sein scheine, und erzählen ferner, Lord Beresford habe sich sehr lobend über dieselbe ausgesprochen. Jedenfalls darf man auf die Resultate der nachfolgenden Bersuche gespannt sein.

— Ueber die Wirkung von Reizmitteln auf die Kronenwulft. Obwohl das Einreiben von reizenden Salben zc. auf die Kronenwulft, im Glauben, damit das Hornwachsthum zu befördern, gang und gebe ist in der thierärztlichen Praxis, so sind doch bislang noch keine exakten Bersuche und Messungen darüber angestellt worden, ob und wie viel das Hornwachsthum dadurch beschleunigt werde.

Ralning machte einen diesbezüglichen erften Bersuch, und die Ergebniffe find berart, daß es ber Muhe werth ware, weitere Kontrolversuche anzustellen.

Er benutte dazu ein 13jähriges kleines Pferd, deffen Sufe er während 15 Monaten beobachtete. Das Thier wurde verschieden gefüttert: mit heu oder Gras und Krüsch (zwei Monate lang), Brod (drei Monate) und hafer (zehn Monate), um zugleich den Einfluß der Fütterung zu ersahren. Auch wurde das Pferd normal beschlagen und gebraucht.

Die Einreibungen wurden je am rechten Borders und hinterhuf gemacht, die hufe der andern Seite dienten zur Kontrole. Zuerst wurde während sieben Monaten das viel empfohlene Lorbeeröl in die Kronen eingerieben und zwar alle 4 Tage. hiernach alle 5 Tage eine Salbe: 16 Theile Lorbeeröl und 1 Theil Cantharidens pulver während drei Monaten. Einen Monat lang wurde wöchentlich zwei Mal ein Gemenge verwendet: 1 Theil Terpentinöl und 5 Theile Weingeist und endlich in den letzten Monaten wurden die hufe in nasse Sägespähne eingebunden.

Alle Monate am gleichen Tag wurden dann die Messungen vorgenommen und zwar an der Zehen-, Seiten- und Trachtenwand. Damit die Messungen genau aussielen, feilte K. in der Mitte der Hornwand an den betreffenden Stellen kleine Querrinnen, in welche er die Zirkelspitze einsteckte. Bon hier maß er gegen die Haargrenze der Krone, welche er mit einer umgebundenen Schnur genau bezeichnete.

Die Summe aller 15 Meffungen war in Millimetern:

|         |           |   |    |   |   |  |     | innere Seitenwanb | äußere Seitenwand |
|---------|-----------|---|----|---|---|--|-----|-------------------|-------------------|
| Rechter | Borderhuf |   |    |   | 2 |  | 114 | 109               | 103               |
| Linker  | "         |   |    | 4 |   |  | 112 | 104               | 101               |
| Rechter | hinterhuf |   |    |   | + |  | 84  | 86                | 78                |
| Linter  | "         | 6 | 16 |   |   |  | 88  | 88                | 79                |

Daraus geht hervor, daß die nicht eingeriebenen Kronen vorn beinahe soviel und hinten sogar mehr horn lieferten als die gereizten; oder mit andern Worten, daß diese Einreibungen durchaus nuplos sind. R. erwähnt ganz richtig, daß auch beim Menschen ein vermehrtes Wachsthum von Horn- ober Haargebilden nicht erzeugt werden könne.

Bei der Gelegenheit fand A., daß das Horn per Monat durchschnittlich 0,76 cm wuchs, also ein volles Jahr brauchte, um von der Krone aus herunter zu wachsen dis zur normalen Länge des Hufes. Das Wachsthum war ein ziemlich gleichmäßiges das Jahr über, d. h. in den Sommermonaten nicht reger als im Winter und wurde durch die verschiedene Fütterung nur insofern alterirt, als im Ansang, als das Pferd überhaupt eine reichlichere Kost erhielt, das Wachsthum um ein Geringes stärker war.

— Ueber die Berwendung von Konserven, Dauerbrod ze. im Spezialkurs für optischen Signaldienst in Thun. Im Juli 1886 fand in Thun ein besonderer Kurs für optischen Signaldienst statt, mit welchem ein zehntägiger Marsch in's Hochgebirge verbunden war. Neben der technischen Ausbildung der Truppe ward auch mit der Abhaltung dieses Kurses der Zweck im Auge behalten, sich Ersahrungen mit Bezug auf deren Berpslegung unter Anwendung von Konserven u. s. w. zu sammeln.

Derartige Bersuche können nur von Bortheil sein, indem zweiselsohne eine richtige Berpflegung im Hochgebirgskrieg keine leichte Sache sein wird; es empsiehlt sich deshalb, solche Proben anzustellen und öfters zu wiederholen, damit, wenn Noth an Mann tritt, man sich auch zu behelfen weiß.

Die in diesem Kurs angestellten Bersuche sind denn auch ziemlich befriedigend ausgesallen, wie sich der Leser aus den nachstehenden Mittheilungen selbst überzeugen kann. Diese letzteren entnehmen wir einem diesbezüglichen Bericht des damaligen Kurskommandanten, von welchem uns in freundlichster Beise Einsicht zu nehmen gestattet worden ist.

Bur Bermendung gelangten:

- 1. Dauerbrod, von Badern in Thun hergestellt;
- 2. Bleisch-Ronserven (Corned beef aus Chicago);
- 3. Leguminose Maggi;
- 4. Berofteter Raffce aus ber Raffeerofterei (Sommer) Bern.

Wir laffen nun das Urtheil über die einzelnen Artifel folgen, das wir dem bereits angeführten Bericht entnehmen:

ad 1. Dauerbrod. Daffelbe hat sich ausgezeichnet gut bewährt, und wir find fest überzeugt, daß bieses hauptnahrungsmittel den Anforderungen einer längeren Reise, besonders im hochgebirge, vollständig entsprechen wird.

Die Truppe hat das Dauerbrod sehr gerne genossen, es wurde stets schmackhaft befunden, und zwar von Ansang bis zu Ende der Reise. Es darf als ziemlich sicher angenommen werden, daß nach drei Wochen, vom Tage der Zubereitung an gerechnet, das auf solche Weise hergestellte Brod noch ohne irgend welche Zuthat vollständig genießbar ist, mit Butter oder magerem Speck genossen, dürste es gar noch vorzüglich sein.

Es wurde fich aber empfehlen, mit Bezug auf die Form es flach-oval und nicht in Burstform herzustellen, dies hauptsächlich behufs bequemerer Bersorgung im Brodiach.

Die Truppe hat ihre Brodration bei Weitem nicht ganz verzehrt, so baß der Kurskommandant glaubt annehmen zu dürsen, daß bei besonderen Anlässen im Ernstsall zwei Bortionen solchen Dauerbrodes für drei Tage ausnahmsweise auszureichen vermöchten.

ad 2. Fleisch=Konserven. Das mitgenommene Chicago-Büchsenfleisch wollte der Mannschaft nicht eben munden, sie genoffen es nur, wenn nichts Anderes erhältlich war, und dann auch nur in geringen Quantitäten. Es mag nun dies nach Ansicht bes betreffenden Kurskommandanten auf einem gewissen Borurtheil beruhen, das im Ernstfall, nach durchgemachten Strapazen und wenn ein förmlicher Hunger sich fühlbar macht, gänzlich schwinden dürfte.

- Zweifelsohne genießt ber Gine ober Andere zu Sause öfters Fleisch ober Burft, welche mit der Qualität des Chicago. Büchsenfleisches einen Bergleich nicht auszuhalten vermöchten.

Ein Hauptkniff, bei den Leuten den Genuß dieses Präparates beliebter zu machen, liegt in der Art und Weise, wie die Büchsen geöffnet und das Fleisch aus denselben herausgenommen wird, welcher Kniff der Mannschaft eben auch beutlich gezeigt und erklärt werden muß.

Hachdem die Büchsen geraume Beit in eiskaltem Wasser gestanden haben, wird vermittelst der Büchsenöffner der Boden vollständig losgetrennt, hernach wird der Inhalt, welcher bei diesem Berschren schön kompakt bleibt, herausgenommen und sodann gut tranchirt; auf diese Weise behält das Konservensleisch ein appetitliches Aussehen, was eben ein ganz wichtiger Faktor ist.

Wird aber beim Deffnen nicht sorgfältig und in angebeuteter Weise versahren, so tritt beim Herausnehmen des Büchseninhalts sofort Ekel ein und die Folgen werden hernach auch nicht ausbleiben, d. h. der Büchseninhalt präsentirt sich in höchst unappetitlichem Zustand und wird folgerichtig auch einsach weggeworsen und somit vergeudet, was leicht begreislich ift, indem kein Mensch etwas genießen kann und wird, das ihm Ekel erregt.

Will man überhaupt einer Bergeudung vorbeugen, so wird es sich ganz besonders empsehlen, nur wenig Büchsen auf einmal zu öffnen (z. B. auf 4 Mann höchstens eine Büchse).

Da Diefes Konservenfleisch ziemlich ftart gesalzen ift, blieb leider auch ber Durft nicht aus.

ad 3. Leguminose Maggi. Deren Zubereitung war eine höchst einfache, nach einer relativ furgen Spanne Beit ward eine vorzügliche Suppe erhältlich.

Getadelt wird die ftarke Bürzung der Leguminose, welche denn auch einen anhaltenden großen Durst zur Folge hatte; es ware somit zu wünschen, daß, ganz besonders als Nahrungsmittel für die Truppe bereitet, das Praparat weniger ge-

pfeffert wurde. Wird biefem Umftand Rechnung getragen, fo barf bie Maggis : Leguminofe als für's Militär höchft vortheilhaft und vorzüglich empfohlen werden.

ad 4. Gerösteter Kaffee, aus Sommer's Kaffeerösterei in Bern bezogen, bot der Truppe tagtäglich ein ausgezeichnetes Frühstück, ein Jeder war von dessen Genuß höchst befriedigt. Bon den mitgenommenen Packeten ist denn auch nicht ein einziges zurückgeblieben, was von den übrigen Präparaten nicht gesagt werden kann, wurden doch ca. 10 Büchsen Chicago-Fleisch, 2 Säcke voll Dauerbrod und mehrere Packete Maggi-Leguminose heimgebracht, obwohl das mitgenommene Quantum genau dem Bedarf für die Dauer der Reise (und auf den einzelnen Mann berechnet) entsprechen sollte.

Mit Bezug auf Die Berpadung fammtlicher Artikel fpricht fich ber Berichterstatter gang befriedigt aus.

Herr Stabsmajor von Dicharrner, der diefen Rurs geleitet hat und dem wir die vorstehenden interessanten Mittheilungen verdanken, gelangt am Schluß seines Berichtes zu den nachstehenden Schlußfolgerungen, die wir unseren Lesern ebenfalls nicht vorenthalten zu sollen glauben; diese lauten:

Unfere Ueberzeugung, nach den gemachten Erfahrungen, geht dahin, es laffe fich eine Truppe mit den von uns verwendeten Nahrungsmitteln auch für eine längere Dauer ohne Berwendung von frischem Fleisch ganz gut verpflegen. Nur dürfte eine größere Ubwechsellung in den "Suppen-Präparaten" erwünsicht sein, indem alle Tage Erbsensuppe auf die Dauer nicht gerade angenehm ist.

Ist man genöthigt, mit dem Gewicht der mitzunehmenden Nahrungsmittel, besonders für einen längeren Marsch in's Hochgebirge, zu rechnen, wird dasselbe knapp bemessen und muß bei gänzlichem Mangel an anderweitigen Transport-mitteln der Mann selbst als Träger dienen, so glaubt der Herr Berichterstatter, daß die Tagesration für eine anhaltende Dauer von 4 bis 5 Tagen ohne Nachtheil reduzirt werden dürste, und zwar z. B.:

- 2 Brobe für 3 Tage,
- 1 Fleifcbuchfe auf 4, ftatt auf nur 3 Dlann,
- 1 Badet Maggi-Leguminofe für 30, ftatt 20 Bamellen.

(Blätter für Kriegsverwaltung ac.)

— Ein neues Taucherboot ist in Amerika Bersuchen unterzogen worden und, wie man mittheilt, mit Erfolg. Das Boot ist erfunden von J. H. Tuck und gebaut bei Delamater & Comp. Es hat die Form einer Spindel, ist von Sisen, 9 m lang, 2,5 m breit und 2,3 m hoch; Bug und Stern spigen sich von der Mitte aus zu; auf dem Vordertheile sitt eine gläserne Kuppel von 30 cm Höche, gerade groß genug, um den Kopf des Steuermanns auszunehmen. Der Eingang ist senkrecht vom Deck des Hintertheils und wird von innen luftdicht verschlossen. Am Heck ist eine Schraube und ein gewöhnliches Steuernuder, daneben zwei wagerechte Steuer, mittelst welcher dem Schiffe eine aussteigende oder eine

niedergehende Bewegung aufgezwungen wird. Das Innere ift zur Halfte in Anspruch genommen von den Maschinen und mechanischen Apparaten, darunter eine Ispferdige Westinghouse-Maschine, welche ihren Dampf aus einem Reservoir mit Neptali, welches eine verschließbare Dessum saufen aus Wasser hat, bezieht. In 15 cm weiten Röhren, die im Innern ringsum lausen, ist komprimirte Lust enthalten; ferner sind Chemitalien zur künstlichen Herstellung von Lust im Schiffe vorhanden. Die Beleuchtung liesert eine Glühlampe. Die Torpedoarmirung besteht aus zwei durch eine Kette verdundene Torpedo, die mit Korkmagneten versehen ist, um sich an der Eisen- oder Stahlverkleidung des anzugreisenden Schiffes sestzuhängen. Die Torpedo werden durch Elektrizität lanzirt, sobald das Boot in eine richtige Entsernung vom Objekt gelangt ist.

Der Versuch sand im Hudson statt; ber "Friedenstifter", so lautet der eigenthümliche Name dieses Bootes, war noch kaum 30 m weit gefahren, als er den Bug untertauchte und nach und nach unter dem Wasserspiegel verschwand. Er blieb längere Zeit unter Wasser und bewegte sich, ohne daß auf der Oberstäche die geringste Kräuselung des Wassers wahrgenommen werden konnte, bei welcher der Ort, wo er sich besand, zu entdecken gewesen wäre. Das Boot tauchte wieder auf nach Wunsch des Steuermannes, zeigte gute Geschwindigkeit und solgte dem Steuer so seine Dampspacht. Die konstatirte Tiese, welche das Boot erreicht, betrug 12 m, wie sich durch eine selbstthätige Messung nachweisen ließ. Der Schießapparat sür die Torpedo wurde nicht versucht; im übrigen war der zwei Stunden dauernde Versuch gelungen. Die Bemannung besteht aus nur zwei Mann, dem Steuermann und dem Mechaniker. ("United Service Gazette".)

— Bersuche mit Patronenhülsen aus Bronze in Frankreich. Seit einigen Jahren bestrebt man sich, das günftigste Metall für die Hersellung von Patronenhülsen zu finden. Das zulett versuchte Nickel hat nicht die erwarteten Ergebnisse geliesert. Eine Mittheilung des Ingenieurs Blondel, welche dieser der Centralvereinigung der Ingenieure machte, enthält über diesen Gegenstand mehrere bemerkenswerthe Einzelheiten, welche wir nachstehend wiedergeben:

Die Berwendung der Metallhülse ist gang neu, weil sie erst aus dem amerikanischen Bürgerfriege herstammt, aber die Ergebnisse von damals find von den jest erreichten weit entsernt.

Man tann fast sämmtliche gegenwärtig im Gebrauch befindlichen Gulfen in zwei Typen trennen:

- 1. Gulfe, Spftem Boger, welches nur in England in Gebrauch ift. Diese Sulfe wird aus gerollten Messingstreifen hergestellt, ihr Boben ist durch eine eiserne Blatte verstärft.
- 2. Amerikanische Sulfe, System Berban. Diese Sulfe wird aus einem Meffingröhrchen gezogen, bas eine flaschenformige Gestalt erhalt, und beffen Boben eine größere Metallstärke zeigt. Dieser Typ ist fast allgemein in Gebrauch, insbe-

sondere in Deutschland und Frankreich, wo man fie bei ben Patronen bes Gewehres M. 1874 findet.

Die Fabritation, welche nach dem Kriege 1870/71 der Privatindustrie überlaffen blieb, befindet fich jest in den handen des Staates, welcher fich derfelben sofort bemächtigte, nachdem einmal die Frage selbst ihre Lösung gefunden hatte.

Gevelot zu Paris hat sich das große Berdienst erworben, diese Fabrikation zu verbeffern. Er war es, der die Zusammensehung des dazu verwendeten Messings bestimmte, und welcher die Fabrikation so vervollkommnete, daß es möglich wurde, die Hullen nach beliebigen Formen und in beliebiger Stärke zu ziehen.

In letter Zeit hat ein Ingenieur das Mittel gefunden, die Hulfen aus Bronze herzustellen. Diese Thatsache könnte paradox erscheinen, da eine solche Zussammensetzung eine der zuerst bekannt gewordenen ist. Die Hulse ist ziemlich hart und spröde, und nur durch verschiedene Manipulationen sind unsere Metallurgisten dahin gekommen, daß sie dies Metall in Blättersorm darstellen können.

Dieses Ergebniß wurde großentheils durch die Beifügung einer kleinen Menge von Quecksilber (zwischen 3 und 5 pCt.) erreicht. Bemerkenswerth ift, daß das Quecksilber nur eine vorübergehende Wirkung äußert, da es bei den auseinanderfolgenden Ausgleichungen, welche bei der Fabrikation nothwendig sind, verschwindet.

Die Bersuche mit Sulfen aus Bronze wurden in Gegenwart bes Oberften Gras gemacht und haben, namentlich in Bezug auf intattes Bewahren ber Sulfen, selbst bei einer fehr großen Bahl von Schuffen gute Ergebniffe gehabt.

Der größte Bortheil ber hülfen aus Bronze besteht darin, daß, da die Bronze aus einer Mischung von Jinn und Rupfer besteht, die Mischung selbst keine Boltassche Säule bilden kann. Bei Messinghülsen, die aus Rupfer und Jink bestehen, kann sich unter gewissen Einflüssen, und namentlich denjenigen einer leichten Feuchstigkeit, in Berührung mit dem Pulver eine galvanische Thätigkeit entwickeln, welche in einer gewissen Beit im Stande ist, die Zusammensehung des Pulvers zu zersehen und seine Wirkung erheblich zu schwächen.

In Anbetracht der Widerstandsfähigkeit der Bronze erscheint es möglich, die Metallstärke der Batronenhülsen zu verringern. Wenn also die Mischung an und für sich theurer ist, so kann man doch die einzelne Hülse zu demselben Preise liesfern wie diejenige aus Messing.

Die Berminderung des Gewichtes von 5 bis 6 g bei einer Patronenhulfe bes wirft einen Unterschied von fast einem halben Kilo in dem Tornister des Soldaten. ("Allgemeine Militär-Zeitung.")

<sup>—</sup> Das Eingeschüthboot bes Admirals Aube. — Ende November v. J. fand zu Toulon (La Senne) auf der Werfte Forges et chantiers de la Méditerranée der Stapellauf eines nach den speziellen Angaben des Admirals Aube erbauten Eingeschüthbootes von ganz neuem Typ statt, welches den Namen "Gabriel Charmes" führt und der Anregung des genannten Schriftsellers die Entstehung verdanft. Dieses Boot (bateau-canon) hat ein Deplacement von 78 t und führt

blog ein Geschütz von 14 cm Kaliber M. 1881 auf Ded. Seine Dimensionen find: Größte Länge 41 m, größte Breite 3,80 m, Breite gang achter 1,70 m, Raumtiefe 2,60 m, Tiefgang achter 2 m.

Die Zweizylinder-Compoundmaschine mit zwei Keffeln entwickelt 560 e und sollte dem Boote 19 Anoten Fahrtgeschwindigkeit verleihen. Das Gewicht des stühlernen Schiffskörpers beträgt 26,8 t, des Geschützes sammt Laffete 11,5 t, des Treibapparates 22 t.

Das Boot, welches in neun mafferbichte Abtheilungen eingetheilt ift, hat im Allgemeinen und mit Ausnahme bes Buges bie Korm eines Torpedobootes, befitt auch beffen Saupteigenschaften, nämlich Schnelligfeit und geringe Dimenfionen; wegen ber schweren Bestüdung ift es felbstverständlich in allen Theilen bedeutend ftarfer gebaut, als ein Torpeboboot. Das Beschüt ift 8 m innerhalb bes Borftevens inftallirt und burch ein Bangerichild gebedt. Dl. Canet, Ingenieur ber Firma Forges et chantiers, erbachte eine Laffete, bei welcher ber Rudlauf mit eigenen hydraulischen Bremfen auf 55 cm redugirt, beffen Rraft jedoch gum felbitthatigen Borlauf ber Ranone in Die Feuerstellung ausgenützt wird, ohne bag feine Birtung auf Die Blattform befonders fühlbar mare. Gine Erhöhung ber Birtung bes relativ geringen Geschüttalibers foll burch Anwendung fehr brifanter Sprengmittel als Geschoftlabung erzielt werben. - Das Geschüt fteht unmittelbar vor Dem gepangerten Rommandothurm, in welchem ber Rommandant, ähnlich wie bei Torpedobooten, aus bebedter Stellung bas Borfeld beobachtet und bem Schiffe, fomit auch bem Beichuge, Die Richtung nach ber Seite (burch bas Ruber) ertheilt; mittels ber Laffete tonnen Rohrelevationen von 0°-30° gegeben werben. - Der Roftenpreis bes Bootes ftellt fich auf 265 000 Frcs.

Falls die praftischen Erprobungen befriedigende Resultate liefern, sollen 50 solcher Boote in Bau gelegt werden.\*)

— Ein von Parrow & Comp., Poplar, geliefertes Torpedoboot erster Klasse Mr. 79 machte Ansangs Dezember v. J. seine Probesahrten mit äußerst günstigem, von dieser Bootsklasse bisher unerreichtem Ersolge. Mit der kontraktmäßigen Zuladung von 10 t an Bord wurde das Boot einer zweistündigen Probesahrt unterworsen, während welcher die gemessene Meile zu Lower Hope sechs Mal, und zwar drei Mal mit dem Strome, drei Mal gegen den Strom zu durchlausen war. Die mittlere Fahrtgeschwindigkeit während der ganzen zweistündigen Fahrt ergab 22,392 Knoten, die höchste Geschwindigkeit als Mittel zweier entgegengesetzten Gänge an der Meile über 23 Knoten.

Die Manövrireigenschaften erwiesen fich ebenfalls als gang vorzügliche. Dit

<sup>\*)</sup> Die inzwischen stattgehabten Probesahrten sollen angeblich eine Fahrtgeschwindigkeit von 19,2 Knoten ergeben haben. Das Berhalten des Bootes war sehr befriedigend; bei Beginn der Jahrt hob es sich leicht vorne und verblied auf diese Art unter den günstigen Jahrtbedingungen; an Bord war weder eine Ueberanstrengung noch Erschütterung wahrzunehmen.

der Maschine vorwärts arbeitend, beschrieb das Boot einen vollen Drehkreis in 58 Setunden bei einem Durchmesser von 78 m, mit zurückschlagender Maschine in 65 Sekunden bei 60 m Durchmesser des Drehkreises. Während der Drehung neigte sich das Boot kaum merklich, welcher Umstand mit Rücksicht auf die Seitenlanzirung von großer Bichtigkeit ist; auch war es, und zwar bei dem verschiedensten Gange der Maschine, überraschend gelinden Bibrationen unterworfen. ("Times".)

— Transportable Felds Eisenbahnbrücken in Frankreich. Im Rovember v. J. fand zu Bersailles die Erprobung einer transportablen Eisenbahnsbrücke nach dem System Boyer und Marion statt, welche in der Cail'schen Fabrik erzeugt und der Militärscisenbahnkommission vorgeschlagen worden war. Diese eiserne Brücke von 60 m Spannweite ist aus mehreren, für sich transportabeln Gliedern (durchbrochenen Trägern) zusammengesetzt und bedurste zu ihrer Hersstellung 130 Arbeitsstunden, so daß man annehmen kann, im Kriege werde die Unterbrechung einer Eisenbahnbrücke von 50 bis 60 m Breite in 18 bis 20 Tagen hergestellt sein. Rach dem Ausbau wird diese Brücke mittelst mächtiger Winden vorgeschoben, vorne und rückwärts die Schienenverbindung hergestellt und der Berkehr kann beginnen.

Gine bestimmte Entscheidung über ein bestimmtes Konstruktions-System solcher Brüden ist noch nicht getroffen, und wird eine solche, nach prinzipieller Annahme dieser Ausrüstung einer Armee zu Gunsten jener Einrichtungsweise fallen, welche bei gleichem Widerstandsvermögen am leichtesten zu transportiren und die in der kurzesten Zeit erbaut, wie abgenommen werden kann.

<sup>—</sup> Schut bes Eisens vor Rost. In einem Bericht des österreichischen General-Ronsuls in Liverpool wird ein Bersahren, Eisen vor Rost zu schützen, besichrieden, welches in Folgendem besteht: Das Sisen wird zuerst mit Salzsäure beshandelt, welche die Obersläche reinigt und dieselbe mit einer dünnen und fest anshaftenden Schicht von Graphit bedeckt. Hierauf wird das Metall durch Wasser oder Damps von dem gebildeten Sisenchlorid besreit und nach dem Trocknen mit einer Ausschlang von Kautschuf oder Suttapercha in Petroleum abgewaschen. Nach dem langsam ersolgten Trocknen erscheint das Gisen mit einer sesten, emailartigen Schicht bedeckt. Unstatt auf diese Art emaillirt zu werden, kann das Gisen auch in ein Bad von Wasserglas, Borax, Soda und Kalk eingetaucht werden, wodurch sich ein glänzender Ueberzug von Sisensilicat bildet, welcher alle Poren des Metalles ausssüllt.

Jahrgang 1887. — Märg-Seft.

Der Inferatentheil erfdeint in Berbinbung mit ben Reuen Militarifden Blattern" um Iften feben Monats.



Infertiond-Gebühr für bie 2 gefpaltene Petitzeile ober beren Raum 30 Pfennig.

Alleinige Inferalen-Annahme bei 6. L. Panbe & Co., Central-Annoncen-Erpebition ber beutiden und ausländichen Beitungen in Berfin Sw., 3immeritr. 19. Amfterdam, Abin, Dresden, Frankfurt a M., Samburg, Sannover, Jeipzig, Sondon, Münden, Münberg, Faris, Stuttgart, Bien, Juric u. h.m., fowie in der Erpebition der "Neuen Misstärischen Blätter", Volsdam.

### 

Verlag von Theodor Fischer in Cassel.

O'Grady's Uebersichtskarte

# ordöstlichen

mit den

Befestigungen der 1. französischen Vertheidigungslinie:

A. Front der Maaslinie, B. Front der Mosellinie,

C. Front von Belfort.

Maassstab 1:1000000. In Sfachem Farbendruck.

→ Preis 2 Mk. ←

Durch alle Buchhandlungen, sowie direct vom Verleger zu beziehen.

Berlag von Albert Koch in Stuttgart, zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

### Das militärische Kroftren im Kelde

nach ben einfachften Bringipien bearbeitet von B. Find. Mit vielen Solgichnitten. Reu Ausgabe. 41/2 Bogen in 80. Breis broch. DR. 1.60.

Die Situations= und Terraindarstelluna

auf bem Standpuntt bes neueften Fortichrittes bearbeitet von B. Find. Dit 2 Tafeln und vielen in ben Tert gebrudten Solsichnitten. Neue Ausgabe. 61/4 Bog. gr. 80.

### Die Möbeltischlerei

von J. Fahnkow, Stalikerstr. 10, Berlin SO.,

liefert gang einfache, fowie hochherricaftliche Runftmobel mindeftens 20-25 % billiger als jede Sandlung. Durch bie Erfparniffe ber theuren Ladenmiethe und des Berfonals bin ich im Stande, ben geehrten herrschaften biefe Bortheile zu bieten. Gingelne Mobel, sowie gange Ausstattungen find ftets mehr am Lager, als i. b. meift. Sandlungen. Coulante Bedingungen, Beidnungen nebft Breisverzeichniß franto. 

Anerkannt gedeihlichstes Hundefutter. undekuchen. Ausstellung Berlin 1883: Goldene Medaille. Centner M. 17,50. Probe 5 kg. M. 2.50 postfrel.

Berliner Hundekuchen-Fabrik J. Kayser in Tempelhof bei Berlin.

## Ruflands Machthellung im und am Schwarzen Meere.

Objektive Studien und Skiggen aus Bergangenheit und Gegenwart. Bon Carl Stichler.

Ruflands Machterweiterungsprojette und Eroberungsgiele an feiner ofteuropäischen und westafiatischen Gubgrenze gewinnen von Jahr zu Jahr eine bestimmtere Gestalt, seitbem im Innern des europäischen Festlandes mit lebensfähig energischer Bilbung bes beutschen Raiserreiches eine fart ausgleichenbe und in vielfacher Sinficht entscheidungsfähige Militarmacht zwischen bem Often und bem Weften bes alten Welttheils aufgerichtet murbe.

Das vorbem als Sauptichreckensgebild betrachtet gewesene europäische Drientproblem, gehaltvoll zumeift unter bem Sammelbegriff: "orientalifche Frage" Jahrzehnte hindurch erwähnt, besprochen und von Beit zu Beit burch größere Kriege illustrirt, verlor baburch sowie ferner burch die fraatlichen Neubilbungen an der unteren Donau und im mittleren Theile der Balfanhalb: infel viel von feinem, chemals fo unheimlich und eigenartig gestalteten Charafter. Der Umstand, daß nach den bedeutenden Abschwächungen bes für die Orientzustände maßgebend gewesenen Parifer Bertrages vom Jahre 1856 und ben baraus folgenben Beränderungen Rugland wieder freiere Sand im Schwarzen Meere erlangte, murbe noch baburch verschärft und besonders interessant, daß auch in den mehr das Mittelländische Meer betreffenden und rein militärischen Dachtfragen verschiedene Wandlungen fich vollzogen, die nicht ohne Rüchwirfung auf Ruglands Bestrebungen am Schwarzen Meere, in Transfaufafien und in Rleinafien bleiben fonnten.

Großbritannien begnugte fich nicht mehr mit bem Befige Gibraltar's und Malta's, sondern brachte in neuerer Zeit auch noch den Suegfanal und Egypten unter feine bewaffnete und fpetulative Bormunbichaft, erlangte ferner bas "Broteftorat" über die Insel Enpern (welches 3. Bt. nach den Angaben der leitenden Berfonlichkeiten einen jährlichen Reingewinn von über 60 000 Bfund Sterling einbringt!) und befundet durch fein Berlangen nach bem Befit ber Darbanellen 2c. 2c., bag es nicht blos in Centralafien, fonbern auch im oftfichen Gebiete bes Mittelmeeres ben Machterweiterungsbestrebungen Ruglands unter allen Umftanden feindlich entgegentreten will.

Der nordische Staatsfolog hat wohl noch in feiner früheren Epoche fo umfaffenbe und machtvolle Ruhlung mit bem Oriente angestrebt und zum Theil 19

gefunden, als wie gegenwärtig, wo seine kontinentale Südgrenze zwischen dem Schwarzen Meere und dem Kaspischen See dis zu den Quellgebieten des östlichen und westlichen Suphrat sich erstreckt, und wegen der jenseits derfelben gelegenen armenischen Landesgegenden von sedem guten Russen pur als ein Provisorium betrachtet wird.

Englands Verwaltungsbeamte und Militärchefs am Suezfanal sowie in Kairo funktionirend, bieten einen interessanten Gegensatz gegenüber jener Periode, in der General Bonaparte Angesichts der Pyramiden kämpste und Frankreichs Trikolore über Kairo als Hoheitszeichen wehte. Gegenwärtig treibt selbst Rußland afrikanische Politik, und daß es gerade Abyssinien, diesen Gegner Englands, seiner Freundschaft würdigt, muß jedensalls als ein Zeichen der Zeit betrachtet werden.

Wie vordem in Montenegro, so wird auch gegenwärtig in dem genannten afrikanischen Gebirgslande die russische Allianzpropaganda auf religiösem Gebiete zunächst begonnen, um später in gegebenen Fällen desto intensiver und gründlicher auf politische Verhältnisse hin übertragen und ausgenutzt werden zu können. Katholische und protestantische Missionare müssen z. Zt. insgesammt Abyssinien und dessen Basallengebiete räumen, um den mit außergewöhnlichen Geldmitteln versehenen griechisch-katholischen Priestern, welche gegenwärtig aus Palästina, vom Berge Athos, aus Egypten, sowie aus den Kaukasusgebieten herbeieilen, Platz zu machen.

Die athiopifch-toptische Rirche wird behutsam, um nicht die Empfindliche feit und ben Biberftand ber Abnifinier herauszufordern, ber griechifch-orthoboren Richtung genähert und im Sauptfirchengebete an Sonn- und Fefttagen wird neben bem Regus ber Czar Alexander ausbrudlich erwähnt und gefeiert, mahrend ber Beichtvater bes Regus, ber politisch gewandte Bater Athanafius, ber vorbem auf bem Berge Athos und in Jerufalem gelebt, fowie in Ronftantinopel und Alexandrien Belt- und Menschenkenntnig gefammelt hat, hinreichend bafür forgt, daß Rafafendeputationen in ber abnifinischen Refibeng sympathische Aufnahme finden. Rugland beginnt unter biefen Umftanden und Berhaltniffen seine Einwirfung auf die im Mittellandischen Meere und am Ranal von Sues fich freugenden Dachtfragen anzubahnen. Der Zeitpunkt burfte nicht fern fein, wo es, burch Rleinaffen vorbringend, eine Vernichtung bes heutigen türkischen Reiches, eine Schwächung bes englifchen Machtbereiches und Ginfluffes im Ofttheile bes Mittelmeeres, sowie ben Alleinbesit maritimer Gerrschaft im Schwarzen Meere mit bem Aufwande größerer Machtmittel benn je zuvor anstreben wird.

Die Erfahrungen einiger Generationen, namentlich soweit es ben Kaufasus und Transkaufasien anbetrifft, zeichnen in dieser Richtung den rufsischen Staatsmännern und Heeresleitern die Bahn vor, auf der in Zufunft der nordische Riesenstaat einen direkten und verhältnismäßig schwerwiegenden Ginfluß bez. der event. im Mittelmeer schwebenden Machtfragen gewinnen kann.

Rußland kann mit Genugthuung auf seine in den Raukasusgebieten erzielten Ersolge zurücklicken; seine Anstrengungen in diesen Gebirgsgegenden sowohl, wie auch in Transkaukasien hatten geradezu wundervolle und sabelshaft glänzende Rückwirkungen auf die südrusssischen Berkehrszentren aufzuweisen, vermehrten und verstärkten in erheblicher Weise die Hülfss und Machtzuellen des Gesammtreiches und gegenwärtig erfreuen sich in Folge dessen alle gen Süden sich richtenden Machterweiterungs-Anstrengungen und Bestrebungen der russischen Regierung der weitgehendsten Zustimmung in den nationalsgesinnten Kreisen, gelehrten Gesellschaften, Handelskorporationen 2c. 2c. des Reiches.

Die "Byzanz-Sehnsucht" Alt-Rußlands verläßt nach und nach die traditionellen Pfabe, beren Zielpunkte in der "Befreiung der stammverwandten sübslavischen Bolksstämme" vordem ausgesteckt wurden und mehr romantischen als praktischen Anstrich auswiesen. Sine mächtig empor gediehene und tieser wurzelnde Richtung deckt heute die derartigen direkten Unternehmungen und Borarbeiten der russischen Regierung, die z. Zt. am Schwarzen Meere, sowohl vom Ruban-Sediet dis gen Batum und darüber hinaus, als auch in Sewasiopol und in anderen maritim und militärisch wichtigen Pläßen und Küstenstrichen eine außerordentliche Regsamkeit entsaltet.

"Werden diese Anstrengungen durch entsprechende Ersolge belohnt werden?"
"Wird aus den in dieser Richtung sich bewegenden militärischen Projekten und Unternehmungen Rußlands dem Czarenreiche auch der entsprechende materielle und sinanzielle Rugen, der dort vielleicht noch eine wesentlichere Lebensfrage bildet, denn anderswo, erblühn?" Das sind die brennenden Fragen, die hier zunächst Berücksichtigung verlangen und auch verdienen.

Die Zeiten sind vorüber, wo die europäischen Kulturstaaten sich allein wegen religiöser Interessenfragen in langwierige, blutige und verheerende Feldzüge einließen, um in einseitiger Weise den "Ungläubigen" den Untergang zu bereiten. Gegenwärtig bilden die materiellen Existenzinteressen, die Berstehrs- und Handelsbeziehungen der großen Reiche mehr Gravitationss oder entgegengesest: Abstoßungspunkte, als vordem die dynastischen Verwandtschaftsverhältnisse oder auch die religiösen Bekenntnißdissernzen größeren Maßstabes und nationalen Charafters.

Bon biesen neueren Gesichtspunkten aus betrachtet, gewinnt die heutige militärische Regsamkeit Rußlands am Schwarzen Meere mehr Bedeutung als ehemals in irgend einer anderen Beriode ober allgemeineren Beziehung. Hinter der Regierung und der Armee und Flotte derselben erhebt sich auf breitester Grundlage in Rußland die Zustimmung und große Opferwilligkeit der weitesten Kreise, wenn als Losungswort zu einem entscheidenden Feldzuge das Keldgeschrei: "Auf gen Stambul!" ertönen wird.

Als der nordische Staatsfoloß im Beginn dieses Jahrhunderts in den Ebenen und Sügelgeländen nördlich des Kaufasus festeren Juß zu faffen suchte,

tonnte Niemand voraussehen, welche ungeahnt großen, volkswirthschaftlichen und sonstigen staatsösonomischen Bortheile aus den in dieser Richtung untersnommenen oder auch erst in Aussicht gestellten Kriegszügen russischer Regismenter und Brigaden dem Staate in Zufunst erwachsen würden. Wenn man sonst in einseitigster Weise und in tendenziöser Hinsicht dem europäischen Wistitarismus eine nur zehrende und vernichtende, keineswegs aber eine anbahnende oder direkt produktiv-segensreiche Einwirkung auf den Staatsorganismus beismessen will, sollte man doch wenigstens zur Abwechselung einige Beachtung den Erscheinungen widmen, welche in Südrußland, im Kaukasus und weiterhin in Transfaukasien durch die Ersolge russischer Heersührer ermöglicht, hervorgerusen und in hervorragender Weise begünstigt wurden nach Niederwerfung räuberischpverwegener und seit den Zeiten des Alterthums gefürchtet gewesener Bolksstämme.

Wenschenraub und Sklavenhandel, mit Mord und Plünderung inmitten des ärgsten Rauf- und Raubgesindels der alten Welt florirte, war es den ruffischen Baffen beschieden, geordnete Zustände anzubahnen, der bestialischen Berkommenheit ganzer Bolksstämme ein Ende zu bereiten, die tropige Widerstandslust entscheidend zu brechen und das Werf der Civilisation mit zäher Konsequenz durchzusühren.

Rußland hat weniger vor der Deffentlichkeit mit seinen im Raukasus errungenen vielseitigen Erfolgen geprahlt, als 3. B. die große Nation des europäischen Westens nach und mit der Kolonisation Algiers. Gegenwärtig kann Rußland in den Kaukasusgebieten auf Erfolge hinweisen, die in mehrfacher Sinsicht überraschen muffen.

Im vierzehnten Jahrgang, 6. Heft, XXVIII. Band bieser Zeischrift finden wir unter: "Aleine Mittheilungen" aus dem "Archiv für Seewesen" mit dem Titel: "Eine neue russische Marinestation im Schwarzen Meere" einige stizzenhafte Mittheilungen und Andeutungen bez. der jetzigen und künstigen Basirung der militärischen Macht Ruslands in diesem Gebiete, woraus hervorleuchtet, welche Fortschritte dort erzielt wurden und in nächster Zeit noch durch weitere Anstrengungen ergänzt werden. Ruslands Kolonisationsfähigkeit, sowie seine Energie in Bezug auf zweckgemäße Begründung und Durchführung von Neuorganisationen wird da in ein glänzendes Licht gestellt.

Noworossisse, welches in Zukunft bald ein Gegenstück, einen ergänzenden Plat neben Sewastopol bilben und Letteres bald an Bedeutung übertreffen wird, wurde in obenerwähntem, flüchtig gegebenen Aufsate angeführt und nebenber auf Rostow a./Don und besten Aufschwung hingewiesen.

Rostow a./Don, bessen Entwickelungsgang mit den Fortschritten und Erfolgen Rußlands in der Orientpolitik der Neuzeit sich deckt, erinnert mit seinem Aufblühen an die erfolgreichsten Städtegründungen der nordamerikanischen Union und ist in hervorragendstem Maße geeignet, die Wandlungen zu illustriren, die unter dem Einflusse des staatlichen Machtzuwachses in Süd-Rußland, resp. in den kaukasischen Gebieten sich vollzogen. Wer gegenwärtig die verkehrsreichen Straßen der Handelsstadt Rostow am Don durchschreitet, die Paläste und großartigen Magazine, die Hasen und Bahnhossetablissements mustert und einem event. mit klingendem Spiele vorüberziehenden Regimente nachblickt, wird schwerlich daran erinnert werden, daß dort, wo setzt so viel Reichthum und Lurus angehäuft ist und die Steuerregister so enorme Sinnahmen verzeichnen, zu Ansang dieses Jahrhunderts sich nur einige primitive Holzhütten befanden. Bon dieser Holzbautengruppe dis zu den Ansängen eines lokalen Großverkehrs, sowie weiter dis zur heutigen Größe und Berkehrsbedeutung der volkreichen und glänzenden Handelsstadt, vollzog sich draußen im südlichen und südöstlichen Borterrain, sowie auf dem Schwarzen Meere manche Veränderung in den staatlichen Bestwertsältnissen sowohl, als auch in den militärischen Stellungen und daraus resultirenden Machtbeziehungen.

Bunächst sei hier ein kurzer, genau statistisch begründeter Rückblick gestattet. Im Jahre 1836 war nach den vorangegangenen militärischen Erfolgen eines Dieditsch-Sabalkansti am und über den Balkan hinweg, sowie nach den gleichzeitigen Eroberungen Pasksewisch's in Klein-Asien, in Nostow a./Don schon ein ziemlicher Berkehr wahrzunehmen. Die Aussuhr erreichte hier im Jahre 1836 nach amtlichen Ausweisen die Werthsumme von 153 595 Rubel, stieg dann unter Sinwirkung des Dampserverkehrs auf den Tariswerth von 9235 686 Rubel im Jahre 1862, erreichte ferner und überstieg zuweilen sogar in der Mitte der siedziger Jahre die Werthsumme von 27 Millionen Rubel, und ist seitz dem in fortwährender weiterer Vermehrung begriffen.

Im Jahre 1861 befanden sich 29 261 seshafte Sinwohner in dieser dem neunzehnten Jahrhundert entstammenden neuen Stadt, in der Mitte der siebziger Jahre begegnen wir einer Bevölkerungsangabe von 44 453, dann im gegenwärtigen Jahrzehnt von 70 669, und in heutiger Zeit ist die Summe von 100 000 ansässigen Bewohnern eher zu niedrig als zu hoch beziffert.

Je erfolgreicher die russischen Waffen südwärts vordrangen, desto mehr wuchs auch hier der Berkehr; und als endlich der letzte aufrührerische und räuberische Tscherkessenstamm zu Boden geworsen und zersprengt worden war, konnte auch landeinwärts in der Richtung zum Kaukasus hin auf weite Strecken eine segensreiche, kolonisatorische Thätigkeit entsaltet werden, deren Früchte bei größeren kriegerischen Berwicklungen in der Nähe des Schwarzen Meeres oder auf diesem selbst Russland in erster Linie zu gut kommen.

Die Thätigkeit, die die ruffischen Staatsmänner in den letten Jahrzehnten spez. zur Hebung der militärischen und kommerziellen Machtstellung Ruhlands am Kaspischen und am Schwarzen Meere in umsichtigker Weise entfalteten, hatte schon im Beginn für die interessirte nationale Handelswelt die großartigsten Erfolge aufzuweisen. Bon dem reichen Dividendensegen, der selbst in weniger glücklichen Spochen dort den Handelskorporationen und Privatunternehmungen erblühte, wenn sie den Impulsen der Regierung folgten, er-

halten wir einen Begriff aus ber einfachen, aber sicher verbürgten Notiz, daß die älteste ber in Aftrachan etablirten russischen Rhedereigesellschaften im Jahre 1857 nicht weniger als 85 % ihren Theilhabern als Jahresbividende entrichten konnte.

Assangspunkte gewaltiger Plane. Astrachan machte der gewaltige Eroberer und
Staatsorganisator zur Basis seiner gegen Persien sich richtenden Unternehmungen; Assow wurde von ihm im Jahre 1695 während der Dauer von
96 Tagen bei einem Verluste von circa 25 000 Mann vergeblich belagert,
im darauffolgenden Jahre brachte eine 44 Tage andauernde, durch brandenburgische und österreichische Ingenieure erfolgreich geleitete Belagerung den
Plat in seine Gewalt. Der Friede am Pruth (anno 1711) brachte Asow
für eine Dauer von 25 Jahren zwar wieder unter die Herrschaft des Halbmonds, die dauernde Etablirung russischer Staatshoheit in den nördlichen
Rüstenpartien des Schwarzen Meeres konnte aber nur eine Frage der Zeit
und der günstigen Gelegenheit bilden.

Mit erweiterter und vermehrter Benugung der modernen, technisch-hochentwickelten Berkehrs- und sonstigen Hülfsmittel, mußte das ruffische Uebergewicht in diesen Gegenden dann endlich in unserem Jahrhundert derartig anwachsen, daß es sogar eine feindliche Allianz der europäischen Westmächte hervorrusend, schließlich den Anlaß zu einem großen Kriege bot, bei dem Preußen eine durch dynastische Verwandschaftsbeziehungen und traditionelle Nachbarverhältnisse gebotene wohlwollende, Oesterreich dagegen eine scharf beobachtende und bewaffnete Neutralität bekundete.

Alles in Allem genommen, spielte sedoch der Kaukasus mit seinen troßigen undändigen Kriegerstämmen gewöhnlich die Hauptrolle in den Wandlungen der Machtstellung Rußlands im und am Schwarzen Meere. Für die Solidarität der westeuropäischen, direkt für den Orient berechneten Civilisationsbestrebungen, bildete es kein allzu ehrendes oder günstiges Zeichen, daß man geradezu danach trachtete, Rußlands damaliges Vordringen im Kaukasus in seder Beziehung zu erschweren oder zuweilen auch gänzlich zu hemmen. Wo die türstische Administration und Exekutive sich während längerer Periode als zu schwach und zu unfähig in der Bändigung der räuberischen und sür die moderne Gesittung sonst gänzlich verlorenen Volksstämme erwiesen, da mußte schließlich allein die bekannte russische Energie eintreten, um mit machtvollem, sowie zielbewußtem Austreten Ordnung zu schaffen. Daß dabei naturgemäß die Grundlagen sür weitere Eroberungen geschaffen wurden und der Lage der Verhältnisse nach geschaffen werden mußten, kann Niemand befremden.

Ein furzer Rückblick auf die wechselsreichen Begebenheiten, welche bis in die neuere Zeit hinein Rußlands Unternehmungen zur Befestigung seiner Herrschaft im und am Schwarzen Meere, sowie in den Kaukasusgebieten begleiteten und beeinflußten, dürfte namentlich in gegenwärtiger Zeit, wo man mit reger Spannung wieder diesen Gebieten eine eingehendere Beachtung zuwendet, ans

gezeigt erscheinen. Gab es boch noch in unserem Jahrhundert so manche interessante Periode, in der man sich in einem Rußland eminent seindlichen Sinne der schadenfrohen Erwartung hingab, der Kaukasus würde mit seinen streitbaren, randlustigen und damals 3. Th. in außerordentlicher Berwilderung sebenden Gebirgsvölkern für den nordischen Staatskoloß dieselbe verhängnißevolle Bedeutung behaupten, wie vordem und noch jetzt das ähnlich situirte Montenegro gegenüber türkischer liebermacht und anderen seindlichen Mächten.

Den Umstand, daß Rußlands wirksamste Bundesmacht bei endgültigem Waffenerfolge auch die Civilisation, sowie ein großes nationales Interesse hier bildete, ließ man dabei außer Acht, und darin basirte schließlich noch mancher andere gegnerische Irrthum mit.

Die russischen, gegen die Tscherkessen speziell gerichteten Feldzüge hatten zumeist eine, weit über die Lokalität der jeweiligen Kriegsschauplätze hinausragende Bedeutung. Bon ihren entscheidenden Beendigungen mußte das Gelingen aller weiteren von Rußland gegen die Türkei und gegen Persien gerichteten größeren Unternehmungen abhängen. Eine machtvolle Beherrschung des
Kaspischen Binnenmeeres sowie des Schwarzen Meeres, und ferner eine durchaus
gesicherte Machtentfaltung an der kleinasiatischen Grenze von Seiten Rußlands
konnten erst dann stattsinden, wenn die vollständige Unterwersung der kaukasischen Bergvölker als vollzogene Thatsache Geltung erlangt hatte.

Galt doch diesen stets seindlich und angriffslustig gestimmt gewesenen Bolksstämmen jede russische Niederlage als ein erfreuliches Ereigniß, jeder türkische Fehlschlag dagegen als ein nationales Unglück von großer Bedeutung. Die Kämpse, welche zwischen Russen und Tscherkessen mit Erbitterung, Fanatismus und zäher Ausdauer stattsanden, bekundeten zur Genüge, daß fast unverschnliche Elemente da sich gegenüberstanden und beiderseitig die weitgehendsten Interessen zu wahren suchten in diesen mörderischen Waffengängen.

Im Alterthume, als an der kaukasischen Meeresküste die altgriechischen Koloniestädte: Doritos, Phanorgoria, Bata und Dioskurias sich erhoben, waren schon die Borsahren der Tscherkessen unter der Benennung: Sychen als verwegene Seeräuber bekannt. Die Kömer hatten dann in späteren Jahrhunderten nicht minder in dieser Beziehung zu klagen, und als im Mittelalter Benetianer und Genueser den Pontus Euzinus mit ihren Handelsschiffen, von Gewinnssucht getrieben, durchkreuzten, mußten dieselben ebenfalls mit diesem Uebel rechnen und die Abwehr desselben möglichst versuchen.

Als Konstantinopel in ber Mitte des XV. Jahrhunderts in türkische Gewalt gerieth und damit die zum Schwarzen Meere führende Meerenge für die Dauer mehrerer Jahrhunderte den europäischen Schiffen unzugänglich wurde, war an eine Berührung westeuropäischer Civilisation mit der Bevölkerung des Kaukasus nicht mehr zu denken.

Schon früher, im XII. und XIII. Jahrhundert, hatten fich die tschertessischen Stämme bem Königreiche Georgien unterworfen ober vielmehr an-

geschlossen, dann aber im Jahre 1424 sich wieder davon losgerissen. Als sich diverse tscherkessische Schaaren dann in den Sbenen am Asow'schen Weere zwischen Kuban und Don ausbreiten wollten, wurden sie in Streitigkeiten mit den Tartaren verwickelt und bekamen dadurch nach und nach eine freundschaftliche Fühlung mit den Russen, welche ebenfalls gegen die Tartaren seindlich vorgingen. Czar Iwan Wassilsewisch II., der im Jahre 1555 sich mit einer tscherkessischen Fürstentochter vermählte und dem sich ein Tscherkessenstamm frei-willig anschloß, half den Cirkassiern gegen die Tartaren und begründete damit eine Art von russischem Protektorat über die nördlich vom Ruban verbreiteten Tscherkessenstamme, die sich zum Theil auch schon in der Krim sestgeset hatten.

Der genannte russische Herrscher hatte sich weite Ziele gesteckt, seine Eroberung Kasans und Aftrachans, sowie die begonnene Unterwerfung Sibiriens bilden sozusagen bemerkenswerthe Stappen auf der Eroberungsbahn, welche die späteren russischen Heerscher und Staatsmänner als die naturgemäße anerkannten und mit bedeutenden Erfolgen fortsetzen. Als mit dem Tode seines Nachfolgers Fedor I. im Jahre 1598 das Hurif in männlicher Erbsolge erlosch und Rußland für die nächstsolgenden Perioden durch Thronsolgeserteitigkeiten im Innern arg zerrüttet und demgemäß nach Außen sehr gesichwächt wurde, kamen für die unter russischem Schuße stehenden Tscherkessenschaftenschaften schuße stehenden Tscherkessenschaften schuße stehenden Tscherkessenschaften schuße stehenden Tscherkessenschaften schuße stehenden Schuße stehenden Tscherkessenschaften schuße stehenden Schuße stehenden Schuße

In dichten Massen zogen wieder die Tartaren heran und drängten nun mit unwiderstehlicher Macht die Tscherkessen in die Gegenden zwischen Auban und Kaukasus zurück. Konnten sich die von den Tartaren Verdrängten in diesen Landstrichen auch ziemlich unabhängig behaupten, so mußten sie doch einen Tribut alljährlich an dieselben entrichten, von dessen drückender Leistung sie erst ein im Jahre 1704 errungener Sieg über die Tartaren befreite. In Rußland hatte inzwischen Beter der Große den Thron bestiegen, und seinem Scharsblicke entging keineswegs die Bedeutung des ausschließlichen Besiges der Kaukasussänder für Rußland, sowie überhaupt der Werth derselben für eine Beherrschung des Schwarzen und des Kaspischen Meeres.

Hatte der umsichtige Czar durch den am 8. Juli anno 1709 bei Pultawa errungenen Sieg seine neuen nordischen Schöpfungen gesichert, so war er weniger glücklich im Süden, wo er einige Jahre später (anno 1711), am Bruth von türkischer Uebermacht umschlossen, einen nachsichtigen Frieden von seinen Feinden erkaufen und in diesem Asow sowie weitere Gebietstheile wieder abtreten mußte.

Letterer Verlust wurde von Peter dem Großen zwar schwer verschmerzt, doch fand der gewaltige Eroberer einigen Ersat dafür, als er in dem Kriege mit Persien (1722—1723) erfolgreich vordringend, die Städte Derbent und Baku, sowie die Provinzen Ghilan, Masanderan und Asteradad seinem Reiche hinzussügen konnte. Diese drei Provinzen blieben nicht lange in russischer Gewalt, während der Regierung des jugendlichen Peter II. (geb. 1715,

regierte von 1727—1730) gelangten biefelben schon wieder an Bersien zurück und Jahrzehnte hindurch unterblieben dann alle Unternehmungen größeren Umfangs von Seiten Rußlands in dieser Richtung. Der aus Fland siammende russische Heersührer Lasci hatte in dem von 1735—1739 währenden Kriege gegen die Türken Usow und einen bedeutenden Theil der Krim wieder in russische Gewalt gebracht, und indem der Belgrader Frieden vom Jahre 1739 für Oesterreich gegenüber der hohen Pforte nachtheilig sich gestaltete, konnte Rußland dagegen mit Befriedigung wahrnehmen, daß sein Uebergewicht am Schwarzen Weere und damit seine Machtstellung an seiner europäischen Südgrenze im selben Friedensschlusse dargelegt wurde.

Die Feldzüge gegen Schweben sowie die Betheiligung Rußlands am siebenjährigen Kriege und ferner die inneren schweren Verwicklungen gelegentlich der Palastrevolutionen, dann auch die Stellung gegenüber dem unruhigen Polen, ließen kein energisches Vorgehen Rußlands gegen die türkische Macht am Schwarzen Weere im Allgemeinen, sowie gegen die Kaukasusgebiete im Besonderen zu Stande kommen.

Der Kaiserin Katharina II. war es beschieben, die "Orientpolitif" Alt-Rußlands wieder mit neuen Erfolgen zu frönen. Den schweren Feldzügen ihrer Armeen gegen die Türken folgte der Friede von Kutschuk-Kainardschi (am 22. Juli 1774), der Nsow, Kindurn, einen großen Theil der Krim, sowie die Kabardei in die vollständige Gewalt Rußlands brachte. Wo vordem, wie z. B. betr. Asow's, traktatgemäß die Errichtung von neuen Besestigungen untersagt war, hatte Rußland nun wieder freie Hand und damit unbeschränkte Machtvollkommenheit; die türkische Flotte hatte schon 1770 die furchtbare Niederlage bei der Insel Chios (Tschesme) erlitten.

Die unermübliche Raiserin, die in späterer Zeit den Krieg gegen Persien begann, und die englische Macht nach erfolgreicher Beendigung desselben in Bengalen zu stürzen hoffte, hegte den Lieblingsplan vor Allem, das osmanische Reich zu zertrümmern, um dann an Stelle dessen ein griechisches, von Rußland abhängiges und von russischen Großfürsten regiertes Staatswesen zu gründen. Ihr Günstling Potemtin, der den Beinamen "der Taurier" ershielt, war in diese Pläne nicht blos vollständig eingeweiht, sondern auch zur Durchsührung derselben ausersehen worden. Die Reise der Monarchin zur Krim im Jahre 1787, welche durch die geschicht und dreist arrangirten Täuschungen Potemtin's eine weltgeschichtlichshumoristische Färbung erhielt, hatte manches Borspiel anderer Art auszuweisen.

Seit dem Frieden von Autschuf-Rainardschi (1774), der die Krim als ein unter einem nationalen Oberhaupte stehendes Khanat behandelt wissen wollte, waren viele Saporogische Kasacken in die taurische Haldinsel einz gewandert, und Rußland sprach bei der Ernennung des Khans das große, bestimmende Machtwort im Interesse seiner mehr und mehr dort sich ans sammelnden Ackerbaufolonisten.

Als ber Khan Schahin-Gerai, von der noch ziemlich starken türkischen Gegenpartei allzusehr bedrängt, eine Zuflucht in St. Petersburg suchte und fand, übergab er die Krim vollständig an Rußland, welches dann dieselbe rüchhaltslos am 19. April 1783 als sein Besithum erklärte und im darauffolgenden Jahre als Statthalterschaft Taurien dem Reichsgebiete einreihte, nachdem auch die Hohe Pforte im Januar 1784 allen Ansprüchen auf diese wichtlag und fruchtbare Terrainpartie entsat hatte.

Drei Jahre fpater mar die Türkei, burch Rugland vielfach gereizt und burch England ermuntert, wieber im Rriegeguftande gegenüber bem nordischen Staatsfoloffe. Es war ber zweite Türkenfrieg Ratharina's IL, Defterreich war mit Rugland verbundet und bas Osmanen-Reich erlitt jest wieder furchtbare Rieberlagen. Unter ben ruffifchen Fahnen tommanbirten Botemfin und Suworow, auf öfterreichischer Seite Laudon und ber Bring von Coburg. Difchatow murbe anno 1788 von Potemfin und Sumorom erfturmt, Die Siege von Fofichani und Rimnit gemeinfam von ben Berbundeten über Die Turten erfochten, bann Benber von Potemfin im Jahre 1789 erobert und Asmail von Suworow anno 1790 mit Sturm genommen. Roch fritischer für die Türken gestaltete sich die Sachlage, als bei Matschin — einem Dorfe in ber Dobrubicha, zwischen Braila und Balat - im April 1791 bie Ruffen bei einem Gefechte bie gablreiche Avantgarbe des Großweffirs Juffuf Bafcha total zersprengten und bann Rutusow ben Sturm auf bas Lager bes turfifchen Oberbefehlshabers unternehmen fonnte. Der im Januar 1792 abgefchloffene Friede ju Jaffn brachte Otichatow mit bem Lanbftriche gwijchen Onjepr und Onjeftr in Ruglands Befit, wobei der Dnjeftr als Grengscheibe anerkannt Botemfin hatte biefen Friedensichlug nicht mehr erlebt, auf ber Reife zu ben Unterhandlungen mar er zwischen Stulani und Rischinem vom Tobe ereilt worden, nachdem er für die Befestigung russischer Macht an ben Gestaden des Schwarzen Meeres das Möglichste geleistet hatte. Der Ban ober auch die Wiebererrichtung von Cherson, Rertsch, Nifolajew, Sewastopol und anderen wichtigen Städten war auf feine Anregung bin und unter feiner Oberleitung unternommen worden; die weittragenden Blane feiner Monarchin hatten zumeist ihre Operationsbafis am Schwarzen, sowie am Raspischen Meere, und mochten der großen Regentin menschliche Schwächen nicht minder eigen gewesen sein als anderen großen Zeitgenoffinnen, ihr Scharfblid und ihre umfaffenben Brojefte fur Die Sicherung und Bermehrung ber Dachtgroße Ruglands fichern ihr für alle Zeiten einen hervorragenden Chrenplat in der Reihe ruffifcher Berricher und Berricherinnen. Alls ein Schlagfluß am 17. No: vember 1796 ihr Leben endete, befand fich Besteuropa schon in ber großen Bewegung, welche, vom revolutionaren Franfreich ausgehend, auch bald bis in bas Innere Ruglands hinein eine erschütternde Wirfung ausüben follte.

Als Napoleon I., im Jahre 1812 ben großen Feldzug gegen ben nordischen Staatsfolog beginnend, ein fogenanntes "Testament Beter's bes Großen" in

Erwähnung und Erörterung bringen ließ, hätte er eben so und vielleicht noch triftiger für dieselbe Tendenz die großen Machterweiterungspläne der Czarin Katharina II. hervorziehen und beleuchten lassen können. Zedenfalls wäre da nicht so viel Fälschung oder Hinzusügung grober Unwahrheit nöthig gewesen. Die französische Diplomatie hatte schon längere Zeit zuvor gegen die Bermehrung und größere Ausbehnung des russischen Machtbereiches an der unteren Donau und in den westlichen Küstengebieten des Schwarzen Weeres agitirt. Interessant und pikant war die Situation am Bosporus damals in höchster Beziehung jedenfalls.

Die türkischen Finanzen waren total zerrüttet nach bem Frieden von Jasso, die Janitscharen waren unzuverlässiger benn je geworden, und die Zuversicht der Bevölkerung auf die alten türkischen Staatseinrichtungen und Regierungsverhältnisse war fast gänzlich geschwunden. Ost- und westeuropäischer Einsluß rangen am Regierungssitze in Stambul mit wechselseitigem Erfolge — wie in unseren Tagen! — um den Borrang; wenn die Wassen ruhten, bestämpften sich im verschmitzten Ränkespiel die am Goldenen Horn akkreitirten Dipsomaten um so mehr und um so eifriger.

Als Bonaparte anno 1798 nach Egypten jog, erflärte bie Sohe Pforte, von England und Rugland gebrängt und ermuntert, nur ungern und jogernd ben Krieg gegen Franfreich. Als bas Rilreich im Jahre 1801 ber Türkei wieder jurudgegeben murbe, beeilte fich biefelbe außerorbentlich, mit Frantreich wieber in ein enges und festeres Ginvernehmen gu treten. Balb barauf dominirte wieder die frangofische Diplomatie im Rathe des Gultans und gwar in einem bireft ruffenfeinblichen Sinne. Gultan Selim III. ließ fich in feinem letten Regierungsjahre (1806) fogar verleiten, unter Berletung ber biesbezüglich abgeschloffenen Staatsvertrage die ruffischer Barteinahme verbachtigten hospodare Murufis aus der Molbau und Ppfilanti aus ber Ballachei abzuberufen, worauf Rugland mit einer militarischen Besegung ber Fürstenthumer punktlichst antwortete. Es liegt im Sinblid auf die heutige Situation eine gute Dofis weltgeschichtlichen humors in ber Thatsache, bag bamals England energisch für Rugland gegen die Türket eintrat, und fogar, mit einer machtigen Rriegsflotte bie Durchfahrt burch bie Darbanellen er: swingend, por Ronftantinopel mit feinen aftionsbereiten Fregatten und Linienichiffen bemonstrirte!

Die Kontinentalfperre, die Napoleon I. laut des von Berlin den 21. November 1806 batirten Defrets gegen England verhängt hatte und die von den Briten am 7. Januar 1807 durch einen gegen französische Seefahrtsund Handelsinteressen gegebenen englischen Geheimrathsbefehl erwidert wurde, mochte nicht wenig zu der vorstehend stizzirten Thatsache beigetragen haben.

Rußland konnte sich nun einige Jahre hindurch ungestört im Besitze ber Moldau und der Walachei behaupten. Denn Sultan Selim III. wurde im Monat Mai anno 1807 abgesetzt und bald darauf von dem Usurpator

Mustapha IV., seinem eigenen Better, ermordet. Letterer wurde schon im darauffolgenden Jahre wieder gestürzt durch den Rächer Selims III. Mustapha-Beiraldar, der Statthalter von Russschuck, hatte, Selim's Reformprojekte aufnehmend, den Heereszug nach Konstantinopel gewagt. Bon ihm wurde Mustapha IV. vom Throne gestoßen (Monat Juli 1808) und an Stelle dessen der einzige noch vorhandene osmanische Prinz als Sultan Mahmud II. einzgeset: Wenige Monate darauf brach eine neue Meuterei aus, bei der sowohl der nunmehrige Großwesserstungsparbeiraktar, als auch Exsultan Mustapha IV. unter den Buthausbrüchen der Gegner das Zeitliche segneten.

Sultan Mahmud II., ber gern bem Reformgeiste bes Westens in seiner Regierungsweise Folge geleistet hätte, mußte, bem Drucke ber heimischen Berhältnisse weichend, ben alttürkischen Strömungen sich fügen und einen engeren Anschluß an England versuchen, um fräftiger gegen Rußland vorgehen zu können. Diesem die Donaufürstenthümer wieder zu entreißen, war nicht so leicht.

In Serbien erhob mit Erfolg Czerni-Georg die Fahne des Aufruhrs, und die erst von Kamenskij, dann von Kutusow geführten russischen Heerestheile derngen siegreich über die Donau, nahmen und zerstörten Nikopolis, Silistria, Rustschuck und andere Pläte von Bedeutung, und wenn auch Schumla widerstand, so hatten die Russen dennoch in den offenen Bartien des nördlichen Bulgarien in militärischer Beziehung entschieden das Uebergewicht erlangt. Als nach der am 2. Juli des Jahres 1811 erfolgten mörderischen, aber siegreichen Schlacht dei Russschuck die von Kutosow erfolgreich geführten russischen Streitzträfte wegen der dem russischen Reiche von Westen nahenden Gefahr den Rückzug antraten und ein türtisches Geer unvorsichtig folgte, wurde dieses gefangen genommen und damit nochmals das russische Uebergewicht bestätigt.

Der der Türkei im Jahre 1812 ebenso erwünschte, als für Ruhland bringend nothwendig gewordene Friede von Bukarest — 28. Mai 1812 — machte den Pruth zur Grenzscheide zwischen Ruhland und der Türkei, wobei die Pforte dann noch einige kleine Pläge des linken Donauufers unterhalb Galat an Ruhland abtrat und während nahezu 1½ Jahrzehnten hier Waffentuhe herrschte.

Während in den angeführten Vorgängen und Ereignissen diejenigen politischen und militärischen Sinwirkungen stizzirt wurden, welche am Ende des XVIII. und im Beginne des XIX. Jahrhunderts Rußlands Machtentwicklung in den nordwestlichen Küstengebieten des Schwarzen Meeres vorzugsweise berührten und von der wechselnden Antheilnahme West- und Mitteleuropas mehr oder weniger direkt bedingt wurden, müssen in Folgendem die Bemühungen Rußlands Erwähnung sinden, welche speziell der Erwerbung der Kaukasusländer gewidmet waren. Sier hatte die west- und mitteleuropässche Machtbewerds-Politik weniger Hemmnisse der Ausbreitung russischer Macht entgegen zu stellen. Das Kaspische sowie das Schwarze Meer wirkten hier lokalissirend ein.

Die Erwerbung Georgiens bilbete fur bas norbifche Reich ben Saupt= angelpunft für das weitere Borgeben am Rautafus gegen Berfien und in's Armenische hinein. Trot ber Mongoleninvafionen und fpateren Eroberung burch Tamerlan, trot ber in fpaterer Zeit folgenben harten Dberherrichaft Berfiens, hatte bie Bevölferung Georgiens eine unermubliche Unhänglichkeit für die griechisch-fatholische Rirche bewahrt und schon frühzeitig in Rugland bie befreiende Schutmacht erblickt. Schon im Jahre 1579 fuchten bie Georgier mit bem Cjar Iman Baffiljewitich ein Schutz- und Trugbundniß gur Bertreibung bes Salbmonds abzufchliegen, hatten aber feinen Erfolg in diefer Beziehung. Sechs Jahre fpater (1585) mar es Czar Febor Iwanowitich, ber ben Rönig Alexander III. von Racheth formlich unter feine Protektion nahm und damit in Diesem Theile Transfaufasiens eine weitreichende Annahe-3m Jahre 1670 vermählte fich Ronig rung an Rugland vorbereitete. Beraklius I. von Racheth mit einer Tochter bes Czar Alexis und enger und enger gestaltete fich bas aufängliche Freundschafts-, bann Bermandtschafts- und ichließliche Abhängigkeitsverhältniß nun gu Rugland.

König Theimuraz II. von Kacheth wurde von seinem Schwager, dem Schah Nadir von Bersien, trozdem er Christ und dieser Moslem war, anno 1740 mit dem Gediet von Karthli beschenkt, dessen Herrscher wegen Glaubenshaß 2c. 2c. nach Rußland entslohen war. Die Bereinigung beider Gediete vollzog sich um so schneller und inniger, als nach dem Tode des Schah Nadir im Jahre 1747 Racheth und Karthli sich fast gänzlich dem persischen Abhängigkeitsverhältnisse entzogen und dann der Sohn des Königs Theimuraz II., als Nachsolger desselben unter dem Namen Heraflius II. bekannt, sich im Jahre 1783 in aller Form zum Basallen Rußlands erklärte.

Persien blieb kein gleichgültiger Zuschauer; acht Jahre später (anno 1795) brang der persische Schah Aga Mohammed in's Land und vertrieb den georgischen Königs-Basallen, allein russische Heerestheile sesten Heraklius II. wieder ein und Persien mußte sich zusrieden geben. Der Nachfolger des Borerwähnten, König Georg XI., fühlte sich trothem so unsicher, daß er dem Kaiser Paul von Rußland im Vertrage vom 5. Dezember 1799 sein Land gänzlich abtrat. Als der abgedankte Monarch bald darauf starb, verordnete Kaiser Paul von Rußland am 18. Januar 1801 die sörmliche Vereinigung dieser Gebietstheile mit dem Czarenreiche. Doch wurde der Sohn des letzten Königs dis zum Jahre 1802 als russischer Gouverneur im Lande belassen. Raiser Alexander I. ließ letzt ein Manisest in Tissis veröffentlichen, welches Georgien zur russischen Provinz erklärte und die stattgefundene Einführung russischen Tribunale sowie russischer Gesetze begründete. Die Prinzen der alten königslichen Familie, welche mit Pensionen beschaft und mit militärischen Würden bedacht wurden, führte man hierauf in das Innere Rußlands ab.

Im westlichen Theile des alten Königreichs Georgien, in Mingrelien namentlich, vollzog fich der Annäherungsprozeß auf anderer Grundlage. Hier

hatten Trennungen und Spaltungen stattgefunden, welche das Land und seine Bevölkerung sowohl den Angrissen und Bedrückungen preisgaden, die von den friegerischen und räuberischen Gebirgsstämmen des Kankasus ausgingen, als auch den Eroberungszügen und gewaltsamen Besützergreifungen seitens der Osmanen. Die westlichen Gebiete (Gurien) wurden schon anno 1536 dem Sultan Soliman II. tributpslichtig. Dynastische Kämpse der rivalissirenden heimischen Fürstengeschlechter, unter wechselnder Betheiligung der Türsen und der Perser oder auch der verwilderten Raubvölker der Gebirgsgegenden, erschöpften und verzehrten hier alle nationalen Kräfte, man suchte zuletzt den Schutz, wo er sich nur irgend dot, und da in diesen, mehr oder weniger den östlichen Küstengebieten des Schwarzen Meeres angehörenden Gegenden des alten Königreichs Georgien die türsische Macht im XVI. und XVII. Jahrhundert am meisten imponirte, hatte dieselbe auch hier ein ziemlich leichtes Spiel gegenüber den russischen Gegnern oder sonstigen seindlich gesinnten Bevölkerungszelementen.

Gurien machte sich z. B. mit Hülfe der hohen Pforte unabhängig von dem alten Basallenverhältniß zu den westgeorgischen Königen. Als aber um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts der türkische Machteinsluß schon nachsließ, unterwarf König Salomon von Imerech Gurien wieder seiner Herrschaft. Bis 1801, wo die Kussen auch in Gurien einmarschirten, bestand das neue Basallenverhältniß. Der dann solgende Vertrag vom Jahre 1810 war eigentlich schon eine vollständige Proklamirung russischer Herrschaft. Wenn auch die russischen Generale Ansangs noch den minorennen Sohn des letzten Herrschers als eine Art Basallenfürsten anerkannten, war doch der Tag nahe zu sehen, an dem die endgültige Einverleibung auch dieses transkaukasischen Landestheils in das russische Keich stattsinden mußte.

Im Jahre 1838 vollzog sich dieses Ereigniß ohne erwähnenswerthe Störung. Rußland hatte wieder einen Gebietstheil mehr aufgenommen, rüstete sich aber zu weiteren, unausgesetzt auf den Kaukasus direkt abzielenden Besitzergreifungen. Denn ohne vollständige Aneignung Kaukasiens war der Alleinbesitz des Schwarzen Meeres nicht zu erreichen.

Mingrelien, am westlichen Südabhange des Kaukasus, hatte aus leicht erklärlichen Gründen nicht minder die Begehrlichkeit Rußlands erregt. Es blieb ein Basallenstaat Imereth's, dis am 2. Dezember 1803 der Dadian Georg sich zum Basallen Rußlands erklärte und darauf in üblicher Weise absgesunden wurde.

Imereth, auch Imeretien genannt, das berühmte Kolchis der Alten, sowie das Hauptland des westlichen Gurien erschien den Russen bald als eine besonders nöthige und werthvolle Landesgegend, und wurde daher von diesen auch in hervorragender Weise beobachtet und beeinflußt.

Rönig Salomon I., ein hochherziger und tapferer Monarch, ber bort zur Zeit ber Kaiferin Katharina II. herrschte, ergrimmte über ben schändlichen

Jahrestribut, den sein Land in Gestalt von 40 fräftigen Anaben und 40 schönen Mädchen der hohen Pforte entrichten mußte. Er schüttelte unter dem fräftigen Beistande Rußlands das entehrende türfische Joch im Jahre 1770 ab, weigerte sich aber mit guten Gründen, in ein näheres Verhältniß zu Rußtand zu treten oder dessen Oberherrschaft anzuerkennen. Sein Nachfolger, Salomon II., befundete weniger Vorsicht. Er unterwarf am 25. April 1804 sein Land dem russischen Protestorate, wurde aber dann im Jahre 1810 unter dem Vorwande: "seinen Verpslichtungen gegen Rußland nicht nachgesommen zu sein," zu Tissis verhaftet und seines Landes durch Einverleibung desselben in das russische Reich verlustig erklärt. Der im Jahre 1829 abgeschlossene Friede von Abrianopel ergänzte diese Erwerbung noch insosern, als nun auch der übrige Theil des Landes, dis dahin im Besitze der Türkei besindlich, mit der Festung Achalzich an Rußland gelangte.

Während auf diese Weise im Flußgebiete bes Kura ausgebehnte, wichtige und werthvolle Territorien ben russischen Machtbereich und Länderbesig sublich vom Kaukasus zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meere vergrößerten, wollte die Annäherung und damit beabsichtigte definitive Unterwerfung der friegerischen Gebirgsstämme für Nußland keine Fortschritte ausweisen.

## Beiterliche Druckschriften aus dem Jahre 1886.

Alle im Jahre 1886 erschienenen reiterlichen Druckschriften, so interessant und bebeutend dieselben an sich großentheils sind, werden in den Schatten gestellt durch das am 10. April genannten Jahres Allerhöchsten Orts genehmigte neue Exerzier-Reglement für die deutsche Ravallerie, wir kommen zum Schluß auf dasselbe zu sprechen!

Die Berlagsbuchhandlung von Max Babengien in Rathenow hat zwei beachtenswerthe Reiterschriften auf ben Markt gebracht, zunächst:

"Die Aavallerie des deutschen Reiches." Geschichtliche Notizen; Stiftungstage der Regimenter 2c.; Standarten, beren Beschreibungen und Auszeichnungen, Angaben der Unisormen; Anciennitätsliste dis zum 27. Mai 1886, vom General-Feldmarschall dis einschließlich der Fähnriche, Aerzte und Bahlmeister; Gestütsverwaltungen und deren Bestände; Rennberichte, genaue Angabe der Renntermine 2c. Bearbeitet von R. von Haber, Premierslieutenant a. D. Königreich Preußen.

Ein eigenartiges, interessantes Buch, wie schon aus bem ausführlichen Titel hervorgeht. Es hat einen ganz besonderen Werth für die Ravalleristen wegen der vielen, fleißig zusammengesuchten statistischen Angaben. hier und da ist ein Irrthum untergelausen; so gehört der bei den Landgestüten unter Nummer 13 ausgeführte Direktor zu Rummer 8. Der Werth des Buches bleibt tropdem bestehen.

Sobann erfreute Babenzien weitere bürgerliche und militarische Rreise burch die Schrift:

"Zwei berühmte Chefs der preußischen Zietenhusaren: Pring Friedrich Rarl von Preußen und hans Joachim von Zieten." Für Alt und Jung ergählt von A. Brunfice.

Der Herr Verfasser hat glücklich den echt volksthümlichen Ton getroffen, der solchem Bücklein eigen sein muß, wenn anders es nicht seinen Zweck versehlt haben soll. Und die beiden Helden sind treu und charafteristisch geschilbert, mit anziehender Wärme, ohne Uebertreibung und Lobhubelei. Die preußischen rothen husaren können sich solcher Vorbilder erfreuen und werden dem Verfasser, mitsammt vielen anderen Lesern, für die treffliche patriotische Gabe aufrichtig Dank zollen.

Biftorifch von Wichtigfeit ift bas Buch:

"Organisation et role de la cavalerie française pendant les guerres de 1800 à 1815. Paris chez Henri Charles-Lavauzelle."

Im Schlugwort fpricht ber Berfaffer die hoffnung aus, daß, wenn auch bie ruhmreichen Traditionen ber Ravallerie bes erften Raiferreiches mahrend langer Zeit bei ben Frangofen verloren gegangen zu fein icheinen, fie boch eine herrliche Erbschaft bilben, welche bas jegige Geschlecht fich mit größestem Eifer und völlig zu eigen machen muß. Dies ift die einzige Unfpielung auf die Gegenwart, die in der Schrift fich porfindet, - wie denn ausbrucklich bemertt fein mag, daß biefelbe, entgegen ben militarifchen Schriften bes heutigen Frankreich, eine vornehme Saltung und Sprache, eine fachliche Behandlung bes Stoffes zeigt. Letterer wird gegliebert in eine furze, geschicht= liche Einleitung, in 6 Kapitel und das Schlußwort. Allgemeine Organifation ber Ravallerie; innere Organifation und Reglements; Bertheilung ber Ravallerie in den Armeeforps und Armeen; die Ravallerie auf dem Mariche; - im Rampfe; - die Ravallerie und die reitende Artillerie. Rlar und erwärmend fteigt für jeben bie Reitermaffe liebenben Lefer aus biefen Rapiteln hervor bas Bilb großer Führer: Murat, Montbrun, Lafalle, - über Allen ichwebend ber geniale Feldherr Napoleon, ben wir zugleich haffen und bewundern.

Mit der modernen Kavallerie beschäftigt sich ein zur "Petite bibliothèque de l'armée française" gehöriges Bändchen in dem bekannten, roth-goldenen Gewande:

"Romuald Brunet. La cavalerie de seconde ligne en France et à l'étranger. Paris 1896, chez Henri Charles Lavauzelle." Die Schrift soll bem Unteroffizier als Führer bienen burch die Bershältnisse ber Kavallerie ber Territorialarmee, und so erhält der Fernstehende sogar genügende Kenntniß über die Organisation, Zahl, den Dienst u. s. w. dieser französischen Reiter-Reserve. Daran schließt sich sodann eine Studie, — und zwar eine gründliche und umsichtige Studie über die fremden Reitereien.

Jedenfalls nicht dem Jahre 1886 entstammend, wenngleich erst im Laufe besselben uns zugegangen, ist ein Buch, das von Jedem gelesen zu werden verdient, der sich mit der Entwickelung der Kavallerie-Taktik befaßt und sich nicht lediglich mit dem begnügt, was seht als Endergedniß dieser Entwickelung durch die Reglements 20. thatsächlich vorgeschrieben ist:

"Ravalleristische Briefe an einen Waffengenoffen über die technischen Fragen der Bewegungsformen und der Führung bei Kavallerie-Divisionsübungen". Rathenow. Berlag von Mar Babenzien.

Der herr Berfasser, Generallieutenant von Sucow, beschäftigt sich noch mit dem alten Exerzier-Reglement für die Ravallerie, — aber er steht nicht im Banne desselben: mit Freimuth, Klarheit und aus reicher Erfahrung heraus spricht er seine, oft das Bestehende angreisende Meinungen aus. Die gewählte Form der Darstellung — Briefe — bringen angenehme Abwechselung und Ruhepausen in die Diskussion.

Ueber ben Relbbienft ber Ravallerie hanbeln zwei fleine Schriften:

"Die Ausbildung der Eskadron im Feldbienst". Bon Generalmajor Frhr. von Buddenbrock. Hannover 1886. Helwing'sche Berlagsbuchhandlung; und:

"Die Erziehung bes Kavalleristen zum Patrouillendienst", von Hann von Wenhern, Oberst 20. und Rommandeur der 4. Kavallerie-Brigade. Geschrieben für die drei Regimenter der 4. Kavallerie-Brigade. Berlin 1886. Richard Wilhelmi.

Beibe Schriften haben, wie dies natürlich und erfreulich, eine große Anzahl von Grundsäten, Regeln und Gesichtspunkten gemeinsam, daneben aber eine solche Eigenart, daß es lohnend ist, beibe Schriften nach einander zu lesen. Die Buddenbrocksche Arbeit umfaßt den ganzen Feldbienst; sie giebt, um Eins hervorzuheben, sehr treffende, kurze Bemerkungen über "Felddienstädbungen bei Nacht"; es gehören deren zwei dis drei zur vollständigen Ausbildung der Eskadron. Die Rekruten bedürsen zuvörderst der besonderen Einsführung in den Dienst dei Nacht. Dann kann man einmal mit der ganzen Eskadron in zwei Abtheilungen den Borpostens und Patrouillendienst üben und endlich für zwei Gegner selbsiständige Ausgaden stellen und Angriff und Vertheidigung dei Nacht üben. Man wird stets dei Tageslicht und zwar in eine Gegend hinausgehen, in welcher Leute und Pferde durch Bodenverhältnisse möglichst wenig gefährdet werden und allmählich die Dunkelheit eintreten lassen. Sinmal bei hellem Mondenschein, ein anderes Mal bei vollständiger

Dunkelheit zu üben, empfiehlt fich. Der Mondichein tauscht ungemein über ben Boben.

Die Refruten mit zwei Offizieren, feche bis acht Unteroffizieren als Infrufteure, führt man in eine befannte offene Gegend und macht fie barauf ausmertsam, wie mit Ginbruch ber Dunkelheit die ihnen befannten Lofalitäten allmählich verschwinden. Wie rafch fich fortgeschickte Leute aus bem Gefichtsfreise verlieren, auf welche Entfernung bie Burudtehrenben fichtbar werben und man ihre Bahl angeben fann, ift anschaulich zu machen. Bang befonders ift darauf aufmerkfam zu machen, daß das Pferd fich Rähernde bei weitem früher gewahr wird, als der Menich, und dies burch das untrügliche Spiel mit ben Ohren befundet, mas fur Batrouillen und Boften bei Racht von großer Bichtigkeit ift. Das Gebor gewinnt bei Nacht ben Borrang por bem Geficht, wenn es auch über die Richtung des Schalles taufcht. Wie weit Reiter und Bagen auf Chauffeen zu horen find, wenn man bas Dhr auf ben Boben legt, bas zu erläutern muß die Gelegenheit gesucht werben. Wie alle Gegenstände bei Racht größer aussehen, wie die Entfernungen täuschen, barf fich ber Erörterung nicht entziehen, ebensowenig, auf welche Distanz man je nach bem Grabe ber Dunfelheit schießen fann. Dann nimmt man zwei Borpoften-Stellungen einander gegenüber, aber auf minbefiens zwei Rilometer Entfernung ein, fo daß auch der Batrouillendienst in sein volles Recht treten fann. Die Batrouillen, von Instruktions Offizieren geführt, muffen es fich jur Aufgabe machen, die feinbliche Stellung ju ergrunden, minbestens an ein= gelne feindliche Bosten anzulaufen, um zu sehen, wie fich diese benehmen . . .

In porzüglicher Beise - Scheibend die Ausbildung ber Refruten, bes 2. und bes 3. Jahrganges, ber Unteroffiziere und ber Lieutenants - behandelt der Oberft Sann von Benhern feinen Gegenstand; er icopft aus der Fülle theoretischer Kenntnisse und praftischer Erfahrungen. Als besonders beachtenswerth erscheint uns das Rapitel über die "theoretische Ausbildung ber Offigiere". Es ift bie Aufgabe ber Rommanbeure, fagt ber Ber- Berfaffer, indem fie felbft ober die etatsmäßigen Stabsoffigiere über Relb: und Batrouillenbienft Bortrage halten, bas Intereffe ber jungeren Offiziere für diefen Dienft zu wecken und anzuseuern, benn mit bem Intereffe fommt die Baffion und mit ber Paffion hervorragende Leiftungen. Diefe Bortrage haben Refognoszirungs-Aufgaben zu behandeln und zu lofen und die Leiftungen befannter Parteiganger, wie Schill, Bergog von Braunschweig, Lubow, Boltenftern u. f. m. einer eingehenden Besprechung ju unterziehen. Die Tattit ber brei Baffen und ihrer Gefechtsformen find durchzunehmen und zu besprechen, bie Aufgaben ber Kavallerie-Gefechts-Batrouillen auf den Flügeln des Feindes. Die Offiziere muffen entscheiden lernen, von welcher Richtung ber bie feindliche Infanterie und Artillerie durch Ravallerie mit Erfolg anzugreifen ift, welche Formation dazu die gunftigfte, welcher Weg einzuschlagen, um möglichft gebedt und somit überrafdend einzugreifen. Jeber Batrouillen-Offizier muß

beurtheilen können, was der höhere Führer beabsichtigt und was demselben in diesem Falle zu wissen von Augen ist. Wan ertheile Aufträge, die von den Offizieren schriftlich zu bearbeiten sind, z. B. Gisenbahn-, Grenz- und Küstenstrecken durch ein Batrouillen-System zu becken, Herstellung der Berbindung und Aufrechterhaltung derselben zwischen zwei auf Barallelstraßen marschiren- den Geerestheilen, Patrouillenritte an der Grenze garnisonirender Kavallerie-Regimenter in feindliche Landestheile, ehe die Kavallerie-Divisionen zur Stelle sind u. s. w. u. s. w. Kriegsspielartige Uedungen auf der Karte, ohne groß- artige Ideen zu Grunde zu legen . . . Richt minder werthvoll sind des Hern von Wenhern Ansichten und Rathschläge über die "praktische Ausbildung der Offiziere".

Gearbeitet wird in allen Armeen, in allen Reitereien tüchtig; aber die Erfolge find verschiedenartig. Wir sind — gegenseitig — gewöhnt, die frans zösische Kavallerie als diesenige anzusehen, mit der wir zunächst — das "Bann" mag unerörtert bleiben — die Klinge werden zu kreuzen haben. Da ist es eine Lektüre voll besonderen Genusses und reicher Belehrung, die Lektüre des Buches:

A travers la cavalerie. Organisation, mobilisation, instruction, administration, remontes, tactique. Paris chez Henri Charles Lavauzelle. 1886.

Der Berfasser ist weber Optimist noch Pessenist; er sieht den Thatsachen und Berhältnissen in's Gesicht, verhehlt sich die Gesahren und Schäden der französischen Kavallerie nicht, wirst aber keineswegs kleinmüthig die Flinte in's Korn, sondern sucht nach Mitteln zur Abhülse und Abwehr. Er bestreitet nicht, daß in der That die Reiterei der wunde Punkt im französischen Heeresgesüge ist, obgleich sie in den letzten 15 Jahren auch bedeutende Fortschritte zu verzeichnen hat und in jeder Beziehung der französischen Reiterei von 1870 überlegen ist. Er giebt ein Bild dessen, was die heutige Reiterei ist und leistet: Organisation, Berwaltung, Ausbildung, Unterricht, Remontirung, Modilisirung, Taktik u. s. w.: — die französische Kavallerie steht deutlich vor uns, in Sein und Denken, Thun und Lassen, — in ihren Borzügen und Schwächen. Auch die großen Fragen der Strategie und Taktik werden beshandelt — in anziehendster Weise, wie es denn uns Vergnügen macht zu betonen, daß die Arbeit einen vornehmen Charakter trägt.

Das erste Kapitel enthält einen, die Stärke und Kriegssormationen umfassenden Bergleich der französischen, deutschen, italienischen, österreichischen und russischen Reiterei. Der Verfasser beginnt sein Werk mit den Worten: "Wenn es zur Zeit nicht möglich ist, den bestimmten Termin des nächsten Krieges anzugeben, so kann man wenigstens unsere zukünftigen Feinde bezeichnen. In dieser Beziehung herrscht wenig oder gar kein Zweisel; das werden sein:

bie Deutschen: ficher!

bie Italiener: wahrscheinlich! bie Desterreicher: vielleicht!

Beim Beginn ber Feinbseligkeiten wird unsere Kavallerie also zu thun haben mit ber Kavallerie ber einen ober andern dieser drei Mächte, vielleicht mit allen dreien zugleich."

Berfasser rechnet in diesem Falle allerdings auf den Beistand ber ruffischen Kapallerie.

Bon bem umfangreichen Material tonnen bier nur einige Buntte bervorgehoben werben. Berfaffer verlangt bedeutende Bermehrung ber Reiterei, bie Aufftellung besonderer Schwadronen für ben Ordonnange und Melbedienft bei ben Staben und Infanterie-Truppen, größere Beichleunigung ber Mobilmachung, beffere Remontirung - vor allem aber unbedingte Gelbftfan: bigfeit ber Schmabronen und Schmabrons-Chefs in ber Ausbildung, Befleibung zc. In einer Betrachtung über bie "Ulanen-Legenbe" beift es: "Benn die beutsche Ravallerie mabrend ber Operationen bes letten Krieges Bewunderung verdient, fo ift es wegen ber glangenben Rolle, die fie auf ben Schlachtfelbern gefpielt hat - richtiger gefagt auf einem Schlachtfelbe, am 16. August bei Gravelotte, benn bie That sieht fast einzig ba, aber fie reicht hin, um einen Dagftab für bie Tapferfeit ber beutichen Reiterei ju geben. Un biefem bemerkenswerthen Tage muß ihre glangenbe Saltung und ihre schrankenlose hingebung rudhaltlos gelobt werben. Es fostet uns burchaus feine Ueberwindung, ber Wahrheit die Ehre ju geben. Aber diese Wahrheit verpflichtet uns auch auszusprechen, daß bei bem Kundschaftsbienft, bei ben Operationen pormarts ber Armeen, die man beliebt hat, uns als bemunbernswerth hinzustellen, die deutsche Ravallerie im Allgemeinen weit hinter ihrer Aufgabe und ihrem Rufe gurudgeblieben ift . . . Beim Rundichaftsbienft ift Riemand ihr entgegengetreten, fie hat in voller Freiheit, in voller Sicherheit handeln fonnen - und boch: welches Taften, welches Umberbliden, welche Unficherheit! Ihre Operationen, die man uns unlängst als wunderbare beseichnete, tragen für alle Zeit ben Stempel eines an Schwäche grenzenben Rauberns; fie find völlig farblos im Bergleich zu ben Bunbern, welche Murat's Ravallerie mahrend ber Feldzüge 1805—1806 verrichtete. Rurg, die beutsche Reiterei hat ber Rühnheit und Initiative ermangelt, ausgenommen auf bem Schlachtfelbe von Gravelotte, wo fie bewundernswerth mar an Tapferfeit und Aufopferung. Darauf barf fie mit vollem Recht ftoly fein; bas ift ein Titel, ber ihrem Chrgeig und ihrem Ruhme genugen barf; aber ihre Aengitlichfeit und Berlegenheit im Rundschaftsbienft, ihre Unthätigfeit nach gewiffen Schlachten find heutigen Tages fehr befannt, ju befannt, als daß wir die Operationen diefer Reiterei jemals als muftergultige und nachahmenswerthe Beispiele ansehen follten!" -

Alles, was ber Verfaffer fagt über bie Ravallerie als Schlachtenwaffe,

die Einheits-Ravallerie, die Kürassiere, — die großen Uebungen der Kavallerie-Massen, letztere im Bergleich zu den Uebungen der Deutschen, — hat Hand und Fuß und sadet zum Nachdenken ein.

Es follte dies französische Reiterbuch dem Studium unserer Ravallerie-Offiziere, — denen dereinst ein härterer Strauß mit der französischen Reiterei bevorsteht, als vordem anno 1870/71, — durch Beschaffung für alle Resgiments-Bibliotheken zugänglich gemacht werden.

Wir entnehmen, als Endurtheil, aus den offenen Darlegungen des Herrn Verfassers eine Bestätigung der wohl allgemein herrschenden Ansicht: daß, wie sehr auch die französische Kavallerie seit Met und Sedan sich erholt und gehoben hat, für längere Zeit uns noch die unbedingte Ueberlegenheit bleibt . . . .

Die bei Henri Charles Lavauzelle in Paris erscheinende "Revue de cavalerie" hat mit dem April 1886 ihren zweiten Jahrgang begonnen: nach wie vor eine Zeitschrift ersten Ranges nach Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhalts, Objektivität der Darstellung und Vornehmheit in der Form. Sie spiegelt das berechtigte Selbstbewußtsein der Franzosen wieder, hält sich aber frei von der gallischen Prahlerei — und dem Chauvinismus: selten einmal fällt ein abfälliges Urtheil über Deutschland und sein Heer.

Im Gegentheil: basselbe wird sehr stark in der Revue beachtet und anerkannt. In verständiger und korrekter Weise wird so fortgeführt auch durch die Heste des zweiten Jahrganges der Aussauf und es wird beendet die umsangreiche: "La cavalerie allemande", — und es wird beendet die umsangreiche: "Étude historique et tactique de la cavalerie allemande pendant la guerre de 1870/71." Berthvoll ist u. A. auch: "Une méthode d'enseigne, ment sur le service en campagne."

Begonnen ist auch die wörtliche Uebersetzung der "Taktischen Direktiven für die Formation und Führung der Kavallerie Division", — einer Schrift, der wir eingehende Betrachtung s. Z. gewidmet haben.\*) Die französische Revue bemerkt zu der Uebersetzung: "Wir glauben, daß diese Schrift mit um so größerem Interesse gelesen werden wird, als das neue Exerzierreglement für die preußische Kavallerie sich in mehr als einem Punkte mit den Ansichten des Bersassers in Uebereinstimmung besindet."

Das neue preußische Reglement selbst wird in der Revue sehr klar und sachlich besprochen, in zustimmender Weise: "Die Aenderungen haben, ganz abgesehen von ihrem eigenen, inneren Werthe, das Glück, mit den Prinzipien des großen Friedrich in Einklang zu stehen, was allein hinreichen würde, sie unter den Reitern populär zu machen." —

Die für uns wichtigste reiterliche Druckschrift aus bem Jahre 1886 ift

<sup>\*)</sup> Ottoberheft 1886 unserer Zeitschrift: "Reiterliche Druckschriften aus bem Jahr 1885 II".

aber bas mehrfach erwähnte: "Exerzier=Reglement für die Kavallerie vom 10. April 1886." Durch dasselbe wird das von 1876 außer Kraft gesett, so daß man an den Napoleonischen Ausspruch erinnert wird: "Man muß seine Taktik alle 10 Jahre ändern."

Der erste Theil des alten Reglements, die Ausbildung zu Fuß betreffend, ist derselbe geblieben. Das Exerzieren zu Pferde weist jeht mehr das Besstreben auf, einsachere Mittel anzuwenden, auf fürzeren Wegen und schneller die frontale Entwickelung zu erreichen; Kommandos und Signale also sind vereinsacht. Neu angefügt sind Vorschriften über das lautlose Nachreiten und das Exerzieren nach Winken. Ganz besonders wird das Regiment berührt. Es ist das Aussührungssignal abgeschafft; es wird aus der Tiefe nach beiden Seiten ausmarschirt; das Signal Tutenruf ist endgiltig eingessührt. Der Regimentskommandeur kommandirt fortan nicht mehr, sondern avertirt: "Einrichten" u. s. w. Die "Eskadronskolonnen in Dalbkolonne" haben ausgelitten. Das Flankiren erfreut sich einsacherer Vorschriften. Nach Sinübung und Aussährung sind verschieden die Attacken auf Insanterie, Kavallerie oder Artillerie.

Der Einbruch bei ber Attacke erfolgt mit "Hurrah!" Ein einzelnes Regiment barf sich zur Attacke nicht in Treffen gliebern. Auf bas Signal "Berfolgung" jagen alle im Handgemenge befindlich gewesenen Abtheilungen bem fliehenden Gegner nach. —

Der neunte Abschnitt: "Ausbildung und Gebrauch ber Ravallerie in mehreren Treffen", weift pringipielle Menberungen gegen bas 1876er Reglement auf. Letteres bestimmte: "Die Ravallerie-Division gliebert fich in ber Regel in brei gleich ftarte Treffen"; jest ift festgefest: "Die Ravallerie Divifion wird jum einheitlichen Fechten gegen Ravallerie meift in brei ungleich ftarte Treffen gegliebert", und entgegen ber fruberen Lehre heißt es heute, "es muffen alle Unordnungen und Befechtsgliederungen ben Sieg bes erften Treffens gewährleiften, fo bag biefes Treffen nicht erft jum Burudfluthen fommen barf." Daber möglichft ftartes, erfies Treffen, - wenigstens ftarter als bas bes Gegners; - bas erfte Treffen meiftens Die Balfte ber vorhandenen Reiterei im mindeften, das zweite Treffen zwei Sechstel, bas britte ein Sechstel! Das zweite Treffen foll nicht mehr nöthigenfalls bas geworfene erfte aufnehmen, fonbern burch rechtzeitiges, birettes Gingreifen ben Sieg bes erften Treffens unter allen Umftanben ficher ftellen, fo bag ein Burudfluthen bes erften Treffens burch fein Gingreifen verhindert wird. Das britte - Referve-Treffen - muß vom Divifionsführer "gur gludlichen Durchführung ber Aftion rudfichtslos eingesett werben."

Daß auf diese Weise eine Zerreißung des Brigadeverbandes eintritt, ist ein Uebelftand von relativ geringer Bedeutung.

Wir haben hier die Rüdfehr zu den Prinzipien des Großen Königs zu fonstatiren, — wie dies die französische "Revue de cavalerie" richtig be-

merkt: — Respekt den Manen bieses Kriegshelben, beffen Grundfate über Berwendung der Reiterei nach hundertjährigem Schwanken und Irren für richtig anerkannt und angewendet werden!

Gegen Infanterie formirt die Navallerie-Division brei gleich starte, mit Abständen von 200 Schritt sich folgende Treffen, wobei die hinteren Treffen die vorhergehenden mit je einer Eskabron debordiren.

Nicht unwichtig find auch die Bereitschaftsformationen, in benen bie Bewegungen der Kavallerie Divisionen stattfinden, bevor dieselben sich in Treffen gliedern.

Alles in Allem hat die deutsche Ravallerie Grund, das Jahr 1886 als ein wichtiges, ihre Entwickelung in hohem Grade förderndes, anzusehen. — Wer weiß, ob nicht das Jahr 1887 ganz besondere, die großen Reiterfragen praktisch lösende Ereignisse bringen wird? Jedeusalls würde es uns dann an werthvollen "reiterlichen Druckschriften aus dem Jahre 1887" nicht fehlen.

# Die Armee von Chalons und ihre Bewegungen gegen Met.

III. (Schluß.)

Das 4. Rapitel behandelt ben 31. August. Am nachmittage bes 30. hatte Mac Mahon endlich feine Ibee, auf Des zu marichieren, aufgegeben und ben Rückzug auf Seban angeordnet. Das V. Rorps hatte bei Mouzon bie Maas in großer Unordnung überschritten, und marschierte mabrend ber Racht über Dougn und Bageilles nach Fond be Givonne, wo fich ber größere Theil bes Rorps am Bormittage bes 30. vereinigte. Das VII. Rorps, fowie ber größte Theil ber 3. und 1. Divifion hatten die Maas bei Remilly überichritten. Das XII. Korps brachte die Nacht des 30. noch in Mouzon zu, es hatte 10 Geschütze verloren, und eine Brigade befand fich im Zustande vollster Auflösung. Nur das I. Korps war vollständig intakt, und stand theils bei Dougy, theils bei Carignan. Die gesammten frangofischen Streit: frafte, mit Ausnahme eines fleinen Theils des VII. Rorps, ftanden somit am Abend des 30. am rechten Maas-Ufer zwischen Stonne, Stenan und Mouzon. Es war ihnen somit gelungen, die frangofischen Streitfrafte auf einen fleinen Raum an ber belgischen Grenze zusammen zu brangen. Es lag auf ber Sand, bag es vor Allem barauf ankam, raich und energisch zu handeln, wollte man nach rechts ober links, nach Megières ober auf Montmebn gu Für das I. Korps, das bei Carignan, und das XII., das bei Mouzon ftand, mare es nicht schwer gewesen, Montmedn zu erreichen und von hier auf Diebenhofen zu marschiren, um Bagaine bie Sand zu reichen. Bur bas V. und VII. Rorps aber, die am Morgen bes 31. bei Dougy und Seban total ericopft eingetroffen waren, lag es ganglich außer bem Bereich ber Möglichfeit, an bemfelben Tage noch einen weiten Marich in ber Richtung auf Montmeby zurudzulegen. Es tonnte somit nur ein Abmarich auf Megières in Betrachtung fommen. Sier hatte man ben Bortheil, ben erften Tag unter bem Schute ber Maas marichiren ju fonnen, und befand fich bann von Megières ab auf bem nachsten nach bem Norben Frankreichs führenden Bege. Die swiften Geban und Megières über bie Maas führenben Bruden mußten natürlich abgebrochen werben, und bie beiben genannten Restungen, bie ja einer regularen Belagerung nicht hatten Biberftand leiften können, waren fur ben Bormarich als taftische Stuppuntte von großem Bortheil gewesen. Marichall Mac Mahon Scheint selbst die Absicht gehabt zu haben, diese Richtung einzuschlagen, indem er am 30. Nachmittags ben allgemeinen Ruckzug auf Seban anordnete, allein bamit allein war nicht viel gewonnen, es fam barauf an, mas nun weiter geschehen mußte, um die Armee aus ber Affaire ju gieben.

Das erfte hatte fein muffen, die Uebergange über die Maas unterhalb Sedan zu zerftören, wozu die Truppen des VII. Rorps disponibel maren; ferner hatte bie 2. Division diefes Rorps, die fich vollständig intaft auf bemt linken Maas-Ufer bei harancourt und Angecourt befand, auf Donchern und Baes birigirt werben muffen, um bier ben ausspringenden Binfel ber Maas ju einer Bertheibigungestellung einzurichten. Die 3. Division beffelben Rorps hatte die Maas in ber Racht überschritten und hatte nun die Maaslinie von Brigne fur Meufe bis Lumes als Bertheibigungsftellung erhalten muffen, wodurch verhindert mare, daß die Deutschen am Bormittage bes 31. die Maasbruden in Befit nehmen tonnten. Die erfte Divifion diefes Rorps, die die Daas in vollster Auflojung paffirt hatte, mußte nach Geban birigirt werben, um fie im Laufe bes 31. bei Cafal und Rloing wieder zu fammeln. Diehr fonnte auch vom V. Rorps nicht verlangt werben, ba es am 30. finit gelitten hatte, es bedurfte bes 31., um fich zu retabliren, mas bei 3lln, Fleigneur und Saint-Menges hatte geschehen fonnen. In ber Nabe von Seban fonnte es nicht länger gelaffen werben, ba es barauf ankam, Zeit zu gewinnen, um bas Defilee nörblich ber Halbinfel bei Falizette zwischen ber Maas und ben Balbungen rafch frei zu machen. In ber Gegend von Carignan, Dougn, Seban und Donchern ift die belgische Grenze nur 10-12 Rilometer entfernt, bichte Balbungen gehen bis auf wenige Kilometer an ben Chiers und bie Maas heran und bilben hier ein Defilee, bag bei ber Salbinfel Iges fo eng wird, daß nur fur die Fahrstraße noch Raum bleibt. Durch dieses Defilee mußte bie gange Armee marschiren, weshalb die hochfte Gile geboten mar. Der Berfaffer nimmt bei biefen Sypothefen naturlich an, bag zwei Bruden über bie Maas an ber Salbinfel geschlagen maren, fo bag die Fahrstraße für bie Trains freibleiben fonnte. Das V. Korps mußte 2 Uhr Nachmittags ben Abmarich in ber Richtung auf Saint Laurent antreten, und konnte bann bie Racht einige Rilometer von Megières entfernt gubringen. Die erfte Divifion bes VII. Rorps fonnte bann gegen 5 Uhr folgen und bis Brigne aur Bois vorruden, bas gange Rorps mare bann in einer Stellung gemefen, in ber es die Maas-lebergange von Iges bis nach Lumes hatte vertheibigen fonnen. Das in Anmarich begriffene XIII. Korps des General Binon hatte ebenfalls nach Lumes dirigirt werben muffen, wo es am Abend und in ber nacht vom 31. August und 1. Ceptember hatte eintreffen fonnen. Bon biefem Rorps war bereits eine Brigade ausgeschifft und ftand feit Bormittag in Lumes. Es ift intereffant, aus unferem Generalftabs-Berte (II. Band Seite 1139) gu feben, wie biefes Ausschiffen von Truppen bei Donchern und bas Burudfahren von leeren Bagen beim beutiden Ober-Rommando die Anficht auffommen ließ, Mac Mahon habe noch immer bie Absicht, auf Montmebn durchzustoßen.

Das I. und XII. Korps standen am Abend des 30. zwischen Mouzon, Douzy und Carignan. Das XII. Korps mußte auf der großen Hauptstraße nach Sedan herangezogen werden, wie es auch in Birklichkeit geschah, allein es war durchaus nicht nöthig, es dort den ganzen Tag festzuhalten. Es konnte in der Nacht über Casal nach Saint-Menges dirigirt werden. Das I. Korps mußte von Douzy und Carignan nach Givonne und Dagny rücken.

Wären diese Maßregeln so ausgeführt, so wäre am 31. der ganze Lauf der Maas von Sedan dis nach Mezières besetzt gewesen, und am Abend dieses Tages konnte die ganze Armee mit Ausnahme des 1. und XII. Korps das Desilee der Maas passirt haben.

Für den 1. September hätte die Armee dann eine dreifache Aufgabe zu lösen gehabt. Zunächst mußte das I. und XII. Korps durch das Maas-Defilee marschiren. Wurde in drei Kolonnen marschirt, so konnte die Bewegung dis 8 Uhr Morgens beendet sein. Die Deutschen würden vorausssichtlich heftig nachgedrängt haben, doch dietet das Terrain gerade hier vortreffliche Stellung für Arrière-Garden-Gesechte. Die zweite Aufgabe wäre gewesen, den Lauf der Maas von Donchern dis Mezières zu vertheidigen, eine Aufgabe, die das VII. Korps leicht hätte erfüllen können, umsomehr, da es im Fall der Noth von den siets hinter diesem marschirenden Kolonnen sederzeit hätte unterstützt werden können. Am Schwierigsten wäre die dritte Aufgabe zu erfüllen gewesen, nämlich die Deutschen zu verhindern, beim Debouchiren von Mezières zuvorzusommen. Seit Tagesandruch stand hier das XIII. Korps und die Kavallerie-Divisionen Marguerits und Bonnemains, und man konnte darauf rechnen, daß gegen 9 Uhr Morgens ca. 70 000 Mann

vereint fein konnten. Es waren bann hier genügende Streitfrafte beifammen, um bie Deutschen füblich Megieres festzuhalten.

Der Berfasser geht hiernach zu den Masnahmen über, die die Deutschen unter Zugrundelegung des für den 31. gegebenen Besehls ergriffen haben würden. Die Maas-Armee hatte befanntlich den Auftrag, dei Mouzon und nördlich davon über die Maas zu gehen, und den linken Flügel der Franzosen zu umfassen, während die III. Armee gegen die Front und den rechten Flügel operiren sollte. Unter Annahme aller für die französische Armee unzgünsigsen Berhältnisse sommt der Berfasser hierbei doch zu dem Refultat, das die Franzosen vollständig in der Lage waren, die Angriffe der Deutschen, die voraussichtlich am 31. ersolgen würden, abzuweisen und den Marsch nach Nordwesten weiter fortzusesen. In den darauf solgenden Tagen wäre die Armee auf Bervins und Hieson marschirt und war dann gerettet. Gelang es ihr auch nicht, Paris zu erreichen, so sam sie doch nach dem Norden Frankerichs. Paris litt dadurch seine Gesahr, so lange die Armee an der Dise stand, konnte von einer Einschließung der Hauptstadt keine Rede sein, erst nach der Bernichtung dieser Armee hätten sie damit beginnen können.

Es ist sonach zweisellos, daß, wenn man sich rechtzeitig beeilte, Mezières sicher erreicht und die Armee gerettet werden konnte, mochten auch einige Trains dabei verloren gehen. Hierzu gehörte aber, daß man die Nothwendigkeit der Eile auch erkannte, und sich die Lage der Armee klar machte. Am Nachmittage des 30. saßte Mac Mahon bekanntlich den Entschluß, den Marsch nach Montmedy aufzugeden, allein er machte sich durchaus nicht klar, welche Streitkräfte er sich gegenüber hatte. Noch am Abende des Gesechtes äußerte er dem General Lebrun gegenüber, daß er nur die Avantgarde der Deutschen gegen sich habe, im Ganzen höchstens 70 000 Mann. Hielt er es auch nicht mehr für möglich, nach Metz zu kommen, so glaubte er doch in aller Ruhe den Abmarsch nach dem Norden herstellen und zu diesem Zwecke die Armee bei Sedan zunächst sammeln zu können.

Bei dieser Gelegenheit erörtert der Berfasser auch noch die Frage, in wie weit Napoleon auf die Maßnahmen des Führers von Einstluß gewesen. Mochte man ihn für den Krieg im Ganzen und Großen auch verantwortlich machen, an den unmittelbaren Niederlagen hatte er keine Schuld. Er mischte sich in keiner Weise in die Heerführung ein, Mac Mahon selbst hat die Erklärung abgegeben, daß es gegen den Willen des Kaisers gewesen sei, am 28. den Marsch gegen Meß anzutreten.

hiermit hören die fritischen Betrachtungen auf und es folgt die Relation über ben 31., die nichts enthält, was nicht im Generalstabswerf auch mitgetheilt ift, weshalb wir hier nicht weiter barauf eingehen.

"Heute Ruhe für die Armee!" das war der lette Befehl Mac Mahon's für die Armee, die 24 Stunden später für die Vertheidigung des Landes nicht mehr existirte.

#### Geban.

Dier muß junachft bie Frage beantwortet merben, ob bie frangofische Urmee in ben Stellungen, die fie am Morgen bes 1. September einnahm, überhaupt einer Bernichtung entgehen konnte, ober ob fie noch die Mittel in Banben hatte, fich ber Umflammerung burch bie Deutschen zu entziehen, fei es burch Bermeibung bes Angriffs ober burch Durchbrechen bes um fie gejogenen Rreifes. Die Lage ber Armee war mit biefem Tage zweifellos eine fritische, allein bei einer bestimmten Leitung flar benkenber Führer, und bei energischer Durchführung eines Rampfes feitens ber Truppen, bot bas Terrain felbst einer schwächeren Armee immer noch die Mittel, wenn auch nicht bas gesammte Material, boch aber die Eristenz der Armee zu retten. Zunächst mußte man fich die Gefahr flar maden, in ber man fcmebte. Das feitens ber Deutschen nach ber Schlacht von Begumont ausgeführte Manover mar ein fehr einfaches. Um 30. August standen fie auf dem linken Ufer ber Maas fongentrirt, von hier aus verlangerten fie ihre beiden Flügel, und umfpannten fo ihren Begner mehr und mehr. Um biefer Umfpannung ju entgeben, gab es nur ein einziges Mittel, man mußte gegen einen Bunft ber Umfaffung losrennen, noch bevor ber Kreis jugezogen war, und fich gewaltsam einen Durchgang eröffnen. hierzu mar erforberlich, bag fich brei frangofische Rorps gegen die beiben von Donchern burch bas Defilee von Falizette herannahenden deutschen Rorps marfen, fie beim Debouchiren aufhielten ober gurudbrangten, mahrend ein viertes Rorps ben Balb ber Garenne und ben Calvarienberg von 3fin auf bas hartnädigfte vertheibigten.

Die zur Ausführung diefer Operation erforberlichen Dispositionen ergeben fich aus ben Stellungen, die bie Truppen am Morgen bes 1. September einnahmen. Das I. Korps ftand zwischen Givonne und Daignn, bas XII. Korps hatte Bazeilles und La Moncelle befett, bas VII. ftand bei Floing und bas V. bilbete bie allgemeine Referve zwischen Geban und ben Balbungen. Bu einem Offenfinftoß gegen St. Menges mußten naturgemäß biejenigen Truppen genommen werben, die diefem gunachft ftanben, es war diefes das VII. Rorps und hinter bemielben die beiben Divisionen Belle und L'herillier vom I. Korps, bie fich ben preußischen V. und XI. Korps entgegen zu werfen hatten. Sierzu fonnte noch die Division Grandchamps vom XII. Korps und die beiden Ravallerie-Divisionen Marguerite und Bonnemains herangezogen werben, fo bag man ca. 80 000 Dann und 250 Gefchute gur Berfügung gegen bie beiben preußischen Rorps, Die höchstens 50 000 Mann mit 180 Geschützen ftark waren, hatte. Bar biefe Offensivbewegung gegen 8 Uhr Morgens begonnen, fo fonnte es ichon gegen 10 Uhr zwischen Fleigneur und St. Menges jum Burudbrangen ber Breugen fommen. Baren biefe bann gegen bas Defilee geworfen, so konnten sie hier durch das VII. Korps allein festgehalten werben, mahrend die übrigen Korps ben Rudzug in entgegengesetter Richtung antraten. Unter diesen Berhältniffen war es nicht gang unmöglich, daß man bis zum Abend sich intakt hielt, allein es war immer noch möglich, gegen die Waldungen gedrängt zu werden. Selbst nach glücklichem Kampfe mußte die Nacht durch an der belgischen Grenze entlang durch die Waldungen weiter marschiert werden. Es war das kein leichtes Unternehmen, und man würde zahlreiche Nachzügler und Fahrzeuge zurückgelassen haben, es war aber überhaupt nichts mehr zu erreichen, als die Kapitulation der ganzen Armee zu vermeiben. War dieses der Fall, so war damit das Neußerste erreicht.

Es ließe sich gegen diese Ibee einwenden, daß man dasselbe gegen Süben, nach Montmedn zu, hätte unternehmen können. Die Berhältnisse lagen hier aber weit ungunftiger, benn selbst im Falle bes augenblirklichen Erfolges wäre man an den folgenden Tagen auf Berstärkungen, die man den Gernirungstruppen von Met entnommen hätte, gestoßen, und wäre dann wieder in berselben Tage wie vorher gewesen.

Der General Ducrot war von Tagesanbruch an von ber Nothwendigkeit überzeugt, sich nach Norden durchschlagen zu müssen. Um 7 Uhr Morgens, noch ehe er von dem Anmarsch der Preußen von Donchern her irgend welche Kenntniß hatte, hatte er schon die drei Divisionen Bellé, Herillier und Grandchamps auf Iln dirigirt. Er hatte die Situation flar durchschaut und mit Einsicht und Energie die Ausführung seiner Idee begonnen, die höchst wahrscheinlich die Armee gerettet haben würde.

Da wir hier nur die fritische Betrachtung wiedergeben wollen, fo unterlaffen wir bie Schilberung bes Berlaufs ber Schlacht. Es fei bier nur bie Thatigfeit bes VII. frangöfischen Korps noch erwähnt. Das I., V. und XII. Korps hatte, nachbem es feine erfte Stellung geräumt hatte, eine febr fefte Stellung zwifchen Balan und bem Bebolg von la Barenne befest, mo fic mit 100 000 Mann ungefähr 110 000 Deutschen gegenüber ftanben. Dier hatten fie fich zweifellos bis zum Abend halten konnen, wenn das VII. Korps feine Schuldigfeit gethan hatte, b. f. wenn es die von Donchern fommenben beutschen Korps festhielt. Der General Douan wußte gang genau, bag die Deutschen seit Tagesanbruch auf ber Strafe von Megières marschirten, benn er selbst hatte ben Marichall Mac Mahon bavon benachrichtigt. Seine Truppen ftanben zwifchen Floing und Illn und fein Erftes mußte fein, bei Tagesanbruch eine Schwenfung auszuführen und ben rechten Flügel an Saint-Dlenges anzulehnen; fonnte er bas Defilee selbst nicht mehr besetzen, so mußte er wenigstens das Debouchiren mit 2 Divisionen, 60 Beschüten und 2 Die trailleusen-Batterien verhindern. Satte er biefes verfaumt, so mußte er boch wenigstens um 8 Uhr Morgens, als ihm die preußische Avantgarbe bei Saint-Albert gemelbet murbe, fich nach pormarts begeben, felbst bann war es noch Zeit, fich bei Saint-Menges aufzustellen und diefelben Sohen zu befegen, wo fpater die ersten Batterien des XI. Korps auffuhren. Gine Erflarung biefer Unthätigfeit findet fich nur in ber Schwerfälligfeit und bem ganglichen Mangel an Initiative, ber die frangofische Generalität vom Beginn bes Krieges

an charakterisirte. Der Fehler ist um so weniger zu entschuldigen, als der Marschall Mac Mahon schon gegen 7 Uhr Morgens gesechtsunfähig gemacht war, dem General Douan somit doppelt die Pflicht oblag, aus eigener Initiative vorzugehen. Dadurch, daß er in der Desensive verharrte, war er zwar in der Lage, die Deutschen aufzuhalten, allein das Debouchiren über La Chapelle auf Fleigneux wurde nicht verhindert. Es genügte eben nicht, die Angrisse der Deutschen abzuweisen, sondern es kam darauf an, das Schließen der Umfassung zu verhindern, und zu dem Zwecke bedurfte es einer energischen Offensive.

Um 11 Uhr Morgens war der Umfassungskreis geschlossen, und um 2 Uhr Nachmittags blieb der französischen Armee nichts übrig, als die Wassen zu strecken. Weder dem Kaiser Napoleon, noch dem General Wimpssen fann aus dem Aufziehen der weißen Fahne ein Vorwurf gemacht werden; in diesem Momente blieb kein Ausweg mehr übrig, nachdem die energische Offensive, die am Morgen früh hätte gemacht werden müssen, unterblieden war. Das Borgehen der Deutschen über Donchern war ein äußerst gewagtes und der General Blumenthal äußerte dem General Ducrot gegenüber, daß er dis 1 Uhr Mittags sehr besorgt für den Ausgang dieser Bewegung gewesen sei. Im Kriege müsse man aber auf den moralischen Zustand des Gegners Kücksicht nehmen, und man hätte wohl gewußt, daß die Armee auf das Aeußerste erschöpft gewesen sei, immerhin wäre sie aber noch zu einem letzen gewaltsamen Durchbruch befähigt gewesen.

Die Deutschen waren sich selbst sehr klar darüber, daß ihr Manöver ein recht gefährliches war, es war dasselbe, das einst die Oesterreicher vor der Schlacht bei Liegniz Friedrich dem Großen gegenüber aussührten. Hier aber kam dieser seinen Feinden zuvor, warf die zur Umgehung bestimmten Korps über den Hausen und errang einen glänzenden Sieg. Hätten die Franzosen dem analog am Abend des 31. und am Morgen des 1. ihre Maßnahmen getrossen und wären sie in Masse auf Brigne auf Bois vorgegangen, so konnten sie noch auf Erfolg rechnen. Da dieses aber versäumt war, so konnte nach den Anordvungen des General Ducrot immer noch der Untergang der ganzen Armee verhindert werden. Dieser allein war im Stande, den Besehl zu führen und die Fehler der vergangenen Tage einigermaßen wieder gut zu machen. Der General Wimpssen, der sich erst seit 24 Stunden bei der Armee besand, war mit den Berhältnissen und dem Terrain so unbekannt, daß, als der General Ducrot ihn auf die Wichtigkeit von Illy ausmerksam machte, er fragte, wo denn Illy eigentlich läge.

Den Schluß bes Kapitel Seban bilbet wieder die Beantwortung der Frage, wer für den Untergang der Armee verantwortlich gemacht werden müsse. In deutschen militärischen Kreisen herrscht darüber fein Zweisel, weder dem Kaiser Napoleon noch dem General Wimpsfen kann ein Vorwurf gemacht werden, es ist nur der Marschall Mac Mahon, der durch Befolgung

ber Weisung bes Kriegsministers und durch eine Reihe fehlerhafter Anordsnungen bie Armee jur schließlichen Ratastrophe führte.

Hiermit endet eigentlich das Thema, das sich der Verfasser gestellt hat, die nachfolgenden Kapitel enthalten noch allgemeine strategische Betrachtungen über die Berwendung der Armee von Chalons.

### Die mahre Bestimmung der Armee bon Chalons.

In militarifchen Rreifen Frankreichs ift vielfach bie Anficht verbreitet, bag ber Marich ber Armee von Chalons gur Befreiung ber von Des überhaupt die Urfache des Untergangs berfelben gewesen fei, daß die Armee von Des fich fehr wohl aus eigener Rraft hatte befreien fonnen und bag Dac Dahon beffer gethan hatte, nach Paris zu marichiren. hierdurch murbe bie Armee von Chalons nicht allein fich felbst gerettet haben, sonbern fie hatte auch die Ginschließung ber Sauptstadt verhindert. Dieje Anficht ift eine burchaus falfche. Die Armee von Chalons war nicht im Stande, fich in offenem Felbe ben überlegenen beutschen Beeren gegenüber gu ftellen, fie mare alfo in Baris gerade fo blocfirt wie Bagaine in Des. Sie hatte allerbings bie Ginschließung etwas aufhalten konnen, wenn fie einen Flügel ihrer Aufftellung an bie Forts angelehnt hatte, allein die Deutschen murben fich einfach bamit begnügt haben, die Armee bis in ben Befestigungefreis hineinzubrangen, und bann wurde fie mit ber Zeit baffelbe Schidfal gehabt haben, wie bie Urmee von Des. Es giebt in ber gangen Kriegsgeschichte von ben Beiten bes Alterthums bis zur Reuzeit fein einziges Beifpiel, bag eine in einer Festung eingeschloffene Armee fich ohne Gulfe von Augen burch eigene Dacht befreit habe. Es blieb fomit fur bie Urmee von Chalons feine andere Beftimmung über, als bie, jur Befreiung ber Armee von Det vorzugeben. Es bleibt sonach nur die Frage ju beantworten, von wo her biefes geschehen mußte. Der nächste und natürlichfte Weg war ber von Norden ber über Montmebn, er war aber ber schwierigfte. Mac Dahon mahlte biefen Beg, daß die Armee dabei zu Grunde ging, lag aber nicht in bem Operationsplan felbit, fondern in der Reihe ber dabei begangenen Fehler, wie fie in der vorangegangenen fritischen Betrachtung genugend beleuchtet find. Immerhin bot ber Anmarich ber Armee bes Kronpringen eine Menge Schwierigkeiten, Die überwunden werden mußten. Es gab aber noch einen zweiten Beg, Bagaine ju Gulfe ju tommen, bas war ber von Guben, von ber Dofel ber. Der Weg war weiter, erforderte mehr Zeit, führte aber jedenfalls ficher jum Biel. Der frangofische Bertaffer hat biefen Operationsplan auf bas Genaueste ausgearbeitet.

Bunächst mußte die französische Armee gründlich reorganisirt werben, wozu genügend Zeit vorhanden war, benn die Armee von Met hatte durchaus feine Gile, wie der Erfolg ja auch zeigte, konnte sie sich zwei Monate gut halten. Wir übergehen hier die detaillirten Borschläge des Berkassers über die Reorganisation der Armee, zu der auch das in Paris in Bilbung begriffene XIII. und XIV. Korps gerechnet werden konnte, da für und nur der in Borschlag gebrachte Operationsplan von Interesse ist. Dieser bestand, kurz gesagt, in Folgendem. Die Armee von Chalons sollte sich in der Richtung auf Paris zurückziehen, um die Armee des Kronprinzen dorthin nach sich zu ziehen, dann sollte sie auf den zur Berfügung stehenden Sisenbahnen nach den Bogesen befördert werden, indem sie sich möglichst undemerkt den gegenübersiehenden seindlichen Deeren entzog. Diese Operation bedurfte gründlicher, wochenlanger Borbereitungen, war aber in ihrem Ersolge so gut wie sicher.

Um nach Paris zu gelangen, war es burchaus nicht nöthig und auch nicht zu empfehlen, bireft borthin zu marichiren, die Befatung ber Sauptftabt mit ihren 100 000 Mann hatte von ben Deutschen nichts zu befürchten, und andererfeits hatte ein folder Marich auch feine Unbequemlichkeiten gehabt. Der Beind murbe nicht verfehlt haben, feine großen Ravallerie-Maffen um unfere Flügel gu ichiden, biefe murben bie Geine por uns überschritten und einzelne Detachements an die Loire geschieft haben, die bann mahrscheinlich die Gifenbahnen zerftort haben murben, welche mir bei ben fpateren Truppen-Transporten nothwendig gehabt hatten. Es war fomit beffer, Die Aufmertfamteit bes Keindes garnicht auf biefe Gegend zu richten, sondern vom Lager aus fich junachft an bie Misne und bann an bie Dife guruckzuziehen. In Diefem Falle fiel bem festen Blate Soiffons eine wichtige Rolle gu; junachft biente es als taftischer Stuppunft, und später bilbete es bas Bivot, um bas die Schwenkung ausgeführt wurde, wenn ber linke Rlugel auf Laon guruckging. Für die Befestigung von Soiffons mußte allerdings noch manches geschehen, namentlich mußte ein Brudenfopf im Guben angelegt werben; allein an Beit und Arbeitefraften fehlte es ja nicht, benn por bem 1. September konnten die beutschen Beere bei aller Bahricheinlichfeit nicht hier eintreffen, so baß alfo 10 volle Tage zur Anlage von Batterien und Berschanzungen übrig Auf biefe Stellung fonnte bie Armee fich nun ohne jegliche Gile gurudgieben, das XII. Korps auf Soiffons, um die Aisne bis gur Ginmundung der Befte zu besethen, bas V. von hier bis nach Beaurieur, bas I. auf Berrn au Bac, bas VII. auf Reufchatel. In biefer Stellung hatte bie Armee nichts ju befürchten und fonnte fogar auf einen Erfolg rechnen, wenn ber Begner ben lebergang in ber Front zu foreiren versuchen follte, mabrscheinlich wurden aber die Deutschen versucht haben, den rechten ober linken Flügel zu umgehen. Beibe Operationen waren aber ungefährlich. Umgingen fie den rechten Flügel, um uns von Baris abzudrängen, bann war der Moment ba, über Rethel vom Norben ber auf Det mit aller Energie logjuruden. Suchten fie aber ben linten Flügel ju umgeben, bann murbe bie Schwenfung ausgeführt, und ber linte Rlugel auf Laon gurudgebogen. Bon biefer Stellung aus follte nun die Ginschiffung der Truppen beginnen, wozu die Linien SoiffonsParis und Tergnier-Baris jur Berfügung ftanben. Das Einschiffen sollte fucceffive gescheben, und wird bazu folgendes Fahrtableau entworfen:

- 1. Die 3. Bataillone ber 2. und 3. Division VII. Korps mit ber Artillerie ber 1. Division nach Besançon und Belfort. 1 Tag.
- 2. Die 3. Bataillone bes V. Korps und die Artillerie beffelben nach Dijon.
- 3. Die Division Grandchamp und die Marine-Infanterie mit ihrer Artillerie und der Ravallerie-Division nach Dijon. 2 Tage.
- 4. Die 1. und 2. Bataillone ber 1. Division des VII. Korps nach Belfort. 1 Tag.
- 5. Die 2. Bataillone bes V. Korps mit der Divisions-Artillerie nach Gran. 1 Tag.
- 6. Die 2. Bataillone bes I. Korps mit einem Theil ber Artillerie und ber Kavallerie-Division Marguérite nach Langres. 2 Tage.
- 7. Die 2. Bataillone der 2. und 3. Division mit der Ravallerie und Artillerie des VII. Korps nach Besoul und Spinal. 1 Tag.

Diefe Ginschiffung wurde ungefähr 9 Tage, ber gange Transport somit ca. 12 Tage in Anspruch genommen haben. Bu biefen im Guben gu fongentrirenben Truppen waren bann noch andere getroffen, g. B. die Divifion von Civita Becchia und die 4. Bataillone des V. Rorps von Befangon ber, fo baß bie Armee eine Starfe von ca. 120 000 Dann erreicht haben murbe. Die Bereinigung aller biefer Streitfrafte hatte bann in ber Begend von Langres ftattfinden fonnen. Bon hier aus fonnte Toul in 3 Tagen erreicht werben, und von bort bis Det waren zwei weitere Tagemariche erforberlich. noch weitere 4 Tage, und Strafburg war ebenfalls befreit. Die Wefammt= bauer dieser Bewegungen wird auf 11 Tage berechnet. In biefer Zeit fonnte Die Armee des Kronpringen fruhestens bei Toul eintreffen, mahrend ber Bring Friedrich Rarl nothwendiger Weise bie Cernirung von Det aufgeben mußte. Die Bereinigung ber beiben frangofischen Seere war bamit bergeftellt, und Alles erreicht, was überhaupt nur zu erreichen war. Konnte auch die frangofische Armee immer noch nicht barauf rechnen, ben überlegenen beutschen Beeren eine Entscheidungsschlacht im offenen Felde zu liefern, fo mar fie boch in ihren Bewegungen vollständig frei geworben, und fonnte fich nun Schritt für Schritt über Langres auf Befangon gurudgieben.

Das ist in Kurzem ber Operationsplan, den der französische Verfasser für die Armee von Chalons entwirft, und den er detaillirt für die einzelnen Divisionen ausgearbeitet hat, wobei nur leider die Störungen, die die Operationen durch das Eingreisen der deutschen Heere erleiden mußten, zu wenig Berücksichtigung gefunden haben. Er will Alles durch strategische Schachzüge, unter Vermeidung einer Entscheidungsschlacht, erreichen, nur um Zeit zu gewinnen, die nationale Erhebung Frankreichs zu organissiren, von der er die Rettung des Landes erwartet. Es ist gewiß, daß unter diesen Verhältnissen ein Ausfall

mit barauf folgendem Ausmarsch Bazaine's nach Süben hin Aussicht auf Erfolg haben konnte, allein der Prinz Friedrich Karl würde ihn nicht unbelästigt haben abziehen lassen, und, wie der Berfasser meint, mit "leichten Arrièregarden-Geschten" würde die französische Armee nicht abgesommen sein. Immerhin blied es aber möglich, trot Berlustes aller Trains, die total zersprengte Armee im Süden zu sammeln und zu reorganisiren, und damit war schon Alles erreicht, denn das Berbleiben in Met mußte früher oder später zur Wassensstreckung führen.

Es folgt nun noch ein "Epilog", in dem der Verfasser die Gründe erörtert, die die Niederlagen der französischen Armeen herbeigeführt hatten. Der vielsach verbreiteten Ansicht, daß lediglich die bedeutende numerische Ueberslegenheit der deutschen Seere und die bessere Artillerie die Niederlagen versursacht, wie dieses noch in dem neuerdings erschienenen Werke des General Lebrun behauptet wird, tritt der Verfasser entschieden entgegen. Er weist nach, daß auch in denjenigen Schlachten, in denen die Franzosen in Ueberzahl und unter den denkbar günstigsten Verhältnissen kämpsten, kein Sieg errungen wurde, daß dieses aber nur Folge der grenzenlosen Unfähigkeit der Führer aller Grade war. Nur dieser gänzliche Mangel an einem sorgfältig erzogenen und ausgebildeten Ofsizier-Korps führte von einer Niederlage zur andern, und auch noch gegenwärtig fürchtet der Verfasser, daß trot der vielen Verbesserungen in allen Zweigen des französischen Heerwesens hierin noch nicht Genügendes geleistet ist.

## Frangofifde Regiments-Gefdichten.

III. (Schluß.)

Ein kleines Meisterwerk an Gebrängtheit, an Klarheit und Uebersichts lichkeit der Darstellung — an Berständniß dafür, was den Soldaten und bestonders den französischen Soldaten anzieht, begeistert — ist die dritte meiner Regiments-Geschichten, zugleich bei ihren 126 Seiten die umfangreichste: "Historique du 65° régiment d'infanterie de ligne".

Borangestellt find bie "ichonen Borte eines Generals":

Die Fahne ist das Abbild Frankreichs; ja wahrlich, sie ist das Abbild bessen, was dasselbe am meisten liebt, bewundert und ehrt, denn sie ist das Zeichen des Opfermuthes. Sie redet zu Allen eine bestimmte und klare Neue Wil Blatter. 1887, April-Dett.

Sprache, verständlich für die Niedrigsten wie für die Höchsten. Man muß ihr folgen, wenn sie vorgeht, und sie ausheben, wenn sie hinfällt, um sie weiter zu tragen; das ist einfach und das genügt. Diese Fahne hat Antheil genommen an den Triumphen Frankreichs und — leider — an seinen Niederlagen, an seinen Freuden, wie an seinen Leiden; sie hat gestattert über unserm Glanz und unsern Ruinen, immer geehrt, erhebend wie eine Berheißung die betrübten Herzen in den Tagen der Noth und kennzeichnend den Weg der Pflicht für die Geschlechter, die sich in ihrem Schatten folgten. So verknüpft mit unsern Schickslen erscheint uns dieses große und einsache Abbild des Baterlandes, das wahre Symbol seiner unvergänglichen Größe, so erfüllt mit Erinnerungen und berauschenden Hoffnungen, daß daraus der Heldenmuth übersließt auf die sich ohne Unterlaß erneuernden Reihen derzenigen, die sich um sie schaaren.

So in der That ist die Fahne Frankreichs, deren ganze Geschichte zufammengefaßt ist in den wenigen Worten, die an einem Tage der Gesahr und der Bolkserregung der Seele eines großen Mitbürgers sich entrangen: "Sie hat die Welt mit unserm Nuhme umreist."

Sicherlich, diese Einleitung — jede Uebersetung bleibt hinter dem Driginal zurück — packt den französischen Soldaten; und nun liest er gleich von den Ruhmesthaten, die sein Regiment seit mehr als zwei Jahrhunderten vollsührt hat. Dasselbe wurde am 8. Dezember 1678 aus savonischen Soldaten gebildet; die "historique" berichtet überall gewissenhaft auch über Bekleidung, Bewaffnung, Fahnen u. dgl., was die besprochenen "Goldbücher" nicht thaten. Sehr richtig ist die auf die Regimenter der alten Zeiten bezügliche Bemertung: "Wie die Nummer 65 der Nepublik und des Kaiserreichs, haben die in Rede stehenden (alten) Regimenter keinen gemeinschaftlichen Ursprung mit der seizen Nummer und dessenungeachtet, wenn man das menschliche Gerz befragt, wird man gewahr werden, daß troß des Mangels an Zusammenhang der Ueberlieserungen der Geist mit wahrer Befriedigung sich den rühmlichen und großen Thaten zuwendet, welche die Geschichte einer gleichlautenden Nummer zuschreibt und die noch als Beispiele den jüngeren Geschlechtern dienen können."

In der That: die Versuchung, aus der reichen und ruhmvollen früheren Geschichte des 65. Regiments einige der in hohem Grade interessant besschriebenen Vorgänge hier wiederzugeben, ist groß; der geringe Naum weist mich darauf hin, Regensburg, Spanien, Antwerpen, Afrika, Italien zu übersgehen und sofort auf den letzten großen Kampf zu kommen.

Das 65. Regiment stand bei Ausbruch des Krieges 1870 in Valenciennes, "beobachtete vom 22. Juli dis 6. August die Grenze" gegenüber Saarlouis, ging mit dem IV. Korps auf Met zurück, "indem die ungeheuren Massen des Feindes unsern schwachen, kaum organisirten Kolonnen dichtauf folgten."

Am 14. August Nachmittags 3 Uhr verläßt bas Regiment sein Lager östlich Wet; da nur zwei Brücken über die Wosel geschlagen, so waren um 6 Uhr erst die Bataillone 1 und 2 jenseits. Das 3. wurde — und gleich nach ihm die beiden andern — zur Hülfe für die von Colomben-Rouilly her bedrängten Truppen zurückbeordert. Sie kamen aber nicht mehr in's Gesecht. "Um 9½ Uhr Abends schwieg das Feuer, das 65. Regiment hatte kaum 100 Patronen verseuert. Der himmel war erleuchtet vom Brande der Dörfer, welche die geschlagenen Preußen bei ihrem Rückzuge anzündeten."

Es muß gesagt werden: die Darstellung der Geschichte des 65. Regiments ist, soweit der Feldzug 70/71 in Betracht kommt, bei ihren sonstigen vielen Vorzügen mit einem bösen Makel versehen, — dem Makel der unverhüllten Parteilichkeit, des Hasses und der Aufreizung gegen die Deutschen. Es liegt Methode in den hundert Bosheiten und — theilweise wenigstens offenbar absichtlichen — Unrichtigkeiten, die im Laufe der Erzählung einzestreut sind doch zu keinem andern Zwecke, als Zorn und Rachegedanken bei den französischen Soldaten der Jestzeit zu wecken und zu schüren!

Gehen wir barüber hinweg und tröften uns mit bem Worte ber Schrift: "Wer Wind faet, wird Sturm ernten!"

Am 15. August verläßt das Regiment das Schlachtfeld um 2 Uhr Morgens und kommt auf seinem Lagerplaß bei Lorry, am andern Woseluser, erst um 2½ Uhr Nachmittags an: ein in der That ermüdender Marsch. Und schon um 6 Uhr Abends geht es weiter über Tignomont nach Lessy, woselbst es erst am 16. früh um 9 Uhr eintrifft. Jeden Augenblick wurde es durch Bersperrung der Wege aufgehalten. Zu 6 Kilometern brauchte es 15 Stunden!

In diesem Augenblicke erschallt Kanonenbonner; er dauert den ganzen Tag. Die 3. Division — mit ihm das Regiment 65 — verbleibt dis Nachmittags 3 Uhr auf den Höhen von Lessy. "Bielleicht hätte sie, bei früherem Eintressen, entscheidend in den Kampf eingreisen können." Dann geht sie in Stellung dei Doncourt. Das 65. Regiment kehrt, da Rückzugsbefehl gegeben ist, am 17. über Berneville und Amanvillers ungefähr auf dieselben Plätze zurück, die es am 16. Morgens eingenommen hatte: zwischen den Gehölzen von Châtel und Bigneulles, in dem Dreieck, das durch die Pachthöse Saint-Bincent, Saint-Maurice und le Chône-de-la-Bierge gebildet wird.

Am 18. August wird der Anmarsch des Feindes von Ars und Gravelotte her gemeldet; das 65. Regiment tritt gegen Mittag an, — die Tornister bleiben auf Befehl im Lager, auch das Gepäck der Offiziere, während die Wagen zum Lebensmittel-Empfang nach Metz geschickt sind. Gegen 1 Uhr Nachmittags wird das Regiment zwischen Amanvillers \*) und dem Pachthof Montigny im zweiten Treffen aufgestellt, hinter dem Lagerplatz der 43er, auf welchem der Kampf schon seit mehreren Stunden tobte.

<sup>\*)</sup> Das "Goldbuch" schreibt irrthümlich: Amanvilliers. — Auf S. 86, Z. 14 v. u. fehlt bei "bataillon" das s, — ber einzige Drucksehler, der mir aufgefallen ift.

Bald wird das 2. Bataillon 65 jur Unterstüßung eines Bataillons 43 in das erste Treffen vorgeschoben; etwas später geschah ein gleiches mit dem 2. Bataillon 65 — und gegen den Tagesschluß löste das 3. Bataillon 65, welches noch nicht im Feuer gewesen war, sein 2. Bataillon ab, das sich aus Mangel an Patronen zurückzog. Bon 2 Uhr an dis zur Dämmerung befand sich das ganze Korps im vernichtenden Feuer der seindlichen Artillerie. Unserer Artillerie, welche in einer vom Gegner beherrschten Stellung mit Energie den Kampf ausgenommen hatte, ging bald die Munition aus, so daß sie absahren mußte. Man sah eine Zeit lang ihre verwundeten Pferde in der Schügenlinie umherirren. Zu mehreren Malen sommen die Bataillone des 65. Regiments nahe an die preußischen Batterien heran, welche durch eine Wolke von Tirailleuren und tiese Massen geschlächtseldes hin, decken. Der Feind hat überall die Gunst des Terrains für sich.

Erst um 5 Uhr Nachmittags antworten wir mit Gewehrseuer. Geführt von ihren Offizieren geben die Mannschaften das Beispiel fühler Unerschrockenheit; man sieht sie, als der Schlosmechanismus nicht mehr glatt arbeitet, mit bewundernswerther Ruhe ihre Gewehre auseinandernehmen und wieder zusammensehen, während Granaten, Kartätschen und Gewehrtugeln Verheerung in ihren Reihen anrichten.

Bei Einbruch ber Nacht kam ber Feind an das 1. Bataillon heran, und es entstand ein Kampf Mann gegen Mann, in bessen Verlauf eine gewisse Anzahl von Leuten umringt wurde und Kolbenstöße erhielt. Aber es gelang ihnen, sich frei zu machen. Die Preußen hatten beim Herankommen die Kolben in die Höhe gehalten. \*) Sie zogen sich zurück und ließen eine große Menge von Todten zurück. Das Feuer währte dis in die Nachtstunde hinein. Die 3 Bataillone 65 behaupteten ihre Plätze in der Schlachtlinie und gingen erst um 9 bezw. 10½ Uhr in ihr Lager zurück.

Gefallen sind ober an den Bunden bald gestorben 8 Offiziere, unter diesen die drei Bataillons-Kommandeure; verwundet 13, unter welchen der Oberst. Bon den Mannschaften sind 133 gefallen, 315 verwundet, 173 vermist; im Ganzen: 621.

Während der Cernirung von Met lag das Regiment zuerst im Lager bei Lorry, dann bei Tignomont. Am 26. August Morgens ist die Armee auf dem Schlachtselbe des 14. versammelt; ein Sturm erhebt sich, die Truppen erhalten Besehl, wieder einzurücken; das Regiment kehrt nach einem sehr ansstrengenden Nachtmarsch, bei großartiger Berwirrung, ins Lager zurück.

Beim Ausfall am 31. August standen die 65 er im dritten Treffen; bann, gegen Abend, ging ein Bataillon bis an das Biwaf ber Preußen

<sup>\*)</sup> Wiederum diese eigenthumliche Beschuldigung! — Uebrigens ift die Darstellung bes handgemenges, vielleicht absichtlich, unflar — und wenig Bertrauen erwedend!

heran. Am Morgen bes 1. September wiederum: Ausharren im Artilleriefeuer, ohne eine Patrone zu verschießen; Rücksehr in's Lager um 5 Uhr Abends. Um 7 Uhr, bei heftigem Sturm, überschüttet ber Gegner, ber mit reitenber Artillerie sich genähert hatte, das Lager mit einem Hagel von Geschossen; die Leute werfen sich in die Schützengräben. Um 11 Uhr Abends endet das Feuer, das uns feine Berluste verursacht hat. . . Bis Ende September arbeiten die Mannschaften an den Forts Saint-Quentin und Plappeville. \*)

Das Wetter wird schrecklich; die Herbstregen machen den Lehmboden und die Straßen grundlos. Die Leute lagern im Wasser. Die verschiedenen Rationen verringern sich. Der Soldat bewahrt seine Heiterseit, seinen französischen Humor und die Hoffnung, baldigst berusen zu werden, den erstickenden, eisernen Ring zu sprengen. Aber der Besehl kommt nicht. Am 14. Oktober vernimmt man die Kanonade von Berdun und man vermuthet eine Schlacht in der Seene von Amanvillers. Die Hoffnung erweist sich bald als eine trügerische. Bom 15. dis 20. Oktober beseht das Regiment die Stellung bei Lessy. Die seinblichen Vorposten tirailliren dei Tage und bei Nacht. Sine seichte Bodenerhebung trennt sie von unseren Feldwachen; wir haben einige Todte und Berwundete.

Das Regiment nimmt, zwischen Tignomont und Leffn, das Lager der 33 er ein, welche es bei Leffn ablösen.

Die Bertheilungen hören gänzlich auf. Die Kompagniführer finden manchmal einige Lebensmittel für die Mannschaften.

Die Möglichkeit eines Ausfalls ift entschwunden.

Die Leute fallen an Entfräftung, die Pferbe fterben, verlaffen, auf ben Begen. Mittheilung der Kapitulations-Berhandlung. . . .

Uns genügt es hier unsere Achtung auszusprechen bem Unglück und bem Muthe jener tapferen Legionen, die sich "die Rheinarmee" nannten, und die eins der schönsten Heere waren, welche Frankreich jemals beseisen hat.

Sie (bie Legionen) wurden gefangen genommen, ohne befiegt worden ju fein; fie hatten, mehrmals mit Erfolg, riesenhafte Schlachten geschlagen, die zu ben größten des Jahrhunderts zählen.

Man nuß einen Trauerstor über die stolze Regimentsfahne beden, welche die Inschrift trägt: Friedland, Stralfund, Regensburg, Astorga, Orthez, Antwerpen, Magenta, Solferino. Der Feind hatte sie uns bei Magenta streitig gemacht in schrecklichem Kampse, wo Kanone und Flinte sie verstümmelten; auf dem Felde von Saint-Privat hatten die an Zahl mehre sach überlegenen seindlichen Kolonnen, bewassnet mit allen Kriegs-

<sup>\*)</sup> Bohl ber Armee, die vor solchem Mißgeschick bewahrt wird, wie dies ber fransösischen Rheinarmee zustieß; die nachfolgende Schilderung hat in ihrer Einsachheit und Kurze etwas Ergreifendes!

maschinen, welche in ber Berborgenheit einer fast hundertjährigen (!) Organisation vorbereitet waren, nicht gewagt, fich ihr ju naben und hatten ihre ftolge Saltung respektiren muffen.\*)

Es obliegt ben Solbaten ber Zufunft, in einer Zeit, die nicht mehr fern ift, — obliegt ben neuen Generationen, welche bas Interesse bes Baterlandes vollzählig zum eblen Waffendienst heranzieht, eines Tages ihre (ber Fahne) Ueberbleibsel\*\*) auf einem Boden aufzusuchen, welchen ihre Vorfahren so oft betreten und auf dem sie so vielmals den Sieg kennen gelernt haben.

Auf bem Gipfel bes Unglud's hat fich eine Hoffnung errichtet; Frankreich — überrascht, aber nicht besiegt — ist da mit allen seinen Hulfsmitteln, von benen es biesmal wird Nugen zu ziehen wissen.

"Revanche" wird bie Inschrift seiner neuen Fahnen beißen; biefer Ruf ift erschallt seit bem erften Sturze und man weiß, baß Frankreich niemals fein Wort gebrochen hat." —

Das 4. Bataillon bes 65. Regiments — aus jungen, in Eile aussgebildeten Soldaten formirt — nimmt im Verbande des 4. Marsch-Regiments beim XII. Korps (Lebrun) an der Schlacht von Sedan Theil. Das Bataillon besetzt am 1. September die Höhen, welche der Garenne-Wald frönt. Die Preußen sind dreimal so zahlreich und haben eine surchtbare Artillerie. "Bei Tagesschluß gegen die Stadtgräben zurückgedrängt, getrennt, zerquetscht durch die Masse der regellosen Reiter, Artillerie und Fahrzeuge sowohl, wie durch das seindliche Feuer, zählte das Bataillon nicht mehr als 4 oder 5 Offiziere und 250 Mann. Der Rest war gefallen, verwundet oder gesangen. — Jedermann that seine Pflicht. Es giebt Umstände, die stärfer sind als aller menschlicher Wille. Das Berhängniß lastete auf unserer Armee.

Bei diesen traurigen Borgängen muß man sich gegenwärtig halten, daß das Glück Frankreichs, welches so reiche Spenden an großen Dingen uns in der langen Flucht der Zeiten geschenkt, sich nur für den Augenblick verhüllt hat, um eines Tages in besto hellerem Glanze zu erstrahlen.

Die Geschichte lehrt uns, bag für die Bolfer wie für die Individuen bie Schule bes Ungluds zuweilen die an heilfamen Lehren fruchtbarfte ift; die Geschichte unserer Gegner beweift bas in weitestem Umfange.

Bor langen Zeiten, als die Siege bes größten Felbheren bes Alterthums die Existenz der Republik in Gefahr gebracht hatten, haben die Römer nicht an der Rettung des Baterlandes verzweiselt und haben den Konsuln dafür gedankt, daß sie besiegt worden waren. Das Volk, welches in seinem Unglück

<sup>\*\*)</sup> Es liegt Methobe in dieser Geschichtsbarstellung; der Zwed — Ermuthigung der französischen Bukunftshelden — heiligt das Mittel der Fälschung. Aber ist es nicht von Interesse, dem braven Rachbar einmal in die Karten zu sehen, so wie er am hanslichen heerde spielt! Hundert Jahre haben die Preußen sich heimtückisch zum Uebersall auf das arglose Lamm "Frankreich" in aller Berborgenheit vorbereitet!

<sup>\*\*)</sup> Die Sahne ber 65er ift bei ber Uebergabe von Det in bie Sanbe ber Sieger gelangt.

folde Seelengröße und Charafterftärke bewies, mußte würdig fein, eines Tages bas Scepter ber Welt zu halten."

Gegen die Art, wie in ben letten Saten in Fichte'scher Manier zu bem französischen Bolf und Soldaten von der Wiedererhebung Frankreichs gefprochen wird, läßt sich nichts einwenden.

Bur Abwechselung gegen die Geschichte ber 10. Jäger und ber 64er erfahren wir in der "Historique" der 65er Etwas über die Rämpfe im Norden Frankreichs.

Nach Met und Seban bleiben vom Regiment 65 nur noch die beiben Depot-Rompagnien in Balenciennes übrig, welche als Stamm bienten für zwei Bataillone bes 65. Marsch-Regiments.

Das erfte Bataillon, am 5. November 1870 gebilbet, umfaßte 5 Rompagnien à 250 Mann; es gehörte jur 1. Brigabe ber 1. Division bes XXII. Korps (Nord-Armee). Bom 22. November an fantonnirt es bei Amiens, welches es am 26. verläßt, um nach Corbie ju geben. Am 27. Schlacht auf ben Sohen am linfen Ufer ber Somme beim Stäbtchen Billers-Bretonneux. Das Bataillon lagt bie 1. Kompagnie in Corbie; bie 5. ift rechts von Villers, die 4. als Soutien, die beiben andern links. Die 5. verftartt bie aus Mobilen bestehenben Schuben, welche schwach murben.\*) Der Lieutenant Barbier de Billeneuve übernimmt das Rommando über eine Rompagnie Mobiler, die augenblicklich ohne Offizier waren, und diefe beiben Rompagnien im Berein nahmen nach zweiftundigem Rampfe eine Bretter-Umgaunung, in der die Breugen fich verschangt hatten. Barbier de Billeneuve wird gu Tobe getroffen. Unfere Artillerie gieht fich wegen Munitionsmangel gurud. Die Mobilen weichen,\*) die Linientruppen mit fortreißend. Billers-Bretonneur wird geräumt. Die beiben Kompagnien gur Linken bestehen, in Schütenlinien, einen Ravallerie-Angriff ("weiße Ruraffiere"). Das Bataillon verlor 3 Offi: giere und 73 Mann.

Am 29. November: Rückzug nach Arras, am 30. nach Balenciennes; bort Retablirung. Am 4. Dezember Abmarsch nach Balenciennes; am 7. Wiederausnahme der Operationen, Marsch auf Saint-Quentin. Am 9. wird Ham überfallen, das Bataillon nimmt Theil. "Die Ginnahme von Ham ist eine brillante Waffenthat, welche der jungen Nord-Armee alle Ehre macht."

Bom 11. bis 18. eine Reihe von Handstreichen; barauf Borbereitungen zur Schlacht im Thale ber Hallue; ber Feind sieht um Amiens.

Am 23. Dezember, um 9 Uhr früh, geht das Bataillon auf das rechte Ufer der Hallue über, die Linke des Feindes bedrohend, dessen Angriff man erwartete. Die starken französischen Stellungen verhindern sein Bordringen;

<sup>\*)</sup> Ein sehr bezeichnender Ausdruck: ils "faiblissaient". Uebrigens sind unsere drei Regiments-Geschichten, die ja bei Berichten über ihre "Marsch-Bataillone" auch auf die in denselben höheren Berbänden sechtenden "Mobilen" zu sprechen kommen, in der Bervurtheilung der Lepteren beutlich und einig.

um 4 Uhr beginnt ber rechte Flügel unserer Linie, zu bem das 65. Marsch-Bataillon gehört, eine Umgehung, welcher die Nacht Halt gebietet. Biwat auf dem Plate bei 10 Grad Kälte. Am nächsten Morgen beschränkte sich der Angriff der Preußen, welche Berstärkung erhalten hatten, an der Stelle, wo das Bataillon sich befand, auf Schützengesecht. Um 2 Uhr erhielt die Division Besehl zum Rückzuge, dem der Feind sich nicht zu widerschen wagt.

Die Armee macht Salt zwischen Arras und Donai.

Am 27. trifft in Arras das zweite Bataillon des 65. Marschregiments ein (5 Kompagnien à 250 Mann); es tritt zur 2. Brigade der 1. Division des XXIII, Korps.

Am 1. Januar 1871: Marsch ber Armee auf Bapaume. Das 1. Bataillon kommt nach Beaumez-les-Loges, das 2. nach Guemappe. Am 2. Januar ist das 1. Bataillon in Achiet-le-Petit; das 2. betheiligt sich an der Sinnahme von Behagnies. Am 3. beginnt der Angriff am Morgen. Das 1. Bataillon nimmt die Sisendahn rechts von Ervillers troß lebhasten Feners der Artillerie und der verschanzten Infanterie. Der Feind hat nicht die Zeit, das Dorf vollständig zu räumen. Zwei Kompagnien gehen gegen Avesnes vor, dei dessen Begnahme sie helsen; eine andere dringt in Ervillers ein. Das Bataillon bemächtigt sich sodann Tillons, im Berein mit den 24 ern.

Das 2. Bataillon erklettert die Höhen vorwärts Sapignies, bemächtigt sich einer Mühle, woselbst es einige Gefangene macht, dringt troß sehr lebhaften Feuers in Favreuil ein, während eine seiner Kompagnien Beugnätre nimmt. Bei Anbruch der Nacht war man auf der ganzen Linie siegreich. Am nächsten Morgen erhielt das 1. Bataillon die Glückwünsche des Oberbefehlshabers Faidherbe für die Tapferkeit, mit welcher es die vom Feinde besehten Ortschaften genommen hatte. Die beiden Bataillone hatten etwa 200 Mann und 6 Offiziere verloren.

Bom 4. bis 8. Januar liegt die Armee um Boisleux; vom 9. dis 11.: Bormarsch, am 11. Einzug in Bapaume, am 14. in Albert. Vom 16. an sehr beschwerliche Gewaltmärsche, um, sich dem Feinde entziehend, die Gegend südlich Saint-Quentin zu gewinnen. Das 1. Bataillon fängt einige Neiter; am Abend weist die Feldwache des Kapitäns Malesosse verschiedentliche Angriffe ab. Am 17. höchst beschwerlicher Marsch dis 11 Uhr Abends; am 18. wird das XXIII. Korps nach Beauvais zu engagirt. Das 2. Bataillon vertheidigt die Baldungen zwischen Caulincourt und Vermand und hält zwei Stunden hindurch tapfer eine Kanonade aus. Das 1. Bataillon marschirt dem Kanonendonner nach; fommt aber nicht mehr in's Gesecht.

Am 19., Morgens 8 Uhr, entwickelt fich die Schlacht, Front nach Süden, zwischen Gauchn und Grugis. Die Ueberlegenheit des Feindes ist eine niederschmetternde. Sechsmal werden seine Angriffe abgeschlagen. Das 1. Bataillon, den ermattenden 24ern zur hülfe geschickt, stellt das Gesecht wieder her durch Wegnahme der höhen und drängt den Feind, den es in der Flanke sakt,

zuruck, wird seinerseits zurückgebrängt durch frische Truppen und Artillerie, bemächtigt sich von Neuem der schon einmal genommenen Stellungen. St wird endlich zum Rückzuge gezwungen, nachdem es beträchtliche Berluste erlitten hatte. Die Division war rechts überstügelt.

Das 2. Bataillon, zwischen Rougn und dem Gehölz von Francilly, hält das Feuer von 9 Uhr Morgens dis zur Nacht aus. Um 6½ Uhr erhält es Besehl, auf der Straße nach Cambrai den Rückzug anzutreten. Aber Saint-Quentin war schon vom Feinde besetzt. Einige Leute vertheidigen sich in den Häusern, die anderen zerstreuen sich, ein großer Theil fällt den Preußen in die Hände. Diese beiden Tage waren verhängnißvoll. Das 2. Bataillon, welches 150 dis 200 Mann an Todten oder Berwundeten verloren hatte, düßte nahe an 300 Gesangene ein und war aufgelöst. Das 1. Bataillon zählte nur noch 300 Mann; 2 Offiziere waren verwundet, 5 gesangen; — es dirigirt sich in einem Rachtmarsch nach Cambrai, woselbst es am nächsten Morgen eintrifft. Am 20, weist es eine preußische Streispartei, welche die Stadt bedrohte, ab, macht einige Gesangene und nimmt 3 Wagen.

Am 21. Rüdfehr nach Arras, am 24. Kantonnement bei Arras. Am 28. wird das 1. mit dem 2. Bataillon wieder vereinigt und bildet ein 65. Marsch-Regiment.

Ich übergehe die Kämpfe gegen die Kommune und die Friedensereignisse seitdem bis zum heutigen Tage; auch die mit begreislicher Wärme und Ausführlichkeit geschilderte Antheilnahme des 1. Bataillons 65. Regiments an der Expedition in Tunis (1881 bis 1883), die des Reizes keineswegs entbehrt.

Zur Genüge scheint mir aus meinen brei Artikeln hervorzugehen, daß, und mit welchem Sifer und mit welcher Geschicklichkeit, die Franzosen seit noch nicht zwei Jahren ein dis dahin von ihnen gänzlich übersehenes Mittel zur Erziehung und zur hebung des Geistes und der Moral ihrer Truppen nunmehr zur Anwendung bringen.

Noch haben wir Deutschen darin einen bedeutenden Borsprung: sorgen wir, daß wir benselben beibehalten, indem die eine "billige Regimentsgeschichte" besitzenden Truppen möglichst jedem ihrer Soldaten ein Exemplar zuweisen, die noch im Rückstande befindlichen Korps aber sich beeilen, ihre Thaten aufzeichnen zu lassen. Denn je länger je mehr bin ich durchdrungen von dem segensreichen Einfluß der "kleinen Truppengeschichten", für die ich schon einmal \*) warm in diesen Blättern gesprochen habe!

<sup>\*) 3</sup>m Februar: Deft 1885: "Billige Regimentsgeschichten."

# Bur "Geschichte der Kriegsereignisse zwischen Preußen und hannover 1866."

Die Besprechung, welche mein unter biesem Titel erschienenes Bert (Gotha, Fr. A. Berthes, 1886) in Rr., 11 ber "Militär-Literatur-Zeitung" vom v. Jahre gefunden hat, veranlaßt mich zu ber folgenden Entgegnung.\*)

Ich will mich nicht hier mit der Frage beschäftigen, daß der betreffende herr Referent sich bewogen fand, auf mehrsache Druckseller und Differenzen in der Schreibart von Ortsnamen hinzuweisen. Wie derselbe mir in dieser Beziehung mitzutheilen die Güte hatte, handelt es sich nur um Errata, wie z. B. Fahrenkamp anstatt Bahrenkamp, Bulfingen anstatt Wüssingen, Aleseld anstatt Alseld, Isen statt Iten, Gesdorf austatt Gestorf 2c., Irrungen, welche theilweise dadurch verschuldet sind, daß sie schon in den mir vorgelegenen Berichten enthalten waren.

Wenn jene Rezension auf "einige Irrthümer" in der Stizze von der Organisation der hannoverschen Reiterei hindeutet, so will ich, odwohl dieselben im Grunde genommen irresevant sind, sie bennoch hier einer Erörterung unterziehen, nachdem Herr Reserent die Gefälligkeit hatte, mir die betreffenden Punkte namhaft zu machen. Meine Grundlagen für die fragliche Stizze waren das nach amtlichen Quellen bearbeitete Handbuch des hannoverschen Generals v. Jacobi: "Das zehnte Armec-Korps des deutschen Bundesheeres" (2. Aufl., 1858) und die von dem Königlich sächsischen Major v. Hassell 1875 herausgegebene Schrift: "Die hannoversche Kavallerie und ihr Ende", deren Autor s. Z. in der hannoverschen Reiterei diente.

Wie mir Herr Referent mittheilte, war seit dem Jahre 1865 die Kapitulationszeit auf 7 Jahre (mit 2 Jahren Reserve-Urlaub) herabgesett worden. In meinem Werke habe ich dagegen die die dahin auf 10 Jahre (mit 2 Jahren Reserve-Urlaub) festgesetze Kapitulationszeit angegeben, da jener Neuerung in v. Hassel's Schrift nicht Erwähnung geschieht. Inwiesern zu diesen neuen Kapitulationsbedingungen angeworden wurde, darüber vermochte ich dieher nähere Daten nicht zu gewinnen. Erheblich kann aber die Anzahl dieser Rekruten nicht gewesen sein, so daß die weitaus überwiegende Mehrzahl der hannoverschen Reiter von 1866 noch zu den alten Bedingungen angeworden gewesen ist.

<sup>\*)</sup> Die Redaktion der "Militär-Literatur-Zeitung" lehnte die Aufnahme dieser Entgegnung ab, theils weil sie keinen Raum für retrospektive konjekturale Kritiken hat, theils weil sie die duf die hannoversche Reiterei bezugnehmenden Angaben des betressenden Heren Rezensenten, als eines vormaligen hannoverschen Kavallerie-Offiziers, für begründet halt.

Ferner habe ich nach Jacobi die Vergütung, welche ber Quartierwirth für den Reiter erhielt, zu 6 Groschen 2 Pfennigen täglich angegeben. Wie mir herr Referent mittheilt, war diese Vergütung seither etwas erhöht worden. Wie hoch sich das Mehr bezifferte, konnte ich dis jetzt nicht ersahren; vielleicht handelt es sich nur um Pfennige.

Meine Angabe, daß die hannoversche Reiterei ihren Bedarf an Refruten durch Werbung nicht durchgängig zu becken vermochte, stellt Herr Referent in Abrede. Ich will ihm gern zugestehen, daß bei einzelnen in dieser Beziehung besser situirten Regimentern, wie z. B. bei Königin-Husaren, diese Frage sich günstiger gestaltet haben mag, aber im allgemeinen läßt sich die Thatsache nicht wegleugnen, daß die Werbung nicht mehr das gewünschte Resultat ergab. Dies ist mir nicht nur von orientirter hannoverscher Seite bestätigt worden, sondern auch v. Hassell bekennt es in seiner oben eitirten Schrift. Wozu wären die Reservisten ohne Pferde eingeführt worden und warum hätte man 1865 die Kapitulationszeit auf 7 Jahre herabgesetzt, wenn sich nicht hinsichtlich der Ergänzung Schwierigkeiten ergeben hätten?

Ebenso widerspricht Herr Referent meiner Angabe auf Seite 245, daß die hannoversche Ravallerie, deren Eskadronen meistens nur in der Stärke von 30 Rotten ausrückten, zur Exerzierzeit oftmals in Regimentern zu 3 Eskadronen exerzierte. Mir liegen hierüber Mittheilungen vor, welche gleichfalls beanspruchen dürsen, aus orientirter Quelle zu stammen. Ich will es gern zugeben, daß dies bei gut situirten Regimentern, welche eine größere Stärke hatten (s. o.), nicht vorgekommen, aber bei anderen ist es Thatsache gewesen und erscheint mir auch ganz glaublich, wenn man in Berücksichtigung zieht, daß mit solchen schwachen Eskadronen, bei denen der Zug nur beiläusig 15 Pferde zählte, der Führer nicht den richtigen Ueberblick für die Leitung eines Regiments auf dem vollen Kriegssuße gewinnen komnte. Daher ist es durchaus nicht so zweiselhaft, daß die 4 Eskadronen eines Regiments in 3 formirt wurden, um wenigstens solche in einer Stärke von 80 Pferden zu haben.

Hinlänglich bekannt ift mir aber auch, daß über die mit der Organisation ber hannoverschen Reiterei verbundenen Uebelstände tieses Stillschweigen besobachtet zu werden pflegte. Dersenige Offizier, welcher es wagte, sich laut barüber zu äußern, sah sich sowohl von oben herunter, wie von seinen Kameraden verfolgt. Er war sicher, daß er früher oder später den Dienst quittiren mußte.

hinsichtlich meiner Angabe, daß die Regimenter alle 2 Jahre in der Brigade exerzieren sollten, sagt herr Referent, daß dies nicht thatsächlich der Fall war. Wenn hierfür nur Ersparnifrücksichten in Betracht tamen, so hat dies als Ausnahme zu gelten. Für meine Stizze hatte ich dagegen die Regel zur Grundlage zu nehmen.

Ferner bemängelt herr Referent, daß ich Seite 249 sage, das Exerzier-Reglement der hannoverschen Reiterei sei dem preußischen "ziemlich gleich" gewesen. Ich folgte hierbei der Schrift des Majors v. Hassell, welchem als ehemaligen hannoverschen Kavallerie-Offizier doch auch ein Urtheil in jener Beziehung zustehen dürfte. Selbstverständlich schließt die Fassung obiger Angabe nicht aus, daß zwischen beiden Reglements gewisse Unterschiede bestanden.

Schließlich erklärt es ber Herr Reserent als unzutressend, daß bei der Reorganisation der hannoverschen Armee 1816, wie ich auf Seite 250 and deute, die Reiterei auch Dragoner hatte, vielmehr kämen an deren Stelle Kürassiere in Betracht. Ich stützte mich in jener Beziehung auf die Mittheilungen eines hannoverschen Beteranen und dürste diese Frage durch das Folgende ihre Erklärung finden. Als 1816 die englisch-deutsche Legion in hannoversche Dienste übernommen wurde, hatte sie 2 leichte (dis 1813 aber schwere) Dragoner-Regimenter. Indem damals dei der zwischen Hannover und Großbritannien bestehenden Personalunion vielsach der englische Modus maßgebend war und dieser, wie auch heute noch der Fall, die Bezeichnung "Kürassier" nicht kennt, so lautete wahrscheinlich die betressende Berfügung auf die Uebersetung zu schweren Dragoner-Regimentern. Uebrigens entzieht es sich meiner Kenntniß, ob jene 2 Regimenter 1816 schon den Küraß anslegten — ober ob dies erst später geschah —.

Herr Referent glaubt es namentlich hervorheben zu müssen, daß mein Wert über die Erwägungen, welche 1866 bei der Wahl des hannoverschen kommandirenden Generals und des General-Adjutanten maßgebend waren, ebenso wenig Ausschluß giebt, wie hinsichtlich der Veranlassung zu dem räthselhaften Warsche des hannoverschen 1. Jägerbataillons gegen Gisenach am 24. Juni. Befremdend ist es, wenn Herr Referent sich bewogen sindet, diese untergeordneten Fragen hervorzuheben, während er beispielsweise die bedeutungsvollen Enthüllungen, welche mein Buch über die Borgänge vom 23.—26. Juni enthält, auch nicht eines Wortes würdigt. Warum?

Bon mehr Erheblichkeit, als bie eben besprochenen Fragen, find aber bie folgenden Buntte ber Rezenfion.

 treten und damit dem traurigen Loofe einer Rapitulation sich entziehen konnten. Herr Referent bezweiselt dagegen, daß die Konzentrirung bei Niendurg und der Marsch nach Ostsriesland so gut gelungen sein würden, wie die nachmalige Versammlung der Armee dei Göttingen. Auch meint er, daß in jenem ostsriesischen Marschlande, welches nur Getreide und Vieh hervordringt, nichts von allem dem anzutreffen gewesen sein würde, dessen die Truppen bedurften, um schlagfertig zu werden; serner würden sie, je nach den Maßregeln der preußischen Heeresleitung, entweder dem Angriffe übermächtiger Streitkräfte erlegen oder, durch eine geringere Zahl blokirt, der Zeit zum Opser gefallen sein.

Daß die Konzentrirung ber Armee bei Nienburg felbft aus ihrer am 15. Juni 1866 gegebenen Aufstellung binnen 48 Stunden bewirft werden tonnte, habe ich in meinem Berte Seite 224, fo gu fagen mit Ruckficht auf jebe Truppenabtheilung, nachgewiesen. Safte man biefen Blan ichon fruber in bas Auge und murben bementsprechend die Uebungspläte ber hannoverschen Truppen innerhalb ober junächst ber Grenzen bes burch die Buntte Berben-Rotenburg-Soltau-Celle Sannover-Mienburg bezeichneten Gebiets gewählt, fo vollgog fich die Rongentrirung bei dem letteren Orte noch um vieles leichter (f. Seite 173 meines Buches). Jebenfalls war nach Lage ber Dinge bie Busammenziehung ber Armee bei Nienburg weitaus ficherer, als die Rongentrirung im fublichen Theile bes Königreichs bei Göttingen. War vorausficht: lich bas nächste Biel ber von Minben porgehenden preußischen 13. Division die hannoversche Sauptstadt, so fonnte ber Begner in biefer Richtung nur um fo mehr erhalten werben, wenn man ihm (f. Seite 175 und 224 meines Buches) bei Bunftorf ein Detachement entgegenstellte, welches langfam auf jene Refibeng gurudwich. Den Feind über bas Biel ber hannoverschen Armee in Unficherheit zu erhalten, brauchte man nur bei Stabe mit Arbeiten zu beginnen, welche auf eine Armirung diefes Plages beuteten, wodurch auch bas bei Barburg die Elbe überichreitende Manteuffel'iche Rorps junachft in diefer Richtung fesigehalten worden fein wurde. Jedenfalls fonnte aber biefes Rorps auch im gunftigften Falle nicht vor bem fünften Tage feit Eröffnung ber Feinbseligfeiten bie Wefer bei Nienburg erreichen (f. Seite 180). Daß ber Abmarich ber bort am linken Befer-Ufer tonzentrirten Sannoveraner nach Ditfriesland gelang, befonders wenn er noch burch eine vorläufig guructbleibende Rachhut mastirt und die Gifenbahn bei Osnabrud und Rheine gerftort wurde, erscheint burchaus nicht zweifelhaft. Waren überhaupt bie 20 000 San= noveraner vereinigt, fo hatten fie wohl taum eine rudfichtslofe Offenfive ber 13 000 Breugen ber 13. Divifion, welche gunachft in Betracht tam, ju befürchten. Gelbst wenn die 13. Division, sobald ber feindliche Abmarsch nach ber Ems fonftatirt mar, mit Sulfe ber westfälischen Schienenwege bem Begner nacheilte, wurde fie faum por Berlauf einer Boche Meppen erreicht haben

und bamit schwerlich mehr in ber Lage gewesen sein, jene Bewegung ber Hannoveraner zu burchfreugen (f. mein Buch Seite 183)\*).

Wenn herr Referent sagt, daß die hannoverschen Truppen in Ostfriestand nur Getreide und Vich, aber sonst keine für ihre Ausrüstung erforderlichen Quellen vorgesunden hätten, so sei darauf erwidert, daß schon Getreide und Vieh außerordentlich wichtig sind mit Rücksicht auf die so bedeutungsvolle Ernährungssrage. Außerdem stand dort aber auch der Pferdereichthum Oststrieslands zur Verfügung. Sanz mit Stillschweigen übergeht jedoch herr Referent, daß ich in meinem Werke Seite 184 darauf hinweise, wie die hannoversche Armee dort aus dem Auslande auch Pulver und Blei beziehen konnte. Wurde der Landweg für derartige Transporte verschlossen, so blieb der Wasserweg. Mochten auch einige preußische Kriegsschiffe die Ems bewachen, so war es doch nicht ansgeschlossen, daß fühne Vlokadebrecher solche Zusuhren in das hannoversche Lager brachten. Für Geld kann man alles haben, und große Spekulanten werden sich jeder Zeit sinden, welche das Risiko berartiger Unternehmungen wagen.

Herr Referent vergißt ferner ganz und gar, die Stellung in Oftfriesland hinsichtlich ihres Berhältnisses zur Offensive des süddeutschen Heeres zu würsdigen, worüber ich mich in meinem Buche Seite 188 eingehender verbreite. Hauptsächlich unter diesem Gesichtspunkte habe ich das ostsrießische Projekt hervorheben zu sollen geglaubt. Bei den beschränkten Streitkräften, welche Preußen für Westdeutschland zur Berfügung standen, war es doch außerordentlich fraglich, ob die 13. Division und das Manteufsel'sche Korps, ganz abgesiehen von der gegen Kassel dirigirten Division Bener, den Hannoveranern nach Ostsriesland gesolgt sein würden und an der nördlichen Peripherie des allgemeinen Kriegstheaters sich hätten sesshalten lassen, während das süddeutsche Heer, mit welchem die hannoversche Armecleitung über Frankreich in telegraphischen Berkehr treten konnte, sich zum Bormarsche nordwärts anschiekte. Volgten die ersteren zwei preußischen Divisionen den Hannoveranern nach Ostsriesland und zwangen sie dieselben schließlich aus der für die Bertheibigung

<sup>\*)</sup> In No. 65 ber "Deutschen Heereszeitung" v. J. 1885 bemerkt der dortige Referent hierzu, daß 2/2 der hannoverschen Armee den Dollart erreicht haben würden, der Rest aber von Minden-Münster aus mindestens start bedrängt, wenn nicht abgeschnitten worden wäre. Wie schon oben erwähnt, war dies jedoch nicht sobald zu besürchten, wenn die 20 000 Hannoveraner sich vereinigt hatten. Eine Unterstühung der gegen Hannover operirenden preußischen Streitmacht zu diesem Zwecke durch ein rasches Truppenausgebot aus Rheinland und Westsalen stand kaum zu erwarten, da in jenen beiden Provinzen außer den meistens in Retruten bestehenden Ersatzuppen nur noch 4 Landwehr-Regimenter, deren Bataillone kaum 500 Mann start, vorhanden waren, welche hauptsächlich zur Bestung der rheinischen Plähe dienten, von denen in erster Linie besonders Koblenz nicht entblößt werden durste. Daß Preußen für das westdeutsche Kriegstheater nur beschränkte Streitkräfte zur Versügung bleiben wurden, trat schon Ende Mai deutlich genug zu Tage, als der strategische Ausmarsch des vreußlichen Deeres gegen Desterreich und Sachsen begann.

fo gunftigen Stellung im Reiber Lande sum Rudguge nach Solland, fo murben ingmifchen die zwei Rorps bes fubbeutschen Beeres zu einer Streitmacht von minbeftens 80 000 Mann fich vereinigt haben, womit Breugen fur Beftbeutschland in die Defensive geworfen mar. Durch ein solches Resultat mare bas Ausscheiben ber hannoverschen Truppen aus ben Reihen von Breugens Begnern hinlanglich aufgewogen worben. Liegen die Breugen aber nur eine geringere Angohl von Streitfraften gegen bie Sannoveraner fteben, fo murben die letteren burch jene fich nicht haben blotiren und aushungern laffen, wie herr Referent meint, fondern fie hatten fich erlaubt, das fie beobachtenbe Detachement guruckzubrangen und bamit ben Rreis ihrer Silfsquellen gu erweitern. Dann war aber zugleich bie Möglichkeit gegeben, bag bie Sannoveraner, in Uebereinstimmung mit bem Bormariche bes fübbeutschen Seeres, auch ihrerfeits gur Offenfive übergingen und nach Westfalen ober gegen Raffel operirten, worüber mein Bert Seite 189 nachzulesen bitte. Beute nach 20 Jahren fonnen wir doch wohl die Dlöglichfeit einer folden Entwicklung ber firategifchen Situation zugefteben.

herr Referent erflart bagegen bie Ronzentrirung ber hannoverichen Armee bei Göttingen als das zwedmäßigfte, überfieht babei aber, bag bie lettere fich bamit in bem bannenben Rreife jener Burtelbahn befand, welche fie in bem Schienenwege Sannover-Raffel-Gijenach-Magbeburg umichloß und bem Begner eine rafche Berichiebung feiner Truppen gestattete. Benn bie bannoveriche Urmee von Göttingen nicht alsbalb fühmarts weitermarfchirte, mußte fich baber ihre Situation außerst fritisch gestalten (fiehe barüber auch die Ausführungen meines Buches Seite 190 und 392). Mochte fich auch bie nachmalige Entwicklung ber Lage in jener Beziehung gunftiger erweisen, fo war bies nur ben nichts weniger als gludlichen Dagregeln auf preugischer Seite zu danken, was jedoch nicht vorausgesehen werden fonnte. Burbe g. B. bie preußische Divifion Bener, wie ich in meinem Berte Seite 292 und 583 erörterte, aus Bestfalen über Barburg am 16. Juni nach Raffel gerückt fein, fo mare ben Sannoveranern ichon bier die hoffnung benommen gemefen, noch nach Gubbeutschland zu entfommen. Satte ferner ber Beneral von Faldenftein am 21. Juni bem Borfchlage ber oberften Beeresleitung zu Truppenentfenbungen per Bahn über Magbeburg nach Thuringen Folge gegeben, fo murben fich schon am 22. hinlängliche Streitfrafte bieffeits bes Thuringer Balbes befunden haben, um den Sannoveranern dafelbft fo lange Widerftand zu leiften, bis weitere Berftartungen herangefommen waren und bann ein entscheibenber Schlag geführt werben fonnte. Ebensowenig hatte fich bie hannoversche Urmee langere Zeit bei Gottingen ober im Sarge behaupten tonnen (man lefe barüber mein Buch Seite 396 nach).

herr Referent glaubt ferner, meiner Anficht widersprechen zu follen, daß ber hannoverschen Armee (f. Seite 1052 zc. meines Werfes), wenn fie sich am 27. Juni Abends nach dem Siege bei Langenfalza auf den Marsch nach

Botha begab, ber Durchbruch fubmarts noch gelungen mare. Diefe Berfpeftive hatte fo viele Changen fur fich, daß fie eigentlich gar nicht zum Begenstand einer ernften Rontroverse gemacht werben fann. Dag bie Sannoveraner bei Langenfalga und in ber Michtung auf Botha nur bas ichmache Detachement Ries fich gegenüber hatten, ftand außer allem Zweifel, als fie um 1 Uhr Nachmittags jur Offenfive ichritten. Burbe ber hannoversche Angriff unter bem Gefichtspuntte ber ftrategifden Offenfive in ber von mir (f. Seite 1049) erörterten Beise eingeleitet worden fein, fo hatte fich bas preußische Detachement icon um 2 Uhr Nachmittags auf bem Rückzuge befunden. Aber felbst bei bem thatfachlich gegebenen Berlaufe bes Rampfes fonnte bie hannoperfche Armee am 27. Nachts bei Gotha eintreffen. Bing fie auf ben beiben bahin führenben Stragen (über Warga und über Saufen) vor, jo murbe bies ohne zeitraubende Rampfe geschehen fein, ba die Oftfolonne bas über Barga gurudweichende Detachement Rlies ftets überflügelt und gur Fortfegung ber retrograden Bewegung genöthigt batte. Waren aber die Sannoveraner am 27. Nachts bei Gotha angefommen, ohne hier noch auf überlegene feindliche Streitfrafte ju ftogen, fo ftand ihnen fein Sindernig mehr entgegen, um am anderen Morgen ben Marich über Arnftadt und ben Thuringer Bald fortgufegen. Selbst ein Laie, wie der Regierungsrath Meding, empfahl am Schluffe bes Rampfes bem Könige Beorg bringend bie fofortige Fortfetung ber Offenfive. In bem bierauf berufenen Rriegsrathe ertfarten jedoch bie Generale bie Truppen nicht mehr für frisch genug, und damit unterblieb ber Weitermarich. In ben Reihen ber Armee war man bagegen ganz anderer Unschanung und fonnte es nicht begreifen, bag nach bem erfochtenem Siege Salt gemacht murbe. Falls bie Sannoveraner wiber Erwarten ichon am 27. Rachts bei Botha auf überlegene feindliche Streitfrafte ftiegen, fo blieb ihnen Die Diöglichkeit, wieder nordwarts auszuweichen und bis zur Berankunft ber Baiern zu laviren. Aber außer allem Zweifel fteht es, bag bie hannoveriche Armee am 27. Nachts bis Gotha gelangt ware, und fo wie die Berhaltniffe fich gestalteten, hatte fie von bort aus am Morgen auch ben Marich nach Urnftabt fortfegen fonnen.

Schließlich meint Herr Referent, auch der in meinem Werke vertretenen Ansicht widersprechen zu müssen, daß die Kapitulation der hannoverschen Armee am 28. als eine verfrühte zu betrachten ist, da die vollständige Umklammerung durch überlegene feindliche Streitkräfte noch nicht zur überzeugenden Thatsache geworden war. Ich muß in dieser Beziehung meine Darlegungen Seite 1081 zc. nur aufrecht erhalten, da ein Ausweichen in östlicher wie nordöstlicher Richtung zweiselsohne möglich war. Die Hannoveraner konnten von Langensalza über Tennstädt gegen Beißensee abziehen und von hier se nach Umständen auf Sangerhausen oder Halle die Operationen fortsetzen, um, wenn immerhin thunlich, zu laviren, dis der Heranmarsch der Baiern seine begagirende Wirkung äußerte. Kapituliren konnte man zeder Zeit und aller-

orten. Da die preußischen Patrouillen am 30. Juni schon bei Klein-Schmalkalben auf die Spigen der bairischen Armee stießen, so wäre es nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit gelegen, daß die Hannoveraner noch gerettet werden konnten.

Freiburg in Baben.

Fr. von ber Wengen.

### Die Berrüttung der frangößischen Armee.

Unter obigem Titel hält ber General Cofferon be Billenoisn im Journal des sciences militaires seinen Landsleuten ein keineswegs beneidenswerthes Spiegelbild über ben augenblicklichen Zustand des Heeres vor. Da derselbe nicht die hergebrachten Phrasen wiederholt, so glauben wir, daß eine kurze Wiedergabe des Inhalts unsern Lesern erwünscht sein durfte. Der Artikel liefert uns ein von einem Kenner und ruhigen Beobachter gegebenes Bild der gegenwärtigen Lage und eine scharfe Kritik des seit Jahren befolgten Spstems.

"Es ift Beit, es ift hohe Beit," fo beginnt ber Berfaffer, "bie Aufmertfamteit bes Landes auf ben immer noch machfenden Zuftand ber Berrüttung ju lenten, in bem fich unfere Armee befindet, ber man eines Tages bas Beil bes Baterlandes und bas ber Gefellichaft felber anvertrauen muß. - "Riemals ift unfere Armee schöner gewesen." Das ift die stets wiederkehrende Phrafe, die für Bimpel genügen mag. Bergeblich erstaunt man über die gu winzigen Bugen zusammengeschmolzenen Kompagnien, die hundert und zwanzig Mann gablen follten. Bergeblich bringen von Zeit zu Zeit einzelne Bortomm= niffe eine Warnung: Die Soldaten, ju jung ober ju schwach, unterliegen Anftrengungen, die feineswegs übertrieben find; eine Verwaltung, die es nicht versieht, ben Bedürfniffen ber Truppe gerecht zu werben, vergißt, wie in Tonfin, die nothwendigen Beforderungsmittel, lagt die Rranten ohne Gulfe, bie Befunden ohne Befleidung. Privatgejellichaften erfüllen die Aufgabe, für die sich das Ministerium als ohnmächtig erweist. Man erstaunt, erregt sich einen Augenblid, bann verfällt man wieber in fuße Rube. Warum foll man fich beunruhigen, wenn die Ministerfrage nicht auf bem Spiele fteht, wenn die Portefeuilles nicht bedroht find? Dan hört fehr schnell auf, fich über eine Sache zu erregen, die gleichwohl die Lebensintereffen Frankreichs betrifft.

Sat man vergeffen, daß berjenige, welcher aufhört, ftark und fähig su fein, seinen Nachbarn widerstehen ju können, ju gleicher Zeit auch aufhört,

geachtet ober auch nur geschont zu fein. Sat man vergeffen, was es toftet, ben Rrieg auf feinem eigenen Bebiet zu ertragen? D, ihr Tage bes fcbred lichen Jahres, Saint-Cloud, Bazeilles, Chateaubun, ihr blutige Dreigabl, feib ihr fo fcmell aus unferm Gebächtniß geschwunden? Und wenn man es für gefährlich halten mag, folche Erinnerungen wach zu rufen, genügt nicht bie Berfdwendung ber Staatsmittel, ein Bolf gu Grunde gu richten? Soll man fühllos bleiben bei bem Unmachfen ber Staatslaften? Ift es gleichgultig, ob die einem Bolte auferlegten Abgaben gut ober schlecht angewendet werden? Run, feit langer Zeit werben beträchtliche Summen bes Rriegsbudgets nicht mit ber munichenswerthen Ginficht verwendet. Man murbe beffere Ergebniffe erlangen, wenn man weniger ausgabe. Die übergroßen Rablen, zu benen biefe Summen angewachsen find, bilben eine unerträgliche Laft fur bas Land, ohne ihm die nöthige Sicherheit zu gewähren, auf die es ein Recht hat. Bablt man bas gewöhnliche und bas außergewöhnliche Budget gufammen, fo haben fich die Ausgaben feit fechszehn Jahren verdoppelt. Ift nun die Dacht, die man fich fur einen fo hohen Preis verschafft, größer als fruber? Rein.

Das Offizierkorps war damals ebenso fähig, ebenso willig, ebenso ausgebildet. Die Soldaten waren besser geübt, stärker; da sie länger im Dienst verblieben, waren sie besser disziplinirt, hatten größeres Bertrauen zu ihren Führern, denn sie kannten dieselben genauer. Nur die Bewassnung ist während dieses Zeitraumes vervollkommnet; aber das ist nicht allein in unserm Lande. Aehnliche Fortschritte sind überall gemacht worden. Selbst die bardarischen Bölker sind heute mit neuen Wassen versehen, und bald haben die civilisirten Bölker sierin keine Ueberlegenheit mehr über einander. Man kann dies als ein Uebel betrachten, denn da die Wilden fast immer stärkeren Körpers, mindestens aber besser an das Klima gewöhnt sind, so lausen wir Gesahr, ihnen zu unterliegen, wenn wir sie bekämpsen müssen. Vielleicht werden selbst ihre Angrisse zu fürchten sein, was seit Jahrhunderten nicht mehr der Fall war.

Der Ausgangspunft für die in Frankreich bei den Bersuchen zur Neuordnung des Heeres begangenen Fehler war die Hoffnung, zur Macht zu gelangen und sich darin zu erhalten, indem man der Eigenliebe des Bolkes
schweichelte. Unsere Unglücksfälle während des schrecklichen Jahres waren eine
Lehre, die man nicht begreifen wollte. Man schämte sich nicht, den frisch gebackenen Soldaten zu sagen, daß sie die besten und ausgedilbetsten seien, und
daß ihnen allein die Zahl gesehlt habe, um den Ersolg davon zu tragen.
Daher war es nur eine natürliche und nothwendige Folge, daß die Zahl
Alles war, die Erfahrung dagegen und die soldatische Ausbildung wenig galt;
und mit solchen wunderbaren Grundsähen wollte man die Militär Gesehe in
Einklang bringen.

Diese Behauptungen waren indessen falsch. Frankreich hat 1870 mehr Menschen aufgebracht als Deutschlanb; aber biese Menschen waren nicht alle Soldaten! Diesenigen, aus welchen die ersten Geere bestanden, waren ihren

Gegnern überlegen (!!); ihnen sehlte allein eine gute Führung, damit der Erfolg ihre Anstrengung frönte. Die, welche später kamen, waren sehr zahlzeich, sehr ergeben, erlagen aber trot ihrer Anstrengungen und ihres guten Willens, weil man ebensowenig militärische Kenntnisse improvisiren kann, wie irgend welche anderen, und weil die Ueberlegenheit der Zahl nicht genügt, den geringeren Werth der Truppe auszugleichen. Das ist die unbestreitbare Wahrheit!

Auf den Schlachtfelbern war die Ueberlegenheit der Zahl fast immer auf unserer Seite. Und wenn dies nicht der Fall, so hatte man keinen Grund, sich darüber zu beklagen. Die Geschicklichkeit der Heersührer hat doch immer nur darin bestanden, ihre Kräfte so zu vertheilen, daß sie fast alle auf dem Kampsplatz vereinigt waren, während andere Gegenden davon entblößt und nur durch einen leichten Schleier gedeckt waren. Die nicht auf dem Kampsplatz besindlichen Truppen leisten doch nur geringsügige Dienste, höchstens dienen sie dazu, den Rückzug in der Weise zu regeln, daß er nicht in Flucht sich verwandelt. Oft geschicht es aber auch, daß sie in die Flucht mit hinein gezogen werden, ohne am Kampse Theil genommen zu haben."

Wie man sieht, ist der Berfasser ehrlicher als die meisten seiner Landsleute, indem er es zugiedt, daß Frankreich besonders im zweiten Theil des Krieges meist auf dem Schlachtseld die Ueberzahl hatte und doch feine Erfolge bavontrug, indem er sogar zugiedt, daß Frankreich bedeutend mehr Menschen auf die Beine gebracht hat als Deutschland, daß aber die Ueberzahl der besser organissirten und ausgebildeten Minderzahl unterlag.

Berfasser wendet sich nun der Lage der Dinge im Jahre 1870 vor Ersöffnung der Operationen zu und tadelt den französischen Ausmarsch. Er wünscht statt dessen die Bersammlung der Armee auf dem "Plateau von Raiserslautern", wo sie in einer furchtbaren Stellung sich befunden hätte und von keinem Heer angegriffen worden wäre. Wir übergehen diese Darlegung, da sie ziemlich unklar gehalten ist und von keinem großen Berständniß für strategische Erwägungen zeugt. Man kann eine solche Sache, wie den Ausmarsch einer Armee, nicht auf einer Seite abthun.

"Nach den ersten Niederlagen — heißt es dann weiter —, die uns aller unserer militärischen Kadres, des größten Theiles unserer Wassen beraubten, versuchte man eine riesenhafte Anstrengung, um die Nation zu erheben und zu bewassen. Es wird eine ewige Stre für Diesenigen sein, welche in einer unseligen Krisis, mitten unter allgemeinem Schrecken, nicht am Heile des Vaterlandes verzweiseln wollten. Warum ist troß einer Ausopserung, die uns wenigstens die Achtung unserer erbittertsten Feinde verschafft hat, diese Anstrengung nuzlos geblieben? Deshalb, weil die Generale und Soldaten, alle Welt mehr oder weniger unerfahren war, und in Folge dessen auch nicht geeignet, um eine so schwere Ausgabe zu erfüllen, von der jeder sich ers drückt fühlte.

Und nach einer solchen Riederlage, nach Empfang einer so schrecklichen Lehre, hat man sich darin gefallen, die Berdienste der soldatischen Erfahrung und Ausbildung zu verachten und allein nach der Zahl zu trachten, als wenn die Ueberlegenheit an Zahl Alles wäre! Danach hat man in Büchern und selbst in amtlichen Aftenstücken geschrieben: "Alte Soldaten sind nichts werth". Neben diesem Irrthum, diesem schweren Irrthum, den man hierdurch beging, gab es einen andern Grund, den man sich ganz leise sagte, ohne es zu wagen, ihn laut zu wiederholen. Der Zucht gewohnt, voll Vertrauen zu ihren Führern und bereit, gegen jedes ihnen bezeichnete Ziel zu marschiren, zeigten sich die alten Soldaten surchtbar für alle ihre Feinde. Das waren die Vertheibiger Frankreichs an den Grenzen, das waren die sichersten Stützen der Ordnung und Gesellschaft jeden zeben, der sie auch bedrohte. Die Freunde der Unsordnung hatten also Recht, von solchen Männern zu sagen: "Wir wollen sie nicht". Die Autorität dieser alten Diener über ihre jungen Kameraden war außerordentlich. Hier ein Beispiel davon."

Es folgt nun die Schilberung eines folden alten Beteranen, der fpater als Rasernenwarter durch die Erzählung seiner helbenthaten die jungen Soldaten begeistert habe.

"Die alten Soldaten — fährt Verfasser fort — waren doppelt werthvoll durch ihre Zuverlässigkeit und Kaltblütigkeit in schwierigen Lagen; dann aber auch, weil sie die jungen Soldaten ausbildeten und leiteten. Man hat also einen großen, unersetzlichen Fehler begangen, als man sie aus den Reihen entsernte, indem man ihnen die Möglichkeit, weiter zu dienen, nahm. Man hat einen noch größeren Fehler begangen, als man Männer entbehren zu können glaubte, die in langer Dienstzeit ausgebildet waren, um ohne Grenze die Zahl der augendlicklich unter den Fahnen besindlichen zu vermehren, um so Massen denschen den kaben. Das ist das Wort, dessen man sich bediente, Menschenmassen, im Augendlick des Krieges eilig zusammengerafft. Sie werden so eine neue Gesahr schaffen und in großem Maßstade die Unordnung vermehren, die Ungewißheit, in der sich jeder besinden nuß, die Verwirrung, welche durch die plößliche Unterbrechung aller Formen des bürgerlichen Lebens herbeigeführt wird.

Es bedurfte des ganzen Dünkels und der Unfähigkeit unserer Neuerer, um dis zu einem solchen Punkt die Lehren der Geschichte zu verkennen, die uns zu allen Zeigt, daß bewaffnete Massen leicht durch weniger zahlzeiche Truppen zerstreut werden, wenn letztere nur friegsgewohnt, disziplinirt und voll Vertrauen zu ihren Führern sind, unter denen sie lange Zeit gedient haben. Bielleicht wußte man dies auch, aber man wollte es nicht sagen; man zog es vor, der Volkseitelkeit zu schmeicheln, um sich zur Macht zu verhelsen.

Die Unfähigkeit verrieth sich auf alle Weise: Durch beständige Sorge, in Allem die Deutschen nachzuahmen, ohne sich Rechenschaft darüber zu geben, welche Gründe diese für ihre Maßregeln gehabt hatten; durch eine raftlose Sorge für Einzelheiten und Aleinigkeiten, benen man außerorbentliche Wichtigteit beimaß, während man andere viel wichtigere vernachlässigte. So diese
abgeschmackte Idee, daß man Besehle geben müsse, ohne sich zu verständigen;
dafür hatte man die Pseise ersunden, welche dem Fluche der Lächerlichseit
verfallen ist. Die Marine wendet sie an, das ist richtig, aber man hatte
nicht bedacht, daß auf dem Meer der helle, durchdringende Ton das Sinzige
ist, was das Geräusch der durch den Wind aneinanderschlagenden Taue und
Segel übertönt. Dort brauchen die Besehle nur auf furze Entsernungen gegeben werden, während zu Lande ganz andere Verhältnisse sind. Seenso die Erfindung des Kriegsspiels, das man ganz ernsthaft für ein Mittel gehalten
hat, um Schlachten zu gewinnen, über Anstrengungen und schlechte Wege zu
triumphiren, sowie die Listen des Feindes zu Schanden zu machen.

Was soll man ferner von der Manie sagen, ohne Aushören den militärischen Anzug zu verändern. Während des Krieges hatte man auf die brillanten Husung zu verändern. Während des Krieges hatte man auf die brillanten Husuren. Die erste Aenderung im Frieden war, daß man der leichten Kavallerie die unterscheidenden Abzeichen wiedergab, die man niemals hätte ausgeben sollen. Diese Thatsache verdient Erwähnung, denn sie ist die einzige Rücksehr zur Bergangenheit. Das Resormsieder hat besonders in den versichiedenen Theilen der soldatischen Bekleidung gewührt."

Rach einer Aufgahlung ber verschiebentlichen Beranderungen heißt es weiter: "Ginen Augenblick fonnte man glauben, bag bie Gucht, ohne Unterlag bie Uniform ber Truppen ju anbern, eine Grenze in einer gefetlichen Bestimmung finden werde. Aber man beobachtet die Gefete mohl! Rach einer furgen Zeit bes Stillstandes handelte man ohne Strupel ben gesetlichen Borichriften entgegen, und die Beränderungen murben von Reuem aufgenommen. Man anderte die Sattel und Mantelface ber berittenen Baffen, man bestimmte, daß die blauen Mäntel der Artillerie und des Genie durch folde von grauer Farbe zu erfeten feien. Die Ravallerie mar ein befonderes Bersuchsobjett. Aber man glaube ja nicht, bag man fich bie Frage vorlegte, ob fie beffer in Linie ober aufgeloft attafire. Rein, die Lebensfrage ift biejenige bes Borguges ber großen vor ben fleinen Stiefeln. Dit ben großen Stiefeln fonnte man bas enge Beinfleid annehmen, bas einen ichonen Mann fo gut fleibet. Dann ber Mantel. Sier bietet fich eine Schwierigkeit, nämlich bie Anhänger bes großen Kragens mit benen bes Mantels ohne Kragen zu vereinigen. Natürlich gogert man. Was biefe Aenberungen foften, baran benft Niemand. Ift nicht Frankreich reich genug, um ben Ruhm feiner Schneiber ju bezahlen? Danach mar es nun feine große Sache mehr, die Reufchöpfung unserer Armee zu vollenden, und diese Bollendung hat man gefunden. Um ben Anblick unserer Solbaten furchtbarer ju machen, hatte man die Ibee, ihnen die Berpflichtung aufzuerlegen, den Bart nicht abzuschneiden. In der That gab man gur Stuge biefer Reform einen anberen Grund an: die Sparsamfeit. Es zeigt aber, wie fern die Urheber den täglichen Gewohnheiten des militärischen Lebens stehen. Jede Kompagnie, Schwadron oder Batterie hat einen Soldaten, der von dem täglichen kleinen Arbeitsdienst befreit ist, nämlich den Haarschneider, der gegen eine Bergütung von zehn Centimes für Mann und Monat beauftragt war, seine Kameraden zweimal in der Woche zu rasiren. Die Bewilligung dieser Summe ist aufgehoben, das ist die Ersparnis. Nur muß man, da der Haarschneider auch ohne andere Bergütung die Haare der Soldaten schneiden mußte, unter anderem Namen die gestrichene Summe wieder bewilligen; die Ersparnis verschwindet, nachdem sie so großeartig ausposaunt ist.

D thr großen Geister! Welche Erkenntlichkeit schuldet Euch das Baterland! Es ist indessen zu befürchten, daß es sich undankbar für solche Dienste erweist. Aengstlich gewordene Leute dürften nicht immer die Neuerungen bewundern, sondern sinden, daß die Vergangenheit auch nicht ruhmlos war. Selbst die Minister dürften sich besorgt über die Verantwortlichkeit, die sie übernehmen, zeigen, wenn sie genau über die Lage in der Armee unterrichtet wären, über die Meinung, die man sich über die ausgeführten oder projektirten Resormen gebildet hat. Diesen beiden Gesahren hat man zwei Mittel zur Abhülfe entgegen gestellt.

Das erfte mar die Aufhebung der General-Inspettionen, so wie man fie früher eingerichtet hatte. Am Enbe ber Ausbildungsperiode ber Truppen, nach Ausführung ber Arbeiten in ben militärischen Stabliffements, verließen Die Generale Paris, besuchten Alles, berichteten bem Minifter ihre Beobachtungen, unterrichteten ihn von den erreichten Resultaten, ob fie genügend waren ober nicht, bezeichneten bie Offiziere, welche ihnen am verdienteften erichienen waren, besprachen beren Befähigung, nachbem fie fich innerhalb jeber Baffe zu einem Romitee vereinigt hatten, und ftellten ichlieflich die Borichlagslifte zusammen, nach welcher ber Minister feine Auswahl treffen mußte. Die General-Inspetteure waren also eine Art missi dominici, beren Digfallen zu erregen man fürchtete, beren Anwesenheit allein genügte, Die Ordnung überall aufrecht zu erhalten, und welche alle Abweichungen von der Regel unterbruden konnten. Da es fich felten ereignete, bag berfelbe Infpetteur in zwei auf einander folgenden Jahren biefelben Stabte besuchte, fo fonnte jeber von bem einen begangene Irrthum durch beffen Rachfolger befeitigt werben. Es gab eine völlige Trennung zwischen Ausübung bes Dienftes und Infpigirung, was die Rontrole zu einer wirtfamen machte. Man hat fich beeilt, alles bas zu anbern. Die Inspekteure hangen nicht mehr wie früher vom Minister allein ab, fie find ben Korps-Rommandeuren untergeordnet, benen fie ihre Borichlage in Bezug auf Berfonlichfeiten unterbreiten.

Außerbem hat man die Inspettionen dauernd gemacht, zum größten Theil wenigstens, und die Divisions-Rommandeure inspiziren selber die unter ihrem Befehl stehenden Truppenabtheilungen. Das heißt mit anderen Worten, ber Minister weiß nichts mehr von dem, was passirt, denn der Inspekteur würde sich selber tadeln, wenn er in seinem Bericht etwas Tadelnswerthes ansührte. Er muß also erklären, wie man es übrigens auch wünscht, daß die Division, seit er sie kommandirt, niemals schöner gewesen ist. Dann hat auch ein Offizier, der einmal durch seinen Chef schlecht beurtheilt ist, keine Hoffnung mehr, über diesen schlechten Eindruck fortzukommen; seine Karrière ist unweigerlich versoren.

Gegen allzu scharssinnige Aritiser hat man nicht minder Borsichtsmaßregeln ergriffen. Das sind im Allgemeinen Fachleute, die sich einem Spezialstudium gewidmet haben, es gut kennen und in Folge bessen in der öffentlichen Meinung und bei ihren Kameraden Anschen genießen. Man hat allen Spezialwissenschaften den Krieg erklärt. Im Namen der Gleichheit hat man behauptet, indem man die Ausbildungszeit des Soldaten einschränkte, daß man ihm dasselbe beibringen könne, was früher viel längere Zeit in Anspruch nahm, und noch zahlreiche andere Dinge.

Die Infanteriften mußten die Beichute bedienen lernen, bie Reiter Gifenbahnen bauen und gerftoren, Die Artilleriften ben Telegraphenbienft verfeben. Generale, die ihre gange Laufbahn bestimmten Theilen ber Rriegsfunft jugewendet hatten, werben biefen plöglich entriffen, um fich mit Funktionen beauftragt zu feben, welche ihnen bis babin fremb waren, und in benen fie nichts leiften fonnten, ohne bag man ein Recht gehabt hatte, es ihnen vorgumerfen. Man barf boch nicht vergessen, daß man in der Armee sich mit fehr vericiebenen und boch gleichmäßig wichtigen Sachen zu beschäftigen bat, nämlich die Leute ju fuhren und die Beeresangelenheiten gu beforgen. Die berühmten Generale — Buftav Abolph, Bring Eugen, Napoleon — haben bis zu einem außerorbentlich hohen Grabe bie Biffenschaft vereinigt, Truppen ju führen, ju verwalten und grundliche Politifer ju fein. Da es nicht Allen gestattet ift, fo hohe Beispiele zu erreichen, mußte man fich fehr glucklich Schäßen, zu fommandifen wie Ren und Maffena, zu verwalten wie Louvois, ein Artilleric-Material zu organifiren wie Gribeauval ober Balee, Blage gu befestigen wie Bauban ober Saro. Mengitliche Minifter wurden fich fürchten, die Armee herabzumurbigen, wenn fie Manner ihren Lebensstudien entriffen, um ihnen Funftionen zu übertragen, mit benen fie fich nie beschäftigt haben. Dan hat fie überrebet, bag fie alle Gaben bes heiligen Geiftes befägen, und daß fie durch Sandauflegen, b. h. indem fie ihre Unterschrift unter einen Dienstbrief fegen, Denjenigen, die fie ernennen, die ju bem betreffenben Umte nöthigen Eigenschaften mittheilten. Die alten Baffen-Comites find abgeschafft und wieder eingerichtet. Beiterhin hören die Merzte, die Chirurgen, die in ihrer Runft alt geworden find, auf, Krante zu behandeln, um fich allein mit Bermaltungsfachen zu beschäftigen. Intendanten, Ravallerie- ober Generalftabs: offiziere regeln die Bau-Angelegenheiten und ben Bug ber Beichute. Dafür haben Ingenieur Dffiziere das Recht, Lehrfage über Reitfunft aufzustellen, mögen fie auch selber nicht reiten können.

Die bis heute aus Unvorsichtigkeit oder Dünkel begangenen Fehler sind zahlreich und schwer gewesen. Man würde sie unheilbar machen, wenn man sich an der schon so wie so stark betroffenen Organisation der Truppen, der höchsten militärischen Ausbildung vergriffe, indem man die Prinzipien verließe, die während so langer Jahre unserer nationalen Armee solchen Glanz verliehen haben."

Berfaffer geht nun weiter ju bem Begriff einer nationalen Armee über und zeigt fich hier als ein Begner ber territorialen Erganzung, in ber er einen gefährlichen Feind bes Busammenhaltes erblickt. Er zeigt fich weiterhin als ein Anhänger ber alten Ginrichtungen ber Disgiplinarftrafgewalt ber Unteroffiziere, in beren Aufhebung er eine Schwächung ber Disziplin erblidt. Er tritt gegen die Berfürzung der Dienstzeit auf und erinnert an die Gelben von Mazagan, welche auch alte Solbaten waren. Bie mar es benn aber bei Mazagan? Gine fleine Abtheilung Frangofen vertheidigte fich in dem fleinen Fort dieses Namens in Algier allerdings fehr brav gegen eine bebeutenbe Uebergahl von Eingeborenen. Aber biefe Eingeborenen hatten feine Leitern ober bergleichen, um über bie Graben und Mauern bes Forts au fommen, und famen fie hinüber, fo mußten die Bertheidiger gang genau, baß ihre Ropfe fammtlich auf Spiege gestecht wurden. Augerbem hatten Die Frangofen Baffen und Munition genugend, mahrend ben Angreifern feine folden Mittel zu Gebote ftanden. Das find die Selben von Magagan. Bie lange hat die Legende von Mazagan vor 1870 vorhalten muffen, nun taucht fie alfo wieber auf. Benn ber Berfaffer folche Baffen ins Relb führt, burfte er allerbings feine Begner taum überzeugen. Beiter wendet er fich bem allerdings unleugbaren Rachtheil ber geringen Truppenftarfen gu. Much bie Offiziere find nicht in genügender Angahl vorhanden, da eine zu große Bahl ju allen möglichen Anstalten und Schulen abkommanbirt find, um Dinge fennen ju lernen, beren Renntnig ihnen ebenfo gut hatte fremb bleiben fonnen. Dabei geht man noch mit bem Blane um, beren Bahl zu vermindern. "Man wird niemals genugend Offiziere haben, das beißt gute Offiziere, wenn die aftiven Glemente in bem Strome ber ploglich einberufenen Referviften untergegangen find. Der lette Rrieg hat es auf furchtbare Beife bewiefen, bag ber gute Bille allein nicht die Diensterfahrung und die Uebung im Führen erfegen fann, fo wie es ber Krieg von 1859 fcon gezeigt hatte, wie wenig Buverlaß auf die Referviften war, die lange Beit vom Truppentheil entfernt gewesen maren."

Beiterhin wird auch die Heeresverwaltung einer scharfen und feineswegs schmeichelhaften Kritik unterzogen und hierbei besonders die Art und Beife, wie diese Angelegenheiten in der Landesvertretung behandelt werden, getadelt. Um jeden Biderspruch von Leuten zu beseitigen, welche ihre Sache verstehen,

gehen ja einzelne schon so weit, die Aussebung ober wenigstens Einschränkung der großen Militärschulen von Saint-Cyr, Saumur, der polytechnischen Schule zu verlangen. "Eine zu weit gehende Bildung ist nicht mehr demokratisch, ebenso wie es für einen Reiter schädlich ist, wenn er zu viel vom Reiten versteht. Nach derselben Gedankensolge hat man die Artillerie- und Genie-Wasse durch Ausseheng der betreffenden Komitees ihres Hauptes beraubt. Das Depot der Artillerie sowie diesenigen der Besestigungen stehen auf dem Aussterbe-Stat, und damit die wichtigen Wissenszweige, die sich seit dem Ministerium Louvois darin sortgepflanzt haben, die Materialien, welche sich durch die Arbeit von Generationen angehäuft haben. Dort sind die Berichte, die aus Erfahrungen hervorgegangen sind, nach denen man die Bewassnung und das Bertheidigungswesen umgeändert hat. So viel angehäufte Reichthümer sind ein Eigenthum Frankreichs; man hat sein Recht, mit verwegener Hand daran zu tasten.

Es ist mahr, daß nach den Neuerern "die Festungen fein Recht zum Dasein mehr haben, seit die Macht der Bölker an die Stelle der Könige getreten ist." Man vergißt, daß ohne diese Besestigungen und ohne einen Ingenieur Namens Denfort die Stadt Belfort nicht mehr zu Frankreich gehören würde.

Um die Reform unferer militärischen Ginrichtungen zu ergangen, b. h. um die Berfetung unferer Armee zu vervollständigen, verlangt man eine bisfretionare Gewalt und die Entfernung aller Leute von Erfahrung, die burch ihre besonderen Renntniffe ju einem folden Scherbengericht empfohlen find. Man verfieht leicht, bag eine folche Entfernung für bas Gelingen eines folchen Bertes unerläßlich ift. Bir unfererfeits, von anderen Gefühlen befeelt, erlauben uns einen bringenden Ruf an die Rammern zu richten. Die geringen Ergebniffe, welche man in ben bafür ernannten Kommiffionen erreicht bat, mußten fie über die geringe Fähigfeit aufgeflart haben, welche biefe befigen, um über Fragen zu urtheilen, von benen fie nichts verfteben. Gie murben einen Aft hoher Beisheit und des Patriotismus vollziehen, wenn fie bies anerfennen murben. Militar-Befete tonnen nicht in Rommiffionen berathen werben, bie aus Abvofaten, Zeitungsichreibern ober Leuten bestehen, welche ben Solbatenstand jung verlaffen haben, in bem fie nur einen untergeordneten Rang eingenommen haben, ber ihnen feine Belegenheit geboten hat, folche Fragen zu erörtern. Weshalb fich nicht gang einfach auf die Meinung des Beeres felbst beziehen, bas burch die bedeutenoften und angesehensten Führer reprasentirt wird? Das ift eine Idee, die wir aussprechen und die wir angenommen zu sehen wünschten, benn fie ift einfach und praktisch. Die Lage ift augenblicklich fehr schwer, berart, daß man fagen fann: Es ift fein einziger Rehler mehr zu begeben, benn man bat die Armee ichon zu fehr geschwächt. Bielleicht hat man es für nothwendig gehalten, bem übelwollenden Europa Barantien für unfere friedlichen Absichten zu bieten an Stelle ber Revanche-Ibeen, die unfer fo hart getroffenes Land nahren fonnte? Bielleicht hat man aus diesem Entschlusse heraus so unsere Kräfte schwächen wollen? Es giebt aber einen Punkt, über den hinauszugehen gefährlich sein dürfte, und über den sich nicht hinausziehen zu lassen die Klugheit gebietet. Man vergesse nicht, daß Frankreich an dem Tage, wo es keine Armee mehr besitzt, aufhört Krankreich zu sein."

So weit General Cofferon de Billenoify. Wir glauben, daß der Lefer durch diesen furzen Abriß einen neuen Beleg dafür gewonnen haben wird, wie es drüben aussieht, und daß es für uns nur vortheilhaft sein kann, wenn Freund Boulanger noch recht lange am Ruber bleibt und die Zerrüttung bes französischen Heerwesens vollenden hilft.

### Einführung von Sappenre bei der frangofifden Kavallerie.

Der ungemein thatige Boulanger hat vor Rurgem die Ginführung von Sappeurs bei ber Ravallerie befohlen. Gigentlich muß es Bunber nehmen, bag bies nicht früher geschehen ift, um so mehr, als biese Einrichtung in ber frangöfischen Armee nicht neu ift. 3a, ber eigentliche Ursprung geht fogar bis in's Jahr 1676 gurud. Die in biefem Jahre errichtete Rompagnie "Grenabiere ju Bierbe" hatte bie Aufgabe, "an ber Spipe ber berittenen föniglichen Haustruppen zu marschiren und zu fämpfen, die Wege und Uebergange für diese Truppen herzustellen. Bei den Belagerungen dienten die "Grenadiere ju Bferbe" ju Fuß und gingen ben Musketieren beim Augriff und Sturm voron" (Suzanne, Histoire de la cavalerie française). Diefe Grenadiere zu Pferde waren eine Elitetruppe und ftanden in folchem Ansehen, daß der König felber Rapitan ber Rompagnie war. Auch die frangofischen Dragoner des 17. Jahrhunderts hatten eine ähnliche Bestimmung, fie ritten ber Infanterie voraus und füllten Braben aus, legten Beden nieder, verbreiterten Bege und bergleichen, wogu fie die nöthigen Bertzeuge mitführten. In ben Revolutionsfriegen giebt es bereits Sappeurs bei ber Ravallerie, in ben fpateren Kriegen verschwinden fie alebann. Es ift möglich, bag bies burch die gunehmende Berwendung als Schlachtentavallerie berbeigeführt murbe. Die Ordonnang vom 3. Mai 1832 gebenkt ber Thätigkeit ber Ravallerie gum Aufflären fast gar nicht und verweist fie auf bem Mariche hinter bie Infanterie. Die Berwendung der frangofischen Kavallerie im letten Feldzuge ift noch in aller Bebächtniß, und es trat hier faum die Frage an biefelbe heran, fich felber die Arbeit leiften ju muffen, welche fonft ben Bionieren jufällt, da eine Berwendung zur Aufflärung fo gut wie gar nicht stattfand. In dem Reglement vom 26. Oftober 1883 wird nun zwar der Berwendung der Ravallerie zum Aufflären Rechnung getragen, auch wird eine Thätigkeit derselben zum Ausbessern der Wege und dergleichen hervorgehoben. Doch soll die Ravallerie hierzu die Hülfe requirirter Landeseinwohner in Anspruch nehmen. Daß dies Mittel häusig nicht anwendbar sein wird, liegt auf der Hand. Die Einführung von Sappeurs für die Ravallerie wird daher auch von der französischen militärischen Presse sehr gelobt.

"General Boulanger", sagt unter Anderem der "Spectateur", "hat also eine ausgezeichnete Idee gehabt, indem er die alte Einrichtung der Sappeurs dei der Kavallerie wieder einführte, welche dei uns ungläcklicherweise seit einiger Zeit aufgegeben war, um so mehr, als heute die neuen Erfindungen diesen Reitern eine Menge Gelegenheiten bieten, ihre Fertigkeit zu üben, sei es dei der Zerstörung oder Wiederherstellung oder selbst dem Neubau von telegraphischen Linien, Kunftbauten u. s. w."

Des Weiteren weist die genannte Zeitschrift auf die sorgfältige Auswahl der zu diesem Dienst geeigneten Individuen hin, auf die ersorderliche sorgfältige Ausbildung und Versorgung mit besonders guten Pferden, und spricht die Hoffnung aus, daß diese Sappeurs nicht zum zweiten Male zu einer solchen Rolle herabsinken würden, als wie sie sichon einmal gespielt haben, indem sie sich nämlich schließlich nur durch möglichst auffallende Kleidung auszeichneten und eine Beschäftigung erhielten, welche mit ihrer ursprünglichen Bestimmung nichts gemein hatte.

"Noch eine wesentliche Dagregel", heißt es bann weiter, "wurde in Bezug auf die Ravallerie übrig bleiben. Diese wurde barin bestehen, einige Reiter bei jeber Schwabron mit leichten Striden zu verfeben, um im Nothfall damit ein Geschüt fortbringen ju fonnen. Gehr häufig im Rriege, einige Male auch auf ben Schlachtfelbern von 1870/71, hat man es erlebt, bag unferen Solbaten Gefchute in die Sande gefallen find, beren Bedienung getöbtet, verwundet ober gefloben war, und daß diefe Beichuge fteben bleiben mußten, weil es an den nöthigen Mitteln, fie fortzuführen, fehlte. Benige Augenblide fpater machte ber Feind einen Gegenftog. Diefe Gefcute fielen ihm wieber in die Sande und bienten von Reuem bagu, uns feine Granaten ober Rartatichen zuzusenden. Der eben besprochene Borichlag ift icon einmal furge Beit nach bem Rriege gemacht worben, als die Beispiele diefer Art noch im Gebächtniß ber Offisiere waren. Er wurde nicht angenommen. Wir halten feine Berwerfung fur unrichtig. Wenn man ihn heute bei ber Reorganisation ber Ravallerie unter ben nothwendigen Beränderungen berudfichtigte, fo murbe er nach unferer Meinung bie vorzügliche Magregel ber Biebereinführung von Sappeurs bei ben berittenen Truppen vervollständigen."

Soweit ber "Spectateur". Daß eine folche Magregel, wie die lettere, nothwendig ober auch nur munschenswerth sein sollte, können wir nicht ganz einsehen, denn Fälle wie der geschilberte find boch so selten und werden auch wohl in Butunft fo felten fein, bag fie bie Mitführung eines fonft übers fluffigen Ballaftes taum ju rechtfertigen vermöchten.

Im Uebrigen lag es uns auch nur baran, burch biese Zeilen auf bie burch Einführung von Sappeurs bei ber Kavallerie stattgefundene Berbesserung bieser Wasse auf Seiten unserer westlichen Nachbarn hinzuweisen.

### Die Melinit : Granate.

Zwei Dinge stehen heute bei ber französischen Armee im Vorbergrunde bes Interesses, die Einführung eines Magazin-Gewehres von kleinem Kaliber und der Melinit-Granaten. Während erstere nach den neuesten Nachrichten vorläufig wieder in's Stocken gerathen sein soll, da sich technische Unvolktommenheiten herausgestellt haben, scheinen die letzteren wirklich in größeren Mengen hergestellt zu werden. Die französische Presse bewahrt über die Einzelheiten natürlich ein begreisliches Stillschweigen, und wir wollen daher hier nur eine Aeußerung nachtragen, welche der Spectateur bald nach den ersten Bersuchen darüber machte.

"Befanntlich, sagt berselbe, hat General Boulanger letithin bei sa Fère ober vielmehr bei Chavignon, zwischen Laon und Soissons, Artillerie-Versuchen beigewohnt, welche in dreisacher Hinsicht von hohem Interesse sind, nämlich in Bezug auf das Burfgeschütz, den Explosivistoff und das Geschoß selber. Das neue Burfgeschütz ist, wie es scheint, ein Mörser von 220 mm; der Explosivitoff ist eine chemische Zusammensetzung, deren Geheinniß nicht veröffentlicht ist und welcher sman den Namen Melinit giebt; das Geschoß ist eine Granate von 22 cm und 110 kg Gewicht (Einige sagen 500 kg; wir glauben, daß sie sich in einem großen Irrthum besinden). Die Granate ist vorne mit einer starken Stahlspitze versehen und besitzt eine schreckliche Zerstörungskrast, denn sie zerspringt dei ihrem Ausschlag, indem sie mit unglaublicher Krast ihre Sprengstücke umherschleudert.

Die 4. Batterie des 3. Festungs-Artillerie-Bataillons hat die letzten Berfuche in Gegenwart des Ministers und einer gewissen Anzahl von Mitgliedern der Budgetkommission angestellt. Beim Dorfe Chavignon aufgestellt, schoß sie auf 3 km Entfernung auf die Beseitigungen des Forts Malmaison. Die Wirkung war überraschend und kann mit Nichts derartigem in Vergleich gestellt werden.

Dieses neue Burfgeschütz und das Melinit bedeuten eine vollkommene Umwälzung in der ballistischen Wissenschaft und vielleicht in der Beseitigungskunft. Man kann sich augenblicklich noch keine Rechenschaft davon geben, welchen Sinfluß diese neue Erfindung auf den Grad von Garantie ausüben wird, welchen von nun ab die Wälle der Festungen darbieten werden, die zum Schutze einer durch den Feind bedrohten Grenze bestimmt sind. Ebenso wahr ist es, daß dieser Grad bedeutend herabgemindert ist für alle Bauten, welche dem Ginfluß so zerstörender Kräfte ausgesetzt sind.

Diese Thatsache giebt Stoff zu schwerwiegenden Bedenken, denn das Geheimniß derartiger Explosiostoffe wird nicht lange das Monopol unseres Landes sein. In diesem Augenblicke stellen die Deutschen schon Bersuche und Uedungen in dieser Beziehung an. Werden wir uns also in demselben Augenblick, wo die Umänderung unserer Bewaffnung uns eine Ausgade von 200 bis 300 Millionen auferlegt, in der Nothwendigkeit besinden, 700 bis 800 auszugeben, um die Mauern unserer Festungen und ihre Kasematten stärker zu panzern oder zu decken? Und wo werden diese ruinirenden Opfer Halt machen? Niemand vermag dieses zu sagen. Abwarten, immer bei der Arbeit, wenn nicht zum Angriff, so doch zur Vertheidigung. Das ist unser Loos. Wir dürsen nicht gleichgültig oder unthätig bleiben."

## Belrachtungen über den feldzug von 1859 in Italien.

Mus ben hinterlaffenen Bapieren bes Generals Anton Better von Poggenfeld.

#### IX.

Aufammenftellung ber freimilligen Trunnen-Rörner

|     | Dulammenherrang .       | ,,,, | 1000 | vicigen .  | -cup4 | 0011-00 | orpe |        |
|-----|-------------------------|------|------|------------|-------|---------|------|--------|
| 1.  | Unter-Desterreich und 2 | Bien | 3    | Bataillone | 3825  | Mann    | 69   | Pferbe |
| 2.  | Ober-Desterreich        |      | 1    | - "        | 1036  | "       | -    | "      |
| 3.  | Steiermart              |      | 1    | "          | 1264  | "       | -    | "      |
| 4-  | Kärnthen, Krain 2c      |      | 1    | "          | 820   | "       | -    | "      |
| 5.  | Böhmen                  |      | 2    | "          | 2280  | "       | -    | "      |
| 6.  | Mähren                  |      | 4    | "          | 2436  | "       | -    | "      |
| 7.  | Oft-Galizien            |      | 4    | "          | 2230  | "       | -    | "      |
| 8.  | Best-Galizien           |      | 1    | "          | 1080  | "       | -    | "      |
| 9.  | Ungarn Infanterie .     |      | 6    | ,,,        | 12084 | "       | -    | "      |
|     | " Husaren               |      |      |            |       |         | 2838 | "      |
| 10. | Militärgrenze Canat     |      | 2    | Bataillone | 1634  | "       | -    | "      |
|     | Ulanen                  |      | 1    | Division   | 330   | "       | 330  | "      |
| 11. | Rroatien und Clavonie   | n .  | 2    | Bataillone | 1470  | "       | -    |        |

Summa 27 Bataillone Infanterie und 8 Divifionen Ravallerie mit zufammen 32 727 Mann und 3437 Pferbe.

200

Manen . . . 1 Division

Defterreich mar baber am 24. Junt in ber Lage, eine neue Armee von 100 000 bis 120 000 Mann in die Schlachtlinie aufzustellen.

Das X. und XII. Korps waren mit den sieben Korps, welche fich vom Tessin an den Mincio zurudgezogen hatten, vereint worden.

Das VI. Korps stand in Tyrol. Das XII. war im Innern ber Monarchie und in den deutschen Bundessestungen als Garnison vertheilt. Die verschiedenen Kadres neuer Truppen-Körper wurden sormirt und die Mannschaft dazu einberusen. Diese waren zusammengesetzt aus 1) vier Insanterie-Korps, XIII. (Reischach), XIV. (Horvath), XV. (Thun), XVI. (Alex. Prinz Württemberg) und dem II. Kavallerie-Korps (Erzherzog Ernst). 2) den sechsten Depot-Bataillonen der sämmtlichen Regimenter, die durch eine neue Stellung sompletirt wurden.

Diese 16 Korps sollten vier verschiedene Armeen bilden in der Boraussetzung eines andauernden Krieges. Die erste und zweite Armee waren bestimmt, den Krieg in Italien sortzusühren, und bestanden aus dem I.—IX. und XI. Korps. Die dritte Armee formirte das Kontingent der deutschen Bundestruppen und bestand aus dem X., XII. und XIII. Korps nebst dem II. Kavallerie-Korps, sommandirt vom Erzherzog Ernst. Der General en ches dieser Armee war der Erzherzog Albrecht. Die vierte Armee hatte die Bestimmung, die Meeresküsten zu bewachen, und ferner war sie zur Observation gegen Rußland ausgestellt, dann in Ungarn und Siedenbürgen als Garnisonen vertheilt. Es sollte diese Armee aus dem XIV., XV. und XVI. und dem I. Kavallerie-Korps bestehen.

Bermöge Allerhöchsten Besehls Sr. Majesiät des Kaisers Franz Joseph vom 18. Juni übernahm Allerhöchstderselbe das Oberkommando der Armee in Italien in höchsteigener Person. Die Generalstads-Chefs waren erstlich F.-Z.-M. Heß, die Generäle Ramming, Roßbach und Ruff. Der F.-Z.-M. Graf Wimpssen erhielt das Oberkommando der I. Armee, der F.-Z.-M. Graf Schlick das der II. Armee, welche früher General Graf Chulai besehligte. Am 18. Juni hatte der österreichische Kaiser sein Hauptquartier noch in Berona, und an demselben Tage konzentrirte sich die I. Armee um Mantua herum, während die II. Armee am gleichen Tage folgende Positionen inne hatte. Das I. Korps stand bei Castel-Benzago, das V. westlich von Pozzolo und Goito, das VII. zu Lonato, das VIII. in Castiglione della Riviera. Die Kavallerie-Reserve-Division unter Mensdorf war dieser Armee zugetheilt.

An bemselben Tage traf General Graf Schlick seine Dispositionen, um die allierten Armeen bei dem Uebergange der Chiesa, welcher jeden Augenblick zu erwarten war, anzugreisen. Am 19. übersandte General Schlick den detaillirten und motivirten Angriffsplan an den Kaiser nach Berona, erhielt aber vom Kaiser den Besehl, mit der II. Armee alsogleich über den Mincio zurückzugehen. Die Idee des Generals Heh, welche dahin ging, die österreichsische Armee möge sich innerhalb des Festungsvierecks auf die Desensive beschränken,

befam anfänglich im Rriegsrathe die Oberhand und die Rolge mar die rudgangige Bewegung Schlicks. - Aber vom 20. auf ben 21. burften politische Rudfichten, auf preußischen Rotenwechsel geftutt, bie wir fpater erklaren wollen, eine entgegengesette Entscheidung veranlagt haben; bemnach erhielt bie II. Armee, die faum innerhalb bes Quabrats festen Tuß gefaßt batte, ben Befehl, noch einmal ben Mincio zu überschreiten. Am 21. fam bas Sauptquartier bes Raifers von Berona nach Billafranca. Die II. Armee (rechter Flügel), das Sauptquartier nach Cuftogia, und die Korps berfelben nahmen nachstehende Stellungen ein: bas I. in Quaberni, bas V. in Solienza, bas VII. in San Zenone, bas VIII. öftlich von Beschiera. Die Reserve-Ravallerie-Division und die Sauptreserve-Artillerie tamen nach Rosegaferro. Das Sauptquartier ber I. Armee war in Mantua; die Korps hatten folgende Bofitionen eingenommen: das II. in Mantua, das III. in Bossolo, das IX. in Goito, das XI. in Roverbella. Die Ravallerie-Referve fammt ber Artillerie-Referve ftand in Greggano und Moggecane. Mus diefen Stellungen follte die öfterreichische Armee am 23, ben Mincio paffiren, um gegen bie Alliirten an ber Chiefa porgurücken.

Die ganze Stärke ber beiben öfterreichischen Armeen bestand aus 1701 g Bataillonen, 90 Eskabronen = 188 344 Mann mit 17 896 Pferben, 78 Batterien, b. i. 640 Stück Geschützen.

Am 23. fruh entwickelte fich die II. Armee unter Beneral Schlick in folgender Beife: das VIII. Korps rudt von ben Soben im Often bei Beichiera gegen ben Mincio por, wo baffelbe bei Golienza ben Flug paffirt, nahm dann Stellung bei Pozzolengo und schob die Borposten gegen Rivoltella und Caftel-Bengago vor. Diesem Korps ichloß fich des Morgens bei Bonte bie von Beschiera tommenbe Brigade Reichling an. Das V. Korps paffirt Solienza und marfdirt über Baleggio nach Solferino, von wo es die Brigade Blif gegen Le Grole, in ber Direftion von Castiglione bella Riviera, porschiebt. Das I. Rorps folgt bem V., welchem es als Referve bient und bleibt bei Cavriana fteben. Das VII. rudt von San Zenone gegen ben Mincio vor, paffirt bei Ferri, wo eine Felbbrude geschlagen wurde, den Mincio und nimmt auf ben Sohen bei Foresto Stellung. Die Ravallerie = Division Mensborf paffirt ben Flug ebenfalls bei Ferri und ftellt fich in ber Nahe von Tessa auf. Es icheint, die Salfte ber Artillerie-Referve, welche ebenfalls ben Mincio bei Ferri überschreiten sollte, war am linken Ufer zurückgeblieben, was den Nachtheil hatte, daß in ber Schlacht vom 24. nur 21 Batterien mitwirfen tonnten. Alle Rorps ber II. Armee erreichten am 23. die ihnen vorgezeich= neten Bofitionen, ohne mit dem Keinde gusammengutreffen.

Die I. Armee unter General Wimpffen folgte der II. und die Korps erhielten nachstehende Stellungen: das III. überschritt den Mincio dei Ferri und nahm Stellung in der Nähe von Guidizzolo, auf der Straße von Mantua nach Montechiaro. Das IX. Korps passirte den Fluß dei Goito, placirte sich bei Ceresole und schob die Vorposten gegen Medole vor. Das XI. Korps überschritt ingleichen bei Goito den Mincio, stellte sich in der Nähe von Castels Grimaldo auf und diente als Reserve der I. Armee. Das II. Korps, blos aus der Division Jellachich bestehend, rückt gegen Marcaria am Oglio vor. Die Kavallerie-Division Zedwiß ging dei Goito über den Fluß, wo sie sich in zwei gleiche Theile theilt; die eine Brigade, Bopaterny, reitet nach Gazzoldo, um zur Unterstüßung der Division Jellachich zu dienen, welche die Bestimmung hatte, die Uebergänge des Oglio und dei Castel-Gosredo, Aquas-Fredda, Piubega und Marcaria die Passagen der Chiesa zu beobachten. Es scheint, daß die Artillerie-Reserve der I. Armee nicht viel stärker war als die der II. Armee in der Schlacht von Solserino: anstatt 40 Batterien hatte die I. Armee nur deren 20. Die I. Armee hatte ebensowenig Schwierigkeiten zu belämpsen, als die II., um in die für sie vorgezeichneten Positionen zu gelangen. Am 23. wurde das Hauptquartier des Kaisers nach Valeggio verlegt, das der II. Armee nach Bolta und jenes der I. nach Cereta.

Aus ber angenommenen ordre de bataille por ber Schlacht gieben wir die Folgerungen: 1. daß die vom Raifer fommandirte gange Armee zwei koloffale taktische Ginheiten bilbete, nämlich bie II. Armee, welche ben rechten Flügel und die I., die den linken Flügel formirte; 2. daß diefe zwei tattifchen Einheiten ibentisch gleich ftart und von einander gang unabhängig waren; 3. daß bem Bangen ber beiben Armeen eine gemeinschaftliche Mitte fehlte; 4. daß die taftifchen Ginheiten ber zweiten, britten, vierten, fünften und fechften Linie feine Glaftigitat befagen. Aus ben am 23. Juni von ben verschiedenen Armee-Korps offupirten Positionen bemerken wir: 1. daß die allgemeine Schlachtlinie vom 23. eine Frontausbehnung von 15 Rilometer hatte, b. i. von Cafa-Becchia an ber Gifenbahn im Norden bis nach Cerefole im Suben. Die I. Armee nahm ben Raum von ben Sohen in ber Rabe von Medole bis Cerefole ein, die II. Armee frand zwifchen Cafa-Becchia und Le Grole; 2. daß die II. Armee fich auf einer Linie parallel mit dem Mincio und ber Chiefa entwidelte, mahrend bie I. eine oblique Stellung gu ben beiben Fluffen inne hatte, welche ziemlich genau burch die Stragen von Goito nach Montechiaro oder burch jene von Cerefara nach Montechiaro bezeichnet war, und fo die Front gegen Nord-Dit barftellte.

Betrachten wir die Schlachtordnung der alliirten Armeen, so sinden wir: 1. daß ihre ganze Stärke in sechs höhere taktische Einheiten getheilt war, nämlich in fünf französische und einer sardinischen Einheit; 2. daß das Ensemble dieser Einheiten ungleich ist, aber auch unabhängig eine von der andern; 3. daß das Ganze dieser Körper eine gemeinschaftliche Mitte hatte, die ganz bestimmt durch das I. und II. Korps repräsentirt war; 4. daß alle taktischen schwächeren Abtheilungen so viele bewegliche Linien oder Kolonnen bildeten, wie es die Nothwendigkeit der gegenseitigen Unterstützung ersorderte. Betrachten wir nun die Stellungen, welche die Alliirten am 23. einnahmen, so

bemerken wir: 1. daß die Frontentwickelung der Allierten mehr als 20 Kilometer betrug, nämlich von Desenzano die Carpenedolo, und daß die Ausbehnung der Front am nächsten Tage noch eine größere Broportion annahm, d. i. dei 25 Kilometer, von Desenzano die Medole; 2. daß die ganze Kraft der Allierten mit der Front sich gegen Osten bewegte, um die Mincio-Linie zu forciren, ohne den Feind umgehen oder einschließen zu wollen, da der französische Kaiser von der Nähe des Feindes am linken User des Mincio nicht unterrichtet war. Wenn man die entgegengesette Marschdirektion der Gros der beiden seindlichen Armeen in Erwägung zieht, so mußte man auf einen fürchterlichen Zusammenstoß derselben gesaßt sein oder solchen voraussesen.

Die Armee der Alliirten war zusammengeset aus 19 Divisionen, 14 französischen und 5 sardinischen, mit ca. 180 000 Mann, die Division zu 10 000 oder 6000 Mann angenommen; die piemontesische Division blieb unsverändert 10 000 Mann stark. Welch eine Version man über die Stärke der gegenseitigen Armeen sestschen mag, so wird man sich doch überzeugen, daß die österreichische Armee in der Zahl der Streiter nicht viel geringer war, als die der Alliirten.

Das Schlachtfelb, auf welchem die beiben Armeen ben Rampf, zu welchem fie in fo großen Daffen erfchienen waren, ju fuhren beabsichtigten, ift genau burch die Natur und die Runft bezeichnet. Ein Blid auf die Rarte wird zeigen, daß biefes Feld ein Barallelogramm bilbet, mo ber Berimeter beffelben im Often burch ben Mincio, im Beften burch die Chiefa, im Norden burch Die Gifenbahn und die Chauffee von Beichiera nach Bonte San Martino, im Suben burch eine von Biebena, am Bufammenfluffe ber Chiefa und bes Dglio, bis jum westlichen Anfang bes Oberfees von Mantua gerade gezogenen Linie bezeichnet wirb. Die Entfernung ber beiben Muffe in geraber Linie beträgt 25 Rilometer, die Diftang swiften ber Rord- und Gudfeite 30 Rilometer. Unterbeffen hatte fich die eigentliche Schlacht auf einen fleineren Schauplat entwickelt, wo fich die Grengen beffelben fehr leicht bestimmen laffen. Berbindet man nach und nach die Buntte Beschiera und Molo bella Bolta, Brudenfopf am Mincio, biefen letteren mit Medole auf ber Strafe, und wenn man burch Beschiera eine gleichlaufenbe Linie gur Gubfeite, endlich burch Mebole, parallel zur Oftseite, ebenfalls eine Linie gieht, so erhält man ein geometrifches Biered von ungefähr 14 Rilometer Seitenlange. In Diefem Raume von beiläufig 196 Quadrat-Rilometer tongentrirte fich bas mörderifche Drama, welches wir nun möglichft genau beschreiben wollen.

Der Raum des eben beschriebenen Bierecks stellt zwei ganz verschiedene Oberflächen dar. Berbindet man zu zwei und zwei die Orte von Lonato im Nordwest, Castiglione della Niviera, Le Fontana, San Cassiano, Foresto und Bolta, so erhält man eine etwas gekrümmte Linie, welche das Schlachtseld in zwei ungleiche Partien sondert, die eine nach Nordost, die andere nach Südost, wovon die letztere viel größer, aber weniger wichtig ist.

Der füboftliche Theil bilbet eine fruchtbare Chene, welche in ber Richtung ber von Rorben nach Guben in ben Oglio und Bo munbenben Bemaffer abfällt. Diefer ebene Grund, mit Beingarten, Reisfelbern, Brairien und einigen fleinen Sumpfen bebedt, zeigt am Borigonte ale erhöhte Bunfte nur Dörfer, wovon die wichtigften: Debole, Goffredo, Buidiggolo, Cerefara, Bolta 2c., einzelne Weiler, Meiereien und Sauschen. Gin Alachenraum von 10 Rilometer Lange swifden Cavriana und Debole, ju beiben Geiten ber Strafe von Goito nach Montechiaro, Buibiggolo einschließenb, bilbet die Schattenseite bes üppigen Bilbes von bem Enfemble ber gangen Gbene. Diefer Raum ftellt Beibe bar, welche ein wenig gegen Guben geneigt ift und fo bie geichloffenen tattifden Danover ber Reiterei vollfommen gulaffig find. Jene Oberfläche, welche von ber gebrochenen Linie umfchrieben wird und, von Befchiera ausgebend, über Lonato, Gfenta, Caftiglione bella Riviera, San Caffiano, Cavriano, Monzambano und zurud zum Anfangspuntt Beichiera läuft, ftellt einen merkbaren Salbfreis por, wovon ber Bogen burch bie Rurve bezeichnet ift, welche mir eben beschrieben, und ber Mittelpunkt in bem fublichen Ende bes Lago bi Garba zu firiren ware. Diefer Terrainabschnitt ift balb gebirgig, balb thalartig geformt, wo die Retten fich in tongentrifche Bogen ju ben vorigen außern, bie fie umfaffen.

Alle biese Bögen, die einen höher, die andern niedriger, mit ihrem Mittelspunkt bei Colombra, entstehen in der Region zwischen Lonato und Desenzano, wo sie gleichsam die letzten Borsprünge der Alpen darstellen. Sie formiren zahlreiche Unterbrechungen in ihrem Lause, die mitunter zahlreiche offensive und desensive Stellungen abgeben. Die kleinen Gewässer, welche von den Bergen herabsließen, wie: die Benga, der Rovello, die Bragana, die Cerinana, der Renle, welche sämmtlich in den Garda-See münden; der Bone, der in die Chiesa, der Redone, welcher in den Mincio sich ergießt, beweisen deutlich, daß die westliche Gruppe viel höher ist, als die östliche und nördliche.

Es ist die äußere, die übrigen umschließende Kette, welche die hervorragendsten Punkte enthält, von welchen jener, auf dem Solferino gelegen, der
bedeutendste ist. Der Ort Solferino erhebt sich 212 Meter über den GardaSee, und dieser selbst 72 Meter über das adriatische Meer. Hieraus folgt,
daß die Hügelreihe im Westen, und besonders der Punkt Solferino, sich um
140 Meter über den See erhebt, somit die relative Erhöhung 33—34 Meter
beträgt.

Dieses Sügelland ist vortrefflich kultivirt und die Bevölkerung zahlreicher als in der Seine. Beinahe alle Abhänge sind mit Weinanpflanzungen bebeckt, und die Reben derselben bilden beinahe die einzige Feuerung für die Einwohner, da keine Waldungen, ja selbst Fruchtbäume und Gesträuche nur in sehr geringer Zahl vorhanden sind. Die Häuser sind durchweg aus Stein erbaut und von terrassenförmigen Gärten umgeben, welche ebenfalls mit Weinereben bepflanzt sind. Die wichtigsten Punkte, wo sich die Hauptepischen der

Schlacht an der äußern Contour zugetragen haben, sind Cavriana, San Cassiano, Le Grole, besonders aber Solferino, dann Madona della Scoperta, welche auf einer der inneren Hügelsetten liegt; ferner San Martino und Pozzolengo nördlich des Redone, an der Straße, die an den Garda-See führt und unter dem Namen: Strada Lugana bekannt ist.

Solferino, ber Mittelpunkt bes Schlachtfelbes, eine fleine Stadt mit 3000 Einwohnern, liegt à cheval ber von Cavriana nach Caftiglione bella Riviera führenben Strafe. Gin Sigel, unter bem Ramen Rocca, von beiläufig 30 Meter Bobe, erhebt fich in tonifcher Form; auf diefen fieht ein vierseitiger Thurm, welchen bas Bolf ben "Spia d'Italia" heißt und von wo ber Bufchauer eine ausgebehnte Fernficht, besonders nach Guben, genießt. Bon bem Berge Rocca geben mehrere fleinere Zweige ab: einer gen Beften gegen die Strafe Le Grole, ein zweiter in ber Richtung gegen die Strafe von Caftiglione bella Riviera und Can Caffiano, ein britter in ber Direttion von Can Caffiano, endlich ein vierter läuft gegen bas Thal bes Rebone aus. Ebenfalls nehmen von ber Sobe La Rocca brei Stragen ihren Urfprung: bie eine geht nach San Cassiano und Cavriana, bie zweite nach Dabonna bella Kattorelle und Caftiglione bella Riviera, bie britte und fürzeste mundet in bie Sauptftrage von Caftiglione nach Cavriana. Die Säufer von Solferino begrengen die Seiten der brei Stragen bort, wo fie beginnen, und zwar auf bie Art, daß diejenigen Gebäube, welche auf ben Abhängen liegen, die tiefer stehenden überhöhen. Der nörbliche Theil des Ortes, welcher burch ben wenig dominirenden Raum die Wege von San Caffiano und Caftiglione trennt, ift fehr leicht zugänglich. Um aber bie Position von Rorben und Nordost her anzugreifen, muß man fich vorerft bes mit einer Mauer umgebenen Friedhofes, dann ber hohen Stellung von San Martino im Norben, endlich eines Schloffes, das in einem von einer Mauer umgebenen Terrain liegt und ber Enpreffen-Sain (Bois de Cypres) genannt, bemächtigen. Aus diefer allgemeinen geographischen Stigge folgern wir, feine einzige Terrainerhöhung habe bie Proportion eines wirklichen Berges, aber bie Ausdehnung und Terrainhindernisse find ber Art, daß die Schlacht im Allgemeinen fich in einzelne getrennte Befechte auflofen mußte.

Jebe Schlacht soll taktische Einheiten haben und zugleich subjektiv und objektiv sein, oder mit andern Worten: sie muß früher als Plan entworfen werden, und in der That soll die Ausführung der angenommenen Idee ententsprechen. Am 24. Juni hatten die beiden Kaiser, als Generäle en chek, das volle Bewußtsein von ihrer offensiven Position. Der Kaiser der Franzosen ging mit dem Gedanken um, die österreichische Stellung am linken User des Mincio, also das Benetianische, anzugreisen; der Kaiser von Oesterreich hingegen betrachtete die alliirte Armee selbst als das Angrissobjekt. Aber vom Gesichtspunkte der Desensive betrachtet, differirte die strategische und taktische Idee beider Heersührer gänzlich. Napoleon hatte keine Kenntnis von der

offensiven Ibee seines Gegners, mährend Letterem die Absicht der Allierten, nämlich der offensive Zweck, genau bekannt war. Daraus folgt, daß die Lage des österreichischen Generalstades in Rücksicht des Terrains, worauf die Schlacht geschlagen werden sollte, für die Offensive viel günstiger sich gestaltete, als für den französischen, sowohl für die Defensive als Offensive.

Der Plan zur Schlacht von Solferino war eine öfterreichische Idee, die im Kriegsrathe erst nach genauer Prüfung angenommen wurde, während die Rolle, welche hierbei die Alliirten zu übernehmen genöthigt waren, weder vorshergesehen noch kombinirt werden konnte.

Mit einem Wort, die Oesterreicher hatten den Bortheil der Initiative oder der Conception des Angriffsplanes für sich, während den Alliirten nur das Berdienst blieb, die Berwirklichung dieses Planes zu verhindern; ihre Stellung war somit eher eine desensive als offensive. Wir können demnach die Schlacht von Solserino als die Realisirung der österreichischen Offensive Idee, und von Seiten der Alliirten als die Anwendung eines Desensive Gebankens betrachten.

Die Aufgabe bes beurtheilenben Siftorifers ift burch bie verschiebenen Schwierigfeiten, Die fich bemfelben entgegenstellen, fehr tomplizirter Natur. Die gablreichen Greigniffe, welche fich in bem bunten Drama einer Schlacht abspielen, ichnell aufeinander folgen, auf vielfältigen Buntten bes Schlacht= raumes gerftreut fich gutragen, die Gleichzeitigfeit ber Sandlungen in beren gehörigen Reihenfolge zu ordnen, beren Bereinigung mit Lofalisation richtig zu verbinden, und endlich die taftischen Bewegungen, ob richtig ober falsch, in Ginklang mit bem Gangen gu bringen, machen bie Rritif wirklich gu einer ber heiflichsten und ichwerften Arbeiten. Dur unter folden Boraussetzungen fann ber Siftorifer den Weg aus bem Labyrinth finden, in welches er fich gewagt hat, und enblich hoffen, ben Bufammenhang ber vielfältigen einzelnen Aftionen auf bem Schlachtfelbe in Ginflang mit ben tattischen Ibeen gu bringen. Nachbem ber Sieg bei Solferino von ben Allierten erfampft murbe, fo muß man auch die That von ihnen als beterminirt und die des Gegners als subordinirt annehmen. Man fann in Berfolg biefer Bataille leicht zwei verschiedene Berioden der Sandlung unterscheiben, nämlich: in der erften zeigt fich biefe als ifolirt, taftisch unentschieden, in der zweiten sehen wir Rombis nation, Rongentration, Gleichzeitigkeit und Entschiedenheit; es lagt fich bemnach die erfte Periode als Prelube, die zweite als positive Offensive betrachten. In ber erften Zeit ber Schlacht fampfen nur einzelne Rorps gegeneinander: das I. französische mit dem V. feindlichen, das II. französische mit dem I. öfterreichischen, bas IV. frangöfische mit einem Theil bes linken Flügels ber Defterreicher, endlich die farbinischen Divisionen mit dem VIII. Rorps des Reindes.

(Fortfetung folgt.)

## Literatur.

Le camp retranché de Paris et la Défense nationale, avec 21 cartes en gravure sur métal. Par le général \*\*\*. Paris et Limoges 1886, chez Henri Charles-Lavauzelle.

Dies Werk, das wir als eine große Indiskretion erklären müssen, kann nicht verschlen, Ausschen zu erregen. Mag auch der Inhalt zum größten und wichtigsten Theile den Generalstäben der großen europäischen Armeen bekannt sein, so klipp und klar und vollständig, wie hier durch General A geschehen, ist noch nirgends und niemals das "besestigte Lager von Paris" der großen Menge vor Augen gestellt, — "verrathen" worden. Bielleicht soll das Buch a la "Avant la bataille" den französischen Zweislern Bertrauen erwecken auf Frankreichs Bertheidigungskraft? Chi lo sa?

Interessant in hohem Maße ist es, das mit zahlreichen Plänen ausgestattete Werk zu studiren: Der Versasser stellt nicht Daten zusammen, er hat Alles selbst gesehen, durchforscht, geprüft — und darin liegt ein besonderer Reiz des Buches. Im ersten Theil, den "einleitenden Bemerkungen", bespricht General X in eingeshender Weise die Aufgabe des beselftigten Lagers von Paris und dessen Wirkungsbereich; den Nugen und die Anwendung der Grenzsestungen im nächsten Kriege; die Straßen, welche eine an der Grenze geschlagene französische Armee einschlagen könnte; die Stellungen, welche eine solche nach und nach einnehmen und halten müßte u. s. w. Der Versasser betrachtet nach einander die einzelnen Widerstandsund Rückzugslinien, er untersucht ihren Werth; und so spricht er, als Anhänger der mit der Invasions-Richtung parallelen Linien, sich entschieden aus für die Annahme des Hauptrückzuges über Tropes und Nogent 2 le 2 Notrou und für die energische Festhaltung des Othe-Waldplateaus.

Im zweiten Theile giebt der französische General eine vollständige und genaue Terrainstudie; einen allgemeinen Ueberblick über die Umgegend von Paris, dann über den Landstrich zwischen Seine und Marne; — Seine, Honne und Loing; — Essene und Seine. Es werden erörtert die ungeheuren Hülfsmittel, strategischer und taktischer Art, welche die Umgegend von Paris dirgt; dieselbe wird nach Hydrographie und Orographie, nach Eisenbahnen, Wegenetz, Waldungen beschaut; meisterhaft wird die besondere Beschaffenheit und die Topographie der ganzen Gegend geschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschildert und schließlich werden, genau und sustematisch, die einzelnen Abschnitte des beschließlich und eineralsche Beschrafts Kentstammt, bietet der Gerausgaeber eine sehr geschilchte und energische Zusammen-

stellung aller der Gründe, welche in neuerer Zeit lebhaft geltend gemacht sind, um die Riederlegung der Pariser Stadt - Enceinte zu erreichen. Der lette Borftoß in dieser Richtung, begünstigt vom Kriegsminister Boulanger selbst, ist im August 1886 seitens des französischen Landesvertheidigungs-Comités abgeschlagen worden. 130.

Das Gewehr der Gegenwart und Inkunft. Erste Folge. Der gegenwärtige
Stand der Bewaffnungsfrage der Infanterie. Mit 37 Abbildungen.
Hannover 1886. Helwing'sche Verlagsbuchhandlung. Preis: 2,80 Mf.
Immer energischer drängt sich die "Gewehr-Frage" in den Bordergrund, so zwar, duß die Zwistigkeiten über Exerzier-Reglement und taktische Formationen soft zurücktreten. Ein sehr klares, die wesentlichen Punkte schaf hervorhebendes Orientirungsmittel bietet in dem Heft mit obenstehendem Titel die rührige Hannover'sche Berlagsbuchhandlung. Die "zweite Folge" dürste binnen Kurzem erforderlich werden! . . .

Komprimirte Schiefwolle für militärischen Gebrauch unter besonderer Berücksichtigung der Schiefwollgranaten. Bersuche, ausgeführt und beschrieben von Max von Förster, Premier-Lieutenant a. D., Technischer Leiter der Schießwollfabrik Wolff u. Comp., Walsrode. Eigenthum des Berfassers. Mit Mustrationen. Berlin 1886. E. S. Mittler u. Sohn, Königliche Hofbuchhandlung. Preis: 1,50 Mf.

Frühere Bersuche des herrn Bersassers mit der komprimirten Schießbaumwolle find in einer Schrift veröffentlicht, auf die wir im Januarhest 1884 unserer Blätter ausmerksam gemacht haben. Weitere Experimente unter Berhältnissen, wie sie in der militärischen Prazis eintreten werden, beschreibt das jetzt vorliegende, mit Illustrationen versehene hest. Mit Rücksicht auf den militärischen Gebrauch der komprimirten Schießbaumwolle ist der Werth der Verwendung von Paraffin in Verbindung mit ihr, sowie das Ueberziehen der Schießwolle vermittelst Eintauchens in ein Lösungsmittel derselben, einer Betrachtung unterzogen; endlich hat herr von Förster ausgedehnte Spreng- und Schießwollfornpulver, als Füllung der Granaten eingegangen. Die Versuche nehmen unser volles Interesse in Anspruch.

Geschichte der Lestung Weichselmunde bis zur preußischen Besitznahme 1793. Aus bem Ariegs-Archive des Großen Generalstabes. Herausgegeben von Fritz Hoenig, Hauptmann a. D. Mit 2 Stizzen. Berlin 1886. Druck und Berlag von Friedrich Luckhardt.

Der herr herausgeber hat uns eine treffliche friegsgeschichtliche Arbeit zugängslich gemacht, Die Darstellung, deren Original sich im Kriegs-Archive des Großen Generalstades befindet, erstreckt sich über mehr als 350 Jahre der Geschichte von Weichselmunde und Danzig. Die von einem ungenannten Verfasser geschriebene Arbeit datirt aus dem Jahre 1825. Mit Recht sagt hauptmann hoenig: "Abgesehen von dem Berdienst des Berfassers, eine nur sehr Wenigen bekannte That, die zu den heldenmüthigsten Greignissen der Kriegsgeschichte gehört, nämlich die Bertheidigung des "Hauses"") im Jahre 1577, der Bergessenheit entrissen zu haben, ist das hier entrollte Zeitgemälde ein höchst interessantes, belehrendes und farbenreiches."

Bon besonderem Reig wird die Letture ber Schrift für Diejenigen fein, - u. zw. nicht nur fur Offigiere, - welche Danzig tennen. 134.

Stall-Pflege. Bur Erleichterung ber Information beim Bechfel ber Bebienung im Stall. 1886.

Der Infanterie - Pferdehalter. Anleitung zur heranbildung der Infanteries Mannschaften und Pferdeburschen zum Führen eines Reitpserdes im Dienst — im Gesecht — im Terrain. Pferdetransport auf der Eisenbahn. Der Manöverstall. Mit einer Figurentasel. Preis: 1,20 Mf.

Beide gang vortreffliche, sich ergänzende Schriften, beren Anschaffung wir ben berittenen Kameraden der Infanterie nur dringend empschlen können, find von einem Herrn R. von K. verfaßt und in der Liebel'schen Buchhandlung zu Berlin erschienen.

"Ein "Pferdehalter" wird gerufen. . Wer gerade da ist, fommt. . . Unsere Pserde kosten 1200 bis 4000 Mark; es ist kein unbedeutendes Kapital, das wir einem unkundigen Manne anvertrauen! — Gerr von K. giebt in klarster, bündigster Form die Regeln zur Ausbildung von Pferdehaltern und Pferdeburschen bei der Infanterie!

"Alldeutschland hie!" Allgemeines Liederbuch für beutsche Krieger : Bereine. Sine Festgabe zum 2. Januar 1886. Weilburg 1886, Berlag von Karl Appel.

Heilburg ein reichhaltiges und preiswürdiges Liederbuch für deutsche Krieger-, Militär-, patriotische und gesellige Bereine sowie für die Armee zusammengestellt, welches den Hauptzweck verfolgt, die einzelnen Bereine einander näher zu rücken und zur Einheit zu führen. Der Zweck ist zu billigen und er wird erreicht werden, denn das Buch ist geschickt und brauchbar. Es enthält die meisten beliebten Baterlandslieder und Bolksweisen, trägt den Eigenthümlichkeiten der einzelnen deutschen Stämme gebührend Rechnung, giebt alte und neue einsache Sangweisen und manche

<sup>\*)</sup> In der Chronit von Kuride wird gesagt: "Da wo gegenwärtig die Festung Beichselsmünde liegt, hat seit undenklichen Beiten ein Blockhaus zum Schutz der Sinfahrt in die Beichsel und zur Abhaltung der nordischen Seeräuber, Bitalier genannt, gestanden. Dieses Blockhaus lag hart an der Mündung der Beichsel, wurde von den Bellen der Oftsee bespült und war von starten Balken und Rahnen ausgestührt, gewöhnlich nannte man es nur turzweg das Haus."

neue Lieber, zu benen auch der Herausgeber beigesteuert hat. Das Motto von Felig Dahn lautet:

"Im Frieden schön vereinigt fingen, Im Rampfe treu vereinigt ringen, In Rampf und Lied "Allbeutschland hiel" Das ift bie schönste harmonie!"

Die Rriegervereine bilben eine Macht; möge dies Liederbuch zur Stärtung berselben beitragen. Wer weiß, wie bald wir wieder "im Rampfe zu ringen" haben!?

Sprachen = Nothhelfer für den deutschen Soldaten, von Eduard Bindftoffer, t. b. Artillerie-Hauptmann, 3. 3. Borftand bes Artillerie-Depots München. Dritte Auflage. München 1885. Selbstverlag.

Beniger wäre mehr gewesen! "Das Büchlein soll jedem Soldaten des beutschen Heeres, der gut lesen kann, die Möglichkeit bieten, auch ohne jede Sprachetenntniß sich in Feindesland so weit verständlich zu machen, daß er die wesentlichsten Bedürsnisse ist ein unbestrittener, hoher. Aber es ist praktisch: nur eine fremde Sprache in's Auge zu sassen, — unpraktisch, verwirrend, den Zweck versehlend, wenn man, wie der Kamerad Windstosser dies khut, fünf fremde Sprachen gleichzeitig behandelt! So weit reicht das Berständniß eines auch halbwegs Gebildeten nicht. Und durch die Zersplitterung wird der Inhalt dürstig und reicht nicht annähernd aus für den Gebrauch in Feindesland. Der "Sprachen-Nothhelfer" begreift das Französische, Englische, Italienische und Russischen. Run, zunächst empsehlen wir die Umarbeitung und Bermehrung unserer unmittelbaren Nachdarn — mit den Engländern und Italienern, — vielleicht auch Spaniern — hat es Zeit. Den "Nothhelfer" in seiner jetzigen Gestalt können wir nicht empsehlen.

Selbst = Unterricht in der Pferde = Kenntnis. Bearbeitet von B. Brand, Obers roßarzt im 2. Brandenburgischen Feld-Artillerie-Regiment Ro. 18 (General = Feldzeugmeister). Mit 52 in den Text gedruckten Holzschnitten. Zweite vermehrte und verbesserte Aussage. Frankfurt a. D. B. Waldmann's Berlag. 1885. Breis: 2 Mark.

Ein vortreffliches, verständiges, praktisches Buch, dessen Beschaffung wir besonders den berittenen Infanterie-Offizieren empsehlen. Sehr richtig sagt der Berfasser, es sei sehr zu wünschen, daß jeder, der aus irgend einer Ursache genöttigt ist, entweder selbst Pserde zu halten oder die Wartung und Pslege derselben zu überwachen, sich so viel von dieser Wissenschaft anzueignen sucht, als zu einer, wenn auch nicht speziellen, so doch wenigstens allgemeinen Beurtheilung des Neußeren und Inneren dieses Thieres nöttig ist." Und diese Kenntniß gewinnt man leicht aus dem Brand'schen Selbst-Unterricht. Das Buch, mit zahlreichen Bildern ausgestattet und einem alphabetischen Register versehen, bespricht unter Bermeidung ges

lehrten Krames und der Fremdwörter den Bau des Pferdes, Zwed und Berrichtung der einzelnen Gliedmaßen, — die am häusigsten vorkommenden inneren und äußeren Krantheiten nebst einfachsten, leicht anwendbaren und zugänglichen heilmitteln, — die Pflege des Pferdes u. s. w. — Das Buch wird manchen InfanteriesOffizier, — der in seinem Burschen zunächst teinen sachverständigen Pferdepsleger hat —, besähigen, selbst eine rationelle Anleitung zu geben und Aussicht zu führen; viele Kapitel sind aber so einsach und klar geschrieben, daß der Bursche selbst sie mit Rußen liest. Im Uedrigen ist, wie die Borrede sagt, das Buch in erst er Linie bestimmt, den Unteroffizieren der Armee (d. h. Kavalleristen, Feld-Artilleristen, Train) als Leitsaden beim Selbstunterricht zu dienen.

Beiträge zur Geschichte der Kriegführung und Kriegskunst der Römer zur Zeit der Republik von Dr. Franz Fröhlich, Professor an der Kantonsschule in Narau. Berlin 1886. E. S. Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung. Preis: 1,50 Mark.

Der auf dem beregten Gebiete durch gediegene Schriften als Autorität befannte Berfasser wendet sich mit diesen "Beiträgen" — welche sehr interessant gesichrieben sind — nicht der schon vielsach und eingehend behandelten Heeresorganisation
der Römer zu, sondern ihrer Kriegsührung und Kriegskunst; und zwar wird nicht
die Kaiserzeit in Betracht gezogen, welche in der Kriegskunst keine Fortschritte aufweist, sondern die Republik, in welcher Taktik und Strategie ihre höchste Stuse
erreichten. Der Stoff, welcher manche von den landläusigen abweichenden Ansichten
bringt, gliedert sich in Bemerkungen über den Krieg und dessen Borbereitung, über
die Taktik der römischen Legions-Insanterie, über die römische Strategie, über die
Reiterei und ihre Berwendung im Felde.

Aide-Mémoire de l'officier d'état-major en campagne. Paris et Limoges. Imprimerie et librairie militaires Henri Charles - Lavauzelle éditeur. 1886.

Dies Feldtaschenbuch für den Generalftabsoffizier ist vom französischen Ariegsministerium herausgegeben und darum absolut zuverlässig bei einer Bergleichung mit ähnlichen Werken anderer Here. Ein solcher Bergleich empsiehlt sich für sehr viele Offiziere unserer Armee — des Generalstabes, der Adjutantur, Ariegsafademie, Ariegsschauen u. s. f. — unter dem doppelten Gesichtspunkte der Belehrung und des Interesses; und zwar der Bergleich des aide-memoire mit dem Bronsart v. Schellendorfs'schen "Generalstabsdienst", dem Handbuch über Truppensührung und Besehlsertheilung z. von Cardinal v. Widdern, dem Wedell'schen Notiz-Taschenbuch für Generalstabsreisen, Ariegsspiel u. s. w. Das französische Wert enthält eine Menge von Dingen, Auszüge aus Reglements, Notizen über Gehaltsverhältnisse u. s. w. s. w., die wir in solchem für den Feldgebrauch berechneten Buche für überschississisch erschten und läßt dasur recht viele Angaben sehlen, die uns als unerlässlich erscheinen. Indessen darüber haben wir kein kompetentes

Urtheil: schließlich muß ber französische Generalstab selbst am besten wissen, was ihm noth und nüte ist. Wichtiger noch als das Plus oder Minus an Stoff hüben und drüben ist das umfangreiche, gleichartige Material, welches die Hand-bücher beider Generalstäbe gemeinschaftlich bringen, z. B. die Marsch-, Gesechts-, Borposten-Anordnungen und Besehle u. dgl. m. Selbstredend können wir nicht auf die zum Theil recht erheblichen Unterschiede im Bersahren beider Armeen einzgehen, sondern begnügen und mit dem vorstehenden Hinweise auf den Ruten eigenen Bergleiches durch die für derartigen Gegenstand nach Stellung, Funktion oder Neigung interessirten Kameraden. Nur die eine Bemerkung sei hier ausgessprochen, daß die Neigung des Centralissirens, des Gängelns und Einschnürens der Untergebenen in schematische und detaillirte Borschriften bei den Franzosen noch immer in bedeutendem Umfange vorhanden ist. Als Beweis dasur mag dienen, was auf S. 110 u. ff. des aide-memoire über Borbereitungen zum Marsche und Marscheselle angeführt ist.

La tactique au XIII<sup>e.</sup> siècle par Henri Delpech. Deux volumes avec onze cartes ou plans. Paris 1886. Alphonse Picard, éditeur. Prix: 12 Francs.

Zwei stattliche Bande mit trefflichen Kartenbeilagen, — ein Werk immensen Fleißes, muhfamer Forschungen im Terrain und in den Archiven, — die 11jährige Arbeit eines hervorragenden Gelehrten; ein Werk von großem Interesse für den Taktiker, den Geschichtsforscher, den Kulturhistoriker, den Philologen.

Der Verfasser hat sich das Ziel gesteckt, entgegen den landläufigen Anschauungen nachzuweisen, daß die Armeen des XIII. Jahrhunderts bereits eine bewußte und ausgeprägte Taktik besaßen, — eine Taktik, elementar wie die damaligen Kriegswaffen, aber sehr intelligent und in vollkommenstem Einklange mit den Waffen der Zeit.

Die Taftif bes XIII. Jahrhunderts, viel einfacher als die der modernen Beiten, hat nur eine fleine Bahl mohl unterschiedener Rampfmethoben befeffen, Die man auf zwei Sauptingen gurudführen fann. Die eine ftellte die Truppentorps auf einer dem Feinde parallelen Linie nebeneinander; Die andere stellte die Korps hintereinander, fo daß eine lange, jur Front bes Wegners rechtwinflig ftehende Rolonne fich ergab. Je nachbem man die eine ober die andere Diefer Aufftellungsarten annahm, wendete man gang verschiedene Rampfmethoden an; natürlich gab co auch Mijdungen der beiden. Berr Delpech führt für jeden Saupttypus eine "Dobell-Schlacht" in hochft intereffanter Beife vor und zwar bie Schlachten von Bouvines, als Mufter ber parallelen, die von Muret als Mufter ber perpenditularen Ordnung. Beibe Schlachten fallen ber Zeit nach fast ansammen - 1213 und 1214; fie ftellen die meiften friegerischen Bolfer Guropas auf den Plan, nämlich: Bouvines die Deutschen, Sollander, Flamiander, Anglo-Rormannen gegen die Franto-Rormannen; - Muret Diefelben Franto = Normannen gegen Die Spanier und Die romanischen Bolferschaften. Es find die ftrategischen, tattischen und topographischen Rachrichten, Die über beibe Schlachten auf unfere Zeit gekommen find, reichhaltige und zuverläffige; und fie find zu einer fesselnden Gesammtdarstellung verwoben, die es nur an den zahlreichen Anmerkungen und Quellencitaten unter dem Texte erkennen läßt, welche Arbeit in dem Werke stedt. An einen sehr trefflichen Bergleich beider Schlachten reiht der Berfasser zahlreiche andere Waffenthaten, welche die Tragweite seiner Schlässe verstärfen.

Das ganze Wert zerfällt in fünf hauptkapitel. Der erste Band behandelt die beiden haupttypen der Schlachten des Mittelalters, sodann die spezielle Taktik der Infanterie und die der Kavallerie; der zweite Band die "große Taktik" und endlich die Quellen und Anfänge der mittelalterlichen Taktik.

Die Schweizerische Infanterie. Ihre Entwickelung und Fortbilbung unter ber Militärorganisation von 1874. Bon Oberst J. Feiß, Waffenchef ber Infanterie. Zürich 1886. Berlag von Orell Füßli u. Co. Breis: 2 Mark.

Da, wie wir wissen, viele Leser unseres Journals sich für die Schweiz und ihre Militärmacht interessiren, haben wir berselben häusiger Artifel und Notizen gewidmet. Wir sind in der Lage, jenen Lesern das oben bezeichnete Heft empsehlen zu können, welches, von zuständiger Persönlichkeit geschrieben, einen Bericht und Neberblick dietet über die Entwickelung der Schweizer Insanterie Wasse sein der "Reorganisation" im Jahre 1874. Das Berständniß der militärischen Einrichtungen der "neutralen Republit" wird durch diese Beröffentlichung wesentlich gesördert werden.

# Bibliographie.

(Oftober - Dezember 1886.)

Abriß der großherzogl. heffischen Kriegs- u. Truppen-Geschichte 1567-1871. gr. 8. (M. 1 Bild). Darmstadt, Zernin.

Anciennetäts-Liste, vollständige, der Artillerie-Offiziere d. deutschen Reichs-Heeres u. der Zeug- u. Feuerwerks-Offiziere, m. Angabe d. Datums der Erneung. zu den früheren Chargen, sowie Formation u. Dislokation der Artillerie. Frög. v. Maj. 3. D. G. B. Ausg. 1886. 4. Burg, Hopfer. 1,50 M.

Unger, Gilbert, illustrirte Geschichte ber f. f. Armee in ihrer fulturhiftorischen Bedeutung von der Begründung an bis heute. Unter Mitwirfg, namhafter Schriftsteller u. Runftler m. Benutg. der beften literar, u. manuftriptl. Quellen

- hrsg. Mit vielen, theils m. den Epochen gleichs., theils neuen Iluftr. hervorrag. Rünftler. 5-17. Lig. gr. 8. Wien, Anger. & -,60 M.
- Armee, die f. f. öfterr.-ungar. Rach den neuesten Abjustirungsvorschriften bildlich bargestellt. Unter gest. Durchsicht d. Hrn. f. f. Oberstlieut. Jos. Hausner. (2. Aufl.) qu. Fol. (22 Chromolith.) Wien, Berles. In Mappe. 9,— M.
- Arnim, Oberst a. D. R. v., zur Taktik der Situation. Taktische Studien u. Maßnahmen in der Schlacht. 9. Heft. [II. Abth. 4. Heft]. A. u. d. T.: Taktische Studien üb. Maßnahmen bei der Einleitung u. Borbereitung der Hauptkämpse in der Schlacht, angeknüpst an die Betrachtg. der einleit. Kämpse in
  den Schlachten v. Königgräß, Orleans, an der Lizaine, bei Wörth, Gravelotte,
  St. Privat, Sedan, Beaumont, Bionville, Mars-la-Tour u. Noisseville. 4. Heft.
  gr. 8. Berlin, F. Luckhardt. 1.50 M., 1-9.: 13,50 M.; 2. Abth. Taktische Studien kplt.:
- Aufgaben, strategisch-tattische, nebst Lösungen. 10. Seft. gr. 8. Sannover 1887, Selwing's Berlag. 1,- M., (1-10: 13,40 M.)
- Batsch' Leitsaden f. den theoretischen Unterricht d. Kanoniers d. Feld-Artilleric. Rach den neuesten Berordngn. bearb. v. Hauptm. Gottschalt. 17. Aust. 16. Berlin 1887, Liebel. —,75 M.
- Betrachtungen, einige, üb. das Rennen-Reiten unserer Herren-Reiter, nebst e. tabellar. Zusammenftellg. der Leistgn. sämmtl. Herren-Reiter von 1827 bis 1885 inkl., v. e. Freunde d. Renn-Sports. 8. Berlin, (Rühl). geb. 3,30 M.
- Bilimet-Waiffolm, Oberft Hugo Ritter v., der bulgarisch-serbische Krieg 1885. Mit 5 Karten u. 3 Stizzen als Beilagen. gr. 8. Wien, Seidel & Sohn. 6.— M.
- Boguslamsti, Oberft A. v., Unterweifung für das Berhalten d. Infanteriften im Gefecht. 4. Aufl. 8. Berlin, Mittler & Sohn. —,20 M.
- Brunner, Maj, gew. Lehr. Mor. Ritter v., Leitfaden f. den Unterricht in der Feldbefestigung. Zum Gebrauche in den f. f. Militär-Bildungs-Anstalten, Kadeten-Schulen, dann f. Einjährig-Freiwillige bearb. 5. Aufl. gr. 8. (1. heft m. 66 Holzschn. u. 1 Taf.) Wien, Seidel & Sohn. 7,60 M.
- Carlowig, Prem. Lieut. H. v., die Ausbildung der Refruten bis zur Ginftellung in die Rompagnic. 2. Ausg. 12. Rathenow, Babenzien. cart. 1,20 M.
- Dallmer, Hauptm., Geschichte bes 5. Brandenburgischen Infanterie-Regiments Rr. 48. Mit e. Portr., Rarten u. Planen. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 12,— M.
- Dilthen, Maj. a. D., militärischer Dienstellnterricht f. einjährig Freiwillige, Reserve-Offizier-Aspiranten u. Offiziere d. Beurlaubtenstandes der deutschen Infanterie. 17., nach den neuesten Borschriften bearb. u. m. ausstührl. Sachregister verseh. Aufl. Mit vielen Abbildgn. im Text u. 4 Tas. in Steinder. gr. 8. Berlin 1887, Mittler & Sohn. 3,25 M.; geb. 3,75 M.
- Doffow's, v., Dienstellnterricht f. ben Infanteristen d. deutschen heeres. Bearb. von Oberstellieut. Baul v. Schmidt. 27., nach ber neuen Feldbienfte Drong.

- umgearb. Aufl. Mit 58 Abbilden. u. 3 Fig.-Taf. im Text. 8. Berlin 1887, Liebel. —,50 M.; cart. —,60 M.
- Drazfie wicz, Hauptm. Bonaventura, Formulare zur Berfassung v. Programmen, Tages: u. Stunden-Eintheilungen f. die theoretische u. praktische Ausbildung der Fußtruppen bis inklusive d. Bataillons sammt Erläuterungen. gr. 8. Teschen, Prochasta.
- Einhebung, die, der Blutsteuer in Defterreich-Ungarn. Gin Wort zur Beleuchtg. der Stellg. der Militararzte beim Uffentgeschäfte. 8. Rorschach, honer in Comm. -...50 Dt.
- Eintheilung u. Quartierlifte d. beutschen Heeres. Unter Berücksicht, ber Allerhöchst genehmigten Dislokationsverandergn. Nachgetrag. bis 1. Ottbr. 1886. 36. Aufl. 8. Berlin, Liebel. —,30 M.
- u. Standquartiere d. beutschen Reichs-Heeres m. namentl. Angabe der Korps-, Divisions-, Brigade-, Regiments-, Bataillons- u. Ubtheisungs-Kommandeure, Stads-Offiziere, Stadt- u. Festungs-Kommandanten, Playmajore, Artillerie- u. Ingenieur-Offiziere der Pläße u. Landwehr-Bezirks-Kommandeure 2c., nebst e. Anh., enth. e. Uebersicht der kaiserl. Marine m. Ungabe der Namen, sowie der Stärke u. Verwendg. der einzelnen Fahrzeuge. Mit Berücksicht. d. Allerhöchst beschlenen neuesten Dislokationen, rev. dis zum 1. Oktbr. 1886 v. C. A. 20. Jahrg. [2. Ausg.] gr. S. Berlin, Bath. —,80 M.
- Entwurf e. Ererzier-Reglements f. d. Infanterie, bafirt auf die Kompagnie-Kolonne. 2. u. 3. Thl. gr. 8. Hannover, helwing's Berl.

à 1,25 M. (I-III.: 6,25 M.)

- der, zur Felddienst-Ordnung u. seine Anwendung im diesjährigen Manöver. 8. Berlin, Eisenschmidt. —,80 M.
- Felddienft, der, f. Offiziere u. Unteroffiziere der Infanterie zum Manövers u. Feldgebrauch nach dem Exerzier-Reglement, dem Entwurf zur Felddienft-Ordng., der Schieß-Instruktion 2c. zusammengestellt. 12. Minden, Keiser & Co.

-,60 M.

- Feld-Rochgeschirr, e. neues, f. Soldaten, Arbeiter u. Reisende. Mit Vorschlägn. f. Ersparg. an Zeit, Mühe und Brennmaterialien bei dem Feldfüchenwesen. [Erweiterter Sonder-Abdr. aus der Allg. Militär-Zeitg.] Mit 21 Holzschn. gr. 8. Darmstadt, Zernin.
- Feldzugs-Tagebuch, 1870/71er, f. das II. mobile Bataillon 6. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 95. gr. 8. (M. 1 Steintaf.) Hilburghausen, Gadow & Sohn. —,20 M.
- Friedlaender, Beo., aus ben Rriegstagen 1870. 8. Berlin, Berg. 1,60 DR.
- Gefechts-Kalender b. beutsch-französischen Krieges 1870-71. Herausg. vom Großen Generalftabe. Abtheilung f. Kriegsgeschichte. 2. Bearbeitg. Erweiterter Sonder-Abdr. aus: "Der beutsch-französ. Krieg 1870/71." Leg. = 8. Berlin, Mittler & Sohn.

- Befang= u. Gebetbuch, evangelisches, f. Die deutsche Rriegoflotte. 16. Berlin, Mittler & Sohn. geb. 1,20 M.
- Beichichte b. Feuerwerlswesens in ben letten 50 Jahren. Festschrift jum 8. Gept. 1886. 2. Aufl. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 1,50 D.
- Gefes u. Borschriften f. ben Landsturm in Oesterreich-Ungarn, nebst Erläutergn. üb. die Pflichten u. Rechte der Landsturmpflichtigen im Kriege u. Frieden. Herausg. v. Offizieren u. Militärbeamten. Red. v. Maj. D. J. Schmid. 8. Innsbruck. (Wien, Seidel & Sohn.) —,80 M.
- Gestüt-Buch, offizielles, f. Desterreich-Ungarn. Enth. die in Desterreich-Ungarn befindl. Bollblutpferde. Hrsg. vom General = Sekretariate d. Joden = Club f. Desterreich. Bol. III. gr. 8. Wien, F. Beck. geb. 12,— R.
- Sandbuch f. bas f. f. Seer. Rr. 1. 16. Tefchen, Brochasta. -,40 M.
- Haffia-Ralender f. Mitglieder d. Landes-Rrieger-Berbandes im Großherzogth. Heffen. 1. Jahrg. f. d. J. 1887. Hrsg. im Auftrage d. Berbands-Borftandes v. der Berlagsbuchhandlg. 4. (M. Junftr.) Gießen, Roth. —,50 M.
- Sauptschlachten, die, der fridericianischen, napoleonischen u. modernen Beriode, ftrategisch u. taktisch beleuchtet v. Oberstlieut. v. M. u. Brem.-Lieut. Rh. gr. 8. Sannover 1887, Helwing's Berl. 6,— M.
- Handente, Gen.-Maj. Alois Ritter v., Biographie bes f. f. Feldmarschall Josef Graf Radenty v. Hraden. Geschrieben zur Erinnerg. an den großen Feldherrn der f. f. Armee. (Feine Ausg.) 8. (M. Bild). Wien, Hölder.
  - -,60 M.; Bolfs-Ausg. -,24 M.
- Hebler, Brof. Masch.:Ingen. gew. Artill.:Off. Frdr. Wilh., das fleinste Kaliber od. das zutünstige Insanteriegewehr. Mit 4 Tab. u. 2 Tas. gr. 8. Zürich, Alb. Müller. 5,— M.
- Sen feling, Prem. Lieut., Anleitung zur Behandlung v. Untersuchungsfachen für untersuchungsführende Offiziere. gr. 8. Hannover 1887, helming's Verlag. 1,20 M.
- Jahrbuch, militär-statistisches, f. d. J. 1885. Ueber Anordng. d. f. f. Reichs-Kriegs-Ministeriums bearb. u. hrsg. v. der III. Sektion d. techn. u. administrativen Militär-Komité. gr. 4. (M. 5 graph. Steintaf.) Wien, Hof- u. Staatsdruckerei. 6,— M.
- Imfeldt, Oberstlieut. C., elementare Anleitung üb. Terrainlehre u. Terraindarstellung, sowie üb. das Rekognosziren u. Croquiren. M. ca. 200 Fig. gr. 16. Luzern. (Mülheim, [Ruhr], Ziegenhirt).
- Instruttion f. den Kavalleristen üb. sein Berhalten in u. außer dem Dienste. Bon e. Stabs-Offizier. Mit 45 Abbildgn., nebst Signaturen- u. Croquirtaseln. 39. Aufl. 12. Berlin, Eisenschmidt. —,60 M.
- f. Baffenoffiziere u. Buchsenmacher d. f. f. heeres. 8. (M. 31 Taf.) Wien, Sof- u. Staatsdruckerei. kart. 2,60 M.
- Ralender u. Schema ber öfterr.-ungar. Militär-Beteranen-, Krieger-Bereine u. Korps f. b. J. 1887. 9. Jahrg. 8. (M. Jlluftr.) Wien, Berles. 1,- M.

- Ratalog ber Bibliothef u. Rarten-Sammlung b. tonigl. fachf. Generalftabes. Leg.-8. Dresben, (Sodner).
- Anorr, Oberstlieut. Emil, der Feldzug d. J. 1866 in West- u. Süddeutschland. Nach authent. Quellen bearb. Mit Karten u. Beilagen. 3 Bbe. 2. Ausg. gr. S. Hamburg (1870), D. Meigner's Berl. 8,— M.
- Köhler's Leitsaben f. den theoretischen Unterricht d. Infanteristen. Neu bearb. von G. v. R. Wit e. vollständ. Abdrucke der Kriegsattikel f. das heer u. e. Uebersicht der vaterländ Geschichte. 37. Aust. 12. Straßburg, Schult & Co.'s Berlag. fart. — ,60 M.
- Röhler, Gen.-Maj. z. D. G., die Entwickelung d. Kriegswesens u. d. Kriegführung in der Ritterzeit von Mitte d. 11. Jahrh. bis zu den huffitenkriegen in 3 Bon. 2. Bd. gr. 8. Breslau, Roebner. 24,— M., (1. u. 2.: 42,— M.)
- Roppen, Maj. A., Bibliothef d. Unteroffiziers. 1-3. Bochn. 12. 3naim, (Fournier & Saberler). a -,50 M.
- Roettschau, Oberstlieut a. D. C., der nächste deutsche französische Krieg. Eine militärisch - polit. Studie. 1. Thl. gr. 8. Straßburg, Schult & Co. Berl. 3.— M.
- Rrieg, der beutsch = danische, 1864. Hrsg. vom Großen Generalftabe, Abtheilg. f. Rriegsgeschichte. 1. Bb. Mit 3 Uebersichtsfarten, 6 Blanen u. 12 Stiggen in Steindr. u. im Text. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn.

22,50 M.; geb.; Die Rarten in Futteral 26,- M.

- ein, der Rache zwischen Frankreich u. Deutschland. Bon e. deutschen Offizier a. D. gr. 8. Hannover 1887, helming's Berl. 1,20 M.
- ber nächste. Unsere Aussichten u. die Zustände in unserer Armee. Ein rudsichtsloses Wort von R. v. R. 2. u. 3 Aufl. gr. 8. Berlin, George & Kiebler.
- Landsturm, der österreichische. Gesetz vom 6. Juni 1886, sammt Berordnung d. Ministeriums f. Landes Bertheidig. vom 17. Aug. 1886 u. Erläutergn hiezu. 16. Znaim 1887, Fournier & Haberler. —,25 M.
- Lankmanr, Hauptm. Ferd., Handbuch der öfterreichischen Geschütz-Spsteme, m. e. Anh. üb. die in Deutschland, Rußland, Frankreich, Italien u. England einsgeführten Felds u. Gebirgs : Geschütze. Für Offiziere aller Waffen. [Mit 9 (lith.) Tas.] gr. 8. Wien, Seidel & Sohn. in Comm. 5,— M.
- Leib-Husaren-Regiment Nr. 2, des 2., von 1741—1886. Geschichte des Regiments, zur Feier d. 25 jähr. Chef-Jubiläums Ihrer Kaiserl. u. Königl. Hoh. der Frau Kronprinzessin d. Deutschen Reiches u. v. Preußen, Bittoria. 8. Berlin, Liebel. 1,20 M.; geb. 2,— M.
- Leitfaden f. den Unterricht in der Heeresorganisation auf den königl. Kriegsschulen. Auf Beranlasse, der General-Inspektion d. Militär-Erziehungs- und Bildungswesens ausgearb. 2. Aufl. 4. (m. 2 Tab.) Berlin, Mittler & Sohn.
- Marich Dienft, Aufflärungs und Sicherheits-Dienft nach ber "neuen Gelbbienft-

- Ordnung". Rachtrag zu ben Dienft-Unterrichtsbüchern ber Infanterie. 8. Berlin, Liebel. ,15 D.
- Militar-Borfchriften. Taschen-Ausg. (Zusammengestellt f. ben Feld-Gebrauch.) 61. u. 62. heft. 8. Wien, hof- u. Staatsbruderei. 1,- M.
- Difenherzigkeiten aus ber Armee v. Friedrich Ferdinand. gr. 8. Berlin 1887, Balther & Apolant. 2,- M.
- Dffigier. Schreib. Mappe f. d. 3. 1887. Fol. Berlin, Gifenschmidt.

geb. 4, - Dl.

- Proviant-Offizier, der, f. das f. f. H. Geer in der Bloufentasche. 16. Teschen, Prochasta. geb. 2,40 R.
- Bulfowsti, Maj., Dienst-Unterricht der Kanoniere der Fuß-Artillerie. Mit Genehmigg, der tönigl. General-Inspettion der Artillerie hrög. 3. Aufl. Mit 91 Abbildon. 12. Berlin, Eisenschmidt. —,60 M.
- Leitfaden f. ben theoretischen Unterricht ber Ersag-Reservisten ber Fuß-Artillerie. Dit 50 holgichn. 3. Aufl. 12. Ebd. -,25 M.
- Repetir : Gewehre, die. Ihre Geschichte, Entwidelg., Einrichtg. u. Leiftungsfähigkeit. Unter besond. Berücksicht. amtl. Schiefversuche u. m. Benung. von Orig.: Wassen dargestellt. 2. Bd. 3. Ht. Wit 50 Holzschn. u. mehreren Tab. gr. 8. Darmstadt, Zernin. 2,80 M. (I. u. II.: 16,— M.)
- Rohne, Maj. S., die Feuerleitung großer Artillerieverbande, ihre Schwierigkeiten u. die Mittel fie zu überwinden. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. -,75 M.
- Salzbrunn, Bür.-Diätar Alfr., der Selbstunterricht zum Zweck der Vorbereitung f. die Beamten-Lorprüfungen. Ein Handbuch f. civilversorgungsberechtigte Militärpersonen, welche die Beamtenlaufbahn einzuschlagen beabsichtigen. gr. 8. Schweidnit, Brieger & Gilbers.
- Scheibert, Maj. z. D. J., die Besesstigungskunst u. die Lehre vom Kampse. Nachträge zu den Streiflichtern. 3. Thl. Weitere Entwickelungen u. Ueberblicke. gr. 8. Berlin, F. Luchhardt. 3,— M. (1—3: 12,— M.)
- Schueler, Hauptm. Lehr., Leitfaden f. den Unterricht in der Befestigungslehre u. im Festungskrieg an den königl. Kriegsschulen. Auf Beranlassg. der General-Inspektion d. Militär-Erziehungs- u. Bildungswesens ausgearb. Mit Abbildgn. u. Taf. 5. Aufl. 4. Berlin, Mittler & Sohn. 5,— M.
- Schumacher, Oberft Arnold, die Ergänzung ber schweizerischen Artillerie m. Müdficht auf den Gebirgskrieg. Beantwortung der vom Zentralkomitee d. schweizer. Offiziergesellschaft gestellten Frage: Ift die Bewaffing. u. Ausrustg. d. schweizer. Artillerie e. z. Führg. d. Gebirgskrieges hinreichend zweckdienliche; beziehungs-weise was f. Neuergn. wären diesfalls wünschenswerth? gr. 8. Frauenfeld, Huber.
- Schup, Ingen. Jul. v., Erwiderung auf e. frangösische Beantwortung d. Aufsfates: Die Schießversuche in Butarest. (April-Mai-heft der "Reuen militär. Blätter".) ar. 8. (m. 1 Holzschn.) Potsdam, Militaria. 1,— M.

- Silberer, B., herbst-Kalender 1886. 16. Wien, Berlag ber Allg. Sports Z.,— M.
- Oftober-Ralender 1886. 16. Ebb. 2,- M.
- Skoruppa, Sergeant Th., Anleitung zur richtigen Ausführung v. Refognoszirungen, nebst Ansertigg. der hierzu erforderl. Meldgn. u. Berichte. 8. Schweidnig, Brieger & Gilbers. —,50 M.
- Anleitung jum Berfertigen v. Croquis f. Unteroffiziere, Gefreite u. einfahrig Freiwillige, 8. (m. 5 Taf.) Ebb. -,60 M.
- Solbaten-Ralenber, bagerifcher, f. d. J. 1887. 18. Jahrg. Mit 5 Abbildgn. 16. Sulzbach, v. Seibel. -,15 M.
- Souheur, hauptm., taltische u. strategisch-tattische Ausgaben f. Feldbienst-, Gesechtsu. Detachements-Uebungen, Feld-Uebungsreisen u. f. das Kriegsspiel. Entworfen bezw. bearb. Mit 2 Plänen in Steindr. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn. 2.40 M.
- Spielleute, die, der Infanterie. Handbuch f. den gesammten Dienst derselben. Nach den ergangenen Bestimmgn. u. nach Ersahrgn. aus der Prazis bearb. 8. Berlin, Mittler & Sohn. —,80 M.
- Spindler, Prem.-Lieut. J., Dienstunterricht der tonigl. bager. Infanterie. Leitfaden bei Ertheilg. b. Unterrichts u. Handbuch f. den Infanteristen u. Jäger. 5. Aufl. 8. Bamberg 1887, Schmidt in Komm. —,50 M.
- Steinbeck, Dr. Joh., das Parole-Buch. Inftruftionsbuch f. die Angehörigen d. beutschen Kriegerbundes, sowie f. alle deutschen Militär-, Landwehr-, Kampsgenossen- u. Beteranenvereine. 8. Berlin 1887, Funde & Naeter in Komm. — .75 M.
- Täglichsbeck, Ob.-Bergr. Otto, die Fahnen d. Infanterie. Regiments v. Trestow (Nr. 17) im Gefecht bei Halle a. d. Saale am 17. Oktbr. 1806. Ein friegs, geschichtlicher Beitrag zur Geschichte d. J. 1806 u. zur Lokalgeschichte von Halle a. S. Unter Benutg. der Akten d. königl. Kriegsarchivs in Berlin Mit 2 (chromolith.) Uniformsbildern, 1 Plane u. 2 Anlagen. gr. 8. Halle, Riemener.
- Trotha, Maj. Thilo v., die Operationen im Etropol-Balkan. Ein Beitrag zur Geschichte d. russischer Krieges 1877—78. Kriegesgeschichtl. Studie. gr. 8. (m. 8 lith. u. chromolith. Karten.) Hannover 1887, helwing's Berl. 8,— M.
- Uebelader, Civillehr. M., Leitsaben zum Unterricht in ber deutschen Sprache f. Unteroffizierschulen, nach Maßgabe der Direktiven der königl. Inspektion der Insanterieschulen vom 10. Juli 1883, sowie f. Kapitulantenschulen und zum Selbstunterricht bearb. 8. Berlin 1887, Liebel. fart. 1,20 M.
- Uebungstafeln, die, nach den Borschriften üb. das Turnen der Infanterie vom 27. 5. 1886, zusammengestellt zum praft. Gebrauch f. den Lehrer. Berlin, Bath.

  —,20 M.
- Universal-Militär-Taschen-Kalender "Austria" f. das österreichisch-ungarische Neue Milit. Blätter. 1887. April-Best. 24

- heer 1887. (Militärisches Jahrbuch.) 3. Jahrg. hrsg. v. Offizieren und Militärbeamten. Reb. v. Maj. D. J. Schmib. 16. Wien, Seibel & Sohn. acb. 3,40 R.
- Unterweisung f. Patrouillenführer unter besond. Berücksicht, der frangofischen Berhältniffe. Bon Brem.-Lieut, S. 12. Berlin, Liebel. -,10 M.
- Bogt, Oberftlieut. a. D. Herrm., deutsches Heer u. Wehrbuch. Zum Nachschlagen f. Jung u. Alt. Nach amtl. Quellen zusammengestellt. 12. Berlin, v. Deder. fart. 3,— M.
- bie europäischen Heere ber Gegenwart. Illustr. v. Rich. Anötel. 3. u. 4. Ht. gr. 8. Rathenow, Babenzien. 

   å -,50 M.
- Borfchriften üb. das Turnen der Infanterie. 8. (m. Fig. u. 4 Taf.) Berlin, Mittler & Sohn. -,75 M.
- Wachs, Maj. a. D. Otto, die Weltstellung Englands, militärisch-politisch beleuchtet namentlich in Bezug auf Rußland. Mit 7 Karten. gr. 8. Kassel, Fischer. 4,— M.
- Behrtraft, Die, Defterreich-Ungarns in der zwölften Stunde. gr. 8. Leipzig, D. Bigand.
- daffelbe, wie sie ist! Eine sachgemäße Abwehr v. \*\* gr. 8. Berlin 1887,
   F. Luckhardt.
- Wengen, Fr. v. ber, Geschichte ber Kriegsereignisse zwischen Breugen u. Sannover 1866. Mit Benutg, authent. Quellen. Mit 2 Karten. gr. 8. Gotha, F. A. Berthes.
- Bohnungs-Angeiger ber Offiziere, Sanitats-Offiziere u. Militar-Beamten 2c. ber Barnifon Stuttgart. 16. Stuttgart, Megler's Berl. -,40 M.
- Wolfenstein, Oswald Graf, Gedanken üb. das Pferd u. seine Behandlungsweise. 8. Bien, F. Beck. 1,70 M.
- Butunftstrieg, der öfterreichifch-ruffische. (Mit 1 Rarte.) Bon B-C. 3. Aufl. gr. 8. Sannover 1887, Helming's Berl. 1,60 M.
- Bur Erinnerung an meine Dienstzeit. 8. (Dit 1 Karte.) Ludwigsburg, Bieland in Romm. -,30 M.

# Kleine Mittheilungen.

— Ein französisches Urtheil über die Ursachen der Riederlage der Franzosen im Kriege 1870/71. Der französische Generalftabs-Oberftlieutenant Robert, — als Schriftsteller über taktische Fragen auch außerhalb seines Landes und heeres bekannt und anerkannt — giebt in dem fürzlich erschienenen zweiten

Theile seines vortrefflichen großen Werkes\*) ein Urtheil über die Ursachen ab, die zur Niederlage seiner Landsleute im letten Kriege gegen Frankreich geführt haben. Dieses Urtheil, das von dem "Berrath" nichts erwähnt, wird den Mitgliedern der Patriotenliga und den zahllosen Chauvinisten jenseits der Bogesen entschieden mißsfallen, da es der Eitelkeit der Franzosen nicht schweichelt; aber es wird allen ernsten, ruhig denkenden, wahrheitsliedenden Leuten gefallen, und es verdient — aus mehr als einem Grunde, zumal in heutiger Zeit, — weiter verbreitet zu werden, insbessondere in der deutschen Armee. Oberstlieutenant Robert sagt:

Indem wir Alles bei Seite lassen, was die Organisation, die Borbereitung zum Kriege und den Feldzugsplan, die erste Bersammlung der Heere, lauter der Tattit fremde Dinge, betrifft, wollen wir die hauptsächlichsten Gründe unserer Unterlegenheit gegenüber den Preußen und ihren Berbundeten darzulegen versuchen.

Wir haben nicht verstanden, im Rundschaftsdienste Rugen von unserer Kavallerie zu ziehen: wir find immer ungenügend über den Marsch und die Plane des Feindes unterrichtet gewesen.

Wir haben alle unsere Rampfe vertheidigungsweise geführt, ohne bestimmten Plan, und indem wir, so zu sagen, beständig vom Feinde ins Schlepptau genommen wurden.

Die Grundsäße der Strategie sind häusig taktischen, steks unfruchtbaren Borstheilen geopsett worden. Bei Fröschweiler ließ das Kommando der französischen Armee sich durch die taktischen Borzüge der Stellung an der Sauer versühren und es lieserte dort eine Schlacht im Widerspruch zu allen Regeln der Strategie, ohne wichtigen Endzweck, ohne auf wirksame Weise seine Kückzugslinie zu becken, ohne endlich die wichtigen, rückwärts gelegenen Stellungen vertheidigen zu können. Um 30. August, als es seine Armee an die Maas gedrängt sah, hatte es die verhängnisvolle Eingebung, seine Truppen um eine Festung zu versammeln und, nach so vielen anderen Beispielen, hat auch Sedan den Satz bestätigt, daß ein Heer, welches sich an die Wälle einer Festung anlehnt, alle denkbaren Aussischten hat gesschlagen zu werden.

Unsere Stellungen find nicht genugsam erkundet worden; ihre Besetzung war nicht sachgemäß; die Aufstellungen unserer Truppen während der Schlacht waren mangelhaft.

Unsere Reserven waren zu schwach und zu frühzeitig eingesetzt. Die Infanterie, mit dem vorzüglichen Chaffepotgewehr bewaffnet, besaß keine ausreichende Schießausbildung: sie eröffnete das Feuer auf zu große Entsernungen und gab demselben keine genügende Nachhaltigkeit im Nahkampse; die Feldbeseftigung wurde — Gravelotte abgerechnet — nur in beschränktem Umfange angewendet.

Die Rolle der Kavallerie auf dem Schlachtfelde war eine ziemlich begrenzte; es gab prächtige, heldenmüthige Attacken, — aber durchaus ohne Erfolg, — und es wird diese Lehre nicht die am wenigsten nützliche des Feldzuges gewesen sein.

<sup>\*)</sup> Tactique de combat des grandes unités. 1886. Paris chez Charles-Lavauzelle.

Die beutsche Artillerie erwies sich der unfrigen weit überlegen: ausgerüstet mit einem vortrefflichen Material und an Zahl überwiegend, trat sie stets mit hinreichender Stärke bei der Einleitung des Gesechts auf; sie begünstigte durch Massen
wirkung die Entwickelung ihrer Kolonnen und bereitete den entscheidenden Angriff
energisch vor.

— Das Duell. — Die im Berlag von R. v. Deder (Berlin 1887) ersichienene Schrift "Das Duell, ein Wort zur Beleuchtung deffelben nach Ursprung, Form, Iwed und Nothwendigkeit für den Civil- und Militärstand, von Robert Wild-Queisner", beweist recht deutlich, wie sehr das Bielschreiben zum Schaden des Guten sich überall bei uns breit zu machen anfängt und wie viel "Ramschwaare" ungeprüft oft selbst von sonst gut aktreditirten Firmen an den Martt gebracht wird.

Leider ist die obige Schrift getrost in diese Rategorie zu segen, Dieselbe scheint beinahe nur zu dem Zweck geschrieben und nach richtiger Art mit einem volltönenden Reklametitel versehen zu sein, um dadurch das Auge des Beschauers im buchhändlerischen Schausenster zu täuschen und denselben zu der erwünschten Geldausgabe zu veranlassen.

Auf 28 Seiten wird nichts gebracht als

er ftens ganz allgemeine und längft bekannte, in der ganzen Belt der Gentlemen als unbeftreitbar gultig, auf demokratischer Seite als ebenso unbestreitbar irrig betrachtete Anschauungen über das Duell überhaupt, seine Nothwendigkeit und Bezdeutung;

zweitens allgemeine Regeln für die Ausübung des Zweitampfes, wie fie gleichfalls entweder seit undenklichen Zeiten befannt oder jungft von verschiedenen anderen Seiten (3. B. "Die konventionellen Gebräuche beim Zweikampf" Berlin 1885 u. a.) bedeutend besser zusammengestellt find;

drittens die Ausführung eines Fundamental-Jrrthums, der von einer geradezu beluftigenden Unkenntniß des Berfassers über die Hauptpunkte der von ihm behandelten Materie zeugt. Herr Robert Wild-Queisner behauptet nämlich S. 13 wörtlich:

"Bir sehen also, daß das deutsche Strafgesethuch das Duell in jedem Fall mit Strafe bedroht. Dem gegenüber steht das Militärstrafgesethuch, in welchem Paragraphen über den Zweikampf garnicht enthalten sind; nach diesem wäre derselbe also gestattet.

Es stehen fich beshalb Militars und Civilgeset geradezu gegenüber. Das eine bestraft den Zweikampf, bas andere nicht."

So liegt die Sache aber bekanntlich gerade nicht. Dem Offizier ist freilich vom Standpunkt seiner Standesehre aus das Duell geboten und dasselbe für ihn selbstverständlich — gesetzlich ist es ihm aber tropdem leider nicht gestattet. Denn es giebt einen Paragraphen (§ 3) in dem Militär-Strafgesetzluch von 1872, von dem herr Wild-Queisner nichts weiß und der besagt, daß strafbare handlungen,

welche das Militär-Strafgesethuch nicht ahndet, auf Grund des allgemeinen deutsschen Strafgesethuches zu bestrafen sind. — — Ich glaube, wir können hier abbrechen: sapienti sat!

— Das Melinit. Schon seit mehreren Jahren hat in Frankreich die Pikrinsäure ober deren Derivate zur Gerstellung von Sprengstoffen gedient, und haben 
dieselben in der Technit vielsach Berwendung gefunden. Im Allgemeinen haben 
diese Zusammensehungen den Fehler, daß sie hygroskopisch sind, daß eine starke 
Schlagladung nöthig ist, um sie zur Detonation zu bringen, sowie endlich, daß sich 
bei der Herstellung und bei der Zersehung gistige Gase entwickeln. Bei einigen 
dieser Stoffe treten die genannten unangenehmen Eigenschaften gemeinschaftlich, bei 
anderen nur theilweise auf.

Als im Laufe des vorigen Jahres Rachrichten in die Deffentlichkeit traten, wonach in verschiedenen Stablissements in Deutschland (3. B. Gruson 2c.) erfolgereiche Bersuche mit Sprenggranaten stattgesunden hatten, beeilte man sich in Frankreich, auf diesem Gebiete nicht zurückzubleiben. Die ersten Bersuche in Bourges zeigten zwar die große Wirkung des versuchten Präparates, doch wendete sich dieselbe gelegentlich auch gegen das eigene Geschütz, indem bei einem Rohrkrepirer in einer 155 mm Kanone Rohr und Laffete zertrümmert wurden. Es deutet dieser Borfall schon darauf hin, daß es eines Knallpräparates bedarf, um die Sprengsladung zur Detonation zu bringen, denn die Sicherung gegen ein vorzeitiges Funktioniren der Jündvorrichtung bietet bei dem starken Stoße, den das Geschöß im Rohr erleidet, die größten Schwierigkeiten.

Rach fortschreitenden Berjuchen fanden bann am 24. und 27. September vor bem Kriegsminifter und einer Rommiffion ber Rammer bei Chavignon, zwifden Laon und Soiffons, in der Rahe von La Rere, einige Schiegen gegen bas Fort La Malmaifon ftatt. Rach frangofischen Angaben betrug die Entfernung 3000 m; bas Beschütz war ein 22 cm Morfer, ber eine 5 (?) Raliber lange Granate von 110 kg Bewicht ichof. Es wird angegeben, daß die Geschoffpipe aus Stahl bestand, woraus man ichliegen barf, bag bas Beschog im Uebrigen aus Bugeisen gefertigt war; über die Broge ber Sprengladung fehlen die Angaben. Die Wirtung wird bagegen als eine gang erstaunliche geschilbert, wobei Die Berichterstatter fich in Heberschwenglichfeiten überbieten, ohne daß genaue Angaben fur eine ruhige Beurtheilung gemacht werben. Wir erfahren nur noch, daß brei Goldaten burch bie Baje, welche aus einem von einer Granate burchschlagenen Gewölbe ausströmten, getodtet wurden und mehrere andere ins Lagareth geschafft werben mußten. Die entwidelten Gafe find alfo febr giftig. Muf Brund Diefer Berfuche ertonte in ber gangen frangofischen Preffe ein Jubelgeschrei über Die große Erfindung bes neuen Sprengftoffs "Melinite", ber eine vollständige Revolution in der Balliftt und Befestigungstunft bewirfen werbe. Bei naherem Busehen findet man, daß etwas Reues gar nicht entbedt ift. Die neueren nachrichten, in Berbindung mit ben erwähnten Ericheinungen, laffen barüber feinen Zweifel, bag bas treibende Bringip bes Melinit aus gewöhnlicher Bifrinfaure besteht, beren explosive Gigenichaften icon feit Jahrgefinten befannt find. Der neue Rame, ber ben Gegenftand mit bem Schleier bes Beheimniffes umgeben foll, burfte von bem griechischen meli (Sonig) entlehnt fein, nach ber blafigelben Farbe ber Bifrinfaure. Die Darftellung ber Bifrinfaure ober bes Trinitrophenol geschieht burch Nitrirung von Phenol ober Carbolfaure, und lautet Die chemische Formel C. H. (NOz), OH. Es ift also eine organische, febr gasreiche Saure. Die Darftellung ber Carbolfaure geschieht befanntlich vorzugeweife aus Steinkohlentheer. Mus beigem Baffer und Alfohol frojtallifirt Die Pitrinfaure in gelben Blättern ober Brismen. Gie fcmilgt bei 1221/20 und verbrennt bei fortgefetter Erhitung mit ziemlich lebhafter Flamme unter Entwidelung buntler, febr bitter ichmedenber Dampfe. Gie bient in ber Technif jum Farben von Seibe und Bolle; mitunter auch zur Bierverfälschung. In ber Behandlung ift fie wenig gefährlich, boch tonnen fleine Mengen burch heftigen Schlag auf einem Umbog gur Detonation gebracht werben; fonft ift eine verhaltnigmäßig ftarte Ladung eines Anallpraparates nothig. 218 Sprengftoff ift bas ftart explofible pitrinfaure Rali C. H. OK bisher am befannteften gewesen, und bilbet baffelbe bei einer Angahl von pulverartigen Dijchungen ben Grundftoff. Es giebt auch Berbindungen mit Ratrium und Ammonium, die alle einen explosiven Charafter tragen. Die Sprengwirfung ber Bifrinfaure ift eine große, jedoch ift fie berjenigen anderer befannter Sprengftoffe feinesmegs überlegen. Die Bifrinfaure burch Schmelgen in eine für Geschoffüllungen paffende Form zu bringen, ift wenig empfehlenswerth, ba hierbei, wie ichon erwähnt, giftige Dampfe entstehen. Die mit bem Melinit in Berbindung gebrachten bedeutenden Ginfuhren von Aether nach Frankreich laffen fich vielleicht baburch erflaren, bag man bas Schmelgen vermeiben will burch eine Behandlung mit Aether, in welchem die Gaure fich leicht auflöft. Freilich entstehen auch bierbei die giftigen Dampfe, doch find dieselben nicht fo intenfiv und bem Auge weniger fichtbar. (Archiv für Art.= u. 3ng.=Offig.)

Ueber benfelben Gegenftand ichreibt Die "Darmftädter Allg. Militar-Zeitung" in einem langeren Artifel:

"Bom Melinit wiffen wir nur, daß es ein Sprengftoff ist; woraus et besteht, ist noch Geheimniß.\*) Es ist nur bekannt, daß Eugene Turpin, der glückliche Entbecker der Panklastit, des "Allzerbrechers", sich ein Sprengmittel hat patentiren lassen, dessen einer Bestandtheil Pikrinsäure ist. (Melinit oder Gelberde wird ein in Schlesien, bei Amberg in Bayern und anderen Orten in großer Wenge vorstommender, durch Eisenoryd-Lydrat gelb gefärbter Thon genannt, der als Farbstoff zum Anstreichen, auch zum Gelbgärben von Waschleder dient. Mittelst Pikrinsäure

<sup>\*)</sup> Der Borsitzende der Nobles dynamite Trust Company äußerte in der am 3. Jebruar zu London stattgehabten General-Bersammlung Folgendes: "Die Sprengkraft von Melinit, welches für Explosionszwecke ganz ungeeignet ist, beträgt 5 bis 8° weniger als diesenige von Dynamit Nr. 1. Das Melinit besteht aus Pikrinsäure, die kein neuer Stoff mehr und wiederholt versucht und verworfen worden ist."

wird Bolle und Seibe auch fehr ichon gelb gefarbt. Bwifchen Turpin's Melinit und Bifrinfaure burften baber mohl nabe Beziehungen vermuthet werben.)

Bur die Bifratpulver hat man in Frankreich ftets eine besondere Borliebe aczeigt, benn es ift befannt, bag bas Defignolle'iche Bulver, beffen Sauptbeftandtheil pifrinfaures Rali ift, in ber frangofifden Marine gu Sprengladungen ber Torpedos und Sohlgeschoffe bient. Alehnlich biefem befteht Brugere's Bulver aus 54 Theilen von pifrinfaurem Ummoniat und 46 Theilen Ralifalpeter. Es ift baber nicht unwahrscheinlich, bag wir es im fogenannten frangofischen Melinit auch mit einer Bifratmifdjung zu thun haben. Auch bei uns, wie in anderen Lanbern, find Bifratpulver verfucht, aber ber giftigen Gigenschaft ber pifrinfauren Salge und ihrer großen Empfindlichkeit gegen Stoß und Schlag wegen überall, nur nicht in Frantreich, balb wieder aufgegeben worden. Bir erinnern in letterer Begiehung an die furchtbare Explosion von 1867 in Baris, die mehrere Saufer gum Ginfturg brachte, und die durch die jufallige Entgundung von Bifratpulver in einem Privat-Laboratorium herbeigeführt murbe. Das Melinit gehört jedenfalls zu ben brifanten (gerbrechenden, gertrummernben) Sprengitoffen, zu benen auch Nitroglycerin, Dynamit, Schiegbaumwolle u. a. gablen, - Stoffe, die in Deutschland nicht fremb find, und beren Bermenbungsfähigfeit zu Geschoffprengladungen nicht unversucht geblieben ift. Man hat hierbei gefunden, daß die Beschoffe burch berartige Sprengstoffe in gabllofe wingig fleine Stude gertrummert werben, Die ihrer Rleinheit megen im Rampfe ohne Birfung bleiben und in Diefer Begiehung von benjenigen Beichoffen weit übertroffen werben, die in Stude von folder Broge gerfpringen, bag fie Rraft genug befiten, lebenbe Riele zu tobten. Diefe Rraft fest fich jufammen aus ber Schwere und Aluggeschwindigkeit ber Sprengftude; lettere aber entspricht im Allgemeinen ber Geschwindigkeit, Die bas Beichog im Augenblid bes Berfpringens befag. Eine fraftvollere Sprengladung wurde alfo ben Sprengftuden wenig gugute fommen, bagegen in ber Wirfung bes Geschoffes als Dine von großem Berth fein. Granaten, die mit brifanten Sprenaftoffen gefüllt find, fpielen baber im Feftungstriege eine außerordentliche Rolle, und man barf fagen, bag an bem Tage, an bem es gelang, folche Befchoffe berguftellen, ein neuer Zeitabichnitt in unferem Befestigungswefen und damit auch im Feftungstriege begann. Denn gegen bie Mauern und Bewölbe brechende Kraft berartiger Beschoffe befigen unsere heutigen Feftungen nicht hinreichende Widerftandsfähigkeit.

Die Melinit-Bomben der Franzosen können daher tein Schreckmittel für unsere Feldarmeen sein; wie fich unsere Festungs-Artillerie mit ihnen abfinden wird, läßt sich noch nicht übersehen.

Wir möchten hier nur noch erwähnen, daß die Berwendung brifanter Sprengsftoffe in Hohlgeschoffen mit großer Gefahr für Geschütz und Bedienung verbunden war, so lange man noch keine sichernden Gegenmaßregeln gefunden hatte, welche die Wirkung des Stoßes der Pulvergase auf das Geschöß beim Abseuern des Geschützes aufzuheben geeignet waren und so einer Entzündung des Sprengstoffes im Geschützehr vorbeugten. Nach vielzährigen Bersuchen, die manches Menschenleben

als Opfer gefordert haben, ist es gelungen, dem den brisanten Sprengstoffen innewohnenden Dämon der Zerstörung die uns bequemen Fesseln anzulegen. Wie es scheint, haben die Franzosen es erst jetzt dahin gebracht, wenigstens läßt ihre Melinit. Begeisterung darauf schließen."

— In ben "Mittheilungen über Gegenstände des Art.» u. Geniewesens" versöffentlicht Feldmarschall-Lieutenant Nikolaus Herzog von Württemberg sehr interessante Mittheilungen über das 7 mm Geschoß, welche wir uns erlauben, hier zu reproduziren:

"Seit dem Jahre 1873 mit der herstellung eines Minimal-Kalibers für das Infanterie-Gewehr beschäftigt, ist es dem Berfasser dieser Notiz verschiedener hindernisse wegen erst im Jahre 1884 möglich geworden, den hierzu nöthigen Gewehrlauf zu erhalten.

Die inzwischen erreichten Resultate in dieser Richtung, besonders die ausgezeichneten Erfolge, welche Professor Hebler erzielte, schienen die Lösung dieses Problemes zu bieten und veranlaßten mich, von einer weiteren Berfolgung der Absicht, ein noch besseres Geschoß vom Minimal-Raliber für das Infanterie-Gewehr herzustellen, abzulassen und lediglich nur eine Adaptirung desselben bloß für den Jagdschüßen anzustreben.

Wenn nun trothem über diesen, dem Militär fernliegenden Zweck eine Mittheilung gemacht werden soll, so möge der Umstand eine Entschuldigung bieten, daß das Geschoß vom Kaliber 7 mm, so wie es gegenwärtig besteht, besonders aber mit einer ganz geringen Abänderung als Infanterie-Geschoß vollkommen anwendbar erscheint.

Das jum Zwecke der Bersuche angesertigte Gewehr ist ein einläufiges, im Gesammtgewichte von 4860 g, und wurde dasselbe absichtlich stärker als nöthig bestellt. Dasselbe hat einen Blockverschluß nach einem etwas modisizirten System Stahl (Suhl); der Lauf hat eine Gesammtlänge von 678 mm, die gezogene Seele von 606 mm, das Patronenlager von 72 mm. Derselbe hat vier Felder, vier Züge; Felder und Züge von gleicher Breite; die Züge sind 0,125 mm ties, senkrecht auf die Are eingeschnitten; der Durchmeiser (Kaliber) zwischen den Feldern beträgt 7 mm, zwischen den Zügen 7,25 mm. Der Drall hat auf 240 mm Lauflänge Ginen Umgang.

Die von Utendoerffer in Rurnberg hergestellten Gulsen find von zweierlei Art, beide doppelwandig, indem die innere, unten offene Gulse in eine außere eingeführt wird. Die erste Art war mit turzeren inneren Gulsen, welche auf einen verstärften Rand der äußeren Gulse reichten, hergestellt; die zweite Art hatte eine längere innere Gulse, welche in eine Nuth des Gulsendodens eingriff.

Die Labung besteht aus, über einen 2,2 mm ftarten Dorn tomprimirtem Ragbrandpulver, welches durch ein Kartonblättchen gegen das Geschoß abgeschloffen wird.

Alls Geschoffe sind verschiedenartige versucht worden, welche in der Länge zwischen 29 mm und 31 mm, im Durchmeffer zwischen 7,00 mm und 7,25 mm variirt haben; es wurden solche von Weichblei und Hartblei (97%) Weichblei, 3% Antimon), mit und ohne Mantel, angewendet. Der, mit Ausnahme des Bodens, das ganze Geschoß bedeckende Mantel bestand aus Messing von verschiedener Stärke. Ein Papiermantel, welcher das entweder cylindrisch oder konisch gestaltete Geschoß einhüllte, wurde in verschiedener Länge angewendet. Eine sichere Führung hat nur das 31 mm lange und 7,00 mm starke Geschoß erhalten, welches von einem 18,00 mm langen Papiermantel umgeben war, mit einem Gesammtdurchmesser von 7,25 mm.

Die balliftischen Resultate biefes Geschoffes waren vollfommen entsprechende boch trat nach wenigen Schuffen Berbleiung bes Laufes ein.

Aus diesem Grunde wurde zu dem Compound-Geschosse mit Stahlmantel, System Lorenz (Deutsche Metallpatronen-Fabrit in Karlsruhe), übergegangen, und zwar mit einer Modisitation, da dasselbe für die Jagd und nicht als Insanterie-Geschoß geeignet sein sollte.

Daffelbe ift in zweierlei Art angefertigt worden:

erstens mit einem am Geschoßboden geschlossenen, becherförmigen, und zweitens mit einem unten offenen, also ringförmigen Rantel aus Stahl von 15.00 mm Länge.

Die Dimensionen des vorne ogival abgeschlossenen Geschosses sind nachstehende: Länge 31,00 mm, Durchmesser des becherförmigen Stahlmantels am Geschosseboden 7,25 mm, am Ende des vom Boden 15,00 mm langen Mantels 6,95 mm; Durchmesser des Kernes von Weichblei — vom Mantel bis zur ogivalen Spize — 6,95 mm. Der Führungstheil ist also konisch gestaltet. Das Gewicht des Geschosses beträgt 12,5 g.

Das Geschof mit ringformigem Stahlmantel hat Diefelben Abmeffungen.

Die doppelwandige Hilfe hat über dem Bodenring einen äußeren Durchmesser von 14,00 mm, die innere Hilfe einen lichten Durchmesser von annähernd 12,2 mm bei der einen und von 11,5 mm bei der anderen Art. Die Länge der Hilfe beträgt 57,50 mm, das Geschöß greift 8,50 mm in dieselbe ein und ragt 22,50 mm über dieselbe vor. Das 72,00 mm lange Patronenlager hat einen 14,00 mm langen llebergangskonus, welcher dasselbe mit der gezogenen Seele verbindet; das Geschöß der geladenen Patrone lagert demzusolge 8,00 mm lang in der Seele.

Das Bulver ift derart fomprimirt, daß zwischen dem Boden der Gulfe und bem Bulverforper ein 4,00 mm hoher Luftraum verbleibt.

Bei ben Bersuchen hat sich der Berschluß als nicht genügend widerstandsfähig ergeben; die Welle des Berschlußblockes hat sich wiederholt verbogen und hat ein Zurückspielen der Hülse erlaubt. Endlich ist diese Welle gebrochen. — Die Hülsen haben durch das Zurückspielen und den auf sie allein wirkenden bedeutenden Gaszdruck eine starte Erweiterung ersahren, waren schwer zu zerlegen und konnten theilsweise gar nicht rekonstruirt werden.

Berichluß und Sulfen haben nicht entsprochen und werden gegenwärtig einer Reutonstruktion in anderer Urt unterzogen.

Lauf und Geschoffe scheinen ben gestellten Anforderungen volltommen zu entsprechen, und nachstehend werden die wichtigften Resultate angeführt, welche bei

ber verhältnigmäßig geringen Anzahl von Schuffen, welche abgegeben werben fonnten, noch ausgebehntere Berfuche zur Bestätigung zu bedürfen scheinen.

Weichoffen murbe mit Ladungen von 5,00 g, 5,30 g und 5,50 g.

Bei ber Ladung von 5,50 g hat sich auf die Entfernung von 200 m bei vier Schüssen eine Sobenstreuung von 228 mm und eine durchschnittliche Pfeilhobe der Flugbahn von 240 mm ergeben.

Am 8. Oftober 1886 wurden in der deutschen Metallpatronen-Fabrik Lorenz in Karlsruhe die Ansangsgeschwindigkeiten v. gemessen; das Gewehr mußte hierbei auf 50,5 m, anstatt auf 50 m, eingelegt werden.

Unfangegeschwindigfeit (vo):

Compound : Weichoß, an ber Bafis geichloffen. Ladung 5,50 g.

| V <sub>o</sub> |     |       |            |     |      |    |     |      |          | Vo.     |
|----------------|-----|-------|------------|-----|------|----|-----|------|----------|---------|
| 573 m          | bei | einer | Entfernung | von | 50,5 | m; | auf | 50 m | reduzirt | 578,7 m |
| 572,5 m        | ,,  |       | "          | "   | 50,5 | m; | 11. | 50 m | "        | 578,2 m |
| 572 m          |     | ,,,   | ii.        | "   | 50,5 | m; | 11  | 50 m | 100      | 577,7 m |
| 578 m          | "   | "     | 71         | ,,  | 50,5 | m; | ,,  | 50 m | ,, 7     | 583,7 m |
| 571 m          | "   | "     | .,         | "   | 50,5 | m; | "   | 50 m |          | 576,7 m |

Durchschnitt vo = 579 m.
Maximaldifferenz 7,00 m.

Wie oben, jeboch 5,30 g Ladung.

565 m
566 m
581 m ) wahrscheinlich Ladung von 5,50 g, verwechselt
572,5 m ) in Folge häusigen Austausches von Geschossen.
563 m
568 m

Wie oben, jedoch 5,00 g Ladung.

Compound Beichoß, an der Bafis offen. Ladung 5,50 g.

570 m 583 m

536 m

571,5 m

Auf 50,5 m wurde von jedem Schuffe eine 5,5 mm ftarte Balgeisenplatte burchschlagen, die erzeugten Löcher hatten 12 mm Durchmeffer.

Beim Schießen auf Wild beformirt sich das Geschoß beim Aufschlage auf die Decke und die erste Muskellage pilzförmig und bildet eine Ausschußwunde von 15 bis 20 mm Durchmeffer.

Aus diesem Grunde wurde dieses Geschoß als Infanterie-Geschoß inhuman sein und mußte für diesen Zweck der Stahlmantel den ogivalen Theil gleichfalls bedecken, wodurch die starke Zerstörung im getroffenen Rörper vermindert wurde. Sollte, wegen des Rostens bei längerer Ausbewahrung, der Stahlmantel als nicht geeignet für das Infanterie: Geschoß erachtet werden, so würde das Compounds Geschoß mit Aupsermantel zu wählen sein, wobei jedoch die Ansangsgeschwindigkeit etwas geringer und nicht so gleichmäßig aussallen würde."

— Der spanische Zwillingsschrauben « Torpedobootjäger "Desftructor". Das auf der J. & G. Thomson'schen Werfte an der Elyde für die spanische Regierung erbaute, am 31. Juli 1886 vom Stapel gelausene Torpedoboot-Jagdschiff "Destructor" unternahm am 13. Dezember vergangenen Jahres zu Stelmorlie in Gegenwart einer Kommission spanischer Marine » Offiziere seine erste offizielle Probesahrt.

Bevor wir auf Die Refultate Diefer Fahrt übergeben, fei an einige Sauptbaten Diefes in jeder Begiehung außerordentlich gelungenen Schiffstyp erinnert. "Deftructor" hat bei 61 m Lange, 7 m Breite und 2,4 m mittlerem Tiefgang ein Deplacement von 395 t. 211s Baumateriale murbe durchwegs Stahl verwendet. Die Beftudung befteht aus einem im Buge inftallirten 9 cm-Befchut, aus vier 6-pfundigen Schnelljeuerfanonen und aus zwei 47 mm-Botdfig-Ditrailleufen; augerbem führt bas Schiff fünf Torpedolancierrohre und gehn Torpedos. Die gwei Dreifach-Erpanfionsmaschinen find von bem gleichen Tup, wie die Maschinen der neuesten Torpedoboote, jedoch von bedeutend größeren Dimenfionen; eine jede derfelben ift im Stande, 2000 e zu indigiren; Die Propellerschraube mird 350 Umbrehungen pro Minute machen. Der Maschinenraum ift burch ein mafferbichtes Schott in zwei von einander unabhängige Abtheilungen getrennt; ber Seitenschus wird burch 19 mm bide Blatten und durch Rohlenbunfer gebilbet. Die Reffel find vom Lotomotivtyp, boch weisen fie verschiedene, durch die Erbauer eingeführte wichtige Berbefferungen auf. Es find beren vier an ber Bahl; jeder Reffel ift in einem abgetrennten, mafferbichten Compartiment untergebracht. Diese minutiose Untertheilung bes Raumes bezwecht nicht allein eine erhöhte Schwimmfähigkeit, fondern auch und zwar hauptfächlich Die Bertheilung ber Birfung jeglicher Savarie. Der Reffelraum ift in gleicher Beife durch feitwarts angebrachte Rohlenbunter geschütt; lettere befinden fich aber auch querichiffs vor ben Reffeln und achter vor ben Dafchinen, und bilben fo im Bereine mit 32 mm ftarten Querichotten einen wirtfamen Schutz gegen Enfilierfeuer.

Rach den von den Erbauern vorgeschlagenen und von der spanischen Regierung angenommenen Bedingungen waren bei der Probesahrt zur Ermittlung der größten Fahrtgeschwindigkeit zuerst drei Gänge an der gemessenen Meile, hierauf eine dreisstündige Dauersahrt und im Anschlusse an diese abermals drei Gänge an der Meile vorzunehmen. Der während der Dauersahrt zurückgelegte Weg war aus den Resultaten an der gemessenen Meile nach der Gesammtrotationszahl zu bestimmen.

Alls mittleres Ergebniß der ganzen Probefahrt wurde eine ftündliche Geschwindigkeit von 22,65 Seemeilen ermittelt, während sich als größte erreichte Geschwindigkeit 23,1 Meilen ergab. Die Zuladung des Schiffes während der Erprobung entsprach dem Gewichte der gesammten sehlenden Geschütz- und Torpedo-Armierung und Munition; an Bord befanden sich sämmtliche Ausrustungsgegenstände, die vollzählige Mannschaft sammt Effekten, der Bedarf an Suswasser und genügender Rohlenvorrath, um mit 11½ Knoten Fahrtgeschwindigkeit 1800 Meilen zurücklegen zu können. Während der ganzen Fahrt sunktionirte die Maschine anstandslos, ebenso ergab sich beim Betriebe der Kessel mit sorziertem Zuge nicht die geringste Störung; der Ueberdruck der Luft im Heizraume war ein mäßiger und überschritt nicht 50 mm Wasserdruck.

Messes. Thomson sind die ersten, denen es gelungen ist, die Einführung von Resseln des Lokomotivthy in Gruppen auf seegehenden Schiffen mit Erfolg durchzusehen; man wird sich erinnern, daß seinerzeit ein diesbezüglicher Bersuch auf dem "Bolyphemus" vollkommen mislang, und die Lokomotivkessel durch cylindrische Röhrenkessel ersest werden mußten.

Eine andere Probefahrt wurde zu dem Zwede unternommen, um den Rohlenverbrauch bei mittlerer Geschwindigkeit zu erheben; hierzu wurde eine Strecke von
135 Knoten durchdampft und es ergab sich, daß der Rohlenvorrath bei vollen Buntern hinreicht, um mit 111/2 Knoten 5100 Meilen zurückzulegen. Mit ganzer Kraft fahrend, reicht der Borrath zur Zurücklegung einer Strecke von 700 Meilen aus.

Die Erprobungen hinsichtlich ber Dreheigenschaften bes mit einem großen, achteren Ruber und mit Bugruber versehenen Schiffes ergaben ebenfalls recht gunjtige Resultate; ber vollständige Drehtreis wurde in 13%. Minuten und bei einem Durchmesser von nicht gang ber dreifachen Schiffslänge ausgeführt.

Bum Schlusse sei noch bemerkt, daß der große Werth dieses Torpedoboot-Jagdschiffes nicht allein in seiner hohen Fahrtgeschwindigkeit, sondern und ganz besonders darin liegt, daß es dieselbe, im Gegensaße zu den schnelllausenden Torpedobooten, auch in bewegtem Wasser beizubehalten im Stande ist. Thatsächlich unternahm "Destructor", mit der spanischen Kommission an Bord, bei schwerer See eine vierstündige Fahrt, während welcher eine mittlere stündliche Geschwindigkeit von 22 Meilen eingehalten werden konnte.

(Seewesen nach "Engineer" u. "Iron".)

<sup>—</sup> Während im übrigen Europa das Repetirgewehr an der Tagesordnung ist, scheint in Rußland für dessen Einführung gar teine Neigung zu bestehen. Siersür zeugen mehrere Thatsachen, u. zw. zunächst ein Tagesbesehl des Kommandirenden von Odessa, General-Lieutenant Roop, welcher den Soldaten das vollste Bertrauen in ihre Wassen einslößen soll, indem er ihnen alle schlechten Eigenschaften der Repetirgewehre aufzählt und die günstigen Borurtheile sur diese Wassen zerstören will. Er theilt ihnen mit, daß die zur Prüsung der verschiedenen Magazinstwassen in Rußland berusene Kommission alle vorgelegenen Systeme (ohne Ausnahme) verworsen habe. "Die Repetirgewehre sind zu schwer, ihr komplizirter Mechanismus gestattet nur eine schwierige Handhabung, sie verderben leicht, man verliert Zeit beim Uebergang vom Einzelladen zum Repetirseuer, der Lauf erhipt sich rasch und die dicken Rauchwolken verhindern das Zielen".

Als Schlußfolgerung davon erklärt der General den Soldaten, daß fie ja nicht bas Bertrauen in ihre Waffe verlieren sollen, nachdem die Bortheile der Repetirgewehre anderer Staaten durch deren Nachtheile nicht aufgewogen werden, weil ihre Ueberlegenheiten gegen das jeht eingeführte Berban-Gewehr sehr zu bestreiten find.

Einen anderen Beleg für die Abneigung maßgebender russischer Kreise gegen das Repetirgewehr sinden wir in einem Bortrage des als Wassentechniker rühmlichst bekannten Obersten Bon der Howen in Betersburg, welcher im "Russischen Invaliden" Nr. 276 und 277 v. J. auszugsweise veröffentlicht wurde. Dieser Bortrag gewinnt an Interesse durch die Betheiligung des General-Adjutanten Dragomiross und General-Lieutenants Cebisess an der Diskussion nach demselben, welche beide Autoritäten sich gegen das Repetirgewehr aussprachen.

Oberst Bon der Howen führte die den Magazinswaffen zugeschriebenen Nachtheile und Bortheile näher aus. Zu den ersteren zählte er zunächst das größere Gewicht deffelben und belegte diesen Ausspruch mit ziffermäßigen Angaben, von welchen und — da die übrigen Gewehrspsteme Mauser, Gras, Gras-Betterli bekannt sind — nur die Gewichtsverhältnisse der russischen Modelle interessieren:

| S y ft e m                               | Ohne Bajonett<br>circa | Mit gefülltem<br>Magazin | Mit gefülltem<br>Magazin und ge-<br>pflanztem Ba-<br>jonette |  |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                          | Bib., Soloinit         | Bib., Solotnif           | Pfd , Solotnit                                               |  |
| Berban (Einlader)                        | 10-50                  | -                        | 11-60                                                        |  |
| Moffina (4.2" Kal.)                      | 10-80                  | 11-67                    | 12-67                                                        |  |
| Berban (mit anhängbarem Lee-<br>Magazin) | 10-56                  | 11-39                    | -                                                            |  |

Als weitere Uebelstände gelten in Rußland: die größere Komplizirtheit; die Erhitzung des Laufes nach 16—17 Schüffen, was übrigens auch beim Einzellader etwa beim 19. Schuffe eintritt; die nothwendige Erhöhung der Taschenmunition des Mannes auf 100 bis 110 Stüd; endlich die bedeutende Rauchentwicklung im Schnellseuer als hinderniß für das Zielen. Die Bortheile bedürsen hier keiner bessonderen Anführung.

Unter hinweis auf französische und schwedische Bersuchs-Ergebnisse bei triegsmäßigen Uebungen mit Repetirern erzählt Oberst Bon der Howen, daß in der russischen Kavallerie-Offiziersschule beim stehenden Schießen während einer Minute die Berdan-Gewehre mit verschiedenen Magazins-Systemen sich schlechter zeigten, als die Einzellader. Bei den Bersuchen in der Offiziers-Schützenschule wurde beim Schießen durch eine Minute das gleiche Resultat erhalten, während einer halben Minute hatten jedoch die Magazinsgewehre den Borrang. Bei einem Garde-Schützen-Bataillon ergaben die Magazinsgewehre auch eine geringfügig höhere Trefferzahl. Im Ganzen erwies sich der Werth und die geschickte handhabung des normalen Berdan-Gewehres.

General-Lieutenant Cebifeff wie auch General-Adjutant Dragomiroff find der Ansicht, daß das Magazinsfeuer erst unmittelbar vor dem Bajonett-Angriff anzuwenden sei und fixiren hierfür die Grenze auf 30 bis 50 Schritte. hier hindere aber gar nichts, ein paar wohlgezielte kommandirte Salven aus Einladern abzugeben und sich hierauf gleich auf den Feind mit dem Bajonett zu stürzen, als ein übereiltes Schnellseuer abzugeben.

General-Adjutant Dragomiroff führt als Argumente für seine Behauptung an, daß Amerika, das Land der technischen Bollkommenheiten und großer Kapitalien, sich konservativer als andere Staaten gezeigt hat. In dem Glauben an sich selbst und in der kunstsertigen Führung großer Truppenmassen liege auch das Geheimnis des Sieges auch in jenen Fällen, wo die Wassen der einen Seite thatsächlich schlechter sind, als die der anderen. Die Desterreicher hatten im Jahre 1859 bessere Gewehre, als die Franzosen, die Letztern im Jahre 1870 bessere als die Preußen, die Türken im Jahre 1877 bessere als die Russen, und doch war der Sieg nicht auf Seite der besseren Gewehre. Dragomiroff wünscht schließlich auch die Bervollkommnung des Gewehres, aber auf dem Wege der möglichsten Erleichterung und Verkürzung des Bajonettes.

— Ruften Distanzmesser mit vertikaler Basis. Das italienische Kriegsministerium hat auf Antrag des Artilleries und Genie-Komitee die definitive Ginführung des Kuften-Distanzmessers M. 1886 mit vertikaler Basis (Telemetro da costa a base verticale M. 1886) als Ersap für den dis jest in Gebrauch gestandenen Distanzmesser des Systems Amici angeordnet.

("Giornale d'artiglieria e genio.")

<sup>—</sup> Das in der französischen Armee im Jahre 1886 eingesührte Repetirgewehr besitzt ein Kaliber von 8 mm, ist also im Kaliber um 3 mm kleiner als das Gras-Gewehr Mit dem Kaliber hat auch das Gewicht der zur Berwendung gelangenden Patrone abgenommen. Das Geschoß ist in Stahl gehüllt, seine Einstührung in die Züge geht ohne Schwierigkeit vor sich, die Ansansszeschwindigkeit beträgt 530 m per Sekunde. Die Flugdahn wird als eine außerordentlich gestreckte bezeichnet. Der von dem Geschoß in Manneshöhe durchslogene Raum soll dreimal so groß sein, als beim bisherigen (Gras-) Gewehre.

## Die Selbfthülfe des Verwundeten auf dem Schlachtfelde.

(Nach einem Bortrage.)

Bon Stabsargt Dr. Diemer, Dresben.

Es ift eine bemerkenswerthe, ftatistisch begrundete Thatsache, bag trot ber stetigen Bervollfommnung ber Schugmaffen boch bie Bahl ber Menschenopfer ber letten Kriege gegen bie ber früheren nicht erhöht, im Gegentheil fogar vermindert ift. Es findet dies feine Erklarung barin, bag bie mobernen Rriege eben burch die vollkommeneren Feuerwaffen und durch die vollendetere Taftif rascher entschieben werden; in rascher Folge brangen sich jest die Schlachten auf einander, mahrend im 30jahrigen Rriege auf je 3 Jahre eine Schlacht von Bebeutung und im Tjährigen Kriege auf je 1 Jahr 11 2 Schlachten tamen, fielen icon im Befreiungefriege auf je 1 3ahr 81/2 Schlachten, im bohmifchen Rriege fogar auf eine Boche 11 Schlachten und im letten frangofischen Rriege wurde 6 Monate hindurch burchschnittlich jeben zweiten Tag gefämpft. In jeber einzelnen Schlacht aber fuchen bie Regeln der Taftif Gefechtsmomente berbeiguführen, meift in ber Beit furg por ber Entscheidung, wo mit aller Rraft die furchtbare Wirfung unferer rafchfeuernben Schußwaffen gur blutigen Geltung gebracht wird, um bei bem Begner in furgefter Beit Luden ju ichaffen, Die raich genug ju erfeten er nicht in ber Lage ift.

Das Gleiche wird voraussichtlich in noch höherem Grabe auch in fünftigen Rriegen, bei benen ja außerbem bas Repetirgewehr eine Rolle fpielen wirb, ber Fall fein: es wird in furgem Beitraume eine große Menge von Rampf= unfähigen erzeugt und baburch eine rasche Entscheibung ber Schlachten berbeigeführt werben. Go erwünscht bies lettere fein mag, fo verhängniftvoll muffen die in furgem Beitraume maffenhaft geschaffenen Bermundungen für bie Bermundeten felbst werden, weil ju ihnen die Bahl ber Gulfeleiftenben, alfo bes Sanitätspersonals, in feinem gunftigen Berhaltniß fteht. Die Sanitäts= formationen fonnen ja nicht beliebig vermehrt werben, es fehlt hierzu fowohl an Mergten, bie im Rriege faum gur Befegung ber bis jest etatmäßigen Stellen ausreichen, als an Sulfspersonal, beffen Bermehrung boch nur burch förperlich ruftige, also tampffähige Dannschaften geschehen könnte und so bie fampfende Truppe ichmachen murbe. Schlieglich murbe eine Bermehrung ber Sanitätsformationen auch mit einer Bermehrung bes Materials an Transportwagen u. f. w. einhergeben muffen, ein Umftand, ber ichon beshalb möglichst vermieben werben muß, weil jebe Trainvermehrung die Beweglichkeit einer Armee lähmt.

Es werben sich also die schon früher empfundenen Mängel, daß die Zahl der Helser unzureichend ist und viele Verwundete lange, und zwar stundenund tagelang, auf Beistand warten müssen, voraussichtlich in fünstigen Kriegen noch fühlbarer machen. Nach der Schlacht bei Königgräß am 3. Juli 1866 konnte erst am 5. Juli, also nach einer Arbeit von 3 Tagen und 2 Nächten der letzte auf dem Schlachtselbe liegende Verwundete geborgen werden. Als eine ganz hervorragende Leistung des Sanitätsdienstes gilt die Thatsacke, daß dei St. Privat am 18. August 1870 die 2. Garde-Insanterie-Division Abends um 5 Uhr in den Kamps eingriff und dann noch dis zur Dunkelheit 3723 Todte und Verwundete hatte, daß aber dennoch am 19. August Mittags das Schlachtseld vollständig geräumt war. Solche Leistungen, wie die letztere, sind leider nur selten und nur unter ganz besonders günstigen Umständen möglich, und trozdem haben auch in diesem ausnahmsweise günstigen Falle Verwundete dis zu 19 Stunden hindurch auf Hüsse warten müssen.

Die Organisation des Sanitätsbienstes im Gefecht gielt allerdings barauf hinaus, daß den Bermundeten balbigfte Gulfe gu Theil werbe, denn fobald eine Truppe in's Feuer tommt, find auch beren Merzte, Lagarethgehülfen und Sulfstrantentrager ichon gur Stelle, benen bann fpater bie Sanitatsbetache ments nachfolgen. In Birtlichfeit aber ift es nicht zu ermöglichen, bag jeber Bermundete fo bald Gulfe findet, wie dies nach ber Art feiner Bermundung wünschenswerth ober sogar nöthig ift. Es erflart fich dies aus ber vom Sanitats-Berfonal verlangten Arbeitsleiftung: einer nach bem anbern muß nöthigenfalls untersucht und eine etwaige bringende Magregel (Blutftillung) bei ihm porgenommen werden, ebe ber Transport nach bem Berbandplat bewerfstelligt werden fann; jeber berartige Transport eines Bermundeten bis zum Biebereintreffen ber Rranfentrager bei einem andern baliegenben Berwundeten nimmt aber burchschnittlich ungefähr 1/2 Stunde in Unspruch, in welcher Zeit alfo von nur 1 Sulfsbedurftigen 4 Rrantentrager und 1 Trage absorbirt find, während in bemselben Zeitraume wieder viele neue Bermundete hingestreckt fein konnen. Es folgt baraus, bag nur febr allmählig Allen Sulfe zu bringen möglich ift und also Manche längere Beit hindurch auf Beiftand warten muffen. In eine ahnliche hulflose Lage konnen Berwundete bei einem Ruckzuge kommen, ober wenn fie kleineren Truppenforpern ohne Sanitats-Berfonal (Batrouillen, Seitenbetachements u. a.) angehören.

Die traurige Lage des nach Hülfe und Labung schmachtenden Verwundeten ist in allen Kriegen als ein gegenüber der Macht der Verhältnisse unabweisdares Uebel beflagt worden und die Linderung seines Looses bildet ja fortwährend den Gegenstand der Humanitätsbestrebungen. Wenn durch letztere auch Manches schon erreicht ist, wenn vor Allem die Gesetze der Genser Konvention die Gräuel des Schlachtselbes wesentlich vermindert haben, so ist doch nicht zu erwarten, daß es gelingen werde, das Schlässal des Versen

wundeten auf dem Schlachtfelbe durch rasche Hulfe in der wünschenswerthen Beise zu bessern. In demselben Berhältniß, wie mit allen Mitteln die Massenzerstörung von Menschenleben und Menschengesundheit angestrebt wird, scheitert mehr und mehr der Wille, rechtzeitig zu helsen, an der Grenze des menschlichen Könnens. Es wird immer so bleiben, es wird im Kriege immer mehr Hülfsbedürftige, als Helser geben und wenn das der Fall ist, so muß eine große Anzohl Menschenleben aus Mangel an Hülfe, oder was in vielen Fällen dasselbe bedeutet, aus Mangel an rechtzeitiger Hülfe zu Grunde gehen.

Ein großer Theil ber Gefallenen, und zwar über 50 %, (vergl. Fifcher, handbuch ber Kriegschirurgie, 2. Auflage Seite 197) ftarb nämlich auf bem Schlachtfelbe in fürzerer ober langerer Zeit an Blutverluft, nicht burch bie birefte Zerfiorung eines lebenswichtigen Organes, wie bes Wehirns, bes Bergens u. f. w. Ein Theil von jenen Berblutenben, und gwar im Befonberen bie mit Arm: ober Beinschuffen, murben aber mit Sicherheit gunachft am Leben erhalten werden können, wenn es gelänge, die Blutung bis zum Gintreffen fachversiändiger Gulfe aufzuhalten. Wenn 3. B. unter 387 im zweiten ichleswig-holfteinischen Kriege 1864 gefallenen Breufen 15 an ben Ertremitäten getroffen worden waren (vergl. Fifcher, a. a. D.), fo ift bei biefen 15 ber Tod auf dem Schlachtfelbe mit Sicherheit nur auf Rechnung ber Berblutung ju fegen, b. h. von 100 Befallenen ftarben wenigstens 4 nicht eigentlich lebensgefährlich Berlette ben Berblutungstob auf bem Schlachtfelbe, bevor ihnen Gulfe gebracht werben fonnte. - Dies war ichon ber Kall in bem mit fleinen numerischen und raumlichen Berhaltniffen geführten banischen Rriege: aber auch das Kriegsjahr 1866 konnte mit seinen rasch auf einander folgenden Schlachten auf 3. Th. fehr umfangreichen Schlachtfelbern, ben in fteter Bewegung begriffenen Beeresmaffen und bem großen Digverhaltnig swifchen ber Babl ber helfenden Sanitätstruppen und ber ber Bulfsbedurftigen, ba meift auch die Bermundeten des Befiegten ber Pflege bes Siegers überlaffen wurden, beffere Resultate nicht aufweisen. Das geht ja ichon aus ber oben erwähnten breitägigen Arbeit ber Belfer auf dem Schlachtfelbe von Roniggraß hervor, wo in biefer Beit mit Bestimmtheit viele noch zu Rettenbe ihren Tob finden mußten (vergl. G. Richter, Allgem. Chirurgie ber Schuftverlegungen im Rriege, Seite 78). Die ingwischen geschehene bebeutenbe Bermehrung bes Sanitäts-Berfonals hat im beutsch-frangofischen Rriege 1870/71 eine wesentliche Berminderung dieser vielleicht vermeidbaren Menschenopfer nicht gebracht: es find hier (nach E. Richter, a. a. D. Seite 910) von 641 an ben oberen Extremitaten Getroffenen 5 und von 723 an ben unteren Ertremitäten Betroffenen 27 auf bem Schlachtfelbe tobt aufgefunden worben, alfo von letteren wieber faft 4 %, ungerechnet die balb nach ihrem Auffinden noch Gestorbenen und zwar offenbar auch noch in Folge bes Blutverlustes Bestorbenen.

Jene auf dem Schlachtselbe Gesallenen würden aber nicht als Tobte in den Berlustlisten stehen und von ihrer Berwundung geheilt werden können, wenn dis zum Eintreffen sachverständiger Hülfe die Blutung vorläufig gestillt worden wäre. Nach Lage der Dinge fann aber nicht hinter jedem Berswundeten ein geschulter Helfer in Bereitschaft stehen; und wenn er auch in der Nähe ist, so hält ihn vielleicht die Sorge für andere Berwundete gerade von demjenigen sern, dessen Lebensrettung von einer schleunigen Hülfeleistung abhängt. Der Arzt wie auch die übrigen zur Hülfe Berusenen können an keinem Berwundeten vorübergehen, sie müssen ihm Hülfe gewähren, auch wenn sie dei ihm gerade nicht so dringend Noth thut, es erfordert ja schon eine gewisse Zeit, durch die Untersuchung des Berwundeten sestzustellen, ob und welche sofortige Maßregel dei ihm nöthig ist, in dieser verhältnismäßig furzen Zeit aber kann das Schicksal eines Berblutenden entschieden sein, er wird dann als Todter gefunden.

Kann man in solchen Fällen auf eine vom Kameraben gebrachte Rächstenhülfe, wie sie ja neuerdings in der Armee gelehrt wird, rechnen? — Ich sage nein! Der nichtverwundete Soldat darf nicht helsen, er hat bei der tämpsenden Truppe zu bleiben und darf sich philanthropischen Regungen zu Liebe keinen Augenblick seinem eigentlichen Zweck, dem des Kämpsens, entziehen, und der selbst durch Berwundung außer Gesecht Gesette denkt ersfahrungsgemäß in solchen Augenblicken meist als Mensch mit menschlichen Schwächen und menschlichem Egoismus zu sehr an sich selbst und an seine eigene Nettung, als daß er dem verwundeten Kameraden Hülfe zu bringen versachen würde. Ist Jener noch Herr seiner Glieder, so treibt ihn der Selbsterhaltungstrieb, die Furcht vor nochmaliger Kugel, vor Husen und Rädern, so schnell wie möglich vom Gesechtsselbe fort nach rückwärts, und ist er selbst hülfsos, so ist erst recht nicht auf ihn zu rechnen.

Alles dieses legt den Gedanken nahe, daß es doch wohl erwünscht ist, auf den Verwundeten selbst zurückzugreisen und ihm den Weg zu zeigen, wie er durch eigenes Handanlegen einzelne der unmittelbaren Gesahren seiner Verwundung von sich abzuwenden vermag, wobei ich unter den letzteren vor Allem starke Blutungen und die Verunreinigung der Wunde durch absichtliche oder unabsichtliche Verührung derselben mit unsauberen Dingen verstehe, weil die hieraus entstehenden Wundkrankheiten, Rose, Blutvergiftung u. s. w. noch nachträglich das Leben gefährden können.

Das waren die Gesichtspunkte, von denen ausgehend ich in der kleinen Schrift "Die Selbsthülfe bei Berwundung im Kriege"\*) das zusammenstellte, was in dem genannten Sinne wichtig und vielleicht lebensrettend für den Berwundeten sein kann. Die Schrift enthält zunächst einige wichtige allgemeine Berhaltungsregeln dei Berwundung, besonders die Warnung vor Bers

<sup>\*)</sup> Ebuard Wartig's Berlag, Leipzig 1886.

unreinigung der Bunde burch Berühren ober Berbinden berselben, dann giebt sie der Art der provisorischen Blutstillung an und belehrt den Berwundeten, wie er sich am zweckmäßigsten verhält, um seine Lage zu lindern und weitere Gefahren von sich fern zu halten, sei es daß er sich selbst zum Berbandplat begeben kann oder liegend das Herankommen der Helser zu erwarten genöthigt ist.

Es könnte hier die Frage aufgeworfen werden, ob der Verwundete unter dem Sindrucke feiner Verwundung noch im Stande sei, etwas zu seiner Rettung zu thun. Es ist eine siets beobachtete Thatsache, daß im Allgemeinen der Schmerz im Augenblick der Verwundung verhältnißmäßig gering ist. Manche bemerken sogar überhaupt nicht, daß sie getrossen worden sind, die Meisten geben an, sie hätten das Gefühl eines Stockschlages gehabt oder als wenn sie ein stumpfer Körper getrossen, ohne sie zu verwunden. Sogar sehr umfangreiche Verlezungen durch grobes Geschüß, das Abreißen ganzer Glieder, verzursachen wenig oder gar keinen Schmerz; ist ein ganzes Bein weggerissen, so brechen die Verwundeten zusammen und haben das Gesühl, als sei ihr Glied in einer Grube sieden geblieden (vergl. Fischer, a. a. D. Seite 57 u. s. w.).

Aus Allem diesen geht hervor, daß der Verwundete in der Regel sehr wohl im Stande und sicherlich auch Willens ist, etwas zu seiner Rettung zu thun. Die Erregung des Kämpfens selbst, die starken Sinneseindrücke des Schlachtselbes tragen jedenfalls dazu bei, ihm über die erste Schmerzempfindung zunächst hinwegzuhelsen, und wenn er sich durch seine Verwundung einstweilen außer Stande sieht, den Pflichten gegen das Baterland nachzusommen und seinen Führern zu solgen, so wird es ihm Bedürfniß sein, sich mit sich selbst und seinem der Hülse bedürftigen Körper zu beschäftigen, wenn er nur weiß, was zu thun nöthig ist.

Die Erfahrung lehrt auch, bag eine große Angahl Berwundeter, wenn fein Anderer zu helfen ba mar, in ihrer Seelenangit felbit etwas zu ihrer Rettung beigutragen suchten und bann häufig genug eine ungwerfmäßige Art ber Selbsthülfe anwendeten. Es ift ja auch erflärlich, daß, wenn ber Solbat über das Zweckmäßige oder Unzweckmäßige feines Sandelns nicht aufgeklärt wird, er fehr leicht entweber das Richtige unterläßt ober gar etwas Falfches unternimmt, und bas ift in Fällen, wo es fich um Tod und Leben handelt, nicht gleichgültig. Go ift ficherlich eine Menge ber nachträglichen Tobesfälle in den Feldlagarethen an Blutvergiftung und anderen Bundfrankheiten auf eine Berunreinigung ber Bunbe auf bem Schlachtfelbe burch Berühren berfelben mit schmutigen Fingern, burch Berbinden berfelben mit unreinen Berbanbstuden u. f. w. jurudguführen, und eine Menge Bermundeter ftirbt im Lagareth an Entfraftung ober übersteht eine unumgänglich nothwendige Operation beshalb nicht, weil ber Rorper burch ben auf bem Schlachtfelbe erlittenen Blutverluft entfraftet und wiberftandsunfähig geworden ift. Es fieht ferner fest, daß die in den Lazarethen noch viele Bermundete hinraffende

Septhämie und Phämie (Blutvergiftung durch Aufnahme fauliger und eitriger Stoffe von der Bunde aus in's Blut) ihre Opfer mit Vorliebe unter benen fordern, die, an Arm oder Bein verwundet, durch vorherigen Blutverluft gesichwächt und erschöpft find.

Also abgesehen von der auf dem Schlachtfelde selbst lebenserhaltenden Wirkung einer richtig angewandten Selbsthülfe wurde dieselbe auch den Berwundeten befähigen, die zu dem späteren heilungsvorgang nöthigen Kräfte und Safte zu sparen und somit seine Aussichten auf völlige Wiederherstellung zu vermehren.

Das gange Streben unferes Sanitatsmefens ift babin gerichtet, ben ein= mal in ärztliche Behandlung gelangten Berwundeten alle Fortichritte ber Biffenschaft, besonders die neueren segensreichen Errungenschaften der Chirurgie (antijeptische Bundbehandlung), nach Möglichkeit zu Gute fommen zu laffen, und es weisen baber die neueren Rriege überraschend beffere Seilresultate gegenüber benen ber früheren auf. Dennoch ift bamit nicht Alles gethan, man muß noch gurudbliden auf die oft lang bemeffene Beit vor bem Gintritt ärztlicher Gulfe, auf die Zeit, wo ber Bermundete hulflos baliegt und ungehindert die jeder Bermundung folgenden Gefahren auf ihn einwirfen tonnen, ohne daß Runfthulfe biefelben befampft. Die ftarren Bablen ber Statiftif über die auf bem Schlachtfelbe Beftorbenen reben eine mahnende Sprache, wenn man nicht über fie als eine vollendete, unabanderliche Thatfache hinweggeht, sondern die Ralle fichtet in folde, wo ber Tob auf dem Schlachtfelbe als eine unmittelbare Folge ber Berletung eines lebenswichtigen Organes (bes Behirns, Bergens u. f. m.) ober erft durch eine hingugetretene Romplifation, meift burch Blutverluft, eintritt: eine Schufperlegung an Arm ober Bein bebingt als folche feine Lebensgefahr, Diefe erwächst meift erft aus einem ftarfen Blutverluft. Gerade ben Schufpverlegungen der Blieber aber fommt beshalb eine besondere Bebeutung zu, weil fie zwei bis brei Dal häufiger find als Schuffe burch Ropf und Rumpf, mas erflärlich ift bei ber Ermägung, bag bie Bliedmaßen allein 2/3 ber gesammten Körperoberfläche betragen. Laffen wir hierbei noch die Thatsachen sprechen, daß fast 4% ber an den Gliedmaßen Betroffenen auf bem Schlachtfelbe gestorben find, daß ber Tod nur ober wenigstens faft in allen biefen Fällen burd Berblutung bei nicht rechtzeitiger Sulfe erfolgte, bag aber ferner die proviforifche Blutstillung an den Gliedmagen burch ben Bermundeten felbft vorgenommen werben tann, fo erhellt baraus, daß die Unterweifung bes Solbaten in ben hierzu nöthigen Sandgriffen oft genug lohnend fein wirb. Der berufenfte Beuge für diefe Folgerung. ber Berblutete felbit, fann ja nicht mehr bafur eintreten: er fühlte mit bem rinnenden Blute feine Lebenstraft von Minute zu Minute mehr und mehr ichwinden, bis eine mobilthätige Ohnmacht ihm ben Uebergang in's Jenfeits erleichterte. Bohl mag er noch bei flarem Bewußtsein angswoll hin und ber erwogen haben, mas wohl jur hemmung bes Blutftroms ju thun fei, er wußte es nicht und gar balb war es zum Handeln überhaupt zu fpät — still und klagelos trat schließlich das Ende ein! Und an dem blaffen, in großer Blutlache liegenden Todten vorüber eilen die Helfer hin zu den noch Lebenden — jener braucht ja keine Hülfe mehr!

Solche Betrachtungen mögen wohl ben Gedanken anregen, daß hier zu helfen eine dringende Pflicht der Humanität sei. Wenn sich einige der ungeheuren Opfer an Menschenleben im Kriege ersparen lassen, so muß etwas dazu geschehen, und das kann, wie die obigen Ausführungen wohl darthun, nur auf dem Wege der Selbsthülfe noch erreicht werden, da die Leistungsfähigkeit auch des bestorganisirten und vom besten Geiste durchdrungenen Sanitäts-Korps gegenüber der Macht der Verhältnisse seine Grenzen hat.

Die Gelbithülfe bes Bermunbeten muß aber eine porbereitete, gut erlernte Sache fein; jeber auf fich angewiesene Bermundete muß fich fofort, ebe ihn noch bie Kräfte perlaffen, flar barüber fein, worauf er zu achten und was er porzunehmen hat; die nöthigen Sandgriffe muß er beshalb im Falle ber Roth fo ficher ausführen tonnen, wie die Briffe mit bem Gewehr, er muß fie alfo porher genbt haben und muß fich von vorne herein flar barüber fein, welches Materials und welcher Methode er fich babet zu bedienen hat. Lange Ueberlegung ift von Uebel, fie fostet viel ju viel ber auf bem Schlachtfelbe jo besonders toftbaren Beit; unter dem moralischen Einbruck seiner Bermundung fehlt bem Bermunbeten ficherlich zu fehr bie Rube ber Ueberlegung, um aus fich felbst gleich bas Richtige zu finden, fein vergebliches Daben macht ihn nur noch angitlicher und verzweifelter und er verliert fo bie gum Sanbeln beste Zeit gleich nach ber Berwundung, wo ihn noch nicht burch Blutverlust und Erschöpfung die Rrafte verlaffen haben. Gin mit einer ftarten Blutung Daliegender ift zu vergleichen mit einem in's Baffer Gefturzten, ber fich auch beffer auf fein eigenes Schwimmenfonnen, als auf die Gulfe Anderer verläßt, die, einen Moment ju fpat gebracht, ihn nicht mehr retten tann. Es fann fich ja bei ber Gelbithulfe nur um einen Rothbehelf handeln, aber um einen Rothbehelf, ber in manchen Fällen einzig und allein die Möglichfeit vermittelt, daß die eigentliche Gulfe burch die Mergte noch gur Geltung fommt.

Bei der Belehrung des Soldaten über die Selbsthülfe bei Berwundung muß und kann auch Alles das unerwähnt bleiben, was seinen moralischen Muth zu erschüttern geeignet ist; es muß vermieden werden, auf schwere, unbedingt tödtliche Berletzungen einzugehen, die Schreckenssenen des Schlachtseldes und das stunden- und tagelange Schmachten mancher Verwundeten nach Labung und Hülfe überhaupt zu erwähnen. Der Soldat denkt wohl glücklicherweise beim Marsch gegen den Feind nicht an solche Schreckensbilder oder kennt sie auch gar nicht, wozu sie ihm also vorsühren und ihm unnöthig den Muth nehmen, zumal ja doch bei den schwersten Verletzungen eine Selbsthülfe nicht mehr in Frage kommt! Hieraus erklärt es sich, daß eine Anleitung über die Selbsthülfe kurz sein muß, daß sie nur so viel sagen darf, wie für unbedingt

nöthig gehalten werben muß, um bem bei rechtzeitiger Hülfe zu rettenden Berwundeten die Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens zu geben und seine traurige Lage vorläufig zu lindern. Sine Belehrung nach diesen Grundsäßen aber braucht nichts zu enthalten, was den Soldaten muthlos und ängstlich machen könnte, sie wird im Gegentheil dahin wirken, daß er unbesorgter und zuversichtlicher in den Kampf zieht, da er weiß, daß dessen Gesahren theils weise abzuschwächen in seiner Wacht steht.

## Entspricht die Ausbildung unserer Beserve- und Sandwehr-Offiziere den Anforderungen, die an sie gestellt werden müssen und welche Mittel giebt es, ihre Leistungen zu erhöhen?

Bon einem Front-Offigier.

Der wechselnde Materialismus der Zeit hat es mit sich gebracht, daß immer weniger junge Leute dem entbehrungsvollen und geringe materielle Bortheile bietenden Offizierstande sich zuwenden.

Jeber weiß, daß Reichthumer in unserem Stande nicht zu gewinnen sind und in der Ferne erscheint, nach furzer Dienstzeit, drohend das Gespenst der Feldbienstunfähigkeit, das so manche hoffnungen und Zukunftsplane zu Grabe trägt.

Schon jest sehen wir bei den meisten, durch schöne Garnisonen nicht bevorzugten Armee-Infanterie-Regimentern die etatsmäßige Zahl der Setonde-Lieutenants nicht erreicht und das Kadetten-Korps ist nicht mehr im Stande, den fühlbaren Mangel zu becken.

Ueberall wenden sich die Söhne alter Offizier- und Beamtenfamilien der lohnenden Karriere zu, die dem Juristen in allen Zweigen des Staatsdienstes die glänzendsten Bahnen öffnet, die den jungen Mann schon in dem Alter, in dem er in der Armee kaum zum Premier-Lieutenant hätte aufrücken können, zum Landrath, zum Regierungs-Asseischen bei Regierungs-, Eisenbahnund Zoll-Behörden und zum Amtsrichter macht.

Bei bieser Lage ber Dinge muß die Armee darauf bedacht sein, für die unteren Chargen vom Kompagnie-Führer abwärts in Reserve- und Landwehr- Offizieren einen Ersat für die bei der Mobilmachung zahlreich unbesetzen Stellen zu finden.

Es fragt sich nun, ob diese Elemente die ihnen durch die Mobilmachung übertragenen Stellen ausfüllen können oder nicht? Rach unserer Ersahrung müssen wir sagen, daß der größte Theil besonders der zur Kompagnie-Führung besignirten Hauptleute und Premier-Lieutenants der Reserve und Landwehr diesen Ansorderungen nicht entspricht; forschen wir nach dem Grunde dieser Erscheinung.

Der junge Referve-Offizier wird in der Regel zu einer dreifachen Uebung herangezogen. Das erste Mal zur Kompagnie-Ausbildungsperiode. Wird sie ihm lehrreich werden?

In Einem, ja; es ist seine erste Uebung als Offizier, er lernt bald sich wohl fühlen in dem zwanglos heiteren Berkehr mit unserer Jugend, er lernt seinen neuen Stand lieben und alle Borurtheile, die er aus seinen Kreisen noch mitgebracht hat, sie fallen vor dem Andlick der Wirklichkeit, die ihm das Leben des jungen Offiziers, in ernste Arbeit und frohe Stunden der Erholung getheilt, erscheinen läßt.

Aber nun bie Sauptfache; wo bleibt feine Ausbildung als Bugführer?

Der Kompagnie-Chef hat in monatelanger, stiller und emsiger Arbeit sein Werk, die "Kompagnie-Ausbildung", fast vollendet, es naht sich die Zeit der Ernte, soll er nun im Angesichte der Inspizirung dem jungen, ungeübten Offizier den so schön eingeübten Zug übergeben, soll er alle Griffe und Evolutionen, die so herrlich gingen, jest scheitern sehen an ungeübtem Kommando, an salsschem Auftreten vor der Front, soll er die Richtung, die schon seit Wochen nicht versagte, verloren gehen sehen, weil der junge Reserve-Offizier die drei Rotten nicht ansehen kann?

Was ift die Folge? Er stedt ihn hinter die Front resp. er wird ihn bitten, sich drei Tage vor der Borstellung den Fuß zu vertreten.

Wer aber, wenn er an seine Brust schlägt, wird dem Kompagnie-Chef das verdenken? Ist die Kompagnie-Borstellung auch nicht das ganze Kriterium für die Leistungen des Chefs, so bildet sie doch einen großen Bestandtheil davon, und in Garnisonen, wo die hohen Vorgesetzten nicht anwesend sind, ist es der erste folgenschwere Tag, wo dieselben sich den Hauptmann und seine Kompagnie ansehen.

Es folgt die Periode des Bataillons-Exerzierens. Zu dieser wird der Reserve-Offizier zum zweiten Male eingezogen, und hier muß der Kompagnie-Chef für seine Ausbildung als Zugführer sorgen. So sehr auch die Zeit an Schießen, Turnen und dem nothwendigsten Felddienst in Anspruch genommen wird, er muß es schaffen, denn täglich sieht er das verzweiselte Gesicht seines Kommandeurs, dem im Geiste schon das Deployement, dieser Kardinalpunkt der ganzen Vorstellung, in die Brüche zu gehen scheint. So wird denn deployirt beim Appell, beim Turnen, Schießen und wo es nur geht, man nennt das auf den Judenspieß zureiten, aber nicht ausbilden.

Die britte Beriode, ju ber der Reserve-Offizier herangezogen wirb, ift bas Manover, und bieses wird für ihn ftets lehrreich bleiben.

Es ist die Zeit, wo die Kräfte des Kompagnie-Chefs von Oben nicht so in Anspruch genommen sind, hier kann und wird er mit Lust und Liebe sich der Ausbildung seiner Offiziere hingeben, um so mehr, als hier die Wirklichfeit an Stelle der Supposition tritt und Erläuterungen und Erklärungen sich ganz von selbst aus dem Gange der Handlung ergeben.

Darum findet man, daß strebsame Reserve-Offiziere am Liebsten fich zum Manöver einziehen laffen, weil fie fühlen, daß man sich dort mehr mit ihrer persönlichen Ausbildung beschäftigen kann.

Und nun zu unseren Landwehr-Offizieren. Die 12 Tage, die dieselben alle 2-3 Jahre eingezogen werden, können wohl kaum als eine Rekapitulation des Erlernten gelten. Das Pensum des in dieser Zeit zu Erledigenden ist genau vorgeschrieben und der bei seber Rompagnie kommandirte Linienoffizier wird sich hauptsächlich der Ausbildung der Leute widmen müssen, zudem ist der Landwehrhauptmann sein Borgesetzer und er kann ihn doch nicht immer korrigiren, wenn er auch in bescheidener Weise auf grobe Fehler taktvoll aussemerksam machen wird.

So geht es bis zum Bataillons-Exerzieren, hier aber geht selbst die höchste Wissenschaft des Landwehrhauptmanns an der Kolonnentaktik zu Grunde und wohl ihm, wenn er sich rechtzeitig in die Nähe seines Linien-Lieutenants gerettet hat, dann wird der Souffleur seine Dienste nicht verweigern.

"Es leben unsere Armeen", so flang der lette Toast beim Abschiedeliebesmahl unserer vorjährigen Landwehrübung, und wahrlich, dieses scherzhafte Wort klang wie eine Klage über Mangel an Gelegenheit zu dienstlicher Ausbildung in das Abschiedssest einer in dienstlicher wie kameradschaftlicher Beziehung höchst gelungenen Uebungszeit in unsere Ohren.

So sehen wir, daß die Beschäftigung mit der Ausbildung der eigenen Truppe den Linien-Offizier abhält, sich in erwünschter Weise der Ausbildung der Reserve- und Landwehr-Offiziere zu widmen, und es kann nicht Wunder nehmen, daß sie, in einer Zeit, in der alle ihre physischen und geistigen Kräfte auf's Höchste angespannt sind, um in dem allgemeinen Wettkampf um die Palme der besten Inspizirung mit Ehren zu bestehen, nicht Zeit finden können, an andere Sachen zu denken.

Ueberhaupt ist der vielbeschäftigte Hauptmann die ungeeignetste Versons lichkeit, die man zur Ausbildung der Offiziere des Beurlaubtenstandes finden kann, er hat auch nach dem Manöver in der sogenannten saison morte genug zu thun, wenn er aus den Trümmern des Manöver-Anzuges einen tadelslosen Anzug für die Refruten schaffen soll, wenn er der Ausbildung von Unterossizieren und Gefreiten sich hinreichend widmet und so den Acker bestellt, um die neue Saat zur herrlichen Blüthe zu fördern.

Dagegen erscheinen uns ber Oberftlieutenant und ber 13. hauptmann

als die geeignetsten Perfönlichkeiten, um diese Sache in die hand zu nehmen, man gebe ihnen den wohlverdienten Urlaub vor dem Manöver, verlange dann aber strifte ihre Anwesenheit in der Garnison nach dem Manöver, und somit kommen wir auf die Zeit und die Art, wie dieser Dienst nach unserer Anssicht gehandhabt werden sollte.

Als die Zeit der Ausbildung der Offiziere des Beurlaubtenstandes ersicheint uns die Zeit nach dem Manöver als die geeignetste, denn hier werden die Kompagnien und Bataillone in ihrer eigenen Ausbildung nicht gestört und ausgehalten, dann aber bietet das überall betretbare Terrain Gelegenheit, lehrreiche Uebungen zu unternehmen.

In jeder Garnison, in der zwei Bataillone stehen, wird eins zur Stellung der nöthigen Wache und Arbeit genügen, das andere wird demnach, selbst nach Abzug der Handwerfer, immer im Stande sein, eine Friedens-Kompagnie zusammenzustellen.

Diese Kompagnie nun bilbet die Basis der Ausbildung der Offiziere des Beurlaubtenstandes, die jest in möglichst großer Anzahl einzuziehen sind. Hier sinden sich drei Züge, die die Gelegenheit bieten, eine beliedige Menge Lieutenants im Kommandiren zu üben, hier können drei dis vier Hauptleute resp. Premierzeieutenants im Exerzieren der Kompagnie eigene Ersahrungen sammeln, und das weitaus günstige Terrain giebt Gelegenheit, dem Felddienst seine höchsten Reize abzugewinnen.

Die nicht eingetretenen Offiziere aber lernen hier als Zuschauer mehr, weil hier nur zu ihrer Ausbildung exerziert wird und nicht zur Ausbildung von Truppen, und alle Fehler sofort in belehrender Weise von den oben näher bezeichneten beiden Offizieren gerügt und besprochen werden.

Dem Oberstlieutenant und dem 13. Hauptmann wird in bieser Thätigfeit boch nur eine angenehme Abwechselung geboten, zugleich aber ein bebeutender Ginfluß auf die Tüchtigkeit und Schlagsertigkeit der im Mobilmachungsfalle zu creirenden Truppentheile.

Bum Schluß mag der Regiments-Rommandeur die Leiftung ber Einzelnen inspiziren, denn Inspizirung ift nun einmal die Triebfeber alles Guten im Heere.

Fügen wir nun noch hinzu, daß es unerläßlich ist, daß für die Berittenmachung der Landwehr-Kompagnie-Führer gesorgt wird, denn Jeder, der ein Mal in der Lage war, eine Kompagnie zu Fuß während der sogenannten Kompagnie-Kolonnen-Manöver zu führen, wird dies bestätigen, so sind damit unsere Wünsche für die Landwehr-Uedungen erfüllt.

Jebes Armee-Korps hat selten mehr als sechs Uebungs-Bataillone, man gebe nun jeder Train-Kompagnie zwölf Pferde mehr und vertheile dieselben an die Landwehrtruppen zur Uebung, so ist auch darin Abhilse geschaffen, denn man kann doch nicht verlangen, daß ein Staatsanwalt, ein Postdirektor, ein Schulinspektor und ein Amtsrichter sich zu der zwölftägigen Uebung Pferde kausen.

## Ruflands Machtfellung im und am Schwarzen Meere.

Objektive Studien und Skizzen aus Bergangenheit und Gegenwart. Bon Carl Stichler.

IT.

Seit dem Frieden von Kudschuck-Kainardschi (1774) und mehr noch seitdem die Russen im Jahre 1783 den Kuban zur Grenze ihres Reichsgedietes
genommen, wurden die Tscherkessen, in der Landessprache auch Adigeh (Schluchtenbewohner) genannt, feindselig gegen Russland gestimmt. Der Islam hatte,
wenn auch in unvollkommenen Formen, Eingang dei diesen undändigen und
wilden Raubstämmen gefunden, und als die Türken im Jahre 1781 die
Festung Anapa an der östlichen Gebirgsküste des Schwarzen Meeres errichteten, dort einen Stapelplat für den Sklavenverkauf der Cirkasser sowie für
deren Wassen, Salz- und sonstigen Waarendezug etablirten, dominirte der
osmanische Sinsluß im Kaukasus in den weitgehendsten Richtungen. Zwar
nahmen die Russen im Jahre 1807 diesen wichtigen, nur ca. 20 Kilometer
füdlich von der Kubanmündung gelegenen Platz, mußten ihn aber in dem
drangvollen Frieden von Bukarest (1812) wieder an die Türkei zurückgeben.

Anapa, welches von den Russen wiederholt zerstört worden, unterlag dann am 28. Juni 1828 dem entscheidenden Angriffe eines von Sewastopol ausgelaufenen russischen Geschwaders. Der Friede von Adrianopel brachte es mit der gesammten faukasischen Küstenstrecke des Schwarzen Meeres in den Besitz Rußlands, welches nun hier eine wichtige Flottenstation mit großen Broviantdepots und bedeutender Garnison einrichtete.

Als Rußland fünf Häfen (Anapa, Gelindschif, Suchumfalé, Redut-fale und Poti) dem unbedingt nothwendigen auswärtigen Berkehre der Tscherkessen öffnete, konnte es, trot der scharfen Ueberwachung dieses Berkehrs, dieselben nicht gänzlich dem türkischen Sinstusse und den vom goldenen Horne ausgehenden Aufreizungen entziehen. Die verheerenden, räuberischen Ueberfälle der Tscherkessen erlangten eine stehende Bedeutung in den Berichten der südrussischen Militärgouwerneure und Statthalter, fort und sort mußten russischen Heerestheile in Bewegung gesetzt werden, um die Angrisse und Raubzüge der stets kriegsbereiten und äußerst verwegenen Gedirgsstämme mit Nachdruck und Ausdauer abzuwehren. In der Rußland seindlich gestimmten Politik der europäischen Westmächte begrüßte man die tscherkessischen Rriegsregungen als ein schwächendes Element für Rußlands gegen die Türkei und auf den Bestig des Bosporus gerichtete Anstrengungen.

Bergog Armand Emanuel Dupleffis von Richelieu, am 25. September 1766 geboren, ber unter Suworow in ben Reihen ber ruffifchen Urmee gegen bie Turten gefampft hatte und wegen bei Ismail bewiesener Bravour mit einem golbenen Shrenbegen beichenft murbe, erwarb fich nicht blos als Generalgouverneur Gubruglands unter bem Raifer Alexander I. außerordentliche Berbienfte um bie Bebung Dbeffa's, fondern versuchte auch beschwichtigend und verföhnend auf die Ticherkeffen einzuwirken. Seine namentlich in der Anfnüpfung befferer Sandels- und Berfehrsbeziehungen gipfelnden Bemuhungen erwiesen sich jedoch total vergeblich. Als er nach zehnjähriger (1803-1813), namentlich fur Obeffa fehr fegensreich gewesenen Birtfamteit nach Franfreich jurudfehrte, um bort fpater fogar ale Bremierminifter wieber bervorzutreten, galt bei ben ruffifchen Bouverneuren und Seerführern allein noch die Anficht, daß ber Trot und die Wiberftandsluft ber Ticherkeffen, Die auch Seeraub trieben, nur mit Baffengewalt und energischem Borgeben zu brechen feien. Religiofe Fanatifer, wie 3. B. ber Scheh Manfur, leifteten Augerorbentliches in der Aufreizung ber mohammebanischen Boltsftamme bes Raufasus gegen bie Ruffen, und somit begann nun eine Jahrzehnte hindurch mahrende Epoche ber eigentlichen Ticherfeffenfriege.

Rußland, bessen transkautasische Bestitungen durch den Kautasus von der europäischen Südgrenze seines Reichsgebietes getrennt waren, und daher nur über das Kaspische Meer hinweg eine relativ sichere Verdindung mit dem Stammlande unterhalten konnte, trachtete naturgemäß nach dem Besig der gesammten, zwischen Kaspischem und Schwarzem Meere sich erstreckenden Gebiergs- und Ländermasse, um einen sesten Jusammenhang seiner Gebietstheile gegenüber den türksischen und persischen Grenzgegenden herzustellen. Ließ doch das merkwürdige etnographische Mosaik hier ohnehin manchen Zufälligkeiten in drohenden Kriegszeiten freien Spielraum, sobald eine feindliche Macht Verbindungen stammverwandter Art anzuknüpfen wußte.

Im Frieden von Tiflis (1814) erreichte Rußland von Versien die Ueberslassung Daghestans und Schirwans. Im Jahre 1826 wurden von Versien in Weiterem die südlich des Kaufasus gelegenen Gebietstheile von Eriwan und Nachitchewan erworden. Die festländische Verbindung über den Kaufasus hinweg konnte dagegen weder durch Verträge, noch durch sonstige friedliche oder diplomatische Annäherungs und Ueberlistungsversuche erreicht werden, und wurde von Jahr zu Jahr mehr und mehr erforderlich.

So wie des Herzogs von Richelieu unternommene Versuche, die tscherfesssischen Fürsten und Edelleute durch reiche Geschenke und Ehrentitel zu gewinnen, gescheitert waren, verunglückte auch in der Folge jedes ähnlich geartete Versöhnungs- oder Täuschungsexperiment. Der Friede von Abrianopel (1829) und noch mehr der Vertrag von St. Petersburg (Jan. 1834), der gegen Erlaß restirender Kriegskontributionen selbst Abchasien in Rußlands Besitz lieserte, blieben ohne Einsluß auf die Haltung der Tscherkessen, denen Kaiser

Nitolaus in seiner bekannt energischen Weise erklären ließ, seine Nechte betrihrer gänzlichen Unterwerfung unter allen Umständen durchseben zu wollen. Wenn auch im Jahre 1824 aus reinem Widerwillen gegen die Russen einige Raubstämmte des Kaukasus dem Sultan Mahmub IL unaufgesordert den Sid der Treue geleistet hatten, waren diese Stämme sowie deren gedirgige Gebiete eigentlich nie der Türkei unterworsen gewesen; daher behaupteten die Führer dieser streitbaren Schaaren gegenüber den seweiligen russischen Bevollmächtigten mit allem Nachdrucke, daß weder der Vertrag von St. Betersburg, noch der voraugegangene Friede von Adrianopel ihre nationale Unabhängigkeit beeinflussen oder gar beendigen könne. Die tscherkessischen Raubzüge, bei denen sast russische Unterthanen ihren Deinstätten entrissen und in die Sklaverei geschleppt wurden, dauerten sort und riesen dann gewöhnlich die ergänzenden Rachezüge der russischen Streitkräfte hervor.

General Permalow, der hier bis jum Jahre 1826, Paskiewitsch, der bis 1830 in diesen Gegenden kommandirte, sowie bessen Nachfolger, General Rosen, hatten hinreichende Gelegenheit, die Wehrkraft dieser feindlichen Stämme sowie die Ungunst der Terrainabschnitte gegenüber einer modern geordneten Kampfesweise und Kriegführung kennen zu lernen.

Planmäßige Anlagen von dominirenden und sperrenden Befestigungen, sowie von gesicherten Straßenzügen, beren Benutzung und siete Behauptung die gegnerischen Ueberraschungen zuwörderst abschwächen und schließlich endsgültig abwehren tonnten, erschienen da bald zweckgemäßer und nothwendiger, als alle anderen sonst recht fühn, aber deswegen auch vielleicht im günstigsten Falle nur vorübergehend einwirkenden Unternehmungen direkt friegerischer Art.

General Wiljaminow, der in Cisfaukasien unter dem Oberbesehle des als Generalgouverneur von ganz Kaukasien sunktionirenden Oberbesehlshabers Rosen stand, war es namentlich, der in dieser Beziehung eine Aenderung anbahnte. Das ca. 70 Kilometer südöstlich von Anapa an der Ostsüste des Schwarzen Meeres gelegene Fort von Gelendschif, sowie andere in sich abgeschlossene ähnliche Besesstigungen am Kuban wurden erweitert und, den lokalen Berhältnissen entsprechend, mehr der Angriffsweise der wilden Stämme, als den modernen Widerstandsanforderungen gegen schweres Geschützseuer zc. zc., angepaßt.

War doch bei diesen Anlagen weniger auf einen eventuell eintretenden, nach den Regeln der neueren Kriegskunst gearteten Belagerungsangriff zu rechnen, als vielmehr auf den vehementen Massenanprall verwegener und äußerst gewandter Feinde, die als Gebirgsbewohner Außerordentliches in der Ueberwindung gewöhnlicher Fortisikationsobjekte leisteten, wenn sie zum offenen Sturm oder auch zur listig arrangirten Ueberrumpelung gegen sesse Plätze geführt wurden. Die Sturmfreiheit war bei der Etablirung der stadilen russischen Bertheidigungspositionen daher in diesen Gegenden mehr zu berück-

fichtigen, als wie ber Schut ber betreffenben maffiven Gebäube und Mauerwälle gegen Artilleriewirkungen intensiverer Art.

Wie ehemals die alten Römer in den Rhein- und Maingegenden gegen die unbändigen germanischen Bolksstämme in strategischer Beziehung ein eigenartiges System beobachteten, so auch hier die Russen gegen die Tscherkessen. Den Besestigungen reihten sich große Straßenbauten an, die als gesicherte militärische Berbindungslinien nicht blos das Vordringen russischer Heeresabtheilungen, sondern auch die Trennung und Isolirung der seindlichen Stämme und Streitkräfte erleichtern und beschleunigen sollten. Erwähnung verdienten in dieser Beziehung besonders der große Straßenzug von Tistis nach Stawropol, somie von Geleudschift nach den Forts Olgadorf und Jekaterinodar am Ruban.

Die Ticherkeffen blieben Angefichts Diefer in erfter Linie gegen ihre Unabhängigfeit gerichteten Arbeiten nicht unthätig. Angriff auf Angriff erfolgte gegen bie ruffifchen Unternehmungen und bie tollfühne Bravour ber friegerijchen Gebirgsbewohner zeigte fich oft am beutlichsten barin, bag wenn jumeilen ein angesehener Ebelmann ober Gurft in ihren Reihen gegen bie Ruffen fiel, hunderte bas Leben magten und auch opferten, um nur nicht ben Leichnam bes Selben in ben Sanden ber verhaften Feinde gu laffen. Befangene ticherfesiicher Nation, die in den ruffischen Korts vielleicht urplöglich burch besondere Lift ober burch blitichnell erfolgende Gewaltafte Waffen erreichen fonnten, richteten oft ein entsegliches Gemegel unter ben überraschten Bachmannschaften und Garnifonsangehörigen an, ebe fie von ben im gunftigen Falle mit genügender Bewaffnung Berbeieilenden maffafrirt und bamit unichablich gemacht werden konnten. Es war nichts Seltenes, daß die Ticherfeffen por dem Ueberfall ruffifcher Forts und Anfiedlungen erft noch besondere Blutsbrüderschaften mit ben verwegenften und gewagteften Giben abschloffen, beren Quinteffenz gewöhnlich barin bestand: "eber alles Angutreffende zu vernichten und felbft zu fallen, als unverrichteter Sache abzugieben!"

Der eigenthümliche Umstand, daß die Tscherkessen bei siegreichem Einbringen in einen russischen Platz sonst so wenig wie möglich an das Niedermachen ihrer Gegner, als vielmehr an die Erbeutung zahlreicher Gefangener bachten, erklärte sich daraus, daß die Kriegsgefangenen in die Sklaverei der Eroberer geschleppt oder auch gut verkauft wurden!

Borzugsweise wurde von den Cirkassiern das zerstreute Gesecht und der kleine Krieg in coupirtem Terrain gegen die Russen angewendet. Nach Art aller Gebirgsvölfer suchte man ferner in bergigen Gegenden durch Uebershöhung und Flankenangriffe die Gegner zu überraschen und zu schwächen, wenn die große Anzahl derselben keine Einschließung und stürmisch umfassenden Massenangriff zuließ.

Nach orientalischer Manier mit langen, weittragenden Flinten verseben, waren die Tscherkeffen, mit denen die Ruffen Jahrzehnte hindurch mörderische Kämpfe bestehen mußten, vortreffliche Schützen. Munitionsverschwendung war

bei ihnen kaum wahrzunehmen. Die russischen Truppenführer mit sicherem Schusse niederzustrecken, galt für besonders erfolgreich während der Bordbereitungen zum eilig heranstürmenden Massenagriff. Letzterer wurde gewöhnlich gegen die in geschlossener Ordnung abwehrende oder angreisende russische Infanterie in kompakten Massen mit Ungestüm ausgeführt; gegen die stets in gelockerten Schwärmen kämpsenden Rasacken gingen die Tscherkessen hingegen nur in der gleichen Gesechtsordnung vor und bewiesen im Allgemeinen, sowie im Besonderen ihrer Taktik, siets eine außerordentliche Energie in der Ausnuhung der Schwächen oder Fehler ihrer Feinde.

Die tiefeinschneibenden, zumeist von steilen Berglehnen, schroffen Abhängen oder auch von Felswänden begrenzten Schluchten und Längenthäler des Raufasus erlaubten den Russen gewöhnlich den relativ gesicherten Bormarsch nur dann mit Aussicht auf einigen Erfolg zu unternehmen, wenn Alles in einer Kolonne geschlossen blied und damit weder Trennung, Zersprengung oder Berzettlung herbeigeführt werden konnte.

Jahrzehnte hindurch waren es nur zwei Hauptstraßen, welche zwischen Sis- und Transkaukasien als kontinentale russische Berbindungslinien gelten konnten. Das besestigte Stawropol mit dem füdlich vom Raukasus gelegenen Tistis verdindend, verdienen diese Straßenzüge jett, wo mit der bewilligten Bahnlinie Gori-Bladikawkas eine baldige Ausführung der das mächtige Gebirge quer durchschneidenden Eisenbahnverdindung bevorsteht und damit die russische Macht an diesem Theile ihrer Südgrenz-Gebiete eine außerordentliche Festigung erfährt, eine eingehende Erörterung.

Bon Stawropol wandte sich der Hauptstraßenzug in südöstlicher Richtung nach Alexandrowsk, von dort nach dem am Podkumok gelegenen Georgiewik und weiter zu dem am linken Ufer des Terek gelegenen Jekaterinogradsk. hier fand nun eine große Sabelung statt, welche zwei durch landschaftliche Charaktere, strategische Beziehungen und ähnliche Sinklüsse bedingte, sowie sehr verschiedenartig gestaltete Fortschungen der Hauptstraße aufwies.

Der mit größerer Ausbehnung einen weiten Umweg darstellende, aber auch mehr Sicherheit bietende östliche Straßenzug (zumeist von der asiatischen Post, den persischen Handelskarawanen 2c. 2c. damals benußt) richtete sich nördlich des Teref zur östlichen Küstenstraße des Kaukasusgebietes am Kaspischen Meere, zog sich dort durch den schon im Alterthume wichtigen Paß von Derbend (Porta Caspia oder Albania der Alten) durch die Landschaft Tabasseran nach Baku, und dann zum Theil nördlich, später südlich vom Kura nach Tistis, dem Centralpunkte Transkaukasiens. Diese weite Umgehung der Kaukasusmasse wird erklärlich durch den Umstand, daß hoch in die Region ewigen Schnees emporragende und zumeist total ungangdare Alpenzüge keine nähere oder direktere Route in dieser Richtung gestatteten. Daß dieser merkwürdige Straßenzug schon in der frühen Borzeit eine enorme und in strategischer Beziehung geradezu maßgedende Bedeutung besaß, deweist die Anlage

der angeblich von Alexander dem Großen, nach Anderen vom Sassaniben Ruschirvan errichteten Derbend'schen Mauer, welche ehemals bei einer Höhe von 30 Fuß und einer Stärte von 10 Fuß durch die Landschaft Tadasseran dreißig Meilen weit in westlicher Richtung das Land durchzog und, über den Bergen sowie in den Thälern sich erstreckend, mit eisernen Thoren, mächtigen Thürmen und Rastellen einen starten Schut den Persern gegen die plöglichen Angrisse der aus dem Norden von Zeit zu Zeit heranssützmenden Nomadensstämme gewährte.

Die fürzere Route, von Refateringgradet und Mosdof nach Tiflis fich richtend, hatte mit beschwerlicheren und unficheren Streden zu rechnen. Gie burchjog raube, alpine Gebiete, beren Bevölferung fich fast fiets und ausnahmslos auf bem Kriegsfuße gegenüber ben Ruffen befand. Bunachft manbte fich biefe bie centralgelegenen Bartien bes Raufafus bireft burchichneibenbe Alpenstraße nach der in einer Meereshohe von 722 Metern befindlichen Festung Bladifamtas ("Beherricher des Raufasus"), welche gegenwärtig noch ben Endpunkt einer wichtigen fübruffischen Bahnlinie bilbet, und ftieg bann im Thale bes oberen Teref zu bem Baffe von Blabifawfas empor. Dieje in jeber Beziehung großartige "Militar: und Tiflisstraße" ber Ruffen erreicht in dem genannten Sochgebirgsübergange, unweit von Rasbet, eine Sobenlage von 7530 Parifer Rug über bem Meere und burchzieht mahrscheinlich bie faufafifche Pforte (Caucasiae pylae) der Alten. Jum Theil burch Fels: maffen gesprengt ober burch Galleriebauten gesichert, schüßen auch Reftungswerte diefe mehr und mehr jur Sauptftrage in neuerer Beit ermählte Berfehreroute, die füblich von ber erwähnten Sobenicheibe in bas Thal bes Aragma fich hinabsenft und, bem Laufe beffelben folgend, in die Rieberung bes Rura und nach Tiflis führt.

Auch hier naht mit Riefenschritten die durch Stablirung unterirbischer Schienenstrecken herbeigeführte Ablösung und Ersetzung in moderner Art, sowie mit besserer Beschaffenheit der Beförderung.

In unruhigen, fritischen Zeiten konnte an ein Bassiren bieser Straße ohne starke Bebeckung nicht gedacht werden. Die Gesahr, beraubt, gefangen genommen und in die Stlaverei der Bergbewohner geschleppt zu werden, ersichien natürlich vielen wackeren und sonst unerschrockenen Leuten gräßlicher, als der Tod des Soldaten gegenüber einem unerbittlichen Feinde. Sinzelne Couriere und verwegene russische Offiziere wagten mitunter dennoch allein und ohne jedwede Begleitung oder Gesolgsmannschaft die gefährliche Tour, und legten dieselbe auch häusig glücklich zurück, um nach überstandenem, gesahrvollen Distanzeitte durch wahrhaft großartige und majestätische Hochgebirgssicenerien dann in der Garnison mit den Herren Kameraden über die statzgehabten Beschwerden, Hindernisse und Gesahren sicher zu können.

Bom vollständigen, ungestörten Besitze bes Kautasus bing ichließlich Ruglands Machterweiterung im und am Schwarzen Meere ab, dies fühlten

und wußten auch die Briten, die namentlich durch Munitionszusuhren und Waffensendungen den Tscherkessen sich behülflich zeigten, in Kriegszeiten den Befestigungen und Berdindungslinien der Russen an der Kautasusküste des Schwarzen Meeres beizukommen trachteten, und im Allgemeinen keine Gelegenheit versäumten: den Muth und die Widerstandslust der Tscherkessen zu heben, das Ansehen und die Macht Rußlands zu schwächen!

"Nach Bezwingung des Kaukasus liegt Persien und Kleinasien den Russen offen", lautete einstimmig das englische Urtheil, welches gleichzeitig einige Bestürchtungen wegen desinitiver Uebergewichtsbehauptung der nordischen Macht am Schwarzen Meere, sowie weiterer Schritte gegen Centralasien in sich barg. Die Zeit hat gelehrt, daß diese Ansichten nicht grundlos waren. Die Lieblingsprojekte der Kaiserin Katharina II. sanden da nur ihre Erneuerung und Fortsehung, als der Kaukasus nach nahezu 68 jähriger Kanpsesepoche endlich im Jahre 1865 vollständig unterworfen war und eine massenhafte Auswanderung der unversöhnlichen heimischen Bevölkerungselemente dann das Werk der Russischrung wesentlich erleichterte und beschleunigte.

Des schon erwähnten Generals Wiljaminow (nach Anderen auch Welsjaminow geschrieben) Bemühungen, nach und nach sesten Fuß zu fassen für weiteres, plangemäß gesichertes und erfolgreiches Bordringen, konnten keine sosort hervortretende Erfolge ausweisen. Die Jahre 1834 bis 1836 brachten sogar hie und da entschiedene Fehlschläge und Mißerfolge. Drei große Deeresunternehmungen der Russen, gegen das Innere der seindlichen Gediete gerichtet, mißlangen vollständig; der beabsichtigte Zweck: einer dringlich erforderlich gewordenen Militärstraße von Jekaterinodar am Kuban durch das Gediet der schwarzen Berge nach Anapa am Schwarzen Weere die Ausführung und den Bestand zu sichern, war vereitelt worden.

Die Berwegenheit der feindlichen Stämme war jest noch mehr gestiegen, und selbst die Behauptung der größeren, direkt an der Meeresküste gelegenen Forts (Krepost's genannt) gestaltete sich für die Russen immer schwieriger.

Der englische Schleichhandel blühte jest wieder mehr denn zuvor. Die beiden englischen Agenten Urquart — als Herausgeber des "Portfolio" das mals bekannt — und Bell durchzogen, zum Widerstande ermunternd, die innerkaukasischen und namentlich die tscherkessischen Gegenden und betheiligten sich andererseits an der Entstehung, sowie bei der Verbreitung der tscherkessischen Proklamationen, welche damals in Westeuropa so viel Aufsehen erregten.

Die tscherkessischen Küstenstrecken jett vollständig zu sichern und zu sperren, mußte als eine Hauptaufgabe rufsischerseits betrachtet werden. Bedeutende Flottenabtheilungen, unterstützt vom Kriegsgouvernement Südfaukasiens, setzten sich jett in Bewegung, machten erfolgreiche Landungsangriffe und errichteten neben Anderem auch das Fort Konstantinowsf — auch "Fort des heiligen Geistes" genannt — mit einer Garnison von 1000 Mann.

Der tüchtige seinbliche Führer Baislan Bai war zwar in diesen Kämpfen gefallen, doch blieben die Russen sort und fort in ihren festen Positionen, von den feindlichen Stämmen streng blockirt. Wer mit den russischen Bewohnern Berbindung anzuknüpfen wagte, war verloren; ebenso auch Derjenige, der aus dem Fort sich hinausbegab. Eine sicher gezielte Rugel oder eine unerwartete Neberwältigung anderer Art bildete gewöhnlich die Folge eines solchen Wagesstückes.

Am 26. November 1836 gläckte ben Russen ein werthvoller Fang insfosern, als das russische Kriegsschiff "Ajar" an der Küste bei Soudschout-Kaleh — am Eingang des Golfes von Noworospijts damals gelegen — das englische Schiff "Biren" (die "Füchsin") bei dem Bersuche: Waffen-, Munitions-, Salzvorräthe 2c. 2c. zu landen, überraschte und mit Beschlag belegte. Die britische Handelswelt gerieth in enorme Aufregung, im Parlamente gab's scharfe Besprechungen, doch gelang es nicht, den Fall zu einem die Beziehungen Großbritanniens gegenüber Rußland trübenden Ereignisse auszudehnen.

Im Jahre 1837 machte General Wiljaminow ben Bersuch: mit einem Bordringen von 8000 Mann aus dem Aubangebiete und mit einem gleichzeitigen Vorrücken von 10 000 Mann von Suchum-Kale aus die Bevölkerung der schwarzen Berge zu unterwersen. Trothem der Oberkommandeur Rosen von Grusien her unterstüßend anrückte, mißlang das Unternehmen vollständig.

Raiser Nifolaus fam jest selbst nach dem Raukajusgebiete, um personlich ju untersuchen, wie ein Gelingen der Operationen angebahnt und durchgeführt werden musse. Um erfolgreiche und dauernde Unterwerfung der feindlichen Stämme zu erzielen, sollte nun kein Opfer mehr gescheut, sondern mit entischiedenem Nachdruck vorgegangen werden, wo es unbedingt erforberlich erschien.

General Baron Georg von Rosen, ber unter Suworow mit Auszeichnung gedient und nach vielsachen ferneren Erfolgen das Oberkommando im Kaukasus übernehmend, den Krieg in Daghestan (Herbst 1831) gegen Kasi-Mollah mit entscheidenden Siegen geführt und beendigt hatte, hatte nach der durch Sturm herbeigeführten Sinnahme der Hauptveste Gimry (Geburtsort Schampl's) und dem dabei erfolgten Falle Kasi-Mollah's einen schlimmeren Gegner in Schampl gefunden und Letzterem gegenüber nicht mehr so bedeutende Ersolge erzielen können, wie zuvor.

Kaiser Nikolaus ließ jest an Ort und Stelle in seiner Gegenwart strenge Erhebungen pslegen, die starke Mißbräuche in der Militärs sowie in der Civilverwaltung der Kaukasusgouvernements bleslegten. Der Schwiegerschn des Generals von Rosen, der kaiserliche Flügeladjutant Oberst Fürst Dadian erschien derartig kompromittirt, daß er vor Gericht gestellt und in Folge gefällten Urtheils öffentlich degradirt wurde (anno 1837). Der Czaar hatte wieder ein Mal mit unerbittlicher Strenge seines Herrscheramtes gewaltet, und Rosen, dessen Feldherrnverdienste ungeschmälert anerkannt blieben, begab sich bald darauf nach St. Petersburg zurück, wo er im August 1841 starb.

Bum Nachfolger Wiljaminow's, der 1838 ftarb, wurde General Golowin ernannt, neben dem der General Rajewsfi fpez. mit dem Kommando über ben Diftrift am Schwarzen Meere betraut wurde.

Raifer Nifolaus hatte jest eine anbers gestaltete Art und Weise des Borgehens angeordnet. Die Gebirgsstämme wurden nun nicht durch Streiszüge und ähnliche überraschende Angriffe beunruhigt, sondern ihnen durch Proflamationen des Generalgouverneurs Religion, Sitten, Gebräuche und Stammverhältnisse garantirt. Wogegen die Operationen an der Rüste des Schwarzen Meeres mit erneuter Kraft und vermehrtem Eiser wieder aufgenommen wurden. "Sperrung der Zusuhren!" war jest der Hauptzweck der russischen Unternehmungen. Die älteren Forts wurden verstärft, neue Forts etablirt und ansehnliche Flottenabtheilungen ergänzten mit ihrem unausgesehten Kreuzen an der Rüste die Absperrungsanstrengungen.

Am 24. April 1838 wurde bei Mamai — zwischen Gelendzif und Gagen bamals gelegen — ein starker Landungsangriff unternommen, der auch wirklich mit einem Siege über die Abchasen durchgeführt wurde.

8 Linienschiffe und mehrere Fregatten ber russischen Kriegsslotte besichäftigten mit ihrer Kanonade die herbeigeeilten seindlichen Stämme berartig, daß vom Geschützauch verhüllt die Boote bemannt, die Landungsmannschaften gelandet und die Angrisse auf die Abchasen mit überraschender Bucht geführt werden konnten. Bis in das nächste Jahr (1839) hinein, wurden auf diese Weise Küstenangrisse und Fortsetablirungen eingeleitet und durchgeführt, die Sicherung und Sperrung der wichtigsten und bedenklichsen Küstenpartien machte schon entschiedene Fortschritte, die mit dem energischeren und umsichtigeren Widerstande der von Schampl einheitlich geleiteten fanatischen Schaaren eine neue Erschwerung eintrat.

Als bei der Erstürmung der Beste Gymri sämmtliche Vertheidiger derselben der Erbitterung der Russen zum Opser sielen (18. Oktober 1831), entging der schwerverwundete Schampl dem Tode. Seit dem Aufstande des Jahres 1824 gegen die Russen tämpsend, hatte er zehn Jahre später die Führerschaft über mehrere Stämme erlangt und durch furchtbare Strenge diesselbe gesestigt. Seine Tschetschenzen traten jetzt an die Stelle derzenigen sonst so streitbar gewesenen Gebirgsstämme, welche, durch die Angrisse der Russen und durch eigene schwere Berluste geschwächt, zur Unterwerfung sich neigten.

Schampl organisirte jett die dis dahin ziemlich zusammenhanglos geführten Widerstandsversuche der Gebirgsstämme. Gegen Abfällige und Aufjässige verfuhr er mit Graufamteit, und Bergbewohner, die sich zu Botenoder Führerdiensten für die Russen herbeiließen, ließ er nicht selten lebendig begraben oder auf andere, ähnlich schreckliche Weise tödten.

General Grabbe ging gegen den fanatifirenden Gegner vor, erschien am 11. Juni 1839 vor beffen Bergveste Achulgo, schloß dieselbe ein, fonnte aber,

wegen des unermüdlichen Widerstandes der Bertheidiger, erst am 22. August besselben Jahres diese befestigte Residenz Schampl's mit Sturm überwältigen.

Schampl entkam auch hier auf mysteriöse Weise. Angeblich benutte er ein leichtes Fahrzeug von Fellen, mit dem er den Fluß hinabschwamm und durch die russischen Vorposten hindurchgelangte. Die Bergveste Dargo bildete nun seine neue Residenz.

Das barauffolgende Jahr (1840) gestaltete sich für die russischen Waffen in den Küstengebieten am Schwarzen Weere recht ungünstig. Im Frühling 1840, als Stürme und ähnlich ungünstige Sinwirtungen die Bewegungen der russischen Flottenabtheilungen an der Küste ungemein erschwerten oder auch zu Zeiten gänzlich verhinderten, stürmten die seindlichen Stämme gegen die neu angelegten Forts am Weere, sobald sie gewiß sein konnten, die russische Flotte sei am Eingreisen verhindert.

Am 16. März fiel das Fort Baia, am 8. April Toapse (Michailow) durch 7000 fast nur mit Dolchen und Säbeln bewaffnete Feinde. Als im letterwähnten Fort die aus 1500 Mann bestehende Besatung sich in die massiven Kasernengebäude fechtend zurückzog und die Tscherkessen massenhaft auch dort eindrangen, wurde durch Explosion des Pulvermagazins plöglich Alles in die Luft gesprengt.

Die Forts Alun, Sotsche, Nikolajewski und andere wurden gleichfalls genommen und, wenn auch nicht für längere Zeit behauptet, so doch vollständig verwüstet und ausgeräumt. Die verwegenen Angreifer und Sieger gelangten daburch in den langersehnten Besitz von Geschützen und ähnlichen schwerer zu beschaffenden Kriegsmitteln. Ihre Kampslust und Siegeszuversicht hatte jett eine Steigerung erfahren. General Rajewski wurde abberufen.

General Grabbe hatte jest einen schweren Stand. Die ihm ertheilte Aufgabe, Anapa, Tumurakan und Soudschouk-Kaleh mit den entsprechenden Umgebungsgedieten zu sichern, war nicht minder schwer als vordem der Feldzug gegen Schampl. Zwischen dem Ruban und den Grenzgedieten der schwarzen Berge kommandirte General Saß die russischen Truppen, während General Anrep weiter südwärts in den Küstenstrecken die Heeresbewegungen leitete.

Im Jahre 1841 hatte Letterer sogar hie und da einige Erfolge betr. ber Vertreibung der seindlichen Stämme von der Küste aufzuweisen. Im Norden der seindlichen Gebiete versuchte man gleichzeitig ein Vorrücken der russischen Heerestheile und Angriffslinien vom oberen Kuban zur Laba, sonst aber wurde weder etwas Entscheidendes angestrebt, noch vorbereitet. Sine planmäßige, geordnete Oberleitung in den Bewegungen und Unternehmungen angreisender Art zeichnete von jetzt an die Feldzüge der Gegner in besonderer Weise aus.

Für 1842 hatte General Grabbe einen Feldzug größeren Maßstabes beabsichtigt, die Gegner kamen ihm zuvor. Der Winter war milb und ziemlich schneefrei, die Beunruhigungen der rufsischen Linien am Ruban durch ticherkeisische Streifichaaren mehrten fich, und mahrend man bort die Abwehr größerer Angriffe vorbereitete, überfielen die Tschetschenzen bas am oberen Terek gelegene Stadtchen Risliar.

Der russische Kriegsminister Fürst Tschernschew hatte sich nach den Raufasusgedieten begeben, und Grabbe sollte nun so zu sagen unter den Augen desselben eine schwere Niederlage erleben. Die gegen Kisljar stattgefundene Unternehmung zu rächen, brach er mit bedeutenden Streitkräften auf, um mit tühnem Zuge in das Innere des Landes die Feinde zu strasen. Der spätere "Nakasnüj Ataman der Kasaken des Don" hatte die Wehrkraft der gegnerischen Streitkräfte entweder allzu bedeutend unterschätzt, oder sonstige grobe Fehler ähnlicher Art dei weiterem Bordringen begangen; Schampl brach aus seiner Bergveste Dargo hervor, und als es in den Waldungen von Itschkeri zum mörderischen Zusammenstoße kam, unterlagen die Russen. 4 Bataillone wurden total vernichtet, über 80 Offiziere sielen im Rampse, was entkam, mußte sich durch die fanatischen Schaaren der Gebirgsbewohner hindurchschlagen, welche unmittelbar nach diesem Siege von außerordentlicher Kampselust beseelt wurden.

Ariegsminister Fürst Tschernsschew war gerade in Ciskaukasien anwesend, als die geschlagenen Truppen von diesem unglücklichen Unternehmen erschöpft und für die nächste Zeit entmuthigt zurücksehrten. General Grabbe erhielt längeren Urlaub wegen geschwächter Gesundheit, und an seine Stelle trat General Gurko. General Golowin wurde in Folge der Beschwerden Grabbe's vom Kommando in Transkaukasien sowie in Tissis abberusen, dann auch General Saß zurückbesohlen und an Golowins innegehabter Stelle der General Neidhart über die nun bedeutend verstärfte Armee eingesett.

80 000 Mann und 100 Geschütze standen unter des Letteren Kommando jest in Kriegsbereitschaft. Schampl ließ sich dadurch keineswegs einschücktern; im Jahre 1843 begann er die Offensive sogar mit größeren Unternehmungen. Während die eigentlichen Tscherkessen Streifzüge in die Kubangegenden unternahmen, übersiel er mit seinen Tschetschenzen im Monat März (1843) Mosdot am Terek, und im Monat August besselben Jahres zwang er Unzukul durch hartnäckige Einschließung und Abgradung des Wassers zur Uebergabe.

Den von Temirchanschura heranmarschirenden Ersat nöthigte der umsichtige Schampl zu schleunigem Rückzuge in ein zwei Tagemärsche von Chunsat entferntgelegenes Fort; nur dem von südwärts mit bedeutenden Streitkräften schleunigst nahenden Fürsten Argutinski war es zu verdanken, daß dieses Korps noch rechtzeitig befreit und gerettet wurde.

Schampls Angriff gegen Winesapnaja hatte keinen Erfolg. Er mußte mit seinem annähernd 15 000 Mann starken heere gegen ben General Gurko sich wenden, der, von Stawropol aus vorrückend, nach der Vereinigung mit General Frentag einige Vortheile erreicht hatte.

Drei Bergfestungen in Awarien sowie die icon ruffisch gewesenen Be-

birgsprovinzen befanden fich jett wieder in dem Besitz ber Feinde; das Defensivsnissen hatte sich keineswegs bewährt, die Siegeszuversicht der Gegner hingegen sich vermehrt.

Demzufolge schritt man im Jahre 1844 wieber zu größeren Angriffsbewegungen ruffischerseits, um im gunftigen Falle einige auffälligere Erfolge zu erreichen.

Drei Divisionen wurden unter den Generalen Lüders, Gurfo und Argutinski wieder friegsbereit gestellt, und der Kampf sollte gleichzeitig im Süden wie im Norden der Kaukasusgediete eröffnet werden. Da Schampl Derbent auf's Neußerste zu bedrohen begann, so waren die Ostpartien des Kaukasus zunächst zu sichern. Hierbei erschöpften die russischen Heeresabtheilungen ihre Kräfte, und wenn auch die Angriffe der Tscherkessen in den Küstengedieten am Schwarzen Meere abgewehrt und zurückgewiesen werden konnten, so war doch der Hauptzweck der russischen Anstrengungen wieder vereitelt worden. Schampl behauptete sich jetzt erst recht in denjenigen Positionen, von denen aus er den meisten Schaden, die größten Störungen, sowie die schärssten Bergeltungsakte 2c. 2c. anrichten konnte.

Feldmarschall Graf Michael von Woronzow, der Eroberer Barna's, wurde jest vom Generalgouvernement Neurußlands in Odessa abberusen und mit der Führung der Unternehmungen im Raukasus beauftragt (im Dezember 1844). Er erhielt deshalb für die gesammten Kaukasusgediete eine fast diktatorische Gewalt und sammelte nun die versügbaren Truppen zur Aussährung eines Hauptschlages gegen die seindliche Macht. Mit 12 000 Mann marschirte er durch das Land der Gumbeten und durch die Waldungen von Ischsteri unter mannigfachen Erschwerungen. 24 Mal mußten mächtige Berhaue, sowie Berschanzungen von Flechtwerf und Erde erstürmt werden, wobei in Folge des wüthenden, hartnäckigen Widerstandes der Tschetschenzen große Verluste einstraten. Endlich wurde Dorf und Veste Dargo, der Kernpunkt der seindlichen Macht, erreicht; hier befand sich nicht nur Schampl's Residenz, sondern auch sein Hauptwaffendepot.

Als Dargo von den Ruffen mit Sturm genommen wurde, ließ es (am 18. Juli 1845) Schampl beim Rückzuge anzünden und ging dann, als die Ruffen in dieser Position sich dauernd behaupten wollten, mit herbeigerusenen Gebirgsstämmen wieder zum Angriff über. Sin großer Convoi der Ruffen konnte nur nach bedeutenden Verlusten Dargo erreichen; Woronzow sah sich gezwungen, den Plat wieder zu räumen und den Rückzug anzutreten. Mit einem großen bogenförmigen Zuge durch das Gebirgsland und das Altaithal kehrte er nach dem Ausgangspunkte der Unternehmung, nach Gersel-Aul, zurück.

Die Einnahme Dargo's hatte ihm ben Fürstentitel gebracht; 3 Generale, über 300 Offiziere und mehr als 3000 Mann waren auf diesem Zuge in den Reihen der Russen gefallen. In Gersel-Aul kam General Frentag mit 6000 Mann Infanterie und 300 Kasaken den Rücksehrenden entgegen, um

bie nachrudenben Feinde besser und leichter mit bieser Berftarfung abwehren ju können. Schampls Ansehen war bei ben Gebirgsstämmen eher gestiegen als gesunken.

Feldmarschall Woronzow trat nun wieder mehr in diejenige Richtung, welche zuvor General Wiljaminow als maßgebend und erfolgsgewiß bezeichnet hatte. Auf seinen Besehl wurden seit 1846 in den erreichbaren Waldungen breite Straßenzüge durch Fällung bedeutender Baummassen geschaffen, hie und da erreichten dieselben den Charakter von Kolonnenwegen. Eine sorgfältigere Bewachung der Küstenstriche durch Flottenabtheilungen, sowie die Anlage zahlereicher größerer Militärkolonien in den Grenzgedieten am Kuban und am Terek wurde gleichfalls angeordnet, und in Fernerem in nachsichtiger Beise den Schwächen der Gegner mehr Beachtung als disher gewihmet.

Ramentlich die Handelsluft und Gewinnsucht der Tscherkessen wurde jetzt etwas eingehender berücksichtigt, man brachte ihnen programmgemäß etwas Civilisation entgegen und erleichterte, troß der sonstigen strengen Ueberwachung der Rüstenstrecken und sonstigen Grenzpartien, ihre Handelsbeziehungen in gewissem Grade. Das sogenannte Lebenselement der unbändigen Stämme im Gebirgsdistrifte am Schwarzen Meere, der Stlavenhandel, wurde sogar (1846) von Wordnzow, um leichter eine versöhnende Einwirkung zu erzielen, wieder gestattet, und, wo es nur irgend anging, in ähnlicher Art den event. vorwaltenden Stammeseigenthümlichseiten eine Fortdauer gewährt.

Daß trothem die nahezu zehnjährige Funktionsbauer des Fürsten Woronzow in den Raukasusgebieten — vom Dezember 1844 bis 31. Oktober 1854 — nicht frei von Störungen und friegerischen Unternehmungen blieb, war dem Umstande zuzuschreiben, daß die Gegner die versöhnlich berechnete Nachgiebigfeit als Einsicht der Schwäche auffaßten und unter Schampls centralisirenden Bestrebungen mehr und mehr an Stärke und Zuversicht gewannen.

Schampl's Einfall in die Kabarda (1846) gestaltete sich äußerst verheerend. Die von den Russen erbaute Beste Gerghebil (auch Gorgebil geschrieben) einnehmend, suchte er durch hartnäckige Behauptung derselben den Muth seiner Schaaren aufs Aeußerste zu entstammen. Die unter Woronzow's direkter Leitung ausgeführten Stürme auf diesen Platz, vom 13. bis 16. Juni 1847 während, waren vergeblich; Schampl betheiligte sich an der Vertheidigung in hervorragender Weise persönlich, die Russen mußten vorläufig unverrichteter Dinge den Rückzug antreten.

Schampl zog bann mit seinem Hauptsorps sich in die Beste Salty zurück, die in dem darauffolgenden Jahre, ebenso wie Gerghebil, von den Russen erobert wurde. Troß russischer Tapferkeit und Ausdauer schlug sich Schampl (1848), von Salty weichend, mit seinen verwegenen Leuten durch die Reihen der Feinde hindurch und erreichte glücklich die heimischen Gebirgsgegenden, in denen er aufs Neue zur Organisirung weiteren Widerstandes ungestört schreiten konnte. Im Jahre 1849 finden wir ihn in der Beste Achulin, auch Achulgo genannt, im zähesten Kampfe gegen die Russen. Elf Monate hindurch mußten Lettere diesen Plat belagern, heftige Sturmversuche (27. Juli, 17. August und 21.—29. August 1849) wollten Anfangs kein entscheidendes Resultat liefern, und als endlich die Russen hier als Sieger eindrangen, verlor Schampl zwar einen Sohn und seine Gattin, er selbst entkam aber wieder unter verzweiselter Gegenwehr in's Gebirge.

Schampl, der ehemals unter dem Mollah Dichelaleddin nicht blos strenge Studien in arabischer Grammatik und Philosophie gemacht, sondern auch als ehemaliger Murid (Geistlicher) die Volksmassen im weitesten Umfange zu gewinnen und zu beherrschen wußte, predigte jest mit größtem Eiser den heiligen Krieg gegen die Russen. Diese Vedränger seines Volkes und der verwandten Stämme sollten jest zurückgetrieden und gezüchtigt werden, religiöse und nationale Stammesgegensätze wurden als Reizmittel hervorgehoden; als der Frühling des Jahres 1850 begann, dehnte sich der Machtbereich Schampl's vom Schwarzen dis zum Kaspischen Meere aus. Am Ruban wie am Terektraten den Russen jest wieder jene Schaaren entgegen, denen der Krieg nicht mehr blos als eine Gewohnheitserscheinung, als Sport und Existenzbedingung, sondern num auch als eine heilige Sache erscheinen mußte.

Schampl leitete in seinen heimathsgegenden, im Daghestan'schen, die gegen die Russen gerichteten Angriffsbewegungen. Bon 1850 bis 1851 kampfte er in der Tschetschna, wobei nebenher noch die verwegensten und verheerendsten Streifzuge in die transkaukasischen Sbenen hinab von ihm unternommen wurden.

Bleichzeitig wogten die Rampfe auf ber lesghischen wie auch auf ber Laba-Linic. Mohammed-Emin trieb mit feinen Schaaren im Westen ber nördlichen Grenzpartien am Raufajus die Ruffen bis über ben Ruban gurud, im Often gludte bem energischen Murab-Bei Aehnliches, Die ruffifchen Streitfrafte und Roloniften mußten bort ebenfalls über ben nachstgelegenen größeren Muß ober Strom, bem Teret, entweichen. Um gefährlichften wurde biefe Sachlage für Ruflands Machtstellung im und am Schwarzen Meere infofern, als Angefichts Diefer außerorbentlichen Erfolge Mohammed Emin im Winter von 1850 bis 1851 die Gebirgsftamme in ben westlichen Partien bes Rautasus derartig aufzureizen wußte, daß diese in gewaltigem Massenzulaufe seine streitbaren Schaaren verstärften. Im Frühling 1851, als wieber bie Bitterungsperhältniffe die Bewegungen und Aftionen ber ruffischen Flotte erschwerten ober auch aufhoben, saben sich die ruffischen Forts und fleinen Geftungen in ben tautafischen Ruftenpartien am Schwarzen Meere wieber vollfiändig eingeschloffen. Im Monat April (1851) ftand Mohammed-Emin an ber Spite eines Seeres von 30 000 Kombattanten und hatte nun die völlige Gewalt über die im Gebirge und am Schwarzen Deere feghaften Stämme erlangt.

Die Situation gewann einen fritischen Charafter fur die Ruffen und

ber hochbetagte, zubem leibende Fürst Woronzow konnte jest nicht persönlich die größeren Operationen leiten, welche unter diesen Umständen als unvermeiblich betrachtet werden mußten. Jüngere und doch ersahrungszeiche Kräfte wurden jest für die Führung der russischen Heeresabtheilungen in diesen Gebieten nothwendig und in dieser hinsicht trat nun ein Jugendgefährte des damaligen Thronfolgers und späteren Kaisers Alexander II. in den Vordergrund.

Fürst Alexander Iwanowitsch Barjatinskij, unstreitig einer der tüchtigsten russischen Generäle in neuerer Zeit, war's, der jett hervorragend eingriff. Im Jahre 1835 hatte er bei einem Kampse gegenüber den Bergbewohnern die erste erhebliche Blessur erhalten und dann seit dieser Zeit dei jeder Gelegenheit sich ausgezeichnet. In ihm fand Schamps während der Jahre 1850 und 1851 in den östlichen Kaufasusgebieten einen starken Gegner. Als Fürst Barjatinskij im Jahre 1852 zum Generallieutenant und Chef des linken Flügels der Kaufasussinie ernannt wurde, nahmen die Kriegsverhältnisse für die Russen eine günstigere Wendung, die sogar schon einen entsicheidenden Charafter gewann, als plößlich der orientalische Konstist ausbrach und seine Kampsstätten von der unteren Donau bald darauf an die Gestade des Schwarzen Weeres verlegte.

Kaiser Nifolaus hatte die auf das Schwarze Weer bezüglichen Machterweiterungspläne seiner großen Borgänger in etwas einseitiger Weise wieder ausgenommen. Er erklärte dem in St. Petersburg funktionirenden englischen Gesandten Sir George Hamilton Seymour, der als ausgezeichneter Diplomat galt, unumwunden, daß seine Absicht sei, Serdien, Bosnien, Bulgarien 2c. 2c., gleich der Wallachei und der Moldau, zu eigentliche Staatswesen unter russischem Schutzverhältniß umzuwandeln. Sine provisorische Besetzung Konstantinopels wurde in Aussicht gestellt, wogegen England mit der Erwerbung Kreta's und Egyptens sich absinden sollte. Die Umwandlung des Schwarzen Weeres zu einem ausschließlich von Rußland beherrschten Binnengewässer trat deutlich in den oden stizzirten Bestredungen des energischen und undeugsamen Kaisers zu Tage. Und gerade letzterer Punkt mußte die europäischen Westemächte, wegen der drohenden Untergradungen und Beeinträchtigungen ihrer dorthin gravitirenden Handelsinteressen, zu entschiedener Gegnerschaft veranlassen.

Als der ruffische Gesandte in London unter diesen Umständen seinen Posten verließ, verlangte auch Seymour seine Pässe und entfernte sich von St. Betersburg (Februar 1854). Gine rufsisch-englische Bereinigung gegen die Türkei wie im Jahre 1807 war also jetzt als unmöglich zu betrachten.

Raiserin Katharina II. hatte vordem an ein Thor von Cherson die Aufsichrift: "Beg nach Konstantinopel!" anbringen lassen; "auf nach Konstantinopel!" schien jett die Losung der russischen Staatsmänner und ihres Kaisers zu sein. Ein Borspiel auffälliger Art wurde jedoch zuvor noch in Stambul aufgeführt, um der Hohen Pforte deutlichst zu zeigen, daß Rußland nicht

gefonnen fei, von feinen traditionellen Machterweiterungsbestrebungen abzu-

Mit glänzender Suite erschien im Monat März 1853 der Leitende des russischen Marineministeriums, der Generaladjutant Fürst Alexander Sergejewitsch Meuschikow am goldenen Horne, um die in Jerusalem vorzugsweise wegen der Kirche des heiligen Grabes entstandenen Streitigkeiten angeblich beizulegen.

Grobe Etifetteverletzungen und herausforderndes Auftreten dieses als außerordentlicher Botschafter auftretenden Staatsmannes veranlaßten die türfischen Würdenträger zur Ablehnung der vorgetragenen russischen Forderungen, die schließlich in dem Begehren des russischen Protektorats über die gesammten griechischen Christen des türkischen Neiches ihren höhepunkt erreicht hatten. Unter schweren Drohungen verließ Wenschisow (am 21. Mai 1853) die Ressidenz- und Hauptstadt des Sultans, der Ariegsfall war eingetreten; bald darauf erschien eine französisch-englische Beobachtungsstotte am Eingang der Dardanellen, um kurze Zeit später im Bosporus Stellung zu nehmen.

50 000 Russen rückten jest über ben Pruth vor (Monat Juli 1853) und besetzen zunächst die Moldau sowie die Wallachei. Daß der bevorstehende Kampf sast nur dem Schwarzen Meere und seinen Küstengebieten gelten konnte, zeigte sich in der Stellung Preußens und Oesterreichs gegenüber den Allianzanträgen des Kaisers Nikolaus. Dehr als Beobachtung von Neutralität war von beiden Staaten für Rußland nicht zu erlangen.

Preußens Neutralität hatte freilich aus dynastischen Gründen und Beziehungen mehr einen wohlwollenden als einen vollständig gleichgültigen Charafter, Oesterreich dagegen mochte nicht so unberührt bleiben vom Gang der Dinge. Seinem ehemaligen Premierminister, dem in dieser Stellung vom 22. November 1848 bis 5. April 1852 wirkenden Fürsten Schwarzenberg, der Anfangs mit Rußlands Politif einverstanden gewesen und dessen Hüsleistung bei Niederwerfung der ungarischen Revolution erbeten hatte, legte man bezeichnender Weise die Neußerung unter: "Ich werde die Welt durch meinen Undank in Erstaunen setzen!"

Die Desterreich naheliegenden Aussichten für eine spätere, gesicherte Erwerbung der hinter seinen dalmatinischen Küstenpartien gelegenen südslavischen Länder waren wohl mit die Ursache, daß es, die geleisteten russischen Dienste vergessend, im Monat Dezember 1854 dem Bunde der Westmächte gegen Rußland sogar beitrat und ansehnliche Heeresmassen an der russischen Grenze aufstellte.

Der Monat Oftober 1853 hatte die Kriegserklärung der hohen Pforte gegen Rußland, wegen bessen militärischer Besetzung der Tonausürstenthümer, gebracht, worauf Omer Pascha über die Donau vorrückte und bei Oltenitza am 4. November besselben Jahres das Feld behauptete. Omer Pascha's Absicht war im Allgemeinen nicht auf eine offensive Kriegführung nördlich der Donau gerichtet, fondern vielmehr auf eine gesicherte Beherrichung biefer Stromlinie und Behauptung ber wichtigsten, jenfeits berfelben gelegenen Uebergangspunfte.

Die unter Omer Pascha in den Donaugebieten vereinigte türfische Armee hatte eine Stärke von annähernd 134 000 Mann, wogegen das in Aleinssien gesammelte türfische Heer 65 000 Mann zählte. Während man Angesichts des etwas streng beginnenden Winters mit reger Spannung der Entwicklung dieses Krieges entgegensah, führte der russische Vizeadmiral Nachimow an der Südfüste des Schwarzen Meeres, und zwar im Hafen von Sinope, am 30. November 1853 einen geradezu furchtbaren Schlag gegen die türfische Kriegsstotte. Ein zweites "Navarin" erlebte die osmanische Seemacht im Verlause weniger Stunden an dem genannten Klottenstationsplaze.

Die hier vor Anter liegende türfische Flottenabtheilung, besehligt von Osman Bascha und aus sieben Fregatten, drei Korvetten, zwei Transportschiffen, zwei Dampsbooten und einer Kanonenschaluppe bestehend, segnete unter den Angrissen Nachimow's nach furzem Widerstande das Zeitliche. Die lette türfische Fregatte Nizami wehrte sich zwar aufs Aeußerste, als deren Besehlshaber aber das Bergebliche weiteren Widerstandes einsah, sprengte er sie schleunigst in die Luft, und nur dem kleinen Dampser Tais gelang das Entsommen zum Bosporus und nach Konstantinopel, wo die Unglückstunde große Bestürzung erregte. Für die Sicherung der kaufassischen Küstensorts zc. zc. hatte Nachimow hiermit Außerordentliches geleistet; seine Umsicht, Bravour und Energie hatte er schon im Jahre 1845 bewiesen, als er dem von den Bergbewohnern hart bedrängten Küstensort Golowin zu Hüsse eilend, mit seiner Mannschaft landete und die Feinde zurückschuge.

Nachimow's Anstrengungen für die Behauptung des maritimen Nebergewichts Rußlands im Schwarzen Weere wurden an maßgebender Stelle nicht in verdienter Weise gewürdigt. Als Menschifow später die Landung der französisch-englischen Armee in der Krim nicht hatte verhindern können, machte Nachimow, als Besehlschaber der im Schwarzen Meere stationirten russischen Flottenabtheilung, noch ein Mal den Borschlag im Kriegsrathe, mit seinen Schiffen die seindliche alliirte Flotte anzugreisen, wurde jedoch vom Oberbesehlschaber Menschisow abschlägig beschieden. Der Vertheidigung Sewastopols mit außerordentlicher Hingebung sich widmend, durch hervorragende Bravoursich auch hier auszeichnend, siel der mit hohen Ehrenzeichen sowie mit der Ernennung zum Admiral (April 1855) belohnte Geld am 10. Juli 1855 schwer blessirt durch eine in die Schläse eingedrungene Kugel. Ein sast Stunden währender Todeskamps beendete sein Dasein.

Während der Winter von 1853/54 in den Donaugebieten keine wesents lichen Kriegsbegebenheiten aufwies -- nur am 6. Januar 1854 ereignete sich gelegentlich des Ausfalls einer türkischen Division aus dem Lager von Ralafat ein mörberisches und zweckloses Gefecht bei Cetate — ging es auf bem kleinafiatischen Kriegoschauplage etwas lebhafter zu.

Hatte Raifer Nifolaus betreffs der Balkangegenden auf eine Erhebung der dortigen Slavenstämme zu Gunsten Außlands gerechnet und sich erheblich in dieser Beziehung getäuscht, so erging es der hohen Pforte bez. Kleinasiens und der Kaukasusländer nicht besser, soweit dieselbe auf einen unwiderstehlich emporlodernden und Rußlands Angriffstraft enorm schwächenden Ausstand der Kaukasusstämme resteftirte.

Die Türken hatten an der kleinasiatischen Grenze die Offensive ergriffen und leiteten dieselbe damit wirksam ein, daß der von Selim-Pascha kommandirte linke Flügel den russischen Grenzposten St. Nikolai in der Nacht vom 27.—28. Oktober 1853 mit bedeutenden Magazinen einnahm. Das Vorzücken des von Achmet-Pascha geführten, und von Kars auf Gumri dirigirten türksischen Centrums, gestaltete sich weniger erfolgreich. Bei Bajandur sich ausstellend, wurde es am 14. November (1853) von dem unter General Bedutow nahenden russischen Heerestheile in so überraschender Weise anzgegriffen und geschlagen, daß es auf türksisches Gediet zurückhehren mußte. Da die Russen diesen Sieg nicht in entsprechender Weise durch eine energische Berfolgung zc. zc. ausnutzten, unternahm der Seraskier Abdil-Pascha ein zweites Borrücken gegen dieselben, wurde aber am 1. Dezember (1853) von Bedutow in der Gegend von Kars dei Kadiklar geschlagen und an dem Eindringen in Russisch Zurmenien verhindert.

Das unweit vom oberen Aura an einem Nebenflüßchen desselben gelegene, wichtige Achalzich (Meereshöhe 1029 m), hatte unterbessen Ali Riza belagert. General Andronisow erzwang nicht blos seinen Abzug, sondern unternahm auch einen erfolgreichen Angriff auf das verschanzte Lager Ali Riza's am Pozchowslusse. Eine vollständige Niederlage der dort befindlichen türkischen Streitkräfte wurde dabei erzielt.

Fürst Andronisow hatte 10 000 Mann unter seinem Kommando, als er zum Entsaße der Festung Achalzich aufbrach. Diese Unternehmung begann am 18. November 1853 mit einem glücklichen Gesechte seiner Borhut unter Brunner bei Achzur und wurde am 26. November (1853) vollendet, als derselbe bei Suplis das seindliche Hauptsorps über den Hausen warf, dessen gesammte Artillerie und Bagage erbeutete, und dem fliehenden Feinde solgend, den türksischen Sandschaf Pozchow besetze. Sin großer Bortheil der Russen bestand neben Anderem darin, daß die Kommandirenden, die hier die Heeresbewegungen leiteten, mit den betressenden Terrainstrichen gut bekannt waren und daher mit größerer Sicherheit, im Entschlusse sowohl als in der Aussführung, schnell und leicht Erfolge erreichen konnten.

Der große Heereszug vom Jahre 1829, unter Bastjewitsch, mit der Einnahme Erzerums gefrönt, und zwei Jahre zuvor der große Feldzug besselben gegen Persien, der Eriwan an Rußland brachte, hatte zahlreichen damaligen

Stabsoffizieren und späteren Generalen der russischen Armee in diesen sonst entlegenen Gegenden Beschäftigung geboten. General Bebutow hatte z. B. schon im Monat März 1829 die wichtige Festung Achalzich mit einer kleinen und zudem von der Pest arg mitgenommenen Garnison gegenüber einem von Achned Pascha geführten türkischen Armeekorps zehn Tage hindurch vertheidigt, die den damalige Generalmajor Nikolai Murawjew mit seinem Korps herbeieilte, die Türken schlug und den Plat damit rettete.

(Fortfetung folgt).

## Reiterliche Skigen.

Bon M. Speck Greiberr v. Sternburg-Suhichena.

T

lleber die Losgelaffenheit der Musteln und Gelente des Pferdes, als Bedingung gur Jufammenftellung bei der Dreffur.

Die Ratur hat Demjenigen, welchen fie von Saus aus jum Reiter beanlagt hat, gewiffe Gefühlenerven in der Sand, im Befag, im Ruden und in ben Beinen verliehen, welche burch Uebung, Paffion und Achtfamfeit bei ber Ausbildung im Reiten, ober burch ben perfonlichen Umgang mit ben Bferben als Fahrer ober Dreffirer, täglich verfeinert werben tonnen, fo bag Derjenige, bem biefes feinere, fogulagen inftinctmäßige Gefühl gegeben ift, nicht nur blos mechanisch, sonbern zugleich auch sachgemäß mit bem Ropf und mit vollem Bewuftfein aller hierbei mitwirfenden wichtigen Faftoren in mechanischer, anatomischer und physiologischer Beziehung reitet, oder überhaupt bas Bferd bei der Arbeit gebraucht und bei der Dreffur behandelt. Die geistige Macht ift mächtiger als die rohe Bewalt; mit diefer allein fann man auf einem eine Berrichaft bedingenden Gebiete nicht dauernd mit Glud und Erfolg bestehen, die mahre Leiftung bes wirklichen Talentes zeigt fich vor Allem in der bentenden geiftigen, nicht in ber rein materiellen Ausführung. Diejes genannte Befühl wird im Anfang namentlich durch Rurg-Reiten gur Entwidelung und jum Berftanbniß zwifchen Reiter und Pferd gebracht, und vervollkommnet fich schließlich bei einem verständigen Reiter und einem gut burchgerittenen Pferde fo weit, daß es fur Beide unentbehrlich wird. Diefes Gefühl culminirt in bem fogen. Buftanbe ber "Losgelaffenheit"; diefe ift bie erfte

Bedingung, welche wir bei einem für den Gebrauch einzurichtenden Pferde zu erreichen suchen müssen, und auf welche sich die serneren Erfolge der Dressur erst aufbauen. Die Losgelassenheit schont die Beine und die Lunge, schützt die Gelenke vor vorzeitiger Abnutzung, giebt dem Reiter die Gelegenheit, das Pferd stusenweise, aber um so sicherer beherrschen zu lernen, und erzieht zum unbedingten Gehorsam. Es ist eklatant, um wieviel schneller sich ein Pferd ohne Widerstreben den Manipulationen dessenigen fügt, an welchen es von vornherein dieses angeborene Talent, mit ihm umzugehen, gewissermaßen instinctiv merkt. Ein Solcher wird mühelos fertig mit Schwierigkeiten und reitet soson das schwierigste Pferd, während der Andere damit niemals zusrecht kommt.

Die moberne Richtung ber Reitfunft, welche bie ernften Schranfen ber gebiegenen alten Schule verlaffen hat und bie wir mit ber ihre Sertunft charafterifirenden Bezeichnung "Anglomanie" benennen wollen, bedarf der eigentlichen Reitfunft nicht mehr als Gelbftzwed, fonbern fie bient ihr nur jur Bermittelung von Beranugungen bes Sportes ober anderer, mit ben edleren Zweden ber Reitfunft nicht zu vereinbarenber, einseitiger ober unproduftiver Biele. Bei ihr ftirbt bas eben genannte Gefühl, welches wir von bem denkenden, das Bferd vollständig bis auf jede Bliebmaße beherrichenben Reiter verlangen, ab, fie bedarf beffelben nicht mehr, auch kennt fie noch weniger feine Entwickelung, benn fie verläßt in ihrem Pringip die grundliche Ausbildung bes Individuums. Die Anglomanie verzichtet auf die langweilige, muhfame, ernfte Erziehung durch gymnaftifche Arbeit in der Bahn und fucht vielmehr bas Pferd möglichst schnell auf geradestem Bege zu einer bestimmten, wenn auch nur einseitigen Leiftung ju forciren. Gie befagt fich baber auch nicht mit dem Studium ober - wenn ber Ausbruck gestattet - mit ber Diagnoje ber speziellen Eigenthumlichkeiten bes Individuums; die ftufenweise fortschreitende Umformung des Pferdes aus fich heraus und die inftematische Beranbilbung seines Mechanismus erscheint ihr zur Erreichung ihrer Brede nicht mehr erforberlich, weil ihr Ruhmeslauf ihr gestattet, fich von biefem bornenvollen Pfade zu emancipiren, gleichviel, ob das Material vorzeitig überanstrengt und ruinirt wird, fo baß geradezu beut zu Tage bei ben Anglomanen ber ibeale Begriff eines "Reitpferbes" faum noch zu finden ift. Der fühlende und benfende Schulreiter hingegen bebarf neben unerschöpflicher Gebuld ber ernstesten Borftubien über Pferbefenntnig, sowie einer fehr scharfen Beobachtungsgabe für alle Gigenthumlichkeiten und besonderen Gigenschaften ber ihm zur Ausbildung übertragenen Pferbe, er ift erft ber benfenbe und fein Material individualifirende Reiter, der wirklich praftisch brauchbare, bauerhafte, überall verwendbare und gehorfame Bferbe erzielt, die in allen Lagen Stich halten. Wer nicht burch lange genbtes Rurg-Reiten bas oben beschriebene richtige Gefühl in Sand und Gefäß fich angeeignet hat ober feinen Sinn bafur hat; wer ferner baraus nie erfannt hat, bag nur baburch allmablich bas "Lostaffen" bes Bferbes in allen feinen Dlusteln und Gelenken ermöglicht wirb, fo bag es fein Biberftreben einstellt, fich in allen Theilen feines Gefüges bem Reiter bingiebt und bann erft feinen Intenfionen fich fügt, ber ift noch weit bavon, bag ihm bas Licht über bas mahre Befen ber Reitfunft in ihrem ebleren Sinne aufginge. Bo fein Gefühl, ba feine Losgelaffenheit; wo aber feine Losgelaffenheit, ba ift auch feine Zusammenftellung möglich. Ohne losgelaffenes Benick fein regelrechter Bang, ohne losgelaffene Belenfe feine Ruhe und fein Gleichgewicht in ben Bewegungen. Erft wenn bas Bferd burch bas bei einem jungen Reiter fich fehr langfam entwickelnde "Gefühl" allmählich eingenommen wird und nach und nach immer breifter an bas Gebig ju geben beginnt, giebt es ben wiberftrebenben Buftand feiner Musteln auf, wird leicht und loder in ben Gelenfen, indem es fich nunmehr barin losläßt und in allen Theilen feines Befuges fich von innen beraus ben pon ihm beanspruchten Leiftungen accommobirt. Geft in biefem Buftanbe ber Losgelaffenheit gewinnt auch ber Reiter bie moralische Berrichaft über bas Bferd, welche ihm einen weit größeren Ginfluß auf baffelbe gemahrt, als bie robe phyfifche Rraft, benn an der letteren bleibt bas Bferd doch ftets überlegen.

Es fann baber baffelbe niemals in eine gewünschte Stellung burch Bewalt hineingezwungen werben, es wurde wenigstens auf Rosten eines babin gebenben Berfuches feine Gefügigfeit und Losgelaffenheit fofort aufgeben. Das Bferd fann vielmehr nur indireft burch entgegentommende Ginwirfungen und ein richtiges Gefühl bes Reiters aufgeforbert werben, eine von ihm verlangte Stellung angunehmen. Es ift Sache bes Befühles bes Reiters, ben betreffenben Moment abzupaffen und bem Bferbe beim Sineingeben in die gewünschte Stellung entgegenzukommen, es barin gemiffermaßen unbemerft abaufangen und berart barin festzubannen, bag es feine Reigung zeigt, bas erreichte Ziel aufzugeben. Nur wenn zuvor das Pferd durch das Gefühl bes Reiters hierzu vorbereitet, das heißt loder gemacht worden ift, wird es fich geneigt finden, freiwillig auf die Intentionen des Reiters und die von ihm verlangten Stellungen einzugehen. Es bleibt bann bie Aufgabe bes Letteren, burch Gebuld, Rube und verständige Einwirfungen auf bas Gefügig-Berben einzugehen und bas Thier barin festzuhalten. Gin burchgerittenes Bferd foll bas Bedürfniß haben, unter einem fühlenden Reiter ichon aus eigener Initiative diefen Buftand ber Losgelaffenheit aufzusuchen und, barin verharrend, ben Gulfen des Reiters bedingungslos ju folgen. Es fann aber die Loss gelaffenheit jungen ober verrittenen Bferben niemals burch 3mang beigebracht werben, diefer murbe nur gum Gegentheil führen, nämlich bagu, daß die Thiere vollständig verprellt wurden und nun ihre uns jur Berfügung ju ftellenden Bliedmaßen uns erft recht entzögen. Dem Pferde muß vielmehr Die Losgelaffenheit, welche wir von ihm in allen feinen Theilen munichen, burch paffives Reiten und ein fogufagen tanbelnbes Sinlaviren Anfangs abgewonnen werben. Durch Gebuld, Ruhe und strengste Bewahrung ber Unverrückbarkeit des einmal eingenommenen Sitzes, sowie durch unveränderte Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Gefühls zwischen Reiter und Pferd, wird dann das mühsam erzielte Resultat, als erste Errungenschaft der Dressur, festgehalten. Dieser als eine nothwendige Bedingung für weitere Erfolge von uns verlangte Zustand der Losgelassenheit äußert sich durch ein vollständiges Sich-Hergeben des Individuums in allen Theilen seines Gefüges, wobei kein Partikel des Ganzen sich steift und alle Muskeln und Gelenke sich lösen und ohne Widerstreben uns zur Verfügung stellen.

Die Entwickelung ber Losgelaffenheit beginnt, eingeleitet burch bas Befühl bes Neiters und vermittelt burch bie richtige Anlehnung an bas Gebik, gunächst im Maule durch ein normales Abkauen unter angemeffener Schaumentwickelung, fest fich bann über bas nunmehr burchgelaffene Benick, burch bie Salswirbel und über ben Ruden, in die Suften bis hinab in die Sinterfeffeln fort, fich gliebermeife und durch Bermittelung ber fich gemiffermaßen ineinanberichiebenden Rudenwirbel auf ben gangen Rorpertheil fortpflangenb. Die Losgelaffenheit ift ber Buftanb, in welchem bas Bferb fich bei ber Arbeit am wohlften fühlt, biefes auch burch ein lebhaftes Abfauen am Bugel bofumentirt, Lunge und Beine babei am meisten ichont, und unseren erziehenden Einwirfungen auf baffelbe am juganglichften wird. In biefem Buftand geht und arbeitet bas Bferd mit losgelaffenen Belenten vom Genich bis an die hinterfeffeln und die Gymnaftit der gesammten Mustulatur arbeitet so spielend, feberartig und unter bem Gleichgewicht bes gangen Rorpers fort. Das bierbei ftets mit eintretende normale Abfauen ber Pferbe, welches mit ber Losgelaffenheit ber Muskulatur nicht nur eng zusammenhangt, sonbern auch bei jebem aut gerittenen Pferbe eine birefte Folge bavon ift, ift als fast ibentisch mit bem Behorsam bes Pferbes anzusehen. Ein Pferd, welches fich richtig am Bügel abfaut, wird auch ftets in vorschriftsmäßiger und gewünschter Beife an biefen berangeben; babei fpannt es bie Musteln, nicht nur ber Ganaschen und des Salfes, fondern auch biejenigen des Rudens, der Saden und ber Ertremitäten ab, läßt fich, wie man zu fagen pflegt, los, und gewinnt baburch bebeutend en Feberfraft und Glaftigitat, indem es ben Ruden bergiebt, an ben Saden fich tuchtig burchbiegt, mit ben hinterbeinen gehörig untertritt und fich bem Billen bes Reiters absolut unterordnet. Gin Bferd hingegen, welches fich nicht loslaffen will, fondern diefe Muskeln in Spannung zu halten bestrebt ift, sich gegen jebe Befügigfeit fteift, baber fich namentlich nicht abfaut, befindet fich ftets in einem Buftande der Biberfetlichkeit gegen die Intentionen bes Reiters und wird unter biefen Umftanben nie an ben Bugel gehen.

Auch beim Fahren ist die Losgelassenheit der Pferde im Geschirr eine Sauptbedingung; diese läßt die Thiere möglichst vollkommen und bequem sich in das Geschirr fügen, unterstützt eine gleichmäßige weiche Anlehnung an den

Reue Dil. Blatter. 1887. Mal-Beft.

Bugel ohne Drangen in's Gebig, wogu bas Bferd bei Aufgabe ber Louge laffenheit fehr leicht greift, unterhalt bas Bleichgewicht nebft einem rubigen, ebenmäßig taftmäßigen Bang unter gleichmäßiger Raun betretung. Es ift einleuchtenb, bag unter biefen Berhaltniffen ein Bferb viel eber, ohne Gefahr für eine ichnellere Abnugung ber einzelnen Theile feines Rundaments, fich mit ichweren Laften fortzubewegen vermag. Alle Unguge ber Bugel behufs Lentens ober Aufhaltens, alle Sulfen und Baraben werben am ichonenbiten und boch am nachbrudlichften gegeben, wenn fie im Momente bes Sich-Loslaffens ber Thiere angebracht werben, wo bann bie Thiere ihre Musteln und Belente biefen Ginwirfungen weit gefügiger bergeben, fie viel weicher auffangen fonnen. In foldem Kalle wird unregelmößiges Ruden im Angug vermieben. bie Strange bleiben gleichmäßig angespannt, die Rutichpferde bauernd am Bugel, ohne fich in's Gebig hineinzubrangen ober hinter baffelbe zu friechen, beibes fehlerhafte, die Leistung beeintrachtigende Manipulationen, welche man bei Rutschern mit "tobtem Befühl" fo oft fieht. Erhalt man unter allen Umftanden die Bferbe beim Fahren in losgelaffenem Buftand, fo halt man ihre Aufmerksamkeit rege, ift ftets Berr über dieselben und ift jeben Augenblid, bei ploglichem Auftreten eines Sinberniffes ober eines fritischen Momentes, im Stande, Die Pferbe fofort zu verfammeln, wobei fie jugleich in bem felben Augenblide begreifen, daß nun eine besondere Leiftung von ihnen gefordert wirb. Das Bufammenftellen eingefahrener ober gerittener Bferbe fann man fofort und unmittelbar aus ber Losgelaffenheit bewirfen, Die Entwidelung ber Losgelaffenheit aber, bas heißt bes Buftandes, in welchem bas Bferd gu jeber Leiftung fich am geneigteften und gehorsamften findet, ift eben "Gefühlsjache" und fann erft nach längerem Unlernen und burch viel Uebung guf Umwegen erreicht werben. Dan fann nur bas gufammenftellen, mas fich bereits losgelaffen hat, die hochfte Losgelaffenheit bedingt erft die hochfte Berfammlung, benn fo lange bie Dusteln und Gelente widerstreben, fann eine geschloffene einheitliche Birfung berfelben nicht erwartet werben.

Bei dem jetigen im Allgemeinen zu konstatirenden Niedergang der alten Schulreiterei, welche auf Kosten der praktischen Brauchbarkeit und des individuellen Studiums, sowie der Detailausdildung des Pferdes, der modernen Richtung der Anglomanie Plat hat machen müssen, dürsten diese Betrachtungen wohl am Plate sein, um daran zu erinnern, daß man im Taumel der Anglomanie die alte gediegene Arbeit der Schul- und Bahnreiterei nicht vergesse, welche unbedingt zur Grundsegung aller Leistungen nothwendig ist, die wir des Beiteren von Reiter und Pferd verlangen. Die Losgelassenheit ist das Gebeimniß der Dressur und der wahren Reitkunst. Die Summe der Losgeslassenheit bedingt die höchste Versammlung.

## 1759.

"Nach Beendigung des Feldzuges 1758 stand Friedrich glorreicher aufrecht als nach seinen schönsten Siegen. Freisich hatte er Fehler gemacht, über die man staunte; aber plöglich verursachte er allgemeine Bewunderung durch die Art, wie er die Folgen dieser Fehler auszugleichen wußte." So sauten, zum Nuhme von König Friedrichs seldherrlicher Erhabenheit, die Schlußworte der Schilderung des Feldzuges 1758 in den durch Unparteilichkeit sich auszeichnenden handschriftlichen Aufzeichnungen eines deutschen Fürsten, welcher während des 7 jährigen Krieges auf österreichischer Seite mitgekämpft hatte.

Die Umstände nöthigten den großen König 1759, vertheidigungsweis zu beginnen. Derart seinen Feinden entgegenzutreten, war seinem Temperament und seiner Methode zuwider; aber troß geschwächter Streitkraft erward sich Friedrich auch im Feldzuge "1759", durch geistige Ueberlegenheit und ausdauernde Nührigkeit, der Gegner Lob. Allseitig anerkannten dieselben, daß ihnen die Campagne 1759 fruchtlos gewesen.

Der französische Militärbevollmächtigte beim Daun'schen Heere klagt in einem nach Wien, an den Gesandten Frankreichs gerichteten Briese vom 4. Dezember 1759 über die Langsamkeit der österreichischen Kriegsmaschine gegenüber den "idées gigantesques du Roi de Prusse". In gleichem Sinne spricht Graf Choiseul briessich, d. d. Wien 25. Dezember 1759, von der "Unmöglichkeit", die preußische Macht zu zerstören. Der österreichische Gesandte in Petersburg versichert den 14. Dezember 1759 dem Grasen Kauniß "auf Shre und Gewissen", daß es dem Petersburger Hose "nunmehro" ein wahrer Ernst, die äußersten Kräfte ausbieten zu wollen. Das Schreiben des sächsischen Legationsraths Prasse, in Petersburg, an den sächsischen Premierminister Graf Brühl vom 21. Mai 1760 besagt: man habe sich russischerseits ausdrücklich ausbedungen, daß Daun von nun an "alle möglichen efforts thue", um dem König von Preußen einen Streich beizubringen.

In seinen Gesprächen mit de Catt außerte Friedrich (1759), das "Metier" ber Defensive sei nicht so glanzend wie die Offensive, aber viel peinlicher. Dem in der Defensive befindlichen Feinde könne man sehr beschwerlich werden.

Jeboch, Voltaire wurde den 11. April 1759 benachrichtigt: "Leichten Kaufs foll man mich nicht haben; und wenn ich unterliege, so wird der Feind mit einem gräßlichen Blutbade sich den Weg zu meiner Vernichtung bahnen." Am 22. April konnte der König aus Landshut, in Schlesien, demselben mittheilen, er habe fast ohne sich zu bewegen, den Feldzugsplan Dauns und der Franzosen gehemmt.

Söchst ergötlich find aus Dauns Böhmischem hauptquartier bie Rlagen

bes französischen Militär-Gesandten über des österreichischen heerführers Mißbehagen an Friedrichs Defensive. Mitchell, der englische Diplomat, welcher den Preußenfönig ins Feld begleitete, bedient sich in seinem den 18. Oktober 1759 nach London entsendeten Bericht scharfer Worte über Dauns Zuschauerrolle auf den hügeln der Lausitz. Diesen Landstrich habe Daun ganz verwüstet, und dann geduldet daß Prinz Heinrich ins Herz Sachsens eindrang, dorthin den Kriegsschauplatz verlegend.

Was nütte Daun das Streben nach richtig combinirten Beranstaltungen? Das Wägen dem Wagen bevorzugend, forgte er mehr dafür, nicht besiegt zu werden, als zu siegen. Er hätte Friedrichs gefährlichster Feind sein können, wenn seine Bersönlichsteit beweglich, keck, rasch, unternehmend gewesen.

Böllig ernst fann der Historifer die Rheinsberger Bayardordensgenoffenschaft beurtheilen. Die Bayardordensthätigkeit tritt behuss Berständniß des Feldzuges 1759 in den Bordergrund. Tome XXVIII der Oeuvres enthält p. 153—166 hiersür ein michtiges Dofument. Ganz im Geist der Bayardbundesbrüder richtete Friedrich (le Constant) an Prinz Heinrich den 19. Januar 1759 die Zeilen: "Il faudrait une peste parmi les souverains de l'Europe pour nous mettre à l'aise, mais ensin il faut s'abandonner à son sort; et puisque le notre veut la guerre, nous ne devons notre salut qu'à notre épée." Drei Bochen nach der Kunersdorfer Katasstrophe schreibt der König dem Minister Graf Fincenstein u. A.: "... mais je suis une fois dans la darque, ainsi il faut tenir le gouvernail et s'opposer à la tempête comme on peut." Sinc Erinnerung an den untadelhaften Bayard klingt hervor aus des Königs Begrüßung seines Bruders Heinrich den 13. November 1759, als den einzigen General, der in diesem Feldzuge "keinen Fehler" gemacht.

O du Deutschland! Waren es bloß Friedrich und bessen Provinzen, gegen den und in welche seindliche Heere und Horden herans und hineinflutheten? Bersönliche Gereiztheit und Erbitterung einiger politischen Machthaber einte sich mit selbstischen Begehrlichseiten. Die Russen trachteten, bei ihrer fortbauernden Theilnahme am Kriege, hauptsächlich danach, in Ostpreußens Besitz zu bleiben und sich in Polen, sowie an der pommerschen Ostseeküste sestzusehen. Maria Theresia ersehnte Schlesiens Wiedergewinn; aber der Wiener Host dachte nur an sich, und überließ seinen Verbündeten die Ehre und den Ruhm, für ihn zu siegen oder für ihn sich zu Grunde zu richten. Die Franzosen wünschten sich im "Reich" zu behaupten, um hier später von Deutschlands Uneinigkeit und Ohnmacht, Vortheil zu ziehen.

Aus einem ben 5. August 1759 bei Detmold aufgesangenen Briese ersah man, daß der französische Kriegsminister Herzog von Belleisle den 23. Juli d. J. dem Marschall Contades schrieb: "La guerre ne doit pas être prolongée, et peut-être faudra-t-il, suivant les événements qui arriveront d'ici à la fin de septembre, faire un véritable désert en avant

de la ligne des quartiers que l'on jugera à propos de tenir pendant l'hiver."

Wir, die wir uns jest einer geeinten deutschen Wehrkraft erfreuen, bliden mit innigem Bedauern zurück auf den Kampf Deutscher gegen Deutsche, die während des ewig denkwürdigen Krieges "1756/63" im Solde Frankreichs standen. Die Fortdauer der antifrizi'schen Gesinnung des Pfälzer und Württemberger Souverains hing ab von den Jahrgeldern, welche der König von Frankreich ihnen — wie Professor A. Schäfer in seiner trefslichen historiographie des 7 jährigen Krieges sehr bezeichnend sagte — noch fernerhin zu bewilligen "geruhete". Maria Theresia und Kaunitz waren zufrieden, wenn das "Reich" nur überhaupt in Botmäßigkeit blied und die Reichsarmee nicht — auseinanderlief.

Den Ausmarsch der Württembergischen Truppen in den Krieg gegen das Hohenzollern-Königshaus ermöglichte der Württemberger Herzog (1757) nur dadurch, daß er dis zur Landesgrenze einige Hundert revoltirende Soldaten in einer Reihe aushängen ließ. Berenhorst erzählte (in ungedruckter Anesdate) von dem Hohn, mit welchem König Friedrich diesen Herzog Carl während des Feldzuges 1760 absertigte, als derselbe die Auswechselung seines in preußische Gesangenschaft gerathenen Flügeladzutanten beanspruchte. Der König, gewöhnt daran, daß die Reichler vor Ihm wie vor einem Wehrwolfslohen, ließ antworten: "Wo ich din, ist kein Herzog von Württemberg!" (Wir übergehen die speciellen Gründe, denen Herzog Carl diese persönliche "Absuhr" beimessen mußte.)

Nimmer kann eine weite Kreise befriedigende Geschichte bes Feldzugs 1759 geschrieben werden, ohne des wackeren Schwaben Johann Jakob Mofer zu gebenken.

Despotische Härte des Herzogs Carl warf im Juli 1759 den Landschaftsconsulenten Moser in den Felskegel-Kerker Hohentwil. Friedrich der Große
befreite 1763 durch Fürsprache beim Deutschen Kaiser den "ehrwürdigen,
hartbedrängten Mann" aus überstrenger Haft. Schließlich kam Herzog Carl
zur Einsicht, Moser sei "ein grundehrlicher Mensch, ein guter Batriot, ein
getreuer Unterthan". Im 22. Band der "Allgemeinen Deutschen Biographie"
(Leipz. 1885) ist Moser das gebührende Denkmal errichtet worden.

Worin bestand Moser's "Verbrechen?" Muthig und lonal hatte er protestirt gegen die, unter Landesversassungsbruch und Nichtachtung der hohen Beliebtheit des Preußenkönigs dei den Württembergern, Herzoglicherseits vollführte Betheiligung am Kriege gegen Friedrich.

Wir verweilten beim großen König als Abvocat eines rühmlichst befannten Deutschen Staatsrechtslehrers, und wenden uns jett zu einer irrigen Auffassung der dem polnischen Magnaten Fürst Sulkowski zutheilgewordenen Fritisschen Kriegssustiz. Gelegentlich des Bobersnow'schen Streifzuges (Febr. März 1759) wurde im polnischen Städtchen Reisen genannter Fürst von preußischen Truppen ausgehoben und nach der Festung Glogau gebracht. In dem gediegenen A. v. Arneth'schen Werk "Maria Theresia und der 7 jährige Krieg" ist diese Begebenheit irrthümlich als "Gewaltthat" bezeichnet, welche dem Charaster des Königs von Preußen nicht zur Ehre gereiche. — Uns läßt die in jenen Tagen vom Preußenkönige verössentlichte Erklärung nicht in Zweisel über das kriegsgeschichtliche Euriosum: Ein österreichisch-polnischer Unterthan, welcher sich als Souverain aufspielte, wollte eine antipreußische Militärmacht in's Feld schicken. Aber il avait travaille pour le roi de Prusse. Sein Kriegsgeräth ging in preußischen Besit über; seine "Soldaten" mußten in preußischen Dienst treten. Ledig wurde Sultowski seiner Festungshaft, als die Russen — denen er durch Anlage von Mehlmagazinen, an der Warthe, dienstidar gewesen — den schlessischen Magnaten Fürst Hatzeld, dessen

Wie gerecht die dem Fürsten Sulkowski ertheilte Ahnbung, erhellt aus der Thatsache, daß der polnische Krongroßfeldherr, als Beweis der Neutralität dieses Staats, den jungen Fürsten Lubomirski gefangen setze und dessen 80 Mann starke "Bande" aufhenken ließ, wegen Plünderung und Viehraub auf preußischem Gebiet. —

Bur friegsgeschichtlichen Berichterstattung über das Jahr 1759 gehört unbedingt die Verwerthung der die damalige öffentliche Meinung und die gegenseitig zunehmende Erbitterung ausprägenden Streitschriften und fliegenden Blätter.

Stets vermag die "öffentliche Meinung" viel. Sie führte unter Friedrichs Fahnen manchen friegserfahrenen Officier, eine große Zahl Auszeißer, sowie auch eine Wenge den mittleren und unteren Boltsschichten angehörende nühliche und wohlgesinnte Menschen.

Als Mylord Marischal im Dezember 1758 seinen hohen Gebieter benachrichtigt hatte, man verleumde Ihn bis zum Escurial hin, erwiderte Friedrich: "Ich din an Dergleichen gewöhnt. Ich höre nur Lügen, die man über mich verbreitet. Haß und Feindlichkeit beschäftigt sich unablässig in Europa damit, insame Satyren und grobe Berleumdungen mir zuzuwenden." Empfindlich für diese Bosheiten, bediente sich Friedrich seiner lebhaften Phantasie, seiner dichterischen Begabung, seines äßenden Humors, um mehrere Druckschriften zu versassen, welche — in angemessener Art verdreitet — denjenigen Leserkreis sanden, für den sie bestimmt waren. Zwar enthalten diese Frisisschen Pamphlets manche lustige Einfälle; aber unverkennbar bleibt uns doch des hart bedrängten Autors düstere Stimmung.

Umfangreich, anziehend und belehrend ist die 1759 — vor Beginn des Feldzuges und mährend besselben — zu Friedrichs Gunsten, innerhalb wie außerhalb Preußens entstandene Tageslitteratur (meist in 4°): prosatsche Abhanblungen sowohl wie poetische Ergüsse, die uns wahrhaft ergreifen, wenn

die Berfasser ihr Bertrauen auf Gottes Gerechtigkeit und des Königs Feldherrnkunft, oder ihre Betrübniß über das Kriegselend in schlichter Form zum Menschenherzen reden laffen. —

Nach der Kunersdorfer Schlacht schrieb aus Wien der französische Gelandte dem beim russischen Heere besindlichen französischen General Marquis Montalembert: "Vous devez employer tout votre crédit dans l'armée Russe pour l'engager à passer l'Oder. Il faut montrer aux Russes la perspective du pillage de Berlin et de toute la Marche de Brande dourg." Dem über die russischen Berheerungen seiner Güter an der Oder sich bestagenden Grasen Kosel antwortete der König: "Wir haben mit Barbaren zu thun, die am Begrähniß der Menschlichkeit arbeiten. Sie sehen, mein lieber Gras, daß ich mehr darauf bedacht bin, dem Uebel abzubelsen, als darüber zu klagen; und das rathe ich allen meinen Freunden."

"Denken Sie an Ihre hier auf Erden im Fegefeuer befindlichen Freunde." Diese brieflichen Worte an Mylord Marischal, den 11. Mai 1759, enthalten ein Stück friegsgeschichtlicher Autobiographie des Königlichen Herrn. Er ist der Haupt-Thatenmann des 7jährigen Krieges; und zu erfahren, was er persönlich leistete und litt, dies interessirt uns am meisten in einer Schilberung jenes für das preußische Heer so schwierigen und mannigsachen langen Kampses.

Friedrich selbst rücksichtigte während besselben sehr entschieden auf die Sigenart seiner wichtigsten Gegner. So z. B. äußerte er zu Fouqué, bevor Daun 1759 die Operationen begonnen: "So lange ich den Namen Lacy nicht auf unserer Grenze höre, werde ich mich nicht überreden lassen, daß es dem Feinde Ernst ist, mich anzugreisen." — Sine auf psychologisch denkwürdige Momente Gewicht legende kriegsgeschichtliche Darstellung kann u. A. erwähnen, daß König Friedrich, nachdem er am 11. Juli 1759 mit elf Bataillons und 63 Schwadronen dem Feinde entgegenmarschirt war, auf bloßer Erde unter der Welfersdorfer Windmühle ruhete, während die Truppen über Nacht unterm Gewehr standen. (Kriegstagebuchsnotiz eines Augenzeugen.)

Culturhistorische und nationalökonomische Angaben erläutern und würzen in dankenswerther Weise eine Schilderung des 7 jährigen Arieges. — Der König prophezeite seinem Lecteur de Catt im Juni 1759, wenn Friede gemacht würde, so geschähe dies nicht der Menschenfreundlichkeit halber, sondern des Geldmangels wegen.

Die Münzangelegenheiten während des 7 jährigen Krieges bieten Stoff zu einer Humoreste. Wie einst in den Zeiten schwerer Noth der große Kursfürst zur Münzverschlechterung hatte seine Zuslucht nehmen müssen, so ließ auch Friedrich im 7 jährigen Kriege schlechtes Geld prägen. Andere deutschen Souveraine benüßten die Gelegenheit, ihre Umstände zu verbessern durch eine Münzgehaltsverminderung, welche schlimmer noch als dei den Frigischen "Sphraimiten". Im Jahre 1758 verbot der König die Einsuhr Bernburger,

Neuwieder und Württemberger geringer Münzsorten. Anfang 1759 ließ Herzog Ferdinand von Braunschweig an den Thoren der Garnisonen ein Berzeichniß von sieden verschiedenen Münzen anschlagen, welche bei der allierten Armee weder angenommen, noch ausgegeben werden durften; Pfälzische, Hildeburghaufensche, Triersche u. s. w.

Generalmajor v. Bobersnow bezahlte während seines Streifzuges in Polen (1759) die Bedürsnisse seiner Truppen mit in Breslau neu geprägten "Tympsen". Man nahm sie gern, weil dieselben so schön blank. Bei später in Breslau versertigten polnischen Silberlingen verringerte sich die Versilberung und sonach auch die Freude des Besiges dieser Schaustücke. Im Boltsmunde cursirt die Meinung: "Schlechtes Geld kehrt immer wieder."

Bei Beachtung der sehr wichtigen Quelle für die historiographie des Krieges 1756/63: "Correspondenz des Königs mit Prinz heinrich" kömmt in Erwägung, daß K. W. v. Schöning diese Briefe mit mehrfachen Uenderungen drucken ließ; ein Umstand, auf welchen bereits Prosessor Preuß. als Redacteur der Oeuvres, ausmerksam machte.

Nebenbei verdient auch Berücksichtigung, daß Manches aus dem 7 jährigen Kriege im Unklaren bleiben wird, weil es von Friedrich mundlich erledigt worden. Archivalien erläutern Bieles, aber nicht Alles. —

Ebenso wie Oberst von Wolffersdorf, als Vertheidiger Torgaus 1759, verdient eine Andenkenserneuerung der Major Johann (von) Franclin. Ersterer ein Sachse, Letzterer ein Irländer. Der hohe Eiser Beider für preußische Wassenehre bezeugt uns, in welchem hohen Grade der große König bei Inund Ausländern in seinem Heere Pflichttreue und Begeisterung zu wecken und zu festigen vermochte. Ungern würden wir bei des Berliner Zeughauses Ausschmuckung eine Erinnerung an diese durch undeugsamen Widerstand ruhmreich gewordenen zwei Männer vermissen.

Franclin, welcher sich bereits 1758 bei der Belagerung von Schweidnith hervorgethan hatte, vertheidigte sich im Feldzuge 1759 mit classischer Arrièregardisten-Tapserkeit gegen achtstündigen Angriff durch Uebermacht.\*) Hierbei empfing er 4 Wunden. Nochmals zeichnete sich Franclin 1760 aus, im Gesecht von Landshut. Seiner Blessuren halber Garnisonbataillonist, starb er als solcher 1765, erst 50 Jahre alt.

General v. Balentini beponirte in einem seiner à la York hergerichteten Studienhefte\*\*) das goldene Wort: "Jeder Krieg hat seinen besonderen Geist." Wahrlich, auch seber einzelne Feldzug des 7 jährigen Krieges zeigt uns nicht nur einen aparten Plan und einen aparten Berlauf, sondern auch vom psychoslogischen Standpunkt aus einen ganz verschiedenen Inhalt.

Behn Tage nach ber Runersborfer Rieberlage fchreibt Friedrich an ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Tempelhoff III, 169.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dropfen's "Yort", Aufl. 9, S. 90.

treu theilnehmenden Marquis d'Argens ganz offenherzig, der Tod sei süß gegen ein solches Leben. Bald nach dem Tage von Maren läßt der König einem seiner Bertrautesten den Ausruf hören: "Nur in Rheinsberg war ich glücklich; immer hat mich das Unglück verfolgt!" Zu Weihnachten 1750 nennt er die diesjährige Campagne "la plus malheureuse et la plus rucke que j'aie faite de ma vie"; aber nur "en silence" seufzte er; denn "mon chagrin est pour moi, je dois le supporter et non pas le communiquer."

Wer beim Studium des 7 jährigen Krieges die opferbereite Baterlandsliebe und die fast übermenschlichen Anstrengungen Friedrichs kennen lernt, wird die Größe des Ruhmes ermessen, welchen dieser Feldherr sich hart erarbeitete. Gr. L.

P. Ser. Nach Abschluß obiger Aphorismen gelangt mir zu händen ein am 15. April druckschriftlich veröffentlichter, König Friedrichs Feldzug 1759 stizzirender Bortrag, welcher zur diesjährigen Friedrichstagsseier in der Berliner "Militärischen Gesellschaft" gehalten wurde. Ganz und gern einverstanden din ich stets mit Abwehr einer friegsphilosophischen Kunstrichterei, welche – als PseudosGeschichtssichreibung — den 7 jährigen Krieg uns so construiren wollte, wie nach ihrer Meinung die einzelnen Begebenheiten hätten sich gestalten "müssen". Solche unechte historiographie erzeugte den Tadel der Schmottseisener Stellung. Ein völlig nichtiger Tadel!

Dargethan wird in vorerwähntem Druckflück, daß jene Bosition meistershast gewählt war. Hinzuzufügen sei mir gestattet: Friedrich theilte in einem Privatdriese aus Düringsvorwerf den 18. Juli 1759 mit, er habe sich Daun gegenübergestellt an den Grenzen Böhmens und Sachsens, in einer Position, welche "avantagense en tout sens." Dieser Ausspruch des Königlichen Feldherrn macht wohl jegliche Bemängelung der Schmottseisener Stellung hinfällig und überflüssig.

## Bewegliche Pangerbatterien.

(Mit einer Stigge.)

Die Ibee beweglicher Banzerbatterien gelangte zuerst in Frankreich und zwar während der Belagerung von Paris zur praktischen Ausführung. Zwei Ingenieure der Orleans-Gisenbahn-Gesellschaft machten den Vorschlag, zwei Gisenbahn-Lowries zusammenzukoppeln, diese durch ein eisernes Dach und Erdfade an ben Seiten gu fichern, und auf biefen ein Gefchut ichweren Ralibers zu plagiren.

Das Comité de la défence nationale nahm die 3dec auf und Dupun de Lome machte sich an die Ausführung des Brojefts.

Die zur Prüfung eingesetzte Kommission äußerte sich darüber Ende Oftober bahin, daß die zu bauenden Banzerwaggons im Stande sein mußten, alle Brüden zu passiren, auf gewöhnlichen Geleisen zu lausen, und daß ihre Banzerung 1,4 Meter über der Plattform hoch sein und aus einer Holzdecke von 0,3 Meter mit einer Bekleidung von schmiedeeisernen Platten von 0,055 Meter Diete, bestehen sollte. Die Geschosse, 72 an der Zahl, sollten in eisernen Behältnissen unter der Plattform zwischen den Azen untergebracht werden und der ganze Waggon mit Geschütz nicht mehr als 33 Tons wiegen.

Diesen Angaben entsprechend wurden zwei Waggons gebaut und am 3. November 1870 in Dienst gestellt.

Inzwischen hatte Dupun de Lome seine eigenen Pläne ausgearbeitet und noch während des Baues der ersten zwei Waggons war er in der Lage, dem oben genannten Comité einen neuen Panzerzug vorzulegen, bei dem der odere Theil der Plattsorm sich auf dem unteren Theil um eine Vertikalare drehte und bei dieser Drehung die Panzerung mit dem Geschütz mitbewegte. Das Comité nahm den Vorschlag sofort auf und zwei nach diesem Prinzip gedante Panzerwaggons wurden in den letzten Tagen des November in Dienst gestellt Zuerst bediente man sich hierbei der Pferde, um den außerordentlich beschwerlichen Apparat zu bewegen, aber da man bald sand, daß deren Verwendung mit großen Unzuträglichseiten verknüpft war, genehmigte, auf Anregung des General Trochu, das Comité den Bau von gepanzerten Losomotiven zu diesem Zweck, welche am 25. November vollendet waren. Dieselben kamen auch einige Tage lang auf dem Theil der Gisenbahnlinien zur Verwendung, deren Besitz den Belagerten noch vergönnt war und traten, wie befannt, während der Schlacht bei Champignn, jedoch ohne bemerkenswerthe Resultate, in Thätigseit.

Auch während des egyptischen Feldzuges von 1882 wurde bei den englischen Truppen ein Pauzerzug improvifirt, welcher, englischen Angaben zufolge, hier einen "beträchtlichen Erfolg" gehabt haben soll.

Neuerdings hat der französische Genie-Major Mougin, welcher auch und Teutschen durch den Wettkampf seines Panzerthurms mit dem Gruson'schen in Buckarest, sowie weiter durch die sich daran anschließende litterarische Fehde — vgl. Neue Milit. Blätter, Oktoberheft 1886 — bekannt ist, zwei namentslich für die Belagerung und den Festungsgebrauch bestimmte Systeme ausgesarbeitet.

Er will ein schweres Geschütz auf eine Plattform bringen, die sich auf gewöhnlichen Geleisen bewegt, und Figur 2 zeigt uns demgemäß die Verwendung eines auf eine Belagerungslaffete gesetzten 155 mm Bange-Geschützes. Die Plattform besteht hierbei aus vier Latten oder Riegeln, von denen je zwei

und zwei durch eiserne Bandhaken miteinander verbunden sind, während das in der Linke befindliche Geschütz sich auf einer Drehscheibe bewegt, welche auf fünf Rollen ruht; zwei der letzteren befinden sich unter den Rädern der Laffete, eine unter dem Laffetenschwanz und die letzten zwei in gleichen Entifernungen von diesen Punkten. Das Geschütz selbst ruht mit seinen Rädern und dem Laffetenschwanz auf der Drehscheibe, vermittelst welcher es sede geswünschte Horizontalrichtung einnehmen kann.

Die Plattform ihrerseits bewegt sich auf vier Baar Räbern, bei benen sich die Agen von je zwei Paaren rechtwinklig zu benen der beiden andern Paare besinden. Ein sinnreicher und zugleich einsacher Mechanismus bewirkt, daß jedes doppelte Paar Räder so gestellt werden kann, daß es entweder die Schienen greist oder sich einige Centimeter über diesen erhebt. Hierdurch ist es möglich, bei Weichen und kreuzenden Geleisen die Plattsorm in einer Richtung ruhig weiterlausen zu lassen, während andererseits bei den zahlreichen Sinschaltungen zweiter Geleisrichtungen, welche der Ersinder angelegt haben will, die acht Räder zusammen auf die Schienen niedergelassen werden können und dadurch große Stetigkeit beim Feuern und eine Berhinderung des Rücklauss gewährt wird. Die Plattsorm soll mit Geschütz und Lasset nicht mehr als ein etwas schwer beladener Eisenbahnwaggon wiegen, d. i. ca. 18 000 Kilo, und daher mit großer Leichtigkeit und Geschwindigkeit von wenigen Leuten bewegt werden können.

Major Mougin hat außerdem auch noch eine gepanzerte bewegliche Batterie erfunden, welche — nach seiner und englischer Meinung — als unzerstörbar angesehen werden kann. Die Batterie, in welcher die Geschütze sich befinden, ist auf vier Seiten start gepanzert und ruht auf einer massiven Plattsorm, die auf Stahlaren ausgesetzt ist. Das ganze Fahrzeug zerfällt in drei Absteilungen, von denen jede ein Geschütz von 155 mm Kaliber enthält; der Preis inkl. Panzerung beläuft sich auf ca. 400 000 Fres.

Der Erfinder behauptet, daß der Werth einer auf diese Waggons gebrachten Artillerie für mehr als verdoppelt gelten müsse; die Geschüße würden dem Feinde kein anderes Ziel als ihre Mündungen und den Bulverdampf beim Abseuern darbieten, während sie andererseits je nach Bedarf ihre Bosition beliebig nach rechts, links, vorn oder hinten wechseln könnten. Er behauptet sogar, daß ein mit solchen Borzügen ausgestattetes Geschüß drei in einer gewöhnlichen Batterie placirten Geschüße zum Schweigen bringen könne. Noch Andere halten sogar die Verwendung dieser Erfindung auch in der Feldsichlacht für keineswegs ausgeschlossen.

Noch bem "Illustrated Naval and Military Magazine".

## Angriff und Vertheidigung von Schiffen.

(Dit gmei Stiggen.)

Eine von der Royal United Service Institution mit dem ersten Preise ausgezeichnete Abhandlung des Licutenant in der fönigl. brit. Marine Friedrich C. D. Sturdee über die Aenderungen in der Seefriegführung infolge der Einführung der Ramme, des Torpedos und der unterfeeischen Minen, bringen wir nachstehend im Auszuge mit gütiger Erlaubniß der Redaktion der "Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens". —

Lieutenant Sturbee wirft junachst einen Rudblicf auf die Geschichte ber Seekriege. Die Lehren, welche er aus dem Berlaufe der Schlacht bei Liffa gieht, find:

- 1. Daß die einfache Rielwafferlinie, offene Ordnung, ungeeignet ift, ben Angriff einer anderen Flotte aufzunehmen;
- 2. daß das Rammen fein so leichtes Manover ift, wie häufig angenommen wird;
- 3. bag, um ein Schiff mit Erfolg zu rammen, gute Fahrt und ein guter Steuerapparat nothwendig ift;
- 4. daß Schiffe, welche auf das Rammen ausgehen oder einem Rammitoße leicht ausgesetzt find, keine Borsprünge an ihren Schiffsseiten haben
  dürfen. Er basirt die letztere Lehre auf die Begegnung des "Raiser" mit dem
  "Né di Portogalo" und legt auf diesen Punkt besonderes Gewicht, da in der
  englischen Kriegsmarine auf vielen Schiffen solche Ausbauten zu dem Zwecke
  vorhanden sind, um das Feuer direkt nach vorne und achter zu ermöglichen,
  und da alle Schiffe mit langen hinterladern armirt werden sollen, die nicht
  soweit eingeholt werden können, daß nicht die Mündung noch über die Schiffsseite hervorragen würde.

Reiben sich zwei Schiffe unter berartigen Umständen beim Bassiren Seite an Seite, so ist kaum zu bezweifeln, daß alle Geschütze bemontirt werben. Diese Gesahr ist nur dann als beseitigt zu betrachten, wenn die Ausbauten storf genug sind, um zu widerstehen und etwas weiter vorragen als die Geschützmündungen.

Nach einer furzen Erinnerung an die weiteren Seegefechte der Neuzeit, in welchen Rammversuche vorgekommen sind, aber von Torpedos und Torpedos booten kein Gebrauch gemacht wurde, zieht Lieutenant Sturdes die Frage in Betracht, welche von den drei Waffen — Geschütz, Ramme, Torpedo — die wirksamste sei. Diese Frage muß zuerst entschieden sein, ehe von taktischen Prinzipien gesprochen werden kann, welche die größten Erfolge versprechen. Die meisten Taktiker sesen die Ramme in Anderracht ihrer entschiedenden

Wirtung vor das Geschütz und gebenken kaum der neuesten Waffe — des Whitehead-Torpedos. Lieutenant Sturdes ist dem entgegen der Ansicht, für welche er auch die Meinung des Kommandeur Gallwen — eine der ersten Autoritäten Englands im Torpedowesen — ansührt, daß durch die Armirung der Schiffe mit Torpedos einerseits die Gesahr des "Gerammtwerdens" in hohem Grade gemindert, andererseits aber die Gesahr für den Rammenden ebensosehr vergrößert werde.

Bisher wurde die Armirung der Schiffe mit Torpedos nur vom defensiven Standpunkte aus in Betracht gezogen; fast man dieselbe vom offensiven Standpunkte ins Auge. so werden Bugtorpedos einen ansgezeichneten Ersat für die Ramme dieten, dabei aber kaum ein Viertkeil der Gesahr bedingen, welche der Gebrauch der Ramme mit sich bringt. Schiffe mit Buglanzirung werden nicht zu rammen versuchen, doch so manövriren, um den Feind in eine ihnen günstige Lage zu bringen, d. h. in eine Lage, in welcher er eine große Zielstäche dietet; auf 300—400 Pards (270—360 m) werden sie dann den Bugtorpedo lanziren. Das seindliche Schiff wird, wenn getroffen, ernstlichen Schaden leiden und wahrscheinlich wird auch seine Bemannung unter dem ersten Eindrucke zeitweisig demoralisirt sein; es wird daher, wenn nöthig, leicht gerammt werden können. Lieutenant Sturdee meint deshalb, daß die Ramme durchaus nicht die erste Angriffswaffe sei, und zwar vornehmlich aus folgenden Gründen:

- 1. Begen ber Gefahr, bag der Rammende von einem Bhitehead-Torpedo getroffen werden fann;
- 2. weil das Rammen anfangs nicht erfolgreich ift und bei jedem Ditigerfolg das betreffende Schiff große Gefahr läuft, selbst gerammt oder von einem Torpedo getroffen zu werden.

Bon ben 20 Rammstößen, welche in den neueren Seegefechten vorgekommen sind, hatten nur sechs, daher 30% vollen Erfolg. Bezüglich der Treffsicherheit der Torpedos kann man sich allerdings nicht auf Erfahrungen auf dem Schlachtfelde berufen, wohl aber geben jene auf dem Bersuchsselde ausreichende Anhaltspunkte.

Wenn ein Torpedo ein Schiff von 200' (60 m) Länge auf 300 Yards (270 m) Distanz trifft, so kann dies ein Erfolg genannt werden. Im Jahre 1881 ergaben die Bersuche 80·2º/0, im Jahre 1882 86·7º/0, endlich 1883 77·6º/0 Treffer.

Der Prozentsat ist 1883 geringer, weil der Torpebo in 97 Fällen auf eine größere Entsernung, als seine normale Tragweite beträgt, lanzirt wurde. 1883 wurden bei 1000 Torpedos lanzirt.

Diese Ziffern zeigen, daß der Torpedo fich in sehr gunftiger Beise mit ben Ergebnissen bes Geschützfeuers vergleichen läßt.

Im Gefechte wird man zwar nicht auf 86% Treffer rechnen können, ba Fehler in ber Schätzung ber Geschwindigkeit und des Rurses bes feind-

lichen Schiffes vortommen werben; boch tonnen biefe Rebler relativ groß fein und bas feinbliche Schiff bennoch getroffen werben. Die Rahrt bes Schiffes betrage 3. B. bie Sälfte ber Geschwindigkeit bes Torpebos, daher gehn Knoten, ober mit Rudficht auf die neueren Torpedos gwölf Anoten. Wird min 1. bie Sahrt bes Seindes richtig abgeschätt, so fann ber Rurs bes Schiffes bis feche Strich außerhalb und zwei Strich innerhalb bes angenommenen Rurfes fallen, und bas Schiff wird noch getroffen werben. 2. Die Kahrtgeschwindigfeit tann um 2.5 Anoten über- ober unterschätt werben. 3. Bird bie Beichwindigfeit überschätt, fo fann bas Schiff bis vier Strich außerhalb bes angenommenen Rurfes fleuern. 4. Bird bie Beschwindigfeit unterschapt, fo fann bas Schiff bis brei Strich innerhalb bes angenommenen Rurfes fteuern. Bie zu erseben, find fur die Treffmahrscheinlichfeit fo weite Grengen gestedt, baß man im Befechte gegenüber einem Schiffe fast mit berfelben Sicherheit auf Treffer gablen tann, wie in Friedenszeiten beim Langiren gegen eine Scheibe. Für eine Diftang von 300 Darbs (270 m) nimmt Sturbee 50% Treffer an. Dit bem Bachsen ber Entfernung wird fich bie Treffwahrschein: lichfeit vermindern; immerhin ift eine Entfernung von 400 Pards (360 m) noch als eine fehr gute Langirdiftang ju betrachten. Ueber Diefe Diftang hinaus ift es nicht rathfam, vom Torpedo Bebrauch zu machen, wenn zu erwarten fieht, bag man balb in die Lage kommen werbe, auf geringere Diffans langiren zu fonnen; fonst wird man auch auf 600 Darbs (540 m), bermalen die außerste Schugweite bes Torpedos, eine Langirung versuchen.

Lieutenant Sturbee kommt nach diesen Auseinandersetzungen zu bem Schlusse, daß unter den drei Waffen der Torpedo die Ramme von der ersten Stelle verdrängt habe, da es wahrscheinlich ist, daß gegen Schiffe, welche in geeigneter Beise mit Torpedos armirt sind, selten ein Rammversuch gemacht werden wird. Die Ramme tritt daher dem Geschüße näher, wenn sie auch in Anbetracht ihrer Wirfung den Plat vor demselben noch immer behauptet.

Wir übergehen die hier folgenden intereffanten Betrachtungen des Lieutenant Sturdee über bas Schiffsduell und den Flottenkampf, als zu eingehend in die "Seetaktik."

Aufgaben einer Flotte, welche eine feinbliche Küste blotirt. Die Flotte muß, um ihrer Mission gerecht zu werden, numerisch stärter sein als der im Hasen eingeschlossene Feind. Sie muß ferner über eine große Anzahl von Torpedobooten und Torpedojägern nehst Torpedodepötschiffen verfügen; auch Kohlendepotschiffe müssen bereit liegen, um die Schiffe in See mit Kohlen zu versehen, es sei denn, daß ein gut geschützer Hasen nahe zur Hand ist, wie es bei der Blotade von Charleston durch die Föderierten der Fall war. In einer Entsernung von nur 60 Meilen von Charleston hatten letztere den Hasen Port Noyal zur Disposition.

Es ift heutzutage fehr schwierig eine Blotabe fo durchzuführen, daß nicht einige Schiffe des Blofirten zu entfommen vermöchten; boch an ben meiften

Plagen wird es leicht sein, quer über die Einfahrt mechanische Minen zu legen. Diese Operation soll zur Nachtzeit geschehen, damit der Feind die Position der Minen nicht kenne. Sollte berselbe derartige Minen zerstört haben, so kann man leicht außerhalb der ersten Linie eine zweite legen.

Wenn es möglich wäre, außerhalb aller feindlichen häfen mechanische Minen zu legen, ohne daß der Gegner hiervon Kenntniß erlangt, so würde sich dies wahrschelnlich als eine wirksame Maßregel erweisen, die in fünftigen Seekriegen nicht unversucht bleiben sollte; wird nichts anderes dadurch erreicht, so werden doch die feindlichen Schiffe hingehalten, da die Aussahrt erst freizgemacht werden muß. Dies hat dann umsomehr Werth, wenn die Zahl der eigenen Schiffe nicht groß genug ist, um gleichzeitig viele feindliche häfen blofiren zu können.

Die Blofabeflotte wird wahrscheinlich in zwei Geschwader eingetheilt werden: ein Binnen- und ein Außengeschwader. Das Binnengeschwader wird aus schnellen Kreuzern bestehen; diese haben als Borposten der Panzerslotte zu dienen und sollen außerhalb der Haseneinmündung und außerhalb der Tragweite der seinblichen Geschüße solche Bositionen innehaben, um quer über die Einfahrt einen Kordon zu bilden. Sollte die Zahl der Schiffe nicht groß genug oder die Hasenmündung zu breit sein, so haben die Schiffe sich vor dieser langsam unter Dampf hin und her zu bewegen. Ist ihre Zahl ausreichend, so können sie in so engen Zwischenräumen von einander, daß kein Schiff unbemerkt passiren kann, sier Positionen einnehmen. Sie werden bei Nacht keine Lichter zeigen, doch müssen sie ein Erkennungszeichen haben, um nicht für seindliche Schiffe angesehen zu werden.

Das Außengeschwader, aus Panzerschiffen bestehend, soll mehr gesammelt bleiben, um jederzeit bereit zu sein, die seindliche Flotte, falls sie aus dem Hafen bricht, anzugreisen. Sie wird bei Nacht auf entsprechende Distanz seewärts von der Mündung, langsam unter Dampf sahrend, freuzen, doch muß sie auf Signaldistanz von dem Binnengeschwader bleiben, welch letzteres ihm das Auslaufen seindlicher Schiffe zu signalisiren hat. Das Außengeschwader wird hiebei, wenn nöthig, seine Position markiren.

Die Torpedoboote und Torpedobootsjäger werden innerhalb des Binnengeschwaders freuzen und guten Auslug halten, damit nicht seindliche Torpedoboote auslausen und das Binnengeschwader angreisen. Einige Torpedoboote und Torpedobootsjäger werden die allenfalls in der Nähe besindlichen Haseneinsahrten und Buchten abpatroulliren, um zu verhindern, daß seindliche Torpedoboote, von denselben ausgehend, Angrisse gegen die Flotte aussühren. Sowie sie das Heransommen seindlicher Torpedoboote bemerken, haben sie dies mittelst Raketen, oder mittelst eines andern zum voraus bestimmten Zeichens zu signalisiren.

Die Torpeboboote muffen für jebe Nacht ein neues Losungswort erhalten; überhaupt ist bafür Sorge zu tragen, daß sich nicht feinbliche Torpeboboote

als Boote ber eigenen Flotte einschleichen. Hern liegt in allen fünftigen Scotriegen eine große Gefahr. Wenn ein feinbliches Schiff zu entkommen sucht, so soll der nächste schnelle Kreuzer dasselbe ohne Aufschub jagen; ist das feinbliche Schiff ein Panzerschiff, so hat der Jäger alsogleich um ein Panzerschiff des Außengeschwaders oder um einen raschen Rammkreuzer, wie der "Polyphemus" ist, zu signalisiren.

Der Angriff von Torpedobooten gegen Schiffe vor Anter. Hauptsache bei allen Torpedobootsangriffen ist, bag viele und schnelle Boote zur Berfügung stehen, und daß bieselben im Einhalten ber ihnen angewiesenen Bosten ober im gleichzeitigen Gintreffen an einem bestimmten Ziele gut geschult sind.

She zu einer Torpedo-Attake geschritten wird, erscheint es rathlich, sich so genau als möglich darüber zu unterrichten, wie die feindlichen Schiffe geschützt sind, ob künstliche hindernisse, wie Spieren, Bootsminen, die Einfahrt zum hafen beden und ob die Schiffe mit elektrischem Lichte versehen sind. Ift letzteres der Fall, so müssen alle Gegenstände in den Booten und diese selbst schwarz angestrichen werden.

Wird die Einfahrt durch eine Drahttaubarrikade auf Spieren geschlossen, jo können Torpedos oder Bedetteboote erst zum Angriffe vorgesandt werden, wenn die Barrikade zerstört ist; da dies aber mittelst Entzündung einer Ladung bewirft werden muß, wodurch die feindliche Flotte alarmirt würde, so ist es auch unnüt, die Boote unmittelbar nach Sprengung der Barrikade vorzussenden; die zur nächsten Nacht aber wird die Barrikade reparirt sein.

Sind Bootsminen gelegt, so muffen fich die Boote frei von jedem schwimmenden Gegenstande halten; zweifellos werben fich berartige Minen, aut eingerichtet und plazirt, für angreifende Boote fehr gefährlich zeigen.

Ist bekannt, daß die Schiffe durch Drahtnesse gedeckt sind, so kann es ebenfalls wenig nüßen, mit Whitehead-Torpedos armirte Boote gegen dieselben zum Angriffe vorzuschicken, außer man rechnet darauf, daß ein Torpedo das Net durchbricht, oder daß die Explosion, beim Anlaufen an das Net erfolgend, das Schiff zu schädigen vermöge.

Für ben fraglichen Fall muß eine Einrichtung vorbereitet fein, welche in ben Stand fest, eine Ladung innerhalb des Netes — zwischen bem Nete und bem Schiffe — abzufeuern.

Ein für diesen Zweck konstruirter Spierentorpedo wird auf dem "Vernon" versucht. Mit solchen oder ähnlichen Spierentorpedos sind alle Boote anstatt der jest üblichen Spierentorpedos zu armiren. Die Boote sollten überdies nur mit einer Spiere statt zweien ausgestattet sein, um, wenn ersorderlich, auch Whitehead-Torpedos führen zu können. Auf solche Art armirte Boote sind die einzigen, welche zum Angriffe gegen durch Drahtnese geschützte Schiffe brauchbar sind. Ist noch eine Barrisade vorhanden, so können gegen dieselbe nur Dampsboote verwendet werden, welche mit einem salschen Schegg versehen

find. Zum Angriffe sollen alle zur Flotte gehörigen Dampfpinassen 2c. herangezogen werben, so daß wenigstens vier Pinassen auf jedes große Schiff der seindlichen Flotte kommen, wenn nur drei Schiffe anzugreisen sind; ist die Zahl der Schiffe größer, so dürften drei Boote für jedes Schiff genügen. Der Angriff soll auf die zwei Schiffe, die am nächsten zur Hand sind, konzentrirt werden; denn würden die Angreiser zersplittert vorgehen, so ist es wahrscheinlich, daß der Feind gar keinen Schaden erleidet.

Die Boote muffen sich bem Feinde in zwei Linien (Kolonnen) nähern; jene der Queue sollen mit Maschinengeschüßen armirt sein, um seindliche Wachboote vertreiben zu können. Sie sollen sich geräuschlos bewegen, um nicht leicht entdeckt zu werden; den Schloten durfen keine Funken entsteigen. Ist das Ufer hoch, so wird man Deckung im Schatten besselben suchen.

Sowie die Boote nahe an die Barrikade (Drahttau, von Spieren getragen) gelangen, müssen sie mit Bollkraft gegen dieselbe anfahren; sind sie über die Barrikade hinübergekommen, so sollen sie direkt gegen die anzugreisenden Schiffe lausen, mit dem Bug an die Netze anrennen, ihre Spiere sammt dem daran besestigten Torpedo über diese fallen lassen, die Torpedos abseuern, dann mit Bollkraft rückwärts gehen, und so schnell als möglich zu entkommen suchen.

Wenn die Schiffe ihre elektrischen Lichter gebrauchen und die Lichtbüschel in verschiedenen Richtungen werfen, so sollen sich die Boote nach Passirung der Barrikade zerstreuen; ist jedoch ein Streisen um die Schiffe herum besleuchtet, so müssen einige Boote speziell für den Angriff auf jenes oder jene Schiffe bestimmt sein, von welchen die Lichtstreisen ausgehen. Gelingt es diesen Booten, die genannten Schiffe zu zerstören, so können die anderen Schiffe leichter angegriffen werden.

Ist eine Flotte in erster Linie durch eine Barrikade mit Bootsminen außerhalb und mit Kokosbast-Trossen (um die Schraubenpropeller der Boote unklar zu machen) zc. geschützt, ist ferner diese Barrikade durch elektrisches Licht beleuchtet und durch Maschinengeschütze vertheidigt, führen endlich alle Schiffe Schutznetze, so wird ein Angriff so viele Menschenleben und Boote kosten, daß diese Opfer außer Verhältniß zu den erreichten Erfolgen stehen dürften. Sind hingegen keine Spierenbarrikaden und Netze vorhanden, so wird es den Torpedobooten ein Leichtes sein, Erfolge zu erringen.

Nege find gegenwärtig ber beste Schut; alle Schiffe follen mit benfelben verseben sein.

Gegen Barrikaben und Netze wären unversinkbare Kanonenboote zu verwenden; erst wenn durch ein solches die erwähnten hindernisse beseitigt sind, werden Torpedoboote ihren Zweck erreichen. Letztere werden übrigens wegen ihrer Schnelligkeit auch für den Spierentorpedo, der über Netze fallen gelassen wird, geeignetere Fahrzeuge sein, als die Dampspinassen, die man jetzt hierzu verwendet. Bur Bornahme von Scheinangriffen und Beunruhigung bes Feindes werden Torpeboboote felbstverständlich fehr brauchbar fein.

Von großem Nugen muffen sich die Torpedoboote der Vertheibigung beim Angriffe auf blotirende Schiffe vor der Hafeneinfahrt erweisen, indem sie letztere zu überraschen suchen. Werden sie zu früh entdeckt, so brauchen sie eben nicht auf dem Angriffe zu bestehen.

Die bloftrenden Schiffe muffen ihren Mafchinengeschüten und elettrischen Lichtern vertrauen, es fei benn, daß fie ihre Nege in gutem Buftanbe und zwedentsprechend ausgebracht haben und dieselben schnell genug einzuholen vermogen, wenn ein Schiff gejagt werden foll. Das Ginholen wird bei ruhiger See leicht zu bewertstelligen fein, nicht aber bei schwerem Better. Es ift zweifelhaft, ob irgend ein Schutnet berart eingerichtet merben fann, bag man es felbst noch bei schweren Schlingerbewegungen zu führen im Stanbe ift. Stürmifche Rachte find baber bie richtige Beit für bas Auslaufen ber Torpeboboote jum Angriffe auf Schiffe. Gestattet bas Better ben Bebrauch ber Langirtorpedos nicht, fo werben Spierentorpedoboote in Berwendung treten. Die Torpedoboote follen in zwei Linien auslaufen, langfam und geräuschlos fahrend und barauf bebacht, nicht zu früh entbedt zu werben; fobalb fie aber von einem Schiffe bemerkt werben, muffen fie mit Bolltraft bireft auf baffelbe losgeben. Sat bas Schiff feine Rege ausgebracht, ober vermag es nicht, fie an ihrem Plate zu erhalten, fo wird es fich zweifellos am besten vertheibigen, indem es fich jagen läßt, um die Torpeboboote moglichft lange unter Keuer zu halten. Rührt bas Schiff Schuknete, fo fann es langfam fahren ober beffer vielleicht auf bem Blage bleiben und hiebei berart breben, wie bies nothwendig erscheint, um die Beschütze gegen irgend eines ber Boote gur Birffamfeit gu bringen.

Derartige Torpedobootsangriffe sind ein ausgezeichnetes Mittel, um das blokirende Binnengeschwader aus seiner Position zu treiben, zumal wenn es barauf ankommt, daß ein Schiff mit Erfolg die Blokade breche; jedenfalls werden sie die Durchführung einer Blokade in hohem Grade erschweren.

(Fortfegung folgt.)

## Bur Verpflegung der ruffischen Armee im letten Kriege.

In einer Reihe von Artikeln über bie Blokade von Plewna, bie ber ruffische General Auropatkin im Militär-Sammler veröffentlicht, finden fich zwei sehr interessante Berichte, aus denen deutlicher, wie aus langen Ausein= andersegungen zu erkennen ist, wie es im letten Türkenkriege mit der Berspstegung der russischen Armee mitunter selbst da bestellt war, wo, wie vor Plewna, die Operationen zum Stillstand gekommen waren. Wir geben diese Berichte in der Uebersetzung ohne jeden Zusatz, möchten den Lesern nur in's Gedächtniß zurückrufen, daß Osman Pascha, der Vertheibiger von Plewna, seit Otitte Juli die dortigen Stellungen besetzt hielt.

1. Bericht bes Oberften Swjätschin, Intenbanten ber Bestaurmee an ben Fürsten Imeretinsti, Chef bes Stabes bieser Armee vom 5./17. Oftober 1877.

Oberst Swjätschin hat die Ehre, Seiner Durchlaucht dem Chef des Stades der West-Armee zu melden, daß bei der Art und Weise, wie die Intendantur-Transporte in letzter Zeit hier eintressen, die disherige Unordnung in der Berpstegung bestehen bleibt. Alle Truppentheile können mit Einschluß des heutigen Tages nur auf drei Tage verpstegt werden. Daß der Armee-Intendant sich persönlich von den Mängeln der Berpstegung überzeugt hat, änsberte die Sache nicht. Bon 11 Transporten, die in einer Depesche des Armee-Intendanten vom 30. September/12. Oktober angekündigt und zur West-Armee abgeschickt wurden, sind 4 angesommen. Die Wege, auf denen die Transporte sich dewegen, sind gleichwohl ausgebessert.

Nach einer Meldung des Lieutenants Oftrowski, des Transportführers, fehlt es in dem Magazin von Sistowa an Zwiedack und anderen Borräthen.

Auf fünf Depeschen mit der Bitte um stärkere Zusuhr von Zwieback und Branntwein kam die Antwort, ein Theil der Borräthe sei nach Lowtscha abgezweigt. Das Berlangen, zur Sicherstellung des Brodbackens für die Garde 1000 Tschetwert Mehl hierher zu schieken, wurde der Feld-Intendantur-Berwaltung in vier und dem Kontor der Gesellschaft für die Berpslegung der Armee in drei Depeschen ausgesprochen; von beiden aber vollständig ignorirt; es erfolgte nicht einmal eine Antwort.

Der Armee-Intendant hat Seiner hohen Exzellenz dem General-Abjutanten Totleben gemeldet, daß er über die Ausführung der von ihm getroffenen Maßregeln zur Sicherstellung der Verpflegung aller Truppentheile der Armee und zur Vervollständigung eines achttägigen Bestandes, disher noch keinerlei Meldung erhalten habe.

In der Befürchtung, daß in der Verpflegung der Truppen geradezu Mangel eintreten könne, macht Oberst Swjätschin Seiner Durchlaucht dem Chef des Stades der West-Armee obige Darlegungen.

2. Bericht bes General-Abjutanten Totleben an den General-Abjutanten Nepofoitschisti (Chef bes Generalstabes der aftiven Armee) d. d. Poradim 8./20. Oftober 1877.

Die Truppen ber Best-Armee haben mit seltenen Ausnahmen ihre Berpflegung keineswegs auf mehrere Tage hinaus sichergestellt und leben zum größten Theil, was ben Zwieback und die anderen Berpflegungsbedürfnisse angeht, so zu sagen von der hand in den Mund. In Folge bessen entbehren sie der Bewegungsfreiheit und sind in ihren Operationen auf das äußerste behindert. Sine Menge Truppentheile haben Zwieback gewöhnlich nur auf einen, oder zwei Tage, manche sogar mussen zwei, drei Tage lang den Zwieback ganz entbehren

Diese Unregelmäßigkeit und ungenügende Sicherstellung der Berpflegung hat vielerlei Ursachen, die wichtigste liegt darin, daß die Intendantur-Transporte nicht mit der nöthigen Regelmäßigkeit und ohne Unterbrechung eintreffen. Besonders war dies in der Zeit der Fall, als langandauernde Regengüsse die Wege schwer passirdar machten. Damals begann die Zusuhr sich bedeutend zu verlangsamen und die Truppen aßen sogar ihren Tornistervorrath auf. Icht sind, ungeachtet des guten Wetters und einiger Wegeverbesserungen, die Intendantur-Transporte mit dem ihnen zur Berfügung stehenden Material nicht im Stande, die einmal aufgebrauchten Borräthe der Truppen sim Tornister und in den Proviantwagen) zu ergänzen und noch weitere Verpflegung, auch nur auf einen oder zwei Tage heranzuschaffen. Dazu kommt noch, daß in dem Zwischenraum zwischen Simniga-Sistowa und den Stellungen der Truppen der West Armee nirgends ein Verpflegungs Wischenmagazin besteht.

Die ungenügende Sicherstellung der Verpstegung beraubt aber die Truppen der Möglichkeit, sich frei zu bewegen und kann für unsere Operationen im höchsten Grade störend werden.

Im hinblick auf diese Verhältniffe halte ich es für meine Pflicht, hierunter meine Ansicht bezüglich dersenigen Maßregeln auszusprechen, welche geeignet sind, eine größere Regelmäßigkeit in der Sicherstellung der Verpflegung herbeizuführen:

- 1. Gründliche Verbefferung der Wege von der Donau (Sistowa und Nitopolis) nach den von unseren Truppen vor Plewna besetzen Stellungen, unter Verwendung aller Hilsmittel, namentlich der des Landes (bulgarischer Arbeiter und bulgarischer Wagen; Lichtung von Gehölzen und Gebüschen, Anfahren von Steinen an die Wege 2c.). Diese Arbeit ist um so nothwendiger, als die Herbsitregen sehr bald die Wege vollständig unpassirbar machen und uns dann der Möglichkeit berauben werden, sie vor dem Frühjahr wieder auszubessern.
- 2. Errichtung von Zwischen-Magazinen für Verpflegungsbedürfnisse und von Bäckereien zwischen der Donau und unseren Stellungen vor Plewna. Ausstattung derselben mit einer Reserve an Fahrzeugen und Pferden, oder Ochsen zum Ersat auf dem Transport schabhaft gewordener resp. gefallener.
  - 3. Erhebliche Berftarfung ber Transportmittel ber Intendantur-Transporte.
- 4. Errichtung von Etappen-Bunkten auf je 10 oder 15 Werft an ben von der Donau nach den Stellungen führenden Wegen. Die Kommandanten

bieser Etappen haben über die Regelmäßigkeit der Bewegungen der Transporte zu wachen, die augenblicklich ganz ohne Aufsicht sind, und können ferner auch die Verbesserung einer bestimmten Wegstrecke beaufsichtigen.

- 5. So wenig als möglich, ober überhaupt garnicht, auf die Mitwirfung der Gesellschaft für die Verpstegung rechnen, da in den Magazinen derselben Lebensmittel nur dann vorhanden zu sein pflegen, wenn auch die Intendantur welche hat und sie zur Zeit der schlechten Wege noch weniger wie diese im Stande ist, den Anforderungen der Truppentheile zu genügen.
- 6. Im hinblid barauf, baß an einem Tage bei Simniga-Sistowa nur eine beschränkte Anzahl von Fahrzeugen die Donau paffiren kann, erscheint die herstellung noch anderer Uebergänge, etwa bei Nikopolis zweckmäßig.

Die unverzügliche Ausführung biefer Mahregeln ist nach meiner Ansficht um so mehr geboten, als die Wege schon den in fürzester Zeit bevorstehenden herbstregen sehr bald von Neuem unpassirbar werden und dann an eine Ausbesserung berselben vor dem Frühjahr nicht zu denken ist. 41.

### fehrbellin und Rogbach.

"Des heiligen römischen Neiches Streusanbbüchse" war das wenig schmückende Beiwort, welches Europa's Völker dem Stammlande unserer Monarchie, der heutigen Provinz Brandenburg, spottend gegeben: wenn sie dies Ländchen überhaupt kannten und nannten!

Wohl hatten die Fürsten aus dem Zollerngeschlecht mit weiser Sand gewirkt und geschafft, wohl hatten sie Stein an Stein gefügt zu dem Grundbau unserer heutigen Größe — aber alles Wirken und Schaffen war in der Stille!

Der Name "Brandenburg" war vor 250 Jahren noch nicht berufen, ein eigenes Blatt in der Weltgeschichte zu verlangen. Ja! es schien, als ob die Stürme des 30 jährigen Krieges unser Baterland in seinen innersten Grundsesten derartig erschüttert hätten, daß erst Jahre langes Mühen und Sorgen den vernichteten Staat wiederherstellen könnte!

Hatte der Bater bes großen Kurfürsten in innerem Zwiespalt mit sich selbst — als beutscher Fürst mußte er den fremden Freund als Feind sehen und als protestantischer Gerrscher den fremden Feind als Freund betrachten — hatte also Georg Wilhelm es nicht vermocht, seine Staaten vor den Drang-

falen des Krieges zu schützen, so war sein Sohn Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, der von der göttlichen Borsehung berufene Mann, der vielgeschmähesten Kur-Brandenburg mit einem Schwertschlag einen Namen vor Europa zu erringen.

"Mit Gott!" Der Schlachtruf ber Brandenburgischen Reiter, ber Kanonenbonner vom 18. Juni 1675 und die Rückzugsfignale ber damals ersten Armada der Welt: sie waren das Wiegenlied der Königsfrone von Breuken!

Wie Minerva aus bem Haupte Jupiters gewappnet hervorsprang, so ftand nach dem Siege von Fehrbellin Kur-Brandenburg als politisch bedeutsamer, als militärisch tüchtiger Staat vor dem erstaunten Antlit Europas.

Das Brandenburger Blut, welches auf der märkischen Haide am Rhin geflossen, hat aber noch einen andern Werth: ähnlich, wie vor wenigen Jahren das inhaltschwere Wort "Deutschland wird nur durch Blut und Sisen geeint" wahr wurde, so hat die Fehrbelliner Schlacht die deutschen Stämme, welche das Scepter der Hohenzollern leitete, einander näher gebracht: der Sohn der rothen Erde, der auf seine Rechte trozende Preuße, der biedere und tapfere Pommer, und die Unterthanen Friedrich Wilhelms, welche dis vor Kurzem noch dem Krummstab hörig waren — sie Alle fühlten sich sicher unter dem tapfern Arm des siegreichen Fürsten.

Aber nicht allein die eigenen, örtlich und politisch getrennten Landestheile kittete das Blut von Fehrbellin fester zusammen — nein! auch das protestantische Deutschland sah in dem mächtig erblühenden Brandenburg den Hort und den Schirm des gereinigten Glaubens.

Mit biesem Siege von Fehrbellin übernahm Brandenburg die Führerschaft in Glaubenssachen von dem alternden Rursachsen!

Und des großen Kurfürsten staatsmännischer Blick hatte von Ansang an erkannt, daß Brandenburgs Macht und Größe in der Vereinigung aller getrennten Landestheile bestehe. Dieses große Ziel zu verwirklichen, machte er sich zur Lebensausgabe. Das "L'état c'est moi" Ludwig XIV., diese Richtschnur der Fürsten von 1661—1789, war auch der Grundsat Friedrich Wilhelms, nur mit dem Unterschiede, daß er dabei in sich stets den ersten Diener dieses Staates sah.

So war benn die Saide von Fehrbellin die politische Geburtsstätte bes "Königreichs" Breugen!

Sagte boch mit weisfagenbem Blid ein Minister bes Kaisers, als 1679 Brandenburg kaiserliche Silfe verlangte: "Es ist nicht ber Wille meines Herrn, daß ein neuer König an der Ostsee erstehe."

Und so mußten denn leider die friegerischen Früchte von Fehrbellin dem Willen Ludwig XIV. geopfert werden, und blutenden Herzens unterzeichnete Friedrich Wilhelm den Frieden von St. Germain, indem er ahnungs-voll die Worte sprach: "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!"

Diesen rachenben Urm mit ber erforberlichen Rraft auszuruften, mar ein zweites Streben bes großen Rurfurften.

Brandenburgs Macht und Größe fonnte nur burch ein ftarfes heer erhalten und geschützt werben: beshalb suchte Friedrich Wilhelm seine Truppen beständig zu vermehren und friegsgewohnt zu machen.

Die schwedische Macht stand nach dem 30 jährigen Kriege als die anerkannt erste Europas da, daher wurde der Ruhm der Brandenburgischen Schaaren durch den Tag von Fehrbellin so groß, deshalb wurde der Rame ihres Fürsten so bedeutend!

Und somit ist auch für unser ruhmvolles Deer ber 18. Juni 1675 ber Tag, an dem es die Feuertause empfangen, an dem es sich seinen Namen erworben — einen Namen, den kein Tag des Unglückes hat vernichten können!

Fehrbellin, ber 18. Juni 1675, das ist endlich auch mit einem Wort der erste Tag jenes fast zwei Jahrhunderte langen Ringens zwischen Hohenzollern und Habsburg, jenes Ringens, dem erst die letzten preußischen Granaten am Abend des 3. Juli 1866 ein dem schwarzweißen Banner siegreiches Ende brachten!

82 Jahre später! Wieber weben die Ablerfahnen fiegreich auf der blutigen Bahlstatt!

Aber kein Kurfürst von Brandenburg hat seine Truppen zum Siege geführt — ber Rächer bes Urgroßvaters trägt die Königskrone von Preußen!

Das Wort jenes Ministers "vom Könige an der Ostsee" war in der Wiener Hofburg verhallt — aber nicht war das "Exoriare aliquis u. s. w." umsonst gesprochen. Der Kampf zwischen Habsburg und Hohenzollern war entbrannt und schon war dem Doppelaar ein kostbares Juwel aus den Fängen gerissen. —

So gefürchtet war Preußen unter seinem großen Friedrich II. geworden, daß Destreich sich hilfesuchend an Europa wenden mußte. Nur widerwillig und zum Theil gezwungen, war Dentschland dem Ruse Habsburgs gesolgt — freudig und hohnlachend aber über der Deutschen Zerrissenheit hatten Frankzeichs Heere den deutschen Rhein überschritten. Schon träumten die eitlen Franzosen von einem Marquis de Brandebourg, der in Versailles den Ruhm ihres traurigen Ludwig XV. verherrlichen sollte — als am 5. November 1757 sie preußische Hiebe fühlten, als der Schlachtruf der Seidlig'schen Kürassseiere sie in wilder Flucht dis über den Rhein trieb.

Nie ist ein solcher Sieg geseiert worden! Abgesehen von dem glücklichen Ersolge für Friedrich II., welcher ihn aus sehr bedrängter Lage befreite, hatte der Tag von Roßbach ihm die Zuneigung nicht nur von Freund, sondern selbst von Feind erworben.

Sanz Deutschland — für Preußen und gegen Preußen — sang: "Und wenn der große Friedrich kommt Und klopft uns auf die Hosen, So läuft die ganze Reichsarmee, Banduren und Franzosen!" Das beutsche Volksbewußtsein war burch ben Tag von Roßbach geweckt—
es war ben Deutschen klar geworden, daß auch sie ein Volk wären! Und bieser Gebanke, der sich allerdings durch die damalige politische Gestaltung Deutschlands nur mühsam hindurcharbeiten konnte, kann also in gewisser Beziehung den 5. Rovember 1757 seinen Geburtstag nennen.

Man sagt, daß wir Deutschen nicht ohne Schule leben können und so war es natürlich, daß der Bunsch, die Sehnsucht rege wurde nach einem deutschen Reich, groß an Macht und Herrlichkeit! Es war ferner natürlich, daß man in dem aufstrebenden Preußen das Land sah, von dem aus dereinst die Größe und der Ruhm Deutschlands errichtet werden könne.

Daß dies erft über 100 Jahre nach bem Kriege von Roßbach geschah, wird durch andere Berhaltniffe begrundet.

Gewiß aber ift, bag Deutschlands hoffnungen einen festen halt burch bie Stellung gewannen, welche Preugen nach bem 7 jährigen Rriege einnahm.

Und in diesem ganzen Rriege war es feine Schlacht, welche so allgemeinen Jubel hervorrief, wie Roßbach, wo ber übermuthige, verhaßte Erbseind von ben Kriegern bes einzigen Friedrich zu Baaren getrieben wurde.

Das beutsche Bolt von damals empfand nicht das Traurige eines Bruberfrieges zwischen ben beutschen Stämmen. Das Bolksbewußtsein wurde erst rege, als Deutsche gezeigt hatten, daß sie nicht gewillt seien, die Eingriffe übermüthiger Nachbarn zu dulben.

Was Preußen an Zuneigung gewann, büßte Desterreich ein! So ist ber 5. November 1757 ber Beginn eines neuen Zeitabschnittes in dem Kampfe zwischen Habsburg und Hohenzollern: der Tag von Roßbach ist der Anfang des Kampfes um die Krone des deutschen Kaisers.

Sab Fehrbellin der Welt Kunde von einem lebenskräftigen Staat an den deutschen Küsten der Ostsee, so zeigte Roßbach dem neiderfüllten Desterreich die ganze Gesahr, die ihm droht von dem aufstrebenden einstigen Bafallen; dem bewundernden Deutschland den sichern hort der nationalen Interessen; dem übrigen Europa eine neuerstehende Großmacht. Der Tag von Roßbach läßt zum ersten Male die Deutschen fühlen, daß unser großes Vaterland nicht nur ein Spielball fränkischer Willkür zu sein braucht, denn die preußischen Krieger haben den altbewährten Ruf der deutschen Tapferkeit dem gefürchteten Erbseind gegenüber in volksthümlichem Kampse glänzend gewahrt!

Was aber vor allen Dingen die Folgen der Schlacht von Roßbach so epochemachend gestaltet, ist das durch diese Schlacht gekennzeichnete, scharfe Hervortreten des Gegensases zwischen beiden kriegführenden Theilen: hier — die Erbin der österreichischen Lande mit der deutschen Kaiserpuppe als Gemahl — schut sich Maria Theresia nicht, zur Wahrung ihrer dynastischen Interessent Franzosen, Russen und Schweden auf Kosien Deutschlands herbeizurusen; dor — der Versechter jahrhundertealter berechtigter Ansprüche — kennt Friedrich

ber Große nur das Wohl seines Staates: sein Leben, seine Berson gilt ihm Nichts, wo es heißt, Preußens Ansehen und Macht zu heben.

Es ift biefer Gegenfat zwischen beiben Parteien ein unberechenbarer Bortheil für Breugen gewesen.

Und ganz besonders war es nun Roßbach, welches den großen König mit dem berechtigten Nimbus eines deutschen Nationalhelden bekleidete: Denn das ungewisse Gefühl, welches in den Herzen der Gebildeten des damaligen Deutschlands schlummerte, gewinnt mit einem Male eine greifdare Gestalt!

Wohl hatte man die Schmach, die dem deutschen Bolke durch die traurige Hauspolitik der Habsburger zugefügt war, empfunden, aber man war nicht im Stande, diesem Gefühle Ausbruck zu verleihen.

Jett war es der Tag von Noßbach, der die so oft von Frankreich erlittenen Demüthigungen wett gemacht!

Moralisch hat Habsburg die deutsche Kaiserkrone auf dem Thüringer Siegesselde verloren! Und der Hohenzollernfürst auf Preußens Thron, der Besieger des alten Reichsseindes, ist vom Tage von Roßbach an der berechtigte Erbe der alten Kaiserherrlichkeit.

So sind diese beiden Tage Fehrbellin und Roßbach, der 18. Juni 1675 und der 5. November 1757, für jedes Brandenburgers und Preußen Herz die schönsten Tage altbrandenburgisch-preußischen Ruhmes.

Und hat auch die jüngste Zeit die größten Errungenschaften auszuweisen, so möge man doch nie vergessen, daß alle heutige Größe und Herrlichkeit nur möglich war durch das Schwert von Brandenburg-Preußen!

Nec soli, nec asperis cedat!

42.

### Betrachtungen über den feldzug von 1859 in Italien.

Aus ben hinterlaffenen Bapieren bes Generals Anton Better von Doggenfeld.

X.

Am 24. Juni früh 2 Uhr entwickelte sich das I. Korps (Baragury d'Hilliers) vor Esenta, wo dasselbe Stellung genommen hatte. Die 2. Division (Ladmirault) rückt nebst 4 Geschützen zuerst ab und marschirt über Aftore in der Richtung von Solserino; um 3 Uhr bricht die 1. Division (Foren) gegen Castiglione della Riviera auf und marschirt nach San Cassiano; die

3. Divifion (Bagaine), welcher die Korpsartillerie, Referve und ber Train fich aufchließt, folgt ber Trace ber 1. Division. - Begen 9 Uhr Morgens trifft bie Division Foren bei Balcura querst auf die öfterreichischen Bortruppen. Sie gehörten ber Brigade Bils vom V. Korps an, wovon bas Gros bei Le Grole ftand. Zwei Kompagnien vom 17. Bataillon ber Jager ju Rug veranlagten biefe Bortruppe jum Rudguge. Das 74. Regiment ber Linie erreichte bie Brigade Bile bei Le Grole. Zwei Bataillone Diefes Regiments vertrieben die Defterreicher aus biefer Stellung. In Folge biefes beftigen und hartnäckigen Gefechtes entwickelte fich bie gange Division Foren, von ber Divifion Bagaine gefolgt, auf ben Sohen zwischen Balcura und Le Grole. Ebenso hatte fich auch die Division Labmirault unterbeffen links ber 1. Divifion in ber Sohe von Barche be Caftiglione im Thale formirt und rudt nun in brei Rolonnen gegen Solferino vor. Die rechte, burch General Douan geführte Rolonne war aus vier Bataillonen und zwei Rompagnien Jager ju Buß jufammengefest; jene links, tommanbirt burch Beneral Regrier. hatte bie gleiche Starte, ebenfo bie mittlere Rolonne, geführt burch ben Divifionar Labmirault in Berfon; außerbem waren noch 4 Geschütze zugetheilt.

Das gange I. Korps marschirte bennach in zwei Hauptfolonnen, jede aus einer Armee-Division bestehend, und diese Letteren wieber in brei Rolonnen getheilt, auf das bestimmte Objekt. Die Division Ladmirault war die erste, welche fich bem in Schlachtordnung aufgestellten Geind gegenüber befand. Es war dies die schon früher genannte Brigade Bils, welche in Le Grole burch bie Brigabe Buchner erfett murbe. Erftere befette rechts ben Ausgang bes fleinen Thales, gegen welches die Frangofen in Anmarich waren. - Durch Die portheilhafte Stellung, welche bie Desterreicher bier inne hatten, gelang es benfelben, die linke frangofifche Rolonne unter Regrier gegen Aftore gurudzuwerfen. Die Divifion Foren, welche am Juge ber Sugel vorrudte, fand fich fehr balb im heftigen Gefechte mit ber Brigabe Buchner. Die Frangofen gewannen immer mehr Terrain und hatten die entgegengesetten Abhange ber Sugelreihe im Norden von Le Grole befest, wodurch die Brigade Buchner genothigt murbe, in ihre urfprüngliche Position jurudzugeben. - Durch bie rudgangige Bewegung biefer Brigabe ftanb bie Brigabe Bils ifolirt, mußte fich baher ebenfalls in die vorher innegehabte Stellung begeben, woburch General Labmirault ben Bortheil erlangte, aus bem Thale, wo er früher bas Befecht bestand, frei bebouchiren zu fonnen.

Die kleinen Gefechtsvortheile, welche die Franzosen um diese Zeit (1/210 Uhr) erlangten, gestatteten ihnen, ihre Streitkräfte in sehr gunstigen Stellungen zu entwickeln.

Gegen 6 Uhr früh griff General Foren ben bei Le Grole gelegenen Berg Monte-Fenile an, welcher von ben Brigaden Bils und Puchner vertheibigt wurde. Das 84. französische Infanterie-Regiment eroberte nach heftigem Kampfe die Stellung und die Oesterreicher zogen sich auf die Höhen

von Solferino gurud. Gine gwölfpfundige Batterie beichog biefe Stellung in einer Entfernung von 3000 Schritt, beren Wirfung bie Truppen bafelbft in fichtbare Bermirrung brachte. — Nachbem Marfchall Baragury d'hillier bie lleberzeugung gewann, daß das Artilleriefeuer eine genügende Birtung bervorgebracht hatte, ordnete er ben Angriff auf die Bosition von Solferino an. Die Divifion Foren naberte fich von ber öftlichen Seite ber Sügelabhange, bemächtigte fich ber Soben gwifchen ben beiben Strafen und gelangte bis an ben Fuß bes Berges de la Rocca und ben erften Saufern von dem Orte Solferino felbit. Aber hier murben bie fturmenben Rolonnen von einem folden mörberifchen Feuer empfangen, daß fie fich gurudziehen mußten und die Defterreicher fie auf eine furze Diftang auch verfolgten. Der linke Flügel bingegen hielt fich auf ben Soben ber Strafe von Caftiglione nach Solferino, von wo aus er, im Berein mit einer Batterie am Monte-Kenile, Solferino tuchtig kanonirte. In ber Zwischenzeit hatte fich bie Division Labmirault ben Soben swifchen Barefe an dem Redoneflußchen genähert und war mit ber Front gegen Can Martino, welches von ber Brigade Bils befest blieb, aufmarichirt. Gegen Mittag murben bie beiben Brigaben Bils und Buchner, welche bisher allein gegen bas I. frangofische Rorps gefochten hatten, burch die Brigabe Gaal (von ber Divifion Balffn bes V. Korps) und die Brigabe Reller (von ber Division Sternberg) verstärft. Das II. frangofische Rorps (Marschall Mac Mahon), um ben Sinderniffen, welche burch bie Begegnung mit bem I., II. und IV. Korps auf ber Strafe von Caftiglione nach Buibigolo entfteben mußten, auszuweichen, bebouchirte aus feiner Stellung erft um 3 Uhr Morgens, und zwar nur in einer einzigen Rolonne. Diese Operation, welche einen beträchtlichen Zeitaufwand erforberte, war noch nicht vollzogen, als ber Marschall die Nachricht erhielt, seine Avantgarbe habe bei Casa-Marino auf den Feind gestoßen. Es entspann sich gegen 5 Uhr ein Tirailleurgefecht zwischen der Bortruppe ber Defterreicher des III. Rorps und der Avantgarde des frangöfischen II. Korps. Mac Mahon begab fich auf den Sügel Dledo: lano, im Often ber Strafe von Caftiglione, in ber Rahe bes Deierhofes Barcaccia gelegen, welcher die freie Aussicht nach Gudwesten gewährt. Bon diesem Punkt vernahm man gang beutlich die Kanonensalven bes I. Korps in ber Direktion von Solferino. Man fonnte auch mahrnehmen, bag bie ofterreichischen Rolonnen, welche fich bem Caja-Marino näherten, bem III. und IX. Korps angehörten, und daß bas Erstere von Often, Letteres von Buidiggolo herkame. Dem Marschall stellten fich in seiner Lage zwei verschiedene Sandlungsweisen entgegen. Entweber verandert er die Marichrichtung augenblidlich links, um mit Baragurn d'hilliers vereint die wichtige Position von Solferino ju ersturmen; durch diefes Manover aber entblogt er bie Strage von Caftiglione nach Buidigolo und überliefert biefelbe dem linken Flügel ber Defterreicher, welche fich bann zwischen bie beiben französischen Rorps (II. und IV.) eingeschoben und fie ifolirt hatten. Er entschloß fich baber für

bie Sicherung ber Kommunisation mit dem IV. Korps, welches Medole zu beschen bestimmt war, und benachrichtigte zugleich durch seinen Generalstabs. Chef, General Lebrun, den Kommandanten des IV. Korps von seinen Dispositionen. Um 6 Uhr kam Lebrun bei diesem Korps in dem Augenblick an, als General Niel eben die Anstalten traf, um Medole zu nehmen. — Niel ließ Mac Mahon mittheilen, er werde ihn in seiner sinken Flanke appuiren, sobald er (Niel) den Oesterreichern Medole abgenommen und die selben zurückgedrängt haben werde; daß General Niel sich nicht verpflichten könne, seine Bewegungen mit senen des Marschalls zu kombiniren, in so lange nicht das III. Korps eingetroffen sei, um seinen rechten Flügel zu stüben. In Folge dessen beschlung zu nehmen, indem er nur einige Kompagnien Tirailleurs gegen den Keind bei Casa-Marino betachirte, um das Gesecht hinzuhalten.

Unterbeffen entwickelten die Defterreicher immer bebeutenbere Daffen von Truppen in ber Ebene, welche zwischen San Caffiano, Caftiglione und Buis biggolo liegt, und bem Marfchall zeigte es fich immer beutlicher, bag ein noch längeres Bogern die Eroberung der vortheilhaften Stellung von Cafa-Marino immer schwieriger machen wurde. Er griff baber bie Defterreicher um 8 Uhr an, um 1/210 Uhr hatten bie Frangofen bie Stellung genommen, und bas gange II. Rorps formirte fich in zwei Kolonnen auf ber Strafe von Buibizzolo. Die 1. Divifion (be la Motterouge) marschirte rechts von ber Sauptftrage von Guibissolo in ber Richtung nach Mebole. Die 1. Brigabe, welcher bie 2. als Referve folgte, und die zwischen Barcaccia und Can Martino Stellung nahm, hatte gur rechten Rlanfenbedung bas 4. Jäger-Regiment gu Bferb. Die 2. Division (Decaen) bewegte fich links von ber 1. mit ber Direttion auf Solferino bin, und hatte gur linten Flankenbedung bas 7. Ravallerie-Jager-Regiment. Diefe Anordnungen bes Marichalls erfolgten um 9 Uhr. Kaum waren biefe Dispositionen getroffen, so bemerfte ber Marichall, wie ftarte feinbliche Kolonnen fich auf ber Beibe, bie Debole umgiebt, ent-Diefe Truppen gehörten bem IX. öfterreichischen Armeeforps an und waren von einer gahlreichen Artillerie unterftugt. Um dem feindlichen Geschützfeuer gehörig antworten zu fonnen, ließ Dac Dahon 24 Biecen in gleicher Sohe mit den Tirailleurs auffahren. Artillerie-General Auger perlor bei biefer Gelegenheit ben rechten Arm. Gegen 6 Uhr erschienen Die beiben Linien-Ravallerie-Divifionen (Desvaur und Bortouneaux) auf ber Sbene von Medole und nahmen Stellung hinter bem rechten Flügel ber 1. Division. Mac Mahon ließ biefe Regimenter auf seinen rechten Flügel aufmarichiren und ihre Artillerie por die Front ruden.

Die französischen Geschütze, welche die Stellung der Desterreicher nach der Länge enfilirten, brachten diese Truppen bald in Unordnung, so daß die Rommandanten genöthigt waren, sie in eine rückwärtige Stellung zurückzusführen; während dieses Rückzuges führte die französische Reiterei mehrere

Attaken aus und vermehrte badurch die Unordnung in den retirirenden Massen, wobei ca. 600 Gefangene gemacht wurden. — Die Verstärfung durch die zwei Kavallerie-Divisionen war wegen der Terrainbeschaffenheit von größerer Wichtigkeit, als dies mit zwei Infanterie-Divisionen der Fall gewesen wäre, und so ward es dem Marschall möglich, seinen linken Flügel mit einigen Eskadronen zu verstärken.

Der Erfolg auf bem linken Flügel des II. Korps war nicht weniger als jener des rechten. Die österreichische Reserve-Kavallerie-Division unter General Mensdorf (zwei Regimenter Ulanen und zwei Regimenter Dragoner) rückte von Tezze durch das Bal de Termine in der Richtung von San Cassiano vor. Es war zwei Uhr, als diese Truppe vor dem linken Flügel des II. französischen Korps erschien und die 2. Division dieses Korps mit vereinter Kraft angriff. Das 11. Jäger-Bataillon und 72. Insanterie-Regiment formirten Bierecke, um die Attake der Reiterei zu begegnen. Sechs französische Eskadrons umgingen die Karrees und trieben zwei seindliche Eskadronen gegen die Insanterie-Dechargen, deren Mannschaft und Pferde die Erde bedeckten und den Kückzug des österreichischen IX. Korps von San Cassiano auf Cavriano zur Folge hatte. — Das Gesecht von Casa-Marino war von allen drei Wassengen ausgekämpst und war der Erfolg zumeist der Artillerie, dann der Kavallerie und am Gerinasten der Insanterie zuzuschreiben.

Gegen 11 Uhr wurde dem Marschall Mac Mahon der Rapport gemacht, General Niel habe Medole genommen und sci mit seinem ganzen Korps auf dem Marsche nach Guidizzolo begriffen. Dem Marschall Mac Mahon schien die Bewegung des IV. Korps nicht nahe genug für seinen rechten Flügel, um sein eigenes Armeekorps ebenfalls vorrücken zu lassen; dieser Umstand bestimmte ihn, ein zweites Mal mit der Aktion inne zu halten, zu welchem Entschluß er umsomehr bewogen wurde, da die beiden Kavallerie-Divisionen Desvaur und Portouneaur zur Disposition des General Niel gestellt wurden; in Folge dessen entstand ein leerer Raum zwischen den beiden Korps, in welchen sich der Feind zur Isolirung derselben leicht einschieden konnte. Gegen Mittag aber wurden diese Kavallerie-Regimenter durch jene der kaiserlichen Garde ersest, auf welche Weise dann die Berbindung zwischen dem II. und IV. französischen Korps wieder hergestellt ward.

Nun konnte auch der Marschall seinen Marsch gegen San Cassiano und Cavriano wieder ausnehmen und aussühren. Das IV. Korps hatte seinen Marsch um 3 Uhr früh von Carpenedole aus gegen Medole und zwar in einer Kolonne angetreten. An der Tete besand sich die Division Luzy de Belissac, dieser folgte die Division Binon, dann die Artillerie und endlich in einer gewissen Entsernung die Division Failly als Reserve. Die zugetheilte Kavallerie bestand blos aus zwei Eskadronen des 10. Jäger-Regiments, sommandirt durch den General Rochfort. Die Stellung dei Medole wurde von den Desterreichern mit 10 Kompagnien Infanterie und 16 Eskadronen Ka-

vallerie vertheibigt. Die Infanterie war unmittelbar burch 4 Estabronen Sufaren und 2 Estabronen Dragoner unterftugt, die übrigen 10 Estabronen batten weiter öfilich und rudwarts als Referve Stellung genommen; beren Rommanbant war General Launigon, bas Gange aber fiand unter bem Befehle vom F.- Dt .- Lt. Bedwit. In ber Sobe von Can Biglio befanden fich die feinblichen Bedetten, die fich bei Unnäherung ber frangofischen Apantgarbe auf Mebole zurudzogen. Der Korpstommandant Riel ließ burch die Artillerie eine Zeit lang die feindliche Bofition beichießen und fie bann burch bie Division Lusy angreifen. Rach langem und heftigem Rampfe erstürmten bie Frangofen ben Ort und um 7 Uhr gogen fich bie Desterreicher gegen Guidiggolo gurud. In Folge bes erften Successes rudte bas IV. Korps in gwei Rolonnen weiter vor, wovon die erstere von ber Division Lugy, aus brei Bataillonen bestehend, auf Cerefara marschirte, Die zweite Rolonne, b. i. Die 1. Brigade biefer Divifion, nahm bie Direftion gegen Robecco. Diefe Lettere fand ben Ort vom linfen Alugel bes IX. öfterreichischen Korps fehr ftart befest. Im Norden von Robecco bei Cafa-Ruova und in ben weftlichen Lofalitäten ber Strafe von Caftiglione nach Buidigolo ftand bas III, feindliche Rorps. Anfänglich ließ General Riel nur eine Batterie von acht Geschüßen gegen ben Keind auffahren. Gegen 1/29 Uhr fette er die Division Binon in Bewegung, welche in ihrer linten Flanke burch bas II. Korps gestütt mar. Bald nachher erschien die Reserve-Artillerie des IV. Rorps, welche mit der Divisions-Artillerie berart disponirt wurde, um die linke Flanke ber porrudenden Truppen Binon's ju beden. - Es ftanden beinnach fieben Batterien (42 Beichuge) etwas feit: und rudwarts ber Ravallerie Desvaur und Portouneaux bereit, ihr Feuer gegen die feindliche Stellung ju eröffnen. Die Bofition von Cafa-Nuova murbe mit Sturm genommen.

Das III. öfterreichische Rorps, welches ben Bersuch machte, fich auf Die linke Rlanke ber Division Binon von la Qualiara aus zu fturgen, wurde burch bie obenermähnte formidable Batterie von 42 Biecen furchtbar mit Kartatiden beschoffen. In berselben Zeit bestand bie Division Lugy einen febr barten Rampf bei Robecco. Diefer Ort mar von bem IX. öfterreichischen Korps besett. Das Gefecht nahm nach und nach, ungeachtet die Frangofen mit vieler Bravour fampften, bennoch für fie eine nachtheilige Bendung, benn ber Beneral Schwarzenberg hatte bereits fein ganges Korps in Berwendung gebracht. Niel hatte ichon bas lette Bataillon ber Referve in's Feuer genommen und die Division Kailly, welche um 9 Uhr von Medole aufbrach, war noch nicht auf bem Rampfplate ericbienen. Enblich langte bie Brigabe D'Farell an, die General Niel augenblicklich gegen Cafa-Baite betachirte, um die Berbindung zwifchen Binon und Lugn berguftellen, Die fpater antommende Brigabe Saurin bilbete die neue Reserve des IV. Korps. Ungeachtet dieser Berstärfung fah General Riel bennoch ein, bag er gegen ben fich jeden Augenblick vermehrenden Gegner nicht werbe reuffiren können. Aber bie Aftion bes I. und II. französischen Korps konnte paralifirt und in Folge bessen die ganze Schlacht bloßgestellt werden, wenn Guidizzolo, das Hauptobjekt für General Riel, den Desterreichern nicht entrissen würde. Rur die Eroberung von letzterem Orte bot die Möglichkeit für's I. Korps, seinen Marsch auf Solserino, für's II., denselben auf San Cassiano siegreich fortzusetzen; in derselben Zeit konnte das IV. Korps die linke Flanke der Desterreicher umgehen und einschließen. Mit einem Wort: der ganze Ersolg der Bataille hing gleichsam von der Einnahme von Guidizzolo ab. Ganz von dieser Idee befangen, sendete Niel an Marschall Canrobert, welcher eben in Medole ankam, einen Boten um den andern, ihn um Unterstützung ersuchend, um die Bewegung, die ihm für das Gelingen des Sieges wahrscheinlich schien, ohne Ausenthalt fortsetzen zu können.

Ohne die Richtigkeit der Idee des Generals Niel voreilig zu beurtheilen, wollen wir doch untersuchen, inwiesern der Marschall Canrobert dem Berlangen jenes Generals in diesem Augenblick entsprechen konnte oder durfte.

In der Nacht vom 23. Juni wurden auf Anordnung des französischen Kaisers piemontesische Bontoniers beauftragt, zwischen Bisano und Aqua Fredda über die Chiesa für die Bassage des III. Korps eine Brücke zu schlagen, und zur Deckung dieser Arbeit hatte Canrobert die Brigade Tanin von der Division Renault abgeschickt.

Am 24. früh 2½ Uhr brachen die zwei Divisionen Trochu und Bourbass, mit der Brigade Picard an der Tête, von Mezzano gegen Visano auf. Um 7 Uhr besand sich die Brigade Picard in der Nähe von Castel-Gosserdo. General Renault ließ durch seine Division die kleine, mit einer alten Mauer umgebene Stadt stürmen und durch seine Eskort-Eskadron das im Orte dessindliche Kavallerie-Detachement aus demselben vertreiben. Die Division Renault solgte dann den Divisionen Trochu und Bourbass, welche Medole um 9½ Uhr erreichten. Bald nachdem Marschall Canrobert dei diesem Orte mit der Division Renault, an deren Spize er sich besand, anlangte, besam er vom General Luzy die dringende Bitte, dem General Niel gegen dessen rechte Flanke Unterstützung zu senden. General Renault erhielt vom Marschall den Besehl, augenblick zu vereinigen im Stande sind, die Tornister dieser Mannschaft ablegen zu lassen und zur Unterstützung der rechten Flanke des Generals Niel zu wirken.

General Renault stellt sich an die Tête von fünf Bataillone, nämlich bes 41. und 56. Infanterie-Regiments, beordert das 41. Regiment östlich von Medole à cheval des Kanals Serilo-Marchionale, stellt auf der Straße selbst zwei Geschüße auf, um die gegen Robecco retirirenden Oesterreicher von der Seite zu beschießen. Die Bataillone des 56. Regiments stellten sich rückwärts in Form eines Hafens mit der Front gegen Cavriana auf und hatten den Besehl, die Bewegungen des Feindes in der Nähe dieser Stellung zu beobachten.

General Niel, welcher biesen Soutien nicht hinlänglich fand, forderte wiederholt vom Marschall Canrobert größere Unterstützung, um seinen projektirten Angriff sortsetzen zu können. Aber der Marschall konnte dem Bunsche des Generals Niel für den Moment nicht entsprechen, weil er vom Kaiser Napoleon benachrichtigt wurde, daß am 23. 25 000 bis 30 000 Mann von Mantua über Marcara nach Aqua Fredda detachirt wurden, um in der rechten Flanke der Alliirten zu manöveriren, der Marschall also selbst sein eigenes Korps nicht so sehr durch eine Detachirung schwächen konnte.

Dhne Zweisel war dem General Niel durch den erhaltenen Soutien von beiläufig 2500 Mann nicht sehr geholsen, um den beschlossenen taktischen Plan wirklich aussühren zu können. In solcher Lage befand sich der Kommandant des IV. Korps um die Mittagszeit. Die geringe Berstärfung, welche Niel erhalten, erlaubte ihn höchstens, die Division Luzy gegen Robecco hin zu konzentriren und daselbst größeren Widerstand zu leisten.

Wir verlassen für jett den rechten Flügel der Verbündeten, besonders das Korps Niel, welches um diese Zeit in einer ziemlich bedrängten Lage war, um uns auf den linken Flügel, wo die sardinische Armee kämpste, zu begeben.

Die 1. farbinifche Divifion (Durando), welche ben rechten Flügel Diefer Armee bilbete, brach um 4 Uhr fruh von Lonato auf, ihr folgte die Artillerie-Reserve. Die Grenadier-Brigabe, welche an ber Tête marschirte und ber zwei Estabronen leichte Ravallerie beigegeben war, erreichte gegen 51/2 Uhr Caftel-Bengago, von wo aus eine Refognoszirung gegen Mabonna bella Scoperta und Pozzolengo gemacht wurde. Die refognoszirenden Abtheilungen tamen um 71/2 Uhr bei Madonna an, welcher Ort vom linken Flügel bes öfterreichischen VIII. Rorps (Benedet) befett war. Je mehr fich die farbinifchen Truppen ber feindlichen Stellung naberten, besto beutlicher tonnten fie den Ranonendonner und die Infanteriefalven vernehmen, welche den Rampf swifden bem I. frangofischen und V. öfterreichischen Rorps außer Zweifel ließen. Der Beneral Durando fam um 9 Uhr in Tiracullo, b. i. auf halbem Bege von Caftel-Bengago, an, wo er von bem mit ber Refognoszirung betrauten Rommandanten die Nachricht erhielt, daß ein Rampf zwischen ben Frangofen und Defterreichern entbrannt fein muffe; zugleich ließ er melben, daß es für ihn unmöglich fei, die Ausfundschaftung über Madonna bella Scoperta und über Rondotto gegen Boggolengo fortgufegen, weil ihn bie Desterreicher mit weit überlegenen Rraften sowohl in ber Front, wie in ber Klanke bebrohen. Bu gleicher Zeit erhielt Durando vom Raifer Napoleon ben bringenden Befehl, mit feiner Divifion ben Marich nach ber Seite gu richten, woher ber Ranonendonner erschalle, und fich mit General Baragurn d'hilliers in Berbindung zu fegen. Erft in Folge diefes Auftrages, b. t. um 9 Uhr, feste ber farbinifche General Durando feine zweite Brigabe (Sovoien) von Lonato aus in Marich, zugleich ertheilte er ber 1. Brigabe ben Befehl, mit Energie weiter gegen Castel-Bengago und Madonna bella Scoperta vorzuruden. Als Durando um 10 Uhr an letztgenanntem Orte ankam, fand er die Hälfte der Grenadier-Brigade bereits mit überlegenen feindlichen Truppen des VIII. und V. Korps im Kampfe.

Da die Destrreicher in starken Kolonnen sowohl aus dem Thale Redone, als auch von Casa Saseta debouchirten und die Grenadier-Brigade nicht nur debordirten, sondern auch einzuschließen drohten, mußte sie von Stellung zu Stellung zurückweichen, und ungeachtet der Rest der Brigade zur Unterstützung herankam, so konnte der Rückzug dennoch nicht eingestellt werden, sondern mußte sich dieselbe in eine weiter rückwärts gelegene Position begeben. Während dieser rückgängigen Bewegung erhielt General Durando wiederholt die Aufssorderung von Napoleon, sich augenblicklich mit dem linken Flügel des I. französischen Korps in Berbindung zu segen. Durando konnte aber dem Wunsche des Kaisers in diesem kritischen Momente, selbst nach Ankunst der zweiten Brigade (Sovoien) auf dem Kampsplate, da er durch die Desterreicher hart bedrängt war, nicht nachkommen.

(Fortfepung folgt.)

## Die neue "instruction pour le combat".\*)

Im Januar dieses Jahres sind die langerwarteten und schon vor ihrem Erscheinen viel besprochenen Abänderungen zu dem Reglement vom 29. Juli 1884 erschienen. Bon dem größten Theil der französischen, insbesondere der Tagespresse, ist diese neue Instruktion über die Maßen gepriesen worden, weil durch sie der französische, durch das Reglement von 1884 unterdrückte Offensweist wieder in sein altes Recht eingesetzt worden sei. Nur wenige Zeitschriften haben sich diesem Urtheile nicht unbedingt angeschlossen, darunter der Spectateur militaire, welcher in einer Reihe von Artiseln eine eingehende Kritik ausübt. Um unsern Lesern neben der Kenntniß dieser Instruktion zugleich eine französische Stimme hierüber zu geben, wollen wir dei der Besprechung auch die wesentlichen Auslassungen des genannten Blattes ansühren. Da diese neue Weisung nur Abänderungen des Reglements von 1884 enthält, so bleibt Ley-

<sup>\*)</sup> Nouvelle modification au règlement sur les manœuvres de l'infanterie du 29 juillet 1884. Instruction pour le combat. Fascicules 1 et 2: Principes généraux et École du soldat, 15 centimes. Fascicule 3: École de compagnie, 15 centimes. Fascicule 4: École de bataillon, 25 centimes. Fascicule 5: École de régiment, 15 centimes. Les quatre brochures réunies, 70 centimes. — En vente à la librairie militaire L. Baudouin et Cie., rue et passage Dauphine.

teres somit noch in Rraft, und wir verweisen baber unfere Lefer auf bie im Junibefte 1885 biefer Blatter gegebene Besprechung beffelben.

Har wir zunächst das allgemeine Urtheil über das neue Werk: "Man hat gesagt, es sei ein vorzügliches Werk. Das ist unsere Ansicht nicht; und wir haben allen Grund, uns dazu Gläck zu wünschen, daß wir nicht diesem unüberlegten Hingerissensein nachgegeben haben, welchem gewisse Organe der militärischen Presse allzu enthusiastischen Ausdruck verliehen haben. Wir hatten es nicht vergessen, daß wir schon zweimal dieselben Gefühle, wenn auch in weniger übertriebenen Ton, haben äußern hören, nämlich bei der Veröffentlichung der Reglements vom 12. Juni 1875 und 29. Juli 1884. Diese Erinnerungen haben uns bewogen, unser Urtheil zurückzuhalten. Sine auswertsame Lektüre der neuen Instruktion hat uns gestattet, sie mit kälterem Blute zu betrachten und sestzustellen, daß ihre Bewunderer ihr übertriebene und verfrühte Lobsprüche zuertheilt haben.

Nicht daß sich nicht auch Vorzügliches in diesem kleinen Werke fände. Aber es trägt, nach unserer Meinung, in der Gesammtheit seiner Vorschriften das böse Merkmal der Hast, mit welcher es abgesaßt werden mußte. Wir sinden darin viele Wiederholungen, nicht genügend Kürze, Mangel an Klarbeit, Fehler der Uebereinstimmung mit dem Reglement von 1884, was die nicht aufgehobenen Artikel dieses Reglements betrifft, Verwickelungen im Wessentlichen und bedauerliche Vernachlässigungen in der Form."

Es wird dann weiter gesagt, daß die neue Instruktion in denselben Fehler verfallen sei, welcher schon die Reglements von 1875 und 1884 gekennzeichnet habe, nämlich Alles in Regeln fassen zu wollen, anstatt nur Prinzipien aufzustellen, ein Fehler, welchen man bei den Deutschen vergeblich suche. Es wird ferner getadelt, daß das, was für das wirkliche Gesecht nöthig und was nur zur Ausbildung im Frieden ersorderlich sei, nicht scharf von einander getrennt sei.

"Man hatte, heißt es weiter, vor der Beröffentlichung viel Geschrei von dem angeblichen Geist einer Offensive dis auf's Aeußerste gemacht, welcher, wie man sagte, das Wert der Kommission völlig beherrschen sollte. Wenn man auf gewisse Leute hören wollte, so handelte es sich in Zusunst nicht mehr darum, das Terrain zu benutzen; die neue Taktik sollte in nichts Anderem bestehen, als vorwärts zu gehen und immer vorwärts, ohne jemals Halt zu machen oder sich zu beden. Wir hatten guten Grund, anzunehmen, daß ein ähnliches System — bei dem man die durch die seindlichen Geschosse — als wenn dies nur Schneeslocken wären — hervorgebrachte Wirkung völlig außer Acht ließ, nicht durch ernste kriegsersahrene Männer zum Geset erhoben werden würde. Unser Mißtrauen in dieser Beziehung war gerechtsertigt. Wie ihre Vorgänger, haben die Urheber der neuen Instruktion der großen Kunst der Terrainbenutzung Rechnung getragen. Beglückwünschen wir sie laut, daß sie nicht für die Zufälligkeiten des Bodens, dei der Führung des Gesechtes, solche stolze Verachtung geheuchelt haben, die man leicht in der Ruhe des Arbeitssends

fabinets zeigen, auch in einem Ronferengfeffel beobachten fann, und fich babei boch baran erinnern, bag 1870 bei ben meiften großen Schlacht um Des bie preußischen Selme fast unfichtbar maren; unsere Solbaten erfuhren bie Unmefenheit bes Feindes durch feine Schuffe, aber fie faben ihn nicht, und wenn wir befiegt wurden, fo war es größtentheils, weil wir uns nicht, wie unfere Begner, bem Auge zu entziehen verstanden und offen vorgingen, mahrend er feine Truppen geschickt in ben Behölzen verbarg. Die Benugung bes Terrains ist eine Nothwendigfeit, welcher fich heute auch die Tapfersten nicht entgieben können. In biefer Gebankenfolge, der einzig richtigen mit Ruchicht auf bie moderne Bewaffnung, hat die Rommiffion in dem Rapitel "Allgemeine Bringipien ber Offenfive", Diefen vernünftigen Sat gefchrieben: "Man fucht ben Berluften durch ein schnelles und ununterbrochenes Borrucken, burch portheilhafte Formationen und indem man fo viel Bortheil als möglich aus den Bufalligkeiten bes Bobens gieht, ju entgehen." Die Borfdrift ift nicht neu; aber wir glaubten bemerfen zu muffen, daß die Urheber ber "Instruction für bas Gefecht" fich, entgegen bem mas angefündigt murbe, wie ihre Borganger banach richten mußten, und wie es nach ihnen Diejenigen werben, welche ihrerfeits die Bedingungen ber modernen Taftit ftubiren. Uebrigens murbe uns das Gegentheil von fo erfahrenen Mannern in Erstaunen gefest haben."

Die außere Gintheilung der Instruktion in funf Bandchen entspricht ben fünf Abschnitten des Reglements von 1884. Unter ben allgemeinen Pringipien des ersten Bandchens tritt uns junächst ber Sat entgegen, welcher das Bohlgefallen ber frangofischen Breffe gefunden hat: "Die Offenfive allein gestattet es, entscheibende Ergebniffe zu erlangen". Auch im Reglement von 1875 fand fich ber Sat, "im Pringip ift die Annahme einer reinen Defenfive gu verwerfen". Jebenfalls ift in biefer neuen Inftruttion die Offenfive noch mehr betont. Gine fernere Beifung lautet: "Dem Entscheibungstampfe einen lebhaften und entschloffenen Gang geben daburch, daß die Unterflützungen und Referven bichter echellonnirt werben". Das flingt gang icon, mochte aber in Wirklichfeit bagu führen, die Entscheibung zu früh zu suchen und baburch den Erfolg zu gefährden. "Bei jedem Angriff foll eine Truppe für ben Choc ausgeschieben werben, welche von ber für die Borbereitung bestimmten verichieben ift." Auch diese Bestimmung findet ben Beifall bes frangofischen Blattes. Db fie immer richtig ift, burfte auch noch zweifelhaft fein. Bebenfalls hat es immer feine Schattenfeiten, bergleichen als feste Regel binguftellen.

"Bei der Infanterie die Fähigkeit für den Angriff erhöhen". Als Mittel hierfür wird die Verringerung der Frontausdehnung empfohlen. Das Reglement von 1875 setzte für das in größerem Verbande befindliche Bataillon von 800 Mann eine solche von 300 bis 350 Meter fest. Diese hatte in den Manövern sich oft bis auf 1000 Meter gesteigert. Entschieden zu viel. In dieser Hinsicht hat die neue Instruktion Recht, wenn sie dies wieder hervorhebt. Es wird später noch näher hiervon die Rede sein.

"Der Sturm muß reglementarisirt und organisirt werden". Wieder der Fehler, statt allgemeiner Grundsätze unveränderliche Regeln aufstellen wollen. Im Borwort sindet sich ferner die Behauptung, daß durch diese Instruktion nur Veränderungen im Sinzelnen bei den gegenwärtig geltenden Reglements vorgenommen worden seien. Dies ist nicht ganz richtig, denn außer den im 2., 3., 4. und 5. Bändchen angegebenen theils näher entwickelten, theils modifizieren oder veränderten Bestimmungen giebt es noch eine ganze Reihe nicht angeführter, welche durch die Instruktion verändert werden. Somit herrschtzwischen dieser Instruktion und den Reglements nicht in Allem Uebereinstimmung, ein schlimmer Fehler für amtliche Festsetungen!

Das dem Borwort folgende Kapitel trägt die Ueberschrift: "Allgemeine Grundsätze für die Offensive". Als erster Grundsatz ist angeführt: "Die Truppe muß zur gelegenen Zeit, am günstigen Orte und in einer Formation versammelt werden, welche in sich den Keim der Gesechtsformation trägt". Das ist eigentlich so selbstverständlich, daß man es gar nicht für nothwendig halten sollte, daß es noch besonders erwähnt wird. Hat man genügende Zeit, so wird man es von selber thun, und hat man sie nicht, so paßt die Borschrift nicht.

Zweiter Grundsat: "Die Uebergangssormation, um aus der Versammlungszur Gesechtssormation zu gelangen, muß geschmeibig, handlich und geeignet sein, um ohne Manöver durch eine einsache Ausdehnung der Intervalle und Abstände durch die Zone des Artillerie- und Infanterieseuers marschiren zu können". Nun soll jede Formation geschmeibig und handlich sein, und das Bergrößern der Intervalle und Abstände muß doch als Manöver bezeichnet werden, und zwar als ein außerordentlich schwieriges unter dem Feuer des Gegners.

Der vierte Grundfat erörtert die Entwickelung jum Rampf und betont besonders, daß die Bewegungen, mittelft welcher man aus ber lebergangsformation jur Rampfformation übergeht, einen unausgesetten und energischen Stoß gegen bas Angriffsobjett barftellen follen. Auf bie Sinweifungen biefes Baragraphen beziehen fich in der Hauptsache die der Instruktion zu Theil geworbenen überschwenglichen Lobsprüche wegen Biebereinsetung ber energischen Offenfive in ihr Recht. Der Spectateur bemerkt hierzu: "Diese Lobeserbebungen erscheinen uns ziemlich unzeitgemäß. Die früheren Reglements, fos gar bas von 1875, welches man besonbers biefer Diffethat angeflagt bat, hatten keineswegs weder die Absicht noch die Folge, unsern Truppen den Charafter ber Ruhnheit ju rauben, welcher bem Solbaten unserer Nation eigen ift, bie furia francese, ber mir fo viele Erfolge verbanten. 3m 3abre 1870. als das Reglement von 1875 noch nicht existirte, ist die furia francese auf ben Schlachtfelbern von Seban und Det gebrochen worben, ebenjo fehr burch die numerische Ueberlegenheit unserer Gegner, als durch die große Geschicklich feit, mit welcher fie bas Gelande zu benuten mußten. Die Rommiffion, welche soeben die neue Instruktion redigirt hat, konnte also unserer Infanterie das nicht wiedergeben, was ihr Niemand geraubt hatte."

Als vierter Grundsat wird aufgestellt, das Feuer so spät als möglich zu eröffnen, dann aber mit aller Araft. Fünftens, heißt es, sollen besonders die längeren Lausen vermieden werden, wobei der Elan der Truppe verloren geht. Mit Recht macht der Spectateur darauf aufmerksam, daß auch die früheren Reglements solche keineswegs vorschreiben, und daß diese nicht vom Willen des Angreisers abhängen.

Der sechste Grundsat bringt die schon erwähnte Trennung von Borbereitungs-Truppe und Truppe für die Durchführung des Angriffs.

Bollständig vermißt wird ein Rapitel, in welchem die Regeln für die Bertheidigung gegeben werden. Ob man dieselbe für das französische Heer im zukünftigen Kriege überhaupt nicht für möglich hält? Bielleicht ist es auch nur vergessen worden, wenigstens sindet sich im 3., 4. und 5. Bändchen je ein Kapitel mit Regeln dafür.

Das folgende Kapitel enthält "Allgemeine Regeln für die Ausbildung der Truppen", im großen Ganzen das was in den früheren Reglements auch sichon enthalten war, aber besser abgefaßt: Uedungen von Abtheilungen gegen einander oder auch gegen markirten Feind werden empfohlen, Abhalten einer Kritik nach jedem Exerziren, den Untergebenen die Kenntniß der günstigen Stellungen und deren Benutung lehren, in der Schützenkette nur die wichtigen Fehler tadeln und Stillschweigen beobachten, das sind einige der hauptsächslichsten Vorschriften, die hier auf's Neue eingeprägt werden.

Das zweite Bändchen der Instruktion, entsprechend dem zweiten Theil bes Reglements "die Schule des Soldaten", umfaßt einige nähere Erörterungen zu den neun Artikeln des gegenwärtigen Reglements, eine abgeänderte Nummer (347) und eine ganz neue Fassung des Kapitels II des zweiten Theiles.

Hier wird noch einmal der Grundsatz hervorgehoben: "die Offensive allein giebt entscheidende Resultate und sichert den Sieg." Es wird ferner die große Wichtigseit einer kräftigen Feuerentwicklung hervorgehoben. Die Abgabe einer bestimmten Anzahl von Patronen war schon im früheren Reglement destimmt. Rur ist jetzt merkwürdigerweise bestimmt, daß immer drei Patronen abgegeben werden müssen. Während das Reglement dei verstärktem Feuer die Abgabe desselben zu vier Gliedern vorgesehen hatte, gestattet die Instruktion über das Gesecht auch eine solche zu drei Gliedern, je nachdem es die augenblickliche Lage mit sich bringt. Während nach dem Reglement der Abstand der Rotten bei einer zum Gesecht entwickelten Sektion 3 Schritt, 2,25 m, sein sollte, so soll er jetzt für gewöhnlich nur 0,85 m betragen. Der Korporal soll jedoch das Recht haben, ihn dis zu 2 oder 3 Schritt zu vergrößern. Falls das zweite Glied eindoublirt, kann der Abstand dis auf 0,15 m von Mann zu Mann vermindert werden, damit so der ausgesprochene Grundsatzur Gels

tung komme, daß, "um dem Feuer einer Schützenlinie seine volle Kraft zu verleihen, ein Gewehr überall da plazirt wird, wo es mit Nuzen angewendet werden kann." Etwas unklarer ist der Satz: "die Frage der Berwundbarkeit der Formationen kann nur die Truppe in der Bewegung interessiren." Wenn damit gesagt sein soll, daß die Formation für den Angrist oder die Bertheidigung gleichgültig ist, so ist dies nicht recht verständlich.

Das zweite Kapitel bes zweiten Theiles ist völlig umgeändert und in zwei Theile getheilt: die Ausbildung des einzelnen Mannes und die Ausbildung der Gruppe. Die häusige Anwendung von Plappatronen wird besonders empsohlen. Beim Ueben eines Angriffs soll die Angriffstruppe fünftig die in die Stellung dringen, während der Bertheidiger Gewehr dei Juß nimmt, nur dies Keuer soll auf 100 Meter Entsernung eingestellt werden.

Eine Redewendung, die wohl ziemlich überflüssig ist, ist die folgende: "die Kunst der Terrainbenutung ist nur ein Mittel." Ja, was soll sie denn sonst sein, der Zweck kann es doch nicht sein. Auch der Sat: "eine tapfere und energisch geführte Infanterie kann unter dem heftigsten Feuer, selbst gegen gut vertheidigte Laufgräben vordringen und sich ihrer bemächtigen", dürste ebenfalls nicht unansechtbar sein; denn wäre er richtig, würde die Bertheidigung überhaupt auf schwachen Füßen stehen. Der Ausnutung des Terrains widmet übrigens die Instruktion auch mehrere Seiten, wobei besonders auffällt, daß die Wichtigkeit des Besehles für alle Thätigkeit der Schützen so sehn, sich becken, vorwärts bewegen, Halt machen. Im Uebrigen haben die Regeln sür die Ausbildung entschieden gewonnen, wenngleich einzelne Gemeinplätze sich vorsinden.

Das britte Bandden ber neuen Inftruftion umfaßt die Beranberungen, welche bie "Rompagnieschule" bes Reglements von 1884 betreffen. Nummern 252, 253 und 254 biefes Reglements, welche ben Rampf ber Rompagnie im größeren Berbande betrafen, find abgeschafft und burch gang neue Bestimmungen erfett. Ebenfo Rummer 266, welche bas Fortschreiten bes Angriffsgefechtes betraf. Rummer 267 und 269, bas Berhalten ber einzelnen Kompagnie betreffend, find ergangt worden. Die wichtigfte Beranderung ift die ber Frontbreite ber Rompagnie. Bahrend bas Reglement von 1884 diefelbe beim Beginn bes Befechtes auf 150 Deter festfette und annahm, daß fie fich auf 100 Meter burch die eintretenben Berlufte verringert haben murbe, wenn die Rompagnie bis auf 400 Meter an den Beind gelangt fei, geht die neue Inftruftion umgefehrt zu Berte. Sie nimmt nämlich bas Dag von 105 Meter Breite für die Rompagnie, wenn diefe auf 200 Meter Entfernung vom Feinde angefommen ift, und fest nun biefelbe Entfernung auch fur ben Beginn des Befechtes fest, indem fie annimmt, daß die entstehenden Luden durch die Unterftugungen ausgefüllt werben follen. Es entspricht also die neue Anordnung dem im Allgemeinen heute als richtig anerkannten Grundsatz, mehr aus der Tiefe zu sechten.

Ob die Bestimmung, die Verstärkungen nicht eindoubliren zu lassen, sondern auf die Flügel zu senden, durchführbar sein wird, erscheint sehr zweifelhaft. Das zu diesem Zwed vorgeschriebene Zusammenrücken der Schützen durfte im heutigen Infanteriegesecht wohl unnöthige Verluste nach sich ziehen.

Was das Fortschreiten des Angriffsgesechtes betrifft, so soll auf 1200 bis 1000 Meter Entsernung die Entwickelung in Halbzügen, auf 1000 bis 800 Meter in Gruppen, auf 800 bis 700 Meter in Rotten und auf etwa 600 Meter in Tirailleurs stattsinden. Neu hinzugekommen ist die Entwickelung in Notten als Zwischenglied zwischen der Entwickelung in Gruppen und in Tirailleurs. Nothwendig ist sie jedenfalls nicht. Das Feuer soll auf etwa 600 Meter eröffnet werden, das Reglement von 1884 sagte auf etwa 700 oder 600 Meter. Die Rommandos sind wesentlich vereinsacht.

Die Bestimmung über die Ausführung bes letzen Anlauses zum Sindruch in die Stellung ist verändert. Bisher sollte der Sturm auf 150 Meter Entsernung beginnen und im schnellsten Lause ausgeführt werden. Zeht wird auf 200 Meter noch einmal Schnellseuer gegeben, aber ohne Benutung des Magazins, dann im schnellen Schritt bis auf 150 Meter heran, Abseuern des gesammten Magazins, dann Angriffsschritt (pas de charge), 140 Schritt in der Minute, allmähliches Steigern der Schnelligkeit dis zum schnellsten Lause. Sigenthümlich ist die Vorschrift über die Haltung des Gewehrs hierzbei; dasselbe soll nahe am Körper vor sich mit beiden Händen gehalten werden, die rechte Hand in Höhe der rechten Hüfte, die linke in Höhe der linken Schulter.

Was die Tiefe der im Verbande fechtenden Kompagnie betrifft, so ist sie dieselbe geblieben, wie nach dem Reglement, nämlich 200 Meter von der Schüßenlinie dis zum Soutien.

Die einzeln fechtende Rompagnie bildet nach wie vor drei Theile: Schützenkette, Soutien und Reserve. Die Gesechtsbreite richtet sich nach wie vor nach den Umständen, die Tiese beträgt 350 Meter, nämlich 200 Meter von der Schützenkette bis zum Soutien, 150 Meter vom Soutien dis zur Reserve. Hier sind zwei neue Bestimmungen eingefügt, nämlich erstens, der Kapitän führt persönlich die zur Aussührung des Sturmes bestimmte geschlossene Abtheilung, und zweitens, nach Sinnahme der Stellung löst sich die geschlossene Abtheilung schnell in Schützen auf und versolgt den Feind mit ihrem Feuer. Es scheint uns, als ob diese Bestimmungen den Kapitän zu sehr beschränken in seinen Maßnahmen; das Reglement von 1884 ließ dem Kapitän größere Freiheit. Aehnlich ist es bei der Vertheidigung der Fall, wo dem Kapitän durch die Instruktion vorgeschrieben wird, einen Zug zum Gegenangriff zu verwenden, während das Reglement von 1884 nur sagte: einen Theil der Reserve. Für die Uedungen der Kompagnie ist noch

als neu hinzugekommen die Forderung, daß sie in Zukunft ganz aus der gesichlossenen Ordnung in die zerstreute übergehen kann, ohne eine Zwischenform anzunehmen. Ginem zweiten Artikel behalten wir die Besprechung der im 4. und 5. Bändchen, der Bataillons- und Regimentsschule, eingeführten Berzänderungen vor.

# Die Bullivant-Torpedoschuknehe, ihre Installirung, Handhabung und Wirksamkeit.\*)

(Mit 5 Beichnungen.)

Die Bullivant-Schutznetze werben an 7 m langen Spieren ausgebracht, beren Fuß an der Bordwand drehbar befestigt ist, damit sie längsseits umgelegt werden können, wenn die daran befestigten Netze nicht in Gebrauch stehen. Die äußere Nock der Spieren ist mit einem Toppenant und zwei Backsagen zugetackelt.

Die Nege bilben um bas ganze Schiff in 6 m Entfernung von bemfelben einen metallischen Gürtel, welcher bis zu 6 m unter Wasser reicht; boch ist der Sporn frei: ber Netzgürtel hört bei der unter dem Rüstanker befindlichen vordersten Spiere auf, da die scharfen Formen des Buges einen besonderen Schutz überflüssig erscheinen lassen.

Die Maschen — Ringe — der Netze haben beiläufig 16 cm im Durchmesser und sind aus siebenfachem, 0,2 mm bickem Stahlbraht hergestellt; untereinander sind sie wieder durch kleine stählerne Ringe verbunden. Die Einfäumung, das Leik der einzelnen Netze wird durch eine flache Glieberkette
gebildet.

Das nach Art eines Leesegels aufgerollte Net wird an das die äußeren Spierennocken verbindende Strecktau angeschlagen. Zum Ausbringen der Netze werden die Toppenants und Backstage der Spieren bemannt, und wenn letzere ausgelegt sind, die Netzgeitaue abgesiert. Dieses Manöver erforderte ursprünglich an Bord des Banzerschiffes "Richelieu" volle zwei Stunden mühfeliger, nicht ungefährlicher Arbeit; gegenwärtig sind zehn Minuten hierzu vollständig hinreichend.

Bei Snitemifirung bes Nesichuses muß in erfter Linie auf größtmögliche

<sup>&</sup>quot;) Rach einer Bearbeitung ber "Mittheilungen aus dem Gebiet des Seewesens" nach "Le Yacht". —

Festigkeit und Steisheit Rücksicht genommen werden. Gine etwas grobe See barf die Nege nicht gleich forttragen; deshalb wurden Hanftaue überall wo zulässig durch Drahttaue ersetzt und hierdurch dem ganzen Spsteme eine so bedeutende Widerstandsfähigkeit verliehen, daß ein Panzerschiff die ausgebrachten Nege auch dann noch behalten kann, wenn der Seegang das Deffnen der Lanzierohre auf Torpedobooten nicht mehr gestattet.

Bas die durch das Schleppen der Nege verursachte Einbuße an Fahrtgeschwindigfeit anbelangt, so haben einschlägige Bersuche ergeben, bag bieselbe fünf bis feche Anoten beträgt. Es barf jedoch nicht angenommen werben, bag ein Schiff von feiner nun erübrigenden Geschwindigfeit ohne weitere Rudficht Gebrauch machen fann. Die Berfuche haben nämlich ferner gezeigt, bag bei einer vier Anoten übersteigenden Sahrt bie achteren Rete nicht mehr fentrecht, vielmehr horizontal geschleppt werben; mit ben Seitennegen geht bingegen eine merfwurdige Umgestaltung vor: ihre Majchen, die im Ruhegustande bie Rreisform befigen, werden langlichrund, ruden übereinander und bilben fo einen formlojen Saufen, ber ju bem beabsichtigten Schute gang und gar nicht geeignet ift. Diefe Ericheinung wiederholt fich felbstverständlich in größerem ober geringerem Dage bei jeber Kahrtgeschwindigfeit, boch ift mit vier Knoten die Grenze erreicht, innerhalb welcher ber Nepfchut noch als wirtfam gelten fann. Bei biefer Beschwindigfeit betommen wohl die einzelnen Ringe die ovale Form und ce findet auch eine theilweise Aufhäufung berselben ftatt, doch behalten die Nege im Allgemeinen ihre ursprüngliche Lage, b. h. ber Neggürtel besteht noch als folder. Allerdings findet hierbei eine Berfürzung in vertis falem Sinne ftatt und die Rege merben feichter, fo gwar, bag ein auf 5 ober 51/2 m geregelter Torpedo feinen Weg unter benfelben finden fonnte; boch ftogt die Regelung bes Torpedos bis ju diesem Tiefgange infolge der hydrodynamischen Gesetze auf schwer zu beseitigende hinderniffe und ift beshalb praftisch nicht recht mit Erfolg durchzuführen. Es entfällt somit die Rothwendigfeit einer Bergrößerung des Reges nach ber Tiefe, welche Bergrößerung übrigens bei bem bebeutenben Diehrgewichte eine ungemein nachtheilige Schwerfälligfeit des gangen Manovers gur Folge haben murbe.

Da nun, wie erwähnt, das durch Netze geschützte Schiff auf die maximale Fahrtgeschwindigkeit von vier Anoten beschränkt ist, drängt sich die Frage auf, ob dasselbe unter diesen Umständen auch genügende Manöverirfähigkeit besitzt?

Die mit dem "Richelieu" durchgeführten Versuche gestatten diesen Punkt bejahend zu beantworten, und zwar umsomehr, wenn man erwägt, wie schwer an Bord eines Torpedobootes die Schätzung von Fahrtgeschwindigkeit, Rurszichtung und Distanz des gegnerischen Schiffes, auf welches der Angriff geplant ist, erfolgt; ein großer Spielraum ist hierbei dem Zusalle und dem Augenmaße des Torpedobootssommandanten überlassen.

In der That, über welche Mittel verfügt der lettere, um zur Kenntnig der genannten, ihm nöthigen Faktoren zu gelangen? Aus der Größe der aufgeworfe-

nen Bugwelle leitet er die Fahrtgeschwindigkeit, aus dem Gesichtswinkel, unter welchem die Takelage des gegnerischen Schiffes erscheint, die Distanz ab; zur Bestimmung der von dem Schiffe eingehaltenen Fahrtrichtung sind aber die Anhaltspunkte noch mangelhafter, die Fehlerwahrscheinlichkeit ist eine bedeutendere.

Es wird nicht überflüssig erscheinen, an dieser Stelle eines Experimentes Erwähnung zu thun, das am 11. Oktober vorigen Jahres eben mit dem Banzerschiffe "Richelieu" außerhalb Toulon stattsand: "Richelieu" hatte sich gegen die Angrisse des Torpedobootes Nr. 26 (45 t), Kommandant Linienschiffslieutenant Duboc, der Held von Shei-Phoo, zu wehren. Der herrschende Bestwind war ziemlich frisch, jedoch die See nicht sehr bewegt. Das Banzerschiffs setze in acht Minuten seine Netze aus und konnte mit denselben, indem es mit vier Knoten Fahrt manöverirte, dei beliedigem Kurse dem Seegange sehr gut Stand halten; das Torpedoboot hingegen vermochte seine Lauzirrohre, wenn es die See von vorne bekam, nicht offen zu halten. Mit der See lausend, gelang es ihm endlich, die Lanzirung auf 200 m Distanz gegen die Steuerhordseite des mit Südfurs steuernden Gegners vorzunehmen; die Lanzirung verdlied aber erfolglos, das Banzerschiff wurde nicht getroffen, wiewohl der Angriss in keinem günstigeren Augenblicke hätte stattsinden können.

Ein zweiter ebenfalls zu Toulon stattgehabter Bersuch gegen die mit Torpedonetzen geschützte alte Holzfregatte "Touraine" hat den hohen Werth des Netzschutzes für ein vor Anker liegendes Schiff dargethan. Man ließ in unmittelbarer Nähe des Netzgürtels 62 kg Schießwolle, d. i. die doppelte Sprengsladung eines Torpedos, explodiren. Die Wirfung der erfolgten Explosion war durchaus keine verheerende; das Schutznetz zeigte an der Sprengstelle nichs weiter als einen vertikalen Riß, durch welchen ein Torpedo schwerlich seinen Weg gefunden hätte, während von den Netzspieren auch nicht eine einzige beschädigt wurde.

Im Anschlusse an diese interessante Mittheilung findet sich in einer nächsten Nummer der "Yacht" die Beschreibung der Neginstallirung an Bord des englischen Banzerschiffes "Inflerible".

Die Spieren in der Gesechtslage, d. i. gekreuzt, sind nicht horizontal; während die äußere Nock 0,50 m ober Wasser liegt, ist ihr Fuß 1,60 m über Basserlinie in dem Universalgelenke an der Bordwand eingelassen. Die Höhe des am Strecktau ausgeholten, ausgegeiten Nepes beträgt 1,20 m; wenn dasselbe nun sammt den Spieren eingeholt, d. h. längs der Bordwand zurückgeführt wird, ist es nothwendig, daß dessen unterer Rand mindestens 1 m, folglich die äußere Nock der Spiere mindestens 2,20 m über Wasser zu liegen komme. Zu diesen verschiedenen Höhenstellungen der Spieren gelangt man auf sehr einsache Weise. Die Spieren haben, wie bekannt, zwei Backtage und einen Toppenant; um dieselben einzuholen, wird natürlich der eine Backtag angeholt, die Spiere dreht sich um ihr Pivot und beschreibt eine konische Fläche um die ideale Achse, welche den Fuß der Spiere und den Fixpunkt des Toppenants an der Bordwand verbindet. Wäre diese Achse vertikal,

so wurde die äußere Spierennock bei der Drehung stets dieselbe Höhe behalten, d. i. stets 0,50 m über Wasser liegen. Es ist deshalb nöthig, daß die Achse geneigt sei, und das Maß der Neigung ist berart zu bemessen, um eben in der eingeholten Lage die Höhe von 2,20 m zu erlangen.

Da die Spieren achterwärts eingeholt werben, wird also ber innere stehende Part des Toppenants einfach um eine bestimmte Strecke vor dem Auße der Spiere fixirt.

Um die Schwenkung der Spieren herbeizuführen, ist es nicht nothwendig, die Backstage seber einzelnen derselben zu bemannen; vielmehr beschränkt sich dies auf eine einzige Spiere per Bordseite, da doch alle durch das Strecktau miteinander in Berbindung stehen. Nur bei der achter besindlichen Spiere ist ein spezielles Manöver erforderlich, da dieselbe nicht eine den übrigen Spieren parallele Lage einnehmen kann.

Bei den neuesten Bullivant-Negen hat man behufs Gewichtsersparniß bas Leif — die Ketteneinfassung — aufgelassen; wie in Fig. 5 ersichtlich, wird die oberste Reihe der Nepringe direkt an das Strecktau angemarkt.

# Correspondenz.

Schweiz. Der jest (April 1887) beröffentlichte Geschäftsbericht des schweizes rischen Militär-Departements bringt mannigsache interessante Auskunft über den Stand der Gotthardbefestigungs-Angelegenheit. Folgender Auszug durfte in stizzenhaften Umrissen ein Bild vom gegenwärtigen Stande der Sachlage geben:

Die Borberathung des Befestigungsprogramms sowie der Projekte wurde einer Kommission von höheren Offizieren zugewiesen, aus deren Kreise sich eine technische Subkommission ausschied. Die Neuheit der Aufgabe ließ es wünschenswerth erscheinen, unsere Techniker, denen die Projektirung und Bauleitung der Fortisikationsbauten übertragen werden muß, thunlichst mit den ihnen zufallenden Lösungen vertraut zu machen, und deshalb benutzte der Bundesrath die ihm seitens unserer Nachbarstaaten zugestandenen: Gelegenheiten, um direkte Informationen an Ort und Stelle über die Art der Anhandnahme derartiger Bauten einzuziehen und um diese möglichst den gegenwärtigen Ansorderungen gemäß zu gestalten. Bezüglich der eigentlichen Arbeiten am Gotthard ist zu erwähnen, daß im verstossenen Jahre die nöthigen Terrainausnahmen und Nivellements auf den verschiedenen Punkten einschiegen Terrainausnahmen und Nivellements auf den verschiedenen Punkten einschieden

geleitet wurden, daß aber außer den Bauten am Südportal des großen Bahntunnels — Sperrs und Sprengungsbau eigener Art — keine Arbeiten von größerem Belang wirklich begonnen werden konnten. Einerseits weil erwähnte Terrainaufnahmen auf die Jahreszeit verschoben werden nußten, wo eine ernste Begehung der Gegend stattsinden konnte, andererseits aber die Prüfung und Ausarbeitung der sehr zahlreichen Projekte für die zunächst an Hand zu nehmenden Besestungsarbeiten nicht vor Herbsteitstritt bewerkstelligt werden konnte, so daß die Thätigkeit darauf beschränkt blieb, auf Jondo del Bosco — circa 1 km westlich entsernt von Nirolo und einige hundert Meter höher gelegen — den nöthigen Grunderwerd durchzussühren, sowie die Plazirungs und Sondirungsarbeiten anzuordnen und zu vergeben. Rähere Prüfungen bestimmten sodann auch dazu, vor Allem die Hauptstüttspunkte an Hand zu nehmen und die übrigen Werke in zweite Linie zu stellen.

Im Nachsommer 1886 ift dem Bundesrathe das Projekt eines als Spertfort auszuführenden hauptwertes auf Fondo del Bosco bereits vorgelegen, die Ausführung mußte aber aus den oben angegebenen Gründen und den inzwischen eingetretenen Reuerungen im Befestigungswesen suspendirt werden.

Diese Berzögerung mag auf den ersten Blid bedauernswerth erscheinen, sie hinderte indessen die Anhandnahme einer Besestigungsanlage, welche höchst wahrsscheinlich den Anforderungen nicht vollständig entsprochen hätte. Seit Behandlung der Landesbesestigungsfrage in den eidgenössischen Räthen ist das Besestigungswesen in eine neue Phase eingetreten und besindet sich dasselbe nunmehr in einem förmlichen Uebergangsstadium, so daß selbst ersahrene Fachmänner, welche vermöge ihrer ausgedehnten Thätigkeit und der reichen Ersahrungen, die sie besitzen, als Autoritäten anerkannt sind, augenblicklich in großer Ungewisheit über die künstige Konstruktion sortistatorischer Anlagen sich besinden, darüber aber allseitig einig sind, daß solche Bauten in der Folge noch anderen Normalien als bisher erstellt werden müssen.

Die Mittheilungen, die dem schweizerischen Militär Departement über die Wirkung der mit brisanten Sprengstoffen (Melinit, Schießbaumwolle 2c. 1c.) ausgeführten Bersuche gemacht worden sind, durften nicht außer Betracht fallen, sondern mußten dazu führen, an den bereits fertig gestellten Projekten diejenigen Aenderungen vorzunehmen, welche die Fortschritte der Technik bedingen und durch deren Berücksichtigung einzig die relativ möglichste Sicherheit, die man zu schaffen wünscht, erzielt werden könne. Dieser Umstand gab insbesondere Beranlassung, die Inangriffnahme des fraglichen Hauptwerkes hinauszuschieden, um den Fachkommissionen Beit zur Prüfung der neuen Sachlage und zur Bornahme nöthiger Modisitationen an den Projektvorlagen zu lassen, welche die neuen Berhältnisse, sowie die Erzielung der möglichsten Widerstandssähigkeit erheischen.

Bu diesem Zwecke wurden vom Militär-Departement die erforderlichen Daßnahmen getreffen, um über die im Auslande gemachten Bersuche dieser Art stets
auf dem Laufenden zu bleiben und durch seine Organe von den Hauptwerkstätten
für Banzerungen in Deutschland, Frankreich und Oesterreich diesenigen Angaben
und Erhebungen zu gewinnen, die ihm unentbehrlich waren. Diese Borarbeiten

find nunmehr so weit vorgeschritten, daß anzunehmen ift, die am Projekt des hauptwerkes bei Airolo vorzunehmenden Modifikationen werden so zeitig sertig gebracht,
daß der Beginn des Baues desselben bei Eintritt der geeigneten Witterung angeordnet werden kann, um so eher, als auch die Bedingnisheste, sowie die Bertragsprojekte aufgestellt und die zur Arbeitsvergebung weiter ersorderlichen Borkehrungen
getroffen sind.

Bu biesem Bau sind mindestens zwei Jahre nöthig. Auch läßt sich mit Sicherheit jest schon seststellen, daß die Besestigungsanlagen durch die inzwischen sur nothwendig erachteten Berstärkungen — in massiverer Deckung durch Granit 20. 20. zumeist bestehend — erhebliche Mehrkosten verursachen gegenüber denzenigen Systemen, die den früheren Berechnungen zu Grunde gelegt werden konnten, da alle versuchten Modifikationen in den Bau-Ausschhrungen, um durch Einschränkungen Mehrkosten zu vermeiden, ein günstigeres Resultat nicht ergaben.

Nächst dieser gegenwärtig in der Frage der nationalen Landesvertheidigung und Landesbesestigung dominirenden Angelegenheit nimmt in der schweizerischen Eidgenossenschaft die Einführung des kleinkalibrigen Repetitionsgewehrs zur Zeit hervorragend die Interessen der leitenden Militärkreise in Anspruch. Zur weiteren Erledigung der Einführung des kleinkalibrigen Repetitionsgewehrs hat das schweizerische Militär-Departement unter dem Borsitze des Waffenchess der Insanterie, Oberst-Divisionärs Joachim Feiß, eine größere Kommission ernannt. Diese läßt die betreffenden Bersuche, die sich namentlich gegenwärtig auf ein verändertes Repetitionssystem beziehen, durch eine technische Unterkommission vorbereiten und durchssühren. Die Thätigkeit dieser letzteren kam noch nicht zum Abschlusse. Im Uedrigen sind die Borräthe an Handseuerwassen der Kriegsreserve bei uns soweit angewachsen, daß unter Inanspruchnahme der kleinkalibrigen Einladergewehre demjenigen Theile des Landsturms, welcher voraussichtlich mit einer Schußwasse zu versehen ist, Genüge geleistet werden könnte.

Die bei den diversen Wassenübungen, Märschen 2c. 2c. im Borjahre innerhalb der Schweiz angestellten Bersuche mit Fleischkonserven (Cornod-beof) ergaben recht befriedigende Resultate. Drei Rationen zu je 250 g erforderten einen Kostenpunkt von 1,20 Fres., womit noch ein Zurückleiben unter dem gewöhnlichen Durchschnittspreise der mit Knochen auf 320 g bemessenen Fleischration sich herausstellte. In Folge dessen wird das schweizerische Militär-Departement diesem Berpflegungsartisel auch fernerhin eine angemessene Berwendung zu Theil werden lassen. 35.

### Literatur.

Das "Beseitigungswesen" befand sich zu Ausgang des Jahres 1886 in einer schweren Krisis; herbeigeführt ist dieselbe durch Melinit, Hellhosit und andere neue Sprengmittel, welche dem Angriff eine gewaltige Ueberlegenheit über die Bertheidigung unserer disher für start erachteten Festungen verleihen. Panzerthürme, "Minensestung", Feldmörser, Torpedogranaten u. s. w.: — lauter neue, gewichtige Faktoren, die in Rechnung zu ziehen sind. Welche Wege das Festungsbauwesen einschlagen wird, um Plätze sernerhin zu sichern und die Bertheidigung wieder auf die Hamen Brialmont, Sauer, Scheibert, Schumann, Hende u. A. sast eben so viel Systeme.

Ganz radikal urtheilt der bekannte Major z. D. Juftus Scheibert. Er hat 1886 bei Friedrich Luchardt in Berlin erscheinen lassen: "Die Besestig ungskunft und die Lehre vom Kampfe. Nachträge zu den Streiflichtern. Dritter Theil: Weitere Entwickelungen und Ueberblick." Da heißt es u. A.: "Die Festungen erfüllen die Ausgabe, welche sie dis dahin hatten, nur in sehr untergeordneter Weise. Sie schüßen nicht mehr die Grenze gegen das seindliche Bordringen in das eigene Land, nicht mehr die großen Armees Depots. . . Die großen Festungen der Neuzeit helsen also nicht viel, nein, sie schwächen vielmehr durch die großen Besatzungen, welche sie erheischen und welche sie besonders in den ersten Stadien eines unglücklichen Krieges verlangen, wo die letzen weniger brauchbaren Reservestaffeln noch nicht gebildet sind, die Feldarmee und schädigen deshalb die offensive Landesvertheis digung."

Danach tönnten die Franzosen, welche ein Bermögen in ihrem Festungsgürtel angelegt haben und die allerdings ernstlich in Unruhe sind und weitere erhebliche Berstärkungsarbeiten werden andringen müssen, im Grunde genommen nichts Gescheidteres thun, als sich neue Geldopfer ersparen und ihre Festungen zum großen Theile schleifen. Es fragt sich nun doch sehr, ob die Franzosen sich zu derartigem "Cinednen" verstehen werden, und deshalb behält dis auf Weiteres eine treffliche Schrift ihren vollen Werth, die sich als Sonderabdruck aus den "Jahr-büchern für die Armee und Marine" ankündigt:

Die Befestigungen Frankreichs. Bon L. Obermair, Agl. Bayer. Premier-Lieutenant. Mit Karte. Berlin 1886. Berlag von Richard Wilhelmi.

Eine fehr forgsame und möglichft vollständige Aufgahlung ber frangöfischen Beseiftigungen nebst einer großen Bahl werthvoller Stiggen!

Muf einem mejentlich von bem Scheibert'ichen abweichenden Standpuntte fteht ein preugischer Offigier a. D., welcher, julest Dajor im Rriegsminifterium, mit ber Wahrnehmung ber Geschäfte bes Chefs ber Ingenieur-Abtheilung beauftragt war und Protofollführer ber Landesvertheidigungs-Rommiffion gewesen ift, - beffen Meinungsäußerungen alfo eines gewiffen Bewichtes an fich nicht entbehren. 311wieweit diefelben aber noch die in aller jungfter Beit beim preußischen Rriegsminifterium und bei ber Landesvertheidigungs-Rommiffion herrichenben Unfichten widerspiegeln, muß babingeftellt merben. Ohne Zweifel fpricht fich ber Dberftlieutenant a. D. Eduard Sende in feiner Studie: "Die Landesbefestigung"\*) gegen bie gablreichen Grengfestungen aus und fur wenige, große, ftarte Feftungen; aber er wirft eben boch nicht fast pringipiell die geftungen zu ben Tobten, sonbern meint, "daß nicht nur unfere neuen Feftungs : Ronftruttionen, fondern auch bie älteren Bauten der neupreußischen Schule bei energischer und fachverftandiger Leitung ber Bertheidigung noch auf lange Beit ben Fortidritten ber Baffentechnif gemachfen bleiben werben. Aber Boraussegung babei ift freilich, daß bei ben mit vorgeschobenen Forts versehenen Festungen ber Beschützfampf nicht von ben Forts geführt wird, und Alles geschieht, was auf bem Felbe bes Rahangriffs zu einer guten Ruftung ber Bwischenlinien für Feuerwirfung und Abwehr erforberlich ift."

Im Uebrigen ist die Hende'sche Studie eine ebenso interessante, wie gesindliche Beleuchtung ber heutigen Tages zu höchster Bedeutung gelangten Frage der Landessbeseststigung — und sie bringt eine Anzahl beherzigenswerther Gedanken und Erörterungen, die keineswegs ausschließlich technischer Art sind. Und so lese man Scheibert und Hende; — außerdem aber noch einen britten Autor, der sich zur Sache vernehmen läßt in der Schrift:

Jur Befestigungsfrage. Bon R. J. Schott, Generalmajor z. D. Mit 1 Blatt Sfizzen. Berlin 1886. Berlag von Richard Wilhelmi.

Der Verfasser nimmt so eine gemisse vermittelnde Stellung ein. Er verwirft die Stadtumwallung, will eine Vertheidigungslinie oder "Stellung, und zwar soll diese bestehen aus einzelnen, etwa 700 m langen Fronten, die auf jedem ihrer Flügel Stützwerke haben, zwischen welchen die eigentlichen Kampfgeschütze ihren Blatz sinden. Zur möglichst beschleunigten Armirung ist hinter allen Geschützlinien ein breiter und sester Fahrweg angeordnet. Hinter diesem, etwa 50 m vom Glacisskamme, zieht sich ein 100 m breiter Waldstreißen längs der ganzen Vertheidigungselinie hin, welcher die wesentlichsten Dienste zu leisten im Stande ist." Der Vorsichlag ist jedensalls neu und man wird gut thun, ihn gründlich zu prüsen; die Broschütze verdient Ausmerksamseit!

Die europäischen Heere der Gegenwart. Bon Hermann Bogt, Oberstlieutenant a. D. Illustrationen von Richard Knötel. Heft 1 und 2: Die Kriegsmacht der Franzosen. Heft 3 und 4: Die Wehrtraft bes öster-

<sup>\*)</sup> Erichienen 1886 im Berlage von Dag Babengien in Rathenow; Breis 2,50 Mf.

reichisch: ungarischen Raiserstaates. Rathenow, Berlag von Mar Babengien. Breis für sebes Beft: 50 Bfennige.

Wir haben nur ben die äußere Form betreffenden Tadel auszufprechen, daß die Jahreszahl — 1886 —, die bei solchen Werken von Wesenheit ist, fehlt. Der Preis ist mäßig. In anziehender und lebendiger Weise schiedert der bekannte Herr Berfasser nach den besten Quellen die Herre Europas, ihre Organisation, Stätke Kriegsbereitschaft und innere Eigenart. Die trefflichen Beichnungen des Malers Knötel, der Rus hat, unterstühen das Verständniß der textlichen Darstellung auf das Glüdlichste. Die zwanglosen Heste bilden zuverlässigen Anhalt bei militärischen Studien und geben dem Laienpublikum, dem Zeitungsleser und Politiker gute Auskunst auf alle einschlägigen Fragen.

Das ganz unserer Meinung entsprechende Endurtheil über die öfterreichischung arische Kriegsmacht lautet bahin, daß dieselbe mit ihrem vortrefflich geschulten Offizierforps und dem vorzüglichen Material an Menschen und Pferden dem Beobachter als ein gut gegliedertes und trefflich in einander gefügtes Ganze entgegentritt. Diese Kriegsmacht stellt sich als ein achtunggebietender, ebenbürtiger Gegner dar und sie erscheint als doppelt begehrenswerther Bundesgenosse. Wir im Reiche hoffen deshalb, daß es bei etwaigen späteren kriegerischen Berwickelungen uns vergönnt sein wird, mit den Stammesbrüdern Schulter an Schulter gegen den gemeinsamen Feind zu tämpfen."

Richt minder klar und feffelnd ift die Kriegsmacht der Franzosen geschildert — und glauben wir gerade dieses heft, bas uns die Schwächen, aber auch die Borzüge des uns feindlich gesinnten heeres zeigt, der Beachtung aller gebildeten Deutschen empfehlen zu sollen.

Der nächste deutsch-französische Krieg. Gine militärisch-politische Studie von E. Köttschau, Oberstlieutenant a. D. Straßburg i. E. 1886. Berlag von R. Schulz & Comp. Erster Theil.

Ein Buch voll ernfter, tiefer, beherzigenswerther Gedanken; möge Jeber, ber unfere den Tagesblättern fpat nachhinkenden Zeilen hier lieft, fich ungefaumt in die Lefture der Röttschau'schen Arbeit versenken: er wird hohen Gewinn Davontragen.

Buerst eine ebenso von gründlicher Sachkenntniß, wie von vornehmer Gesinnung zeugende Beleuchtung der "französischen Revanche-Literatur und des Revanche-Heeres", in welcher "Avant la bataille" und "Pas encore" gebührend beachtet sind; sodann Nachweis der "Nothwendigkeit eines abermaligen deutschefranzösischen Krieges." Der herr Verfasser hält den Krieg für nothwendig, in Anbetracht der Verhältnisse und Gesinnungen Frankreichs — und ... "wir Deutschen können jenen Bünschen weit entgegenkommen, weil ein baldiger großer Krieg auch in unserem Interesse liegt. Wir bedürfen nicht etwa neuer Provinzen, aber wir bedürfen des Krieges." Im dritten Abschnitt: "Wirkung des bevorstehenden deutsche französischen Krieges auf das innere und äußere Leben des deutschen Bolkes", werden schwere Borwürse, ernste

Mahnungen gerichtet an die Bornehmen und Wohlhabenden in Deutschland, auch an das Disigierkorps, — und leider sind diese Vorwürse, die sich auf das gesteigerte Wohlleben und die überhandnehmende Genußsucht beziehen, auf die Geldheirathen u. dgl. mehr, durchaus nicht ohne Verechtigung! "Summa: Die Sucht nach materiellen Genüssen, die ungemessenen Ansprüche Aller, welche die modernen Vertehrsmittel, der ihnen entspringende Vergleich mit Anderem, mit Schönem oder Schimmerndem in uns erweckt haben, die 1870/71 um ein Gewaltiges emporgeschnellt worden sind, können nur durch eine mächtige Katastrophe auf ein richtiges Maß zurückgesührt werden. Die Revolution, welche der bevorstehende Klassenhaß bei weiterem Anwachsen zweisellos zur Folge haben muß, ist weit entseslicher als ein schwerer äußerer Krieg."

Wenn aber der Herfasser sagt: "Meine Ansicht weicht hier schroff ab von der in "Avant la bataille" geäußerten Meinung, daß der nächste Krieg ein Kampf bis auf das Messer sein musse", . . . so dürfte allerdings die Mehrzahl der Sachkenner wieder von Herrn Oberstlieutenant Köttschau dissentiren: ein Eristenztampf scheint uns in Aussicht zu stehen blutigster und inhumanster Art. So ist auch die Meinung des deutschen Reichstanzlers, der er in den Reichstagsdebatten unumwunden Ausdruck verliehen hat.

Im nächftsolgenden Abschnitte: "Die politische Stellung Deutschlands und Frankreichs zu anderen Staaten und die Wahrscheinlichkeit eines nochmaligen lokalisirten Rampses", sinden wir sehr interessante politische Auseinandersehungen; doch sind dieselben durchaus nicht geeignet, die Wahrscheinlichkeit der Lokalisirung des nächsten deutsch-franzbischen Rrieges darzuthun. Der Herrasser ist aber auch ohne solchen Beweis, der sich übrigens umsassend nicht sühren läßt, berechtigt, sortan nur die Deutschen und Franzosen als Gegner in's Auge zu sassen. Und so beschließt er den ersten Theil seiner Studie mit der Betrachtung des "Schauplatzes des nächsten deutsch-französischen Krieges."

Wir dürfen gewiß im Namen sehr Vieler in den deutschen Landen — übrigens schenkt man dem Werke auch jenseits der Bogesen volle Beachtung! — die Vitte an den Herfasser aussprechen, er möge seine Arbeit baldigst vollenden. Sie könnte sonst von den geschichtlichen Ereignissen überholt werden. Die Beigabe einer Uebersichtskarte wäre gewiß Manchem erwünsicht.

Eine kolorirte, bei Liebel in Berlin erschienene Instruktions= tafel veranschaulicht den Revolver m/83, und zwar wenn derselbe gespannt, abgedrückt, in Ruhe oder gesichert ist. Die 4 sehr deutlichen Zeichnungen geben die betreffenden Revolvertheile 2c. in natürlicher Größe wieder. Die Tasel, welche 50 Pfennige kostet, ist den Revolverbesitzern durchaus zu enwsehlen!

Der Entwurf zur Felddienst-Ordnung und seine Anwendung im diesjährigen Manover. Berlin 1886. Berlag von R. Gisenschmidt.

Diese sehr ruhige und fachlich gehaltene Besprechung zollt im Allgemeinen dem Rene Mil. Blatter. 1887. Mat-Deft. 30

"Entwurse" die wohlverdiente Anerkennung, entwickelt einige Borschriften und Grundzüge für die praktische Anwendung, bringt aber auch Einwendungen mancherlei Art. Mag man nun dem Entwurse beistimmen im einzelnen Falle oder der Besprechung, mag man letzterer vorwersen, daß sie wichtige und bedenkliche Punkte des Entwurses durch Stillschweigen billigt, — jedenfalls regt die kleine Schrift an und wird nicht ohne Einstuß auf die endgültige Absassing der neuen Felddiensts Ordnung sein. Möge letztere nur nicht so lange auf sich warten lassen, damit wir die Nachtheile des jetzigen Zweisels und Uebergangsstadiums baldigst überwinden.

127.

Wie fich die Demokratie das Volk in Waffen dachte. Gin zeitgemäßer Rückblick. Berlin 1886. G. S. Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung.

Klar ist in dieser Schrift enthüllt, was die Demokratie bei uns seit 1848 erstrebt hat und noch heute erstrebt: es ist die Republik, die Republik mit allen den Segnungen (?), deren sich seit Jahren Frankreich wieder erstreut. Aber der Weg zur Republik führt nur über die Trümmer der ihrem Könige und damit dem Lande treuen Armee, — fein Wunder, daß gerade die Armee mit allen Mitteln bekämpst, heradgezogen, geschwächt wird: mit Gist\*) und Drohungen. . . Die Kenntniß der Gründe und Ziele, welche im Januar 1887 die buntscheckige Majorität des Reichstages bewogen, die Militärvorlage abzulehnen, ist einem großen Theile unseres patriotischen Volkes nicht gegeben; möge sie ihm werden aus der in Rede stehenden Schrift, der wir die allergrößeste Berbreitung wünschen!

# Emploi des mitrailleuses et canons à tir rapide dans les armées de terre et dans la marine par Gustaf Roos. St. Pétersbourg, novembre 1886. Prix: 2 M.

Der Zweck dieser aus Betersburg vom Herrn Berfasser uns zugesandten Broschüre ist der, nachzuweisen die Nothwendigkeit bezw. die Bortheile der Berwendung von Mitrailleusen und schnellseuernden Geschüßen im Sees und im Landkriege; im Besonderen wird das System Nordenselt als allen übrigen durchaus überlegen dargestellt. Herr Roos bereist seit 7 Jahren die Staaten des europäischen Festlandes, um das System Nordenselt zur Kenntniß und Geltung zu bringen und hat in Spanien, Portugal, Griechenland, Montenegro, Rumänien, Serbien, Cesterreichsungarn, Rußland, in der Türkei und in der Schweiz Proben vor Sachverständigenskomitees und vor mehreren Souveränen abgelegt; die Nebenbuhler — für die Marine: Hotchstiß, für das Landheer: Gardner — haben sich stets als dem System Rordenselt nachstehend erwiesen!

Zweifellos find Mitrailleusen guter Art für manche Fälle beim Canbtriege vom größesten Rugen; die ungunftigen Erfahrungen der Frangosen von 1870/71 treffen geringe Spfteme und andere benachtheiligenden Umftande. Db und in

<sup>\*)</sup> Siehe Margheft 1886 unferes Journals: "Bift und Begengift."

welchem Umfange sich die Einführung des Snftems Nordenfelt bei den heeren empfiehlt, darüber bringt herr Roos viel treffliches Material bei und regt zu Ersörterungen an. Jedenfalls ist die Frage gerade zu jetiger Zeit, wo alle Mächte zu den Repetirgewehren greisen, eine "aktuelle".

Borgüglich find die auf mehreren Tafeln beigegebenen Illuftrationen. 130.

Taschenkalender für schweizerische Wehrmanner. 1887. 11. Jahrg. Frauenfeld, Berlag von J. Huber. Breis 1,85 Fres.

Dieses für Wehrmänner etwas zu elegant ausgestattete Büchlein mit seinem überaus reichen, vielseitigen und praktisch verwendbaren Inhalte gewährt mannigssachen und zum Theil recht gründlichen Ausschluß über Interna des eidgenössischen Heerwesens sowohl, als auch über die Nebenbeziehungen und Details der schweizerischen Bundesstaatsverhältnisse in Bezug auf Armees und Berwaltungsangelegenheiten. Neben den größeren Fachwerken des Oberst-Divisionärs und Waffenchess der Infanterie, Joachim Feiß, wird Jeder, der die eigenartigen militärischen Ginzichtungen der Schweiz kennen Iernen oder gar etwas eingehender prüsen will, zu diesem sachgemäßen Taschenkalender greisen müssen. Derselbe erweist sich in stizzirter hinsicht als vorzüglichstes und deutlichstes Orientirungsmittel, wozu die beigegebenen prächtigen Chromolithographien, Illustrationen u. s. w. neben Tabellen und statistischen Ausweisen nicht wenig beitragen.

# Kleine Mittheilungen.

- Ueber ein neues Drientirungsftativ für Fernrohre (mit 5 Zeichenungen) schreibt ber Major im Genieftabe Filipp Deß in den "Mittheilungen über Gegenstände des Artilleries und GeniesBesens":

"Die Berwendung der Fernrohre zu Refognoszirungszwecken im Festungskriege macht es oft nothwendig, die optische Axe des Beobachtungs-Instrumentes genau nach einem voraus bestimmten Punkte der Umgebung zu richten, oder aber in anderen Fällen sich über die Dertlichkeit einer bei Nacht durch das Fernrohr wahrsgenommenen Lichterscheinung so genau als möglich zu orientiren.

Fernrohre für berlei Brede follen bemnach mit Stativen verfehen fein, welche:

1. die wiederholte genaue Aufstellung des Instrumentes auf einem hierzu ein für alle Mal vorbereiteten Standpunkte gestatten, so daß der Drehungspunkt der Fernrohrage jedesmal die gleiche Position erhalte; 2. dem Fernrohre eine hinlänglich genau meßbare Drehbewegung um eine horizontale und vertifale Aze, eine genügend scharfe Einstellung in einer bestimmten Richtung und eine sichere Fixirung in dieser letzteren ermöglichen.

Diesen Anforderungen zu entsprechen, ist um so nothwendiger, als derlei Jerne rohre sich auch als wichtige hilfsmittel für die genaue nächtliche Einstellung von Licht-Projettionsapparaten darstellen, deren Lichtbündel unter Beobachtung durch ein solches Fernrohr leicht und rasch, sowie hinlänglich genau auf ein im vorhinein bestimmtes Objett hin gerichtet werden kann.

Ein etwas genaueres Eingehen auf die hier zu beachtenden Momente zeigt bald, daß die Genauigkeit der Einstellung im Sinne der Bertikalbewegung des Fernrohres eine viel weitergehende sein musse als jene der Horizontalbewegung, weil in den meisten Füllen alle im Bereiche einer sortisitatorischen Position artilleristisch in Betracht kommenden Objekte sich im Bereiche relativ sehr kleiner Bertikalwinkelräume besinden, hingegen in Bezug auf ihre Horizontalsituation insgesammt entweder den vollen Umkreis oder doch zumeist einen beträchtlichen Theil desselben okkupiren.

Man soll demnach insbesondere für die Bertifalbewegung solcher Fernrohre Hilssmittel besitzen, welche selbst geringe Bruchtheile von Graden noch mit solcher Genauigkeit und Bequemlichkeit erkennen lassen, daß die genaue Einstellung nach einem gegebenen Bertikalwinkel oder aber die genaue Ablesung eines solchen Winkels selbst unter sehr ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen noch möglich sei.

Ich habe zu diesem Zwecke versucht, den Böschungsmesser von Poseck, welcher bisher — wie es scheint — in die Technik noch sehr wenig Eingang gefunden hat, für die Bertikalrichtung des Fernrohres zu benützen, und kann konstatiren, daß mit diesem hilfsmittel eine sehr weitgehende Genauigkeit in der Einstellung des Fernrohres zu erreichen ist.

Das Instrument von Poseck (Fig. 1 bis 3) besteht aus einem sehr fein ges zähnten Rade r., dessen Scheibe mit einer excentrischen Bleibelastung g verschen ist, und in Folge dessen immer jene Stellung anzunehmen strebt, welche der tiefsten Lage von g entspricht. Die Zähne von r. greisen in jene eines Getriebes r., an dessen Welle ein Zeiger z. sitht, während an der Welle von r. ein Zeiger z. sigtt ist.

Haf  $r_1$  36 mal so viel Zähne als  $r_2$ , so wird, wenn  $z_1$  eine Winkeldrehung von  $10^\circ$  bewirkt,  $z_2$  eine solche von  $360^\circ$  vollziehen. Ist nun der Umfang eines unter  $z_1$  angeordneten Zifferblattes mit Theilungen von 10 zu 10 Graden, der Umfang eines Zifferblattes unter dem Zeiger  $z_2$  aber in 100 Theile getheilt, so kann der Neigungswinkel der durch die beiden Radwellenagen gedachten Ebene gegen den Horizont dis auf  $0,1^\circ=6$  Minuten genau direkt und mit Leichtigkeit an den Zifferblättern des Instrumentes abgelesen werden.

Das Instrument ist in einem Metallgehäuse untergebracht und wurde für ben hier beabsichtigten Zweck auf dem Lagerdeckel des Fernrohrträgers eines sur Festungsausrüstung bestimmten Fernrohres derart angebracht, daß bei geschlossenem und angezogenem Deckel die Fernrohrage mit der vorgenannten Ebene parallel ist. Genannter Fernrohrträger fist an einem Charniertheil C (Fig. 4), welcher die Drehung des Fernrohres um eine horizontal zu legende Aze vermittelt, selbst aber um eine mit dem Stativtopf verbundene, vertifal zu stellende (zu der ersteren rechtwinklig fixirte) Aze gedreht werden kann.

Der Grad dieser Drehung kann an einem Limbus I mit hilfe eines beweglichen Index und Nonius N bis auf halbe Grade genau abgelesen werden. Die
brei übereinander rotirenden Charnierscheiben von C tragen an ihrem Umfange je
eine nach der Richtung der Are gezogene Marke m. Die beiden äußeren Marken
liegen in einer Geraden und sind six; die mittlere Marke ist mit der mittleren
Scheibe beweglich; wird diese Marke genau zwischen die Firmarken eingestellt, so
ist die Limbus-Ebene parallel zu der Are des Fernrohres und — bei geschlossenem
Lagerdeckel — auch parallel zu der die beiden Wellenaren enthaltenden Ebene am
Instrument.

Wird nun mit hilfe breier an ben Stativfüßen unten angebrachter, in fire gußeiserne Lager zu stellender Stellschrauben S (Fig. 5) das Fernrohr so gestellt, daß die beiden Zeiger auf Null stehen, so ist die Fernrohrage horizontal und das Instrument in der Grundstellung.

Bei vollkommen rektifizirtem Instrumente und figer Aufstellung muß sobann, wenn das Fernrohr, ohne daffelbe oder den beweglichen Charniertheil zu berühren, im Horizonte ringsum gedreht wird, das Zeigerpaar auf den Rullpunkten der Ziffersblätter stehen bleiben.

Wird dem Instrumente nun eine bestimmte Richtung nach irgend einem Objekte hin gegeben, so liest man den Horizontalwinkel der Bisur mit der im voraus bestimmten Grundvisurrichtung am Limbus ab, während für den Bertikalwinkel die Zehner der Grade auf dem einen Zifferblatte, die einzelnen Grade und deren Zehntel auf dem zweiten Blatte abgelesen werden können.

Wie man sieht, enthält das Inftrument die Borrichtung zum Horizontalftellen der Fernrohrage — also einen Ersat der Libelle — in sich selbst und kann außer seiner Berwendung als Orientirungs-Fernrohr — auch in manchen Fällen als Ersat eines anderen Winkelmeß-Instrumentes verwendet werden, wo nämlich für die Schaffung einer hinreichend sigen Ausstellung gesorgt werden kann.

Bei einer praktischen Erprobung des hier beschriebenen, mittlerweile für große Fernrohre normirten Orientirungsstatives ist konstatirt worden, daß die einmal ermittelten Orientirungs-Elemente noch genügen, um selbst auf Entsernungen bis zu 25 km beliebig oft auf ein und dasselbe Objekt von der Größe eines Kirchthurm-daches das Instrument einzustellen, und daß somit dem Zwecke der Orientirung in den hier in Betracht kommenden Gebrauchsfällen vollständig entsprochen wird.

Abgesehen von der friegstechnischen Berwendbarkeit einer solchen Orientirungseinrichtung, würde sich dieselbe ohne Zweisel auch für Orientirungs-Fernrohre der Feuerwächter auf Kirchthürmen u. dgl. verwenden lassen, für welchen Zweck bisher sehr verschiedenartige, mitunter ebenso primitive als unzulängliche, mitunter sehr präzise, aber ungemein kostbare Einrichtungen vorhanden sind, während bas vorbesprochene Stativ in sehr solider Ausführung schon um etwa 100 fl. d. M. hergestellt werden kann."

— Melinit-Explosion in Belfort. Der berühmte Chemiter Berthelot, gegenwärtig Unterrichtsminister, bemühte sich nach einer durch die Tageszeitungen gemeldeten Explosion von Melinitgeschossen zu Belsort, welche im Ganzen I Todte und 7 Berwundete sorderte, die Ursache dieses Ereignisses zu erforschen. Nach sorgesättiger Prüsung der Geschoss-Fragmente gelangte er zum Schlusse, daß die Explosion einer chemischen Reaktion zuzuschreiben sei, welche sich zwischen dem Melinit und dem Metall in Folge des Einslusses einer gewissen Menge Wassers entwickelt habe, das durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters im Geschosse geblieben sei. Bertheslot will an den Fragmenten noch die deutlich wahrnehmbaren Spuren dieser chemischen Reaktion erkennen. Er glaubte selbst im Stande zu sein, auf einem Partikel den Punkt bezeichnen zu können, wo die auf nassem Wege entwickelten Produkte die fortschreitende Transformation verursacht haben, welch' lestere in Vertoblung endete und die Explosion des Inhaltes der Granate herbeisführte.

Aus dieser fachmännischen Untersuchung geht hervor, daß unter bem Einflusse von Wasser, möglicherweise auch nur von Feuchtigkeit, zwischen Eisen und Melinit gefahrbringende chemische Reaktionen eintreten, welche zuvörderst studirt hätten werden sollen, bevor man das unbekannte Sprengmittel annahm.

hat man ja doch den Einfluß der Feuchtigkeit, selbst in geringem Grade, auf die Metallpatronen schon lange erkannt und getrachtet, denselben durch Auslackiren der Patronenhillsen zu paralisiten. Diesfalls handelt es sich nur um eine Qualitätsverminderung der Munition; Belfort zeigt aber die möglichen Gefahren, geladene Melinitbomben magazinirt zu halten.

"L'Avenir militaire" schreibt die Schuld an dieser neuesten, opfervollen Erjahrung dem Haften des französischen Kriegs-Ministeriums zu und giedt folgende Geschichte der Annahme des Melinits in Frankreich zum Besten: Gegen Ende des Jahres 1885 war für die Schießversuche zu Bourges und Malmaison vom damaligen Borstand der Artillerie-Settion im Kriegs-Ministerium, General Lavocat ein Programm entworfen worden, als plötlich ein französischer Chemiter M. K., der Regierung den Ankauf des Geheimnisses eines von ihm ersundenen Sprengstosses "Melinit" für mehrere Hunderttausende von Franks andot. Aus letzerem Grunde, sowie wegen des unbekannten Werthes des Präparates lehnte der Kriegs-Minister über Antrag des Artillerie-Comités, dessen Borschlag ab, tras aber mit dem Ersinder später ein Abkommen, wonach Letzterer auf die Dauer eines Jahres sein Produtt ausschließlich der französischen Regierung zur Berfügung stelle, die nach jener Zeit eine desinitive Entscheidung fällen sollte. Diese Periode hätte zum Studium sowohl aller Eigenschaften des Melinits, als dessen Fabrikation, Konservirbarkeit und seines chemischen Berhaltens hingereicht.

Es murbe nun auch in Diefem Sinne eine geraume Beit viel gearbeitet, als

auf einmal General Boulanger, die Artillerie-Organisation umstürzend, auch dem Artillerie-Comité ein neues Personale gab, das wohl von dem besten Willen beseelt war, nicht immer aber volle Kompetenz besaß. Hiermit hörte nun der methodische, vorsichtige Weg der Borversuche auf, um nur rasch zu einem gedeihlich scheinenden Ende zu kommen, was mit den pomphast verkündeten Bersuchen zu Malmaison gelungen schien. Sonderbarerweise sehlten diesen alle vors und nachsgehenden Analysen u. s. w. und blieben sie vor dem 2. Korpskommandanten und dem Artisserie-General zu Laon-la-Fère 2c. geseim gehalten, wurden aber allen politischen Größen mitgetheilt. Nun sind an 50 Millionen ausgegeben, ohne zu wissen, ob nicht die bereits geladenen Melinit-Granaten schon nach 6 Monaten spontan explodiren.

Alehnlich wurde in der Aleinkaliber-Gewehrfrage gehandelt, wo man die Einführung einer neuen Waffe bekretirte, ohne zu wissen, ob das neue Bulver seine ballistischen Gigenschaften auf die Dauer bewahren werde.

Dbige Darlegungen bes "Avenire militaire" erfahren eine gewisse Bekräftigung durch die zuerst vom "Journal de Belfort" gebrachte Nachricht, daß alle im Arsenale jenes Plates befindlichen geladenen 22 cm Melinit-Granaten am 26. März auf freiem Felde vor dem Walde von Perouse unter den üblichen Borsichtsmaßregeln auf elektrischem Wege gesprengt wurden. Zu dieser Anordnung führte die richtige Erwägung, daß diese Geschosse unter denselben Umständen geladen worden sind, wie die beim Adjustiren explodirte Granate, so daß man in den Magazinen dieselben chemischen Reaktionen zu befürchten gehabt hätte, die zu dem Unglücke führten. ("Armeeblatt").

- Maxim Ranone. - Bor etwa 2 Jahren trat ber befannte Gleftrotechniter Marim mit einer Ronftruftion von Schnellfeuergeschüten auf, Die er feither wefentlich verbeffert hat. Maxim's Mitrailleufe, Ranone ober wie man feine Schnells feuermaffe heißen will, hat nur einen Lauf von beliebigem fleineren Raliber und foll hierbei ber Rudftog bes einen Schuffes jum Ertrahiren ber leeren Gulfe, Laben und Abfeuern ber nächften Batrone verwerthet werben, auf welche Beife man angeblich 600 Schuffe per Minute machen fann. Dr. Stanlen hat bei feiner Expedition zur Aufsuchung bes Forschers Emin Ben, ben man zu Babelai (Afrika) permuthet, eine folche Maxim-Ranone mitgenommen und fich hierzu beim Erfinder Die nöthigen Informationen eingeholt. Er ift feither bereits nach Bangibar eingeschifft, von mo aus er mit einer ca. 1000 Röpfe ftarten Kolonne (barunter auger ihm nur 8 Englander) weiterhin aufbrechen will. Die als hauptvertheibigungsmaffe des Korps dienende Maxim-Mitrailleuse hat das Kaliber des englischen Gewehres, das ift 0.45 Boll = 11.43 mm und fann vertifal wie horizontal leicht gebreht werden. Das Rohr fammt bem Abfeuerungs-Mechanismus wiegt 40 Pfund (18.14 kg), ber Bivotbod, in welchem es fich breht, wiegt 16 Bfund (7.3 kg), bas Dreifuggeftelle, in welchem ber genannte Pivotbod liegt, hat 50 Pfund (22.7 kg) Bewicht, jo daß die gange Baffe 106 Bfund (48 kg) wiegt. Diefelbe wird jedoch in ihre

brei Theile zerlegt transportirt, wobei bas Rohr sammt einer (in einer Buchse verwahrten) Batronenmenge für bas erste Schießen in einer hölzernen Kifte verpackt wird.

Das Dreifußgestell besitht nach rudwarts hin eine lange Schiene mit einem kleinen Biczclesit für ben Kanonier. Letterer fann nach Belieben stehend oder sigend arbeiten, kann nach Bunsch einzelne Schusse in beliebigen Bausen hintereinander mittelst bes Druders abseuern, oder es bem Rudstoß überlassen, die Arbeit zur Abgabe von 600 Schussen in der Minute zu verrichten.

Die Patronen sind zu 333 Stud in den Taschen eines Leinwandbandes versorgt, welches in einem Ristchen unterhalb des Laufes liegt und beim Schießen quer zum Laderaum vorbeigeführt wird. Durch Aneinanderheften der Bänder kann die Munitionszusuhr beliebig lange hergestellt werden.

Um der Lauferhitzung beim Schnellfeuer vorzubeugen, ift der Lauf mit einem Wafferkühlrohre umgeben und es hängt ein kupfernes Waffergefäß innen an dem deckenden Schilde der einläufigen Mitrailleuse; der Aufsat der letzteren reicht bis 1800 Nards.

Tritt mahrend des Schießens ein Berfagen ein, und zwar entweder wegen einer schlechten Batrone oder aus einem anderen Grunde, so tann die Waffe erft weiter feuern, bis die Ursache der Störung aufgesucht und behoben worden ift.

("Urmeeblatt" nach englischen Journalen).

VII. und XII. Korps. Uebungen in der Infanterie-Truppen-Division, sodann Korpsmanöver mit Gegenseitigkeit im Raume Déva-Broos-Hatzeg mit vorhergehenden Uebungen (16. und 17. September) im Kavallerie-Auftlärungsdienste. An letzterem Tage werden sich die Korps konzentriren. Das Schlußmanöver sindet am 19., 20. und 21. September statt. An diesen Manövern nehmen voraussichtlich sämmtliche Truppen beider Korps mit Ausnahme einiger Eskadronen der 15. Kavallerie-Brigade Theil.

V. Rorps. Uebungen in der Infanterie-Truppen-Divifion, sodann 5., 6. und 7. September Schlugmanover zwischen Freistadtl und Berebelf.

VI. Korps. llebungen in der Infanterie-Truppen-Divifion, sodann Schlußmanover am 12., 13. und 14. September zwischen Galszeck und Laftocz (öftlich Kaschau).

Bei ben Schlußmanövern dieser beiden Korps ist die Theilnahme der in den Lagern von Neutra und Kaschau befindlichen königlisch ungarischen Landwehrtruppen in Aussicht genommen.

X. Korps. Uebungen in der Infanterie-Truppen-Division, sodann 1., 2. und 3. September Schlugmanover im Raume Brodeck-Konig-Laschfau.

<sup>-</sup> Manover in Defterreich 1887. - 3m heurigen Jahre finden folgende größere Uebungen ftatt, und gwar:

a) Große Schlugmanover.

b) Normale Uebungen.

Beim I., II., VIII., IX. Korps. Uebungen in ber Infanterie-Truppen-Divifion nach Anordnung ber Rorps-Kommanden. Schluß der Uebungen 3. September.

Beim III. Korps. Konzentrirung der 6. Infanterie Truppen Division in Steiermark, der 28. Infanterie-Truppen-Division und der 14. Infanterie-Brigade bei Abelsberg und St. Beter. Un diesen Uebungen ist die Theilnahme der Land-wehr-Schügen-Bataillone Rr. 20, 24, 25, 72, 73 und 74 in Aussicht genommen.

Beim XIII. und XIV. Korps. Gesechtsübungen der vereinigten Waffen nach Anordnung der Korps-Kommanden. Schluß der Nebungen beim XIII. Korps am 3., beim XIV. Korps am 7. September.

c) Reftringirte Uebungen.

Beim IV. und XI. Korps. Gefechtsübungen der vereinigten Waffen nach Zuläffigkeit der Dislokations-Verhältnisse und der Waffenübungs-Dotation. Schluß dieser Uebungen am 3. September,

d) Außer ber Rategorie-Gintheilung ftebenb.

Beim XV. Korps und beim Militär-Kommando Zara. Uebungen nach Ansordnung der Militär-Territorial-Kommanden.

e) Uebungen in der Ravallerie-Truppen-Division b. Groß-Ranigsa. Unter-Rommando des General-Ravallerie-Inspettors. Ordre de Bataille : 3. und 16. Ravallerie-Brigade und Ulanen-Regiment Rr. 5.

Diese Uebungen finden im September in der Dauer von zehn Tagen statt. Bom Ulanen-Regiment Nr. 12 und vom Dragoner-Regiment Nr. 5 bleibt je 1 Eskadron zur Theilnahme an den Uebungen im eigenen Korpsbereich zurud.

f) Uebungen bes Bionier-Regiments.

Größere Brüdenschläge auf ber Drau bei Bettau durch das 4. Bataillon und größere Arbeiten im Nothbrüdenbau durch das 2. Bataillon in Ling.

g) Gifenbahn= und Telegraphen=Regiment.

Brögere Uebungen im Bau und Betrieb von Feldtelegraphenlinien.

Bu den herbstübungen werden per Kompagnie auf normalem Stand 30, auf vermindertem Stand 50 und bei den Jägern 30 Reservisten einberusen, und zwar bei jenen Korps, welche große Schlußmanover abhalten, auf 18 Tage, beim II., III., VIII., IX., XIII., XIV. und IV. Korps auf 16 Tage.

— Repetirgewehr=Versuche in England. Das zu dem Zwecke einges
setzte Spezial-Comité, um ein neues Kriegsgewehr vorzuschlagen, hat aus der großen
Zahl der ihm vorgelegten Modelle zwei zur weiteren Erprobung beantragt, nämlich
ein verbessertes Lees und das Lees-Burton-Gewehr. Bon beiden Magazinsgewehren
wurde eine gewisse Anzahl zu Ensield erzeugt, welche Waffen soeben zum Versuch
hinausgegeben und in 50 Cremplaren auch nach Indien gesendet werden.

Das Comité hat sich gegen alle abnehmbaren Magazine und zu Gunften eines fixen Magazinsgehäuses ausgesprochen, weiters auch den gewöhnlichen Kolbenverschluß vorgeschlagen. Das Lee-Magazin mit seinen 5 Batronen liegt central hinter dem Laufe und bedarf, als unseren Lesern gewiß bekannt, keiner besonderen Beschreibung.

Das Lee-Burton-Gewehr unterscheibet sich vom reinen Spstem Lee hauptsächlich baburch, daß sein Magazin an der rechten Seite des Laufes liegt. Letteres bildet eine Modififation des alten abnehmbaren Magazins, welches beim Aufstellen 4 Zoll (10 cm) über den Martini-Berschluß hervorstand. Wird das Magazin nicht benöthigt, so drückt man es in einen Schlitz nieder, wo es dann um einen Zoll (2·5 cm) seitlich hervorragt.

Soll aus dem Lee-Burton-Magazin ein Schnellseuer im gewünschten Momente unterhalten werden, so schiebt der Soldat dasselbe in die Höhe und es rollen die Patronen während der Bewegung des Kolbenverschlusses (in Folge der Schwerkraft) durch eine seitliche Deffnung hinter den Laderaum, von wo sie der vorgehende Kolben in den Lauf einführt. Das Magazin wird nach dem Seitwärtsschieben einer kleinen Deckelplatte von oben dadurch geladen, daß man einsach die Patronen in dasselbe hinabrollen läßt.

Bon ben beiben Bersuchsgewehren hat feines eine größere Feuerschnelligteit als das Martini-Henry-Gewehr. Ihr Bortheil soll eben nur darin bestehen, daß bie 5 Patronen des Magazins in einem fritischen Gesechts-Moment rascher verseuert werden können, als dies mit dem besten Einzellader möglich ist.

Bezüglich der äußeren Anordnung der Gewehre ist zu erwähnen, daß man von dem flachen Schafte, wie ihn die Gewehrfabrit zu Enfield proponirt hatte, absgekommen und zur alten Form des Martini-Henry-Gewehres zurückgegangen ist. Der Schuß der hände gegen das Berbrennen durch den erhisten Lauf wird durch eine Leders oder Kanevas-Umhüllung desselben an der gefährlichen Stelle angestrebt.

("Armeblatt nach Army and Navy Gazette.")

— Captif Ballons für die chinesische Armee. Das äroftatische Etablissement von Gabriel Yon zu Paris — welches unter Anderem jest an einem lenkbaren Damastballon für Rußland arbeitet — hat von der chinesischen Regierung den Auftrag erhalten, 2 Kaptif-Ballons sammt dem zur Füllung mit Wasserstoffgas und für gesesselte Fahrten nöthigen Materiale herzustellen. Hiervon ist der kleinere in den gewöhnlichen Dimensionen (500 Kubikmeter) ausgesührte Kaptis-Ballon Mitte Januar erprobt worden; der große Ballon erhält 3000 Kubikmeter Bolumen.

Nach der Füllung des in Chinaseide ausgezeichnet konstruirten Ballons ersolgte die erste Auffahrt desselben nur dis auf 100 Meter Höhe, und zwar wegen des scharsen Windes, des Nebels und der Kälte, welch letztere auf 100 Meter Höhe mit — 6·50°, später auf 175 Meter Höhe mit — 7·25° gemessen wurde, während die Temperatur auf der Erde — 4° betrug. Wie start der Wind war, läßt sich daraus entnehmen, daß an dem durch eine Maschine bewegten Kabel ein Zuges Ballons von 390 Kilogramm gemessen wurde. Im Laufe dieses ersten Tages sanden 15 Auffahrten statt, bei deren einer es gelang, trot des Nebels eine photographische Aufnahme des Trocadero von 100 Meter Höhe aus zu machen. Auch am nächsten Jage (16. Januar) wurden in einer Reihe von nachmittägigen Aufschrten an 100 Menschen nach und nach — bei ruhigem Wetter — gehoben, wos

bei in einem Falle das Kabel beinahe ganz ausgelegt wurde, b. h. eine Steighöhe von 400 Meter erreicht wurde. Um 17. Januar wurden die Proben mit dem fleinen Captis-Ballon beendet und bessen Gas in 2 kleinere freie Bollons übergeleitet. Der größere dieser beiden Ballons (350 Kubikmeter) erhob sich mit 3 Personen in freier Fahrt, die in 2 großen Absähen zurückgelegt wurde, dis 625 Meter, wobei eine minimale Temperatur von — 5° gemessen wurde. Der kleinere Ballon (180 Kubikmeter) trug seinen einzigen Insassen, M. Panis, in einer halben Stunde bis in die Ebene von Gennevillers.

Lettgenannter junge Luftschiffer wird die für die chinenische Regierung bei Pon bestellten Ballons nach Befing begleiten und den dortigen Mandarinen ihre Füllung, wie Sandhabung zeigen. ("La Nature".)

- Reuer Bund verband. Joseph Lifter, ber berühmte englische Chirurg und Entbeder ber antiseptischen Bundbehandlung, fest augenblidlich wieder Die medizinische Belt burch eine neue Urt bes Bundverbandes in Erstaunen. Er hat ben befannten Rarbolverband, ben er in die Chirurgie eingeführt hat, gang und gar aufgegeben und wendet feine Aufmertfamteit gegenwärtig ber Quedfilber-Therapie gu, modurch feine Klinif, wie ein englischer Berichterstatter ber Biener Mediginischen Breffe fchreibt, toloriftisch ein gang verandertes Mussehen gewinnt, Roch vor Jahresfrift ungefähr mar bie Brundfarbe feiner Berbande roth ober rofa, heute ift fie blau. Die Binden seines neuen Berbandes find mit einer lichtblauen Unilinlofung gefarbt. Das Mouffelin, aus bem biefe Binben verfertigt find, giebt das Unilin, das in Baffer febr löslich ift, leicht ab, fodaß die Binden, wenn fie behufs Wiederverwendung gereinigt werden, wieder volltommen weiß erfcheinen. Und ba die Abhafion ber Farbenmolekule an bas Material, aus dem die Binden befteben, nicht geringer ift, als jene ber Gefrete an baffelbe, fo ift in ihrem weißen Musfehen eine Burgichaft ber ftattgefundenen Entfernung ber Gefrete ju erbliden. Der neue Berband foll folgende Borguge vor bem Rarbolverband haben: 1) er ift tompendiofer, leichter und einfacher zu handhaben; 2) allem Unschein nach haben Die Quedfilberfalze eine größere gerftorende Birfung auf Mitro-Organismen, als bas Rarbol; 3) ba bas Rarbol fehr leicht verfliegt, fteht es in feiner Dauerwirfung weit hinter ben ftabilen Quedfilberfalgen gurud; 4) ba bie Berftellung bes neuen Berbandes auf eine leichte und einfache Weise geschieht, wird ber Operateur unabhängig vom Lieferanten, und es fann bas häufige Bortommen abgestandenen, wirfungelofen Berbandmaterials vermieden werden; 5) dem Gublimatverband gegenüber befitt er den Borgug, nicht fo ichablich wie Diefer zu fein. Im Berlauf feiner Erperimente hat Lifter bald einige Schattenseiten bes neuen Berfahrens entbedt, Die er jedoch zu beseitigen hofft. Es hat fich nämlich herausgestellt, bag, mabrend ber Rarbolverband gerade dadurch, daß das Rarbol ein flüchtiger Rörper ift, ben Difro-Organismen ben Butritt gur Bunde bauernd verwehrt, Die Quedfilberfalze megen ihrer negativen Eigenschaften Dies zu bewirfen nicht im Stande find. Lifter ift baher beftrebt, ein Mittel zu erfinnen, durch das es möglich werde, die haut in der

Umgebung der Bunde in eine antiseptische Decke, in ein für Mikro-Organismen undurchdringliches Medium umzuwandeln. Bis dahin behilft er sich in Ermangelung eines bessern mit Jodosorn, mit dem er die ganze Umgebung der Bunde bestreut.

Milchkaffee als Konferven-Praparat. Es ift nach vielfachen Berfuchen ber Kaffeerofterei Sommer in Bern gelungen, eine Milchkaffe-Konferve darzustellen, beren Erprobung, soweit eine solche bisher überhaupt möglich mar, burche aus befriedigende Resultate zur Folge gehabt hat. Es besteht die Ration aus

Die Milchfaffee-Konserve haben die Fabrikanten versucht sowohl in Taseln als in Büchsen von je 10 Rationen herzustellen.\*) Während nun das Präparat in ersterer Form hart und in Folge dessen auch appetitlich anzusehen ist, so ist dasjenige in der Büchse teigig und demnach keineswegs gerade sehr einladend anzuschauen.

Die Büchsen von 10 Rationen haben eine Höhe von 11 cm und einen Durchmesser von 8 cm, sie eignen sich also nicht dazu, daß der Mann sie leicht in seinen Brodsac einpacken kann.

Das Gewicht von ca. 650 gr per Büchse scheint auch zu schwer zu sein. Sodann glauben wir, daß, wenn die Milchkaffee-Konserve mittelst einer hydraulischen Presse möglichst hart zu einer Tasel zusammengepreßt wird, das Präparat auch an seiner Haltbarkeit nur gewinnen durfte.

Endlich laffen sich in ber Tafelform die Rationen jum Boraus genau abtheilen, was in der Büchse eben nicht der Fall ist; das Letztere muß nun als ein Rachtheil von gang erheblicher Bedeutung hervorgehoben werden.

Was den Preis anbetrifft, so ergeben die ersten Bersuche einen herstellungspreis von 10 Cts. per Ration in der Tafelform und 11 Cts. per Ration in Büchsen verpackt.

("Blätter für Kriegsverwaltung".)

Holland. — Adresse von höheren Offizieren an die Krone, betreffend den Berfall von Heer und Flotte. — Jahlreiche höhere Offiziere,
darunter 15 Generallieutenants und Bice-Admirale, ebenso viele Generalmajore und
25 Obersten, die meistens im indischen Dienst ergraut sind, serner eine Reihe der
höchsten Beamten, welche viele Jahre in Indien zugedracht, haben eine Adresse an
den König gerichtet, worin sie dringend bitten, "dem unheilvollen Berfall von Heer
und Flotte in Niederländisch-Indien durch die nöthige Berstärtung mit Personal
und Material Einhalt zu thun." Sie begründen ihr Gesuch etwa solgendermaßen:

"Amtliche und nichtamtliche Berichte bestätigen, daß Indien sich gegenwärtig in einem traurigen Zustande befindet, daß Landbau, Gewerbesteiß und handel in stetem Rückgange begriffen sind, daß sich eines großen Theiles der Bevölkerung eine Unzusriedenheit bemächtigt habe, welche in Folge der letzten sinanziellen Maß-

<sup>\*)</sup> Seither auch in Buchfen von 3 Rationen.

regeln ber Regierung nur noch gestiegen sei, bag gwar die Aeugerungen ber Unaufriedenheit leicht unterbrudt worben feien, aber nur mit großer Billfur feitens ber Regierung, und bag beshalb bie Bedeutung von Seer und Flotte eine um fo größere fein muffe. Der lange Rrieg auf Nord-Sumatra hat eine Ericopfung pon Seer und Flotte herbeigeführt, welche in ber indischen Kriegsgeschichte ohne Beispiel bafteht und ihr Seitenstud höchstens am Enbe bes vorigen Jahrhunderts findet, am Borabend best Unterganges ber niederlandischen Rolonialmacht. In ber Beije ift die Stärke ber Rriegsmacht vermindert, daß man nicht nur bie angreifende Rolle gegen einen beinahe befiegten Seind hat aufgeben muffen, fonbern bag man jest innerhalb einer Stellung, Die taum noch den vierten Theil ber früheren Eroberungen bilbet, formlich belagert wird, und bag man innerhalb berfelben noch jeden Augenblid ben fühnften Angriffen und ben blutigften Ueberraschungen ausgefest ift; die Befreiung von Nieberlandern und Fremdlingen aus ber Sand eines verrätherischen Feindes ift nicht durch die Erfolge der Truppen, sondern nur durch politische Unterhandlungen und Beldzahlungen ju Stande gekommen. Besonders noch wird auf die allgemeine Entmuthigung und Demoralisation, welche die Biberftandefraft ber Truppen lahmen, und auf Die ftetige Abnahme bes Unsehens ber nieberländischen Dacht im Archipel hingewiesen, wofür man sprechende Beweise felbft aus ben entfernteften Wegenden vorlegen tann; bagu tommt aber noch bie ftets zunehmende Befahr fremder Ginmischung und internationaler Berwickelungen, was fich aus der Thatfache ergiebt, daß die niederlandische Berrichaft fich über ein fehr ausgedehntes und fur den Sandel wichtiges Gebiet erftredt, ohne daß man Die Dacht hat, für ben allernöthigften Schut von Leben und Gigenthum zu forgen. Mus diesem Grunde ift die alsbaldige Berftartung der Land- und Seemacht in Indien von fo überwiegendem Staatsintereffe, daß badurch alle anderen Fragen, die der Berfaffungs-Menderung nicht ausgenommen, in den hintergrund gu treten haben; in feinem Falle fann Indien warten, bis die Bolfsvertretung über Die Organisation ber lebenben Streitfrafte endlich ichluffig geworben ift, ba man ja auch innerhalb der jest geltenden Berfaffungs-Bestimmungen die Mittel finden tann, um eine genügende Truppenmacht nach Indien zu schiden, und vor Allem wird es barauf antommen, bas Riederländische Element im Seere gu verftarten."

("Allg. Mil.=3tg.")

<sup>—</sup> Berichtigung. Bon der "Revue de Cavalerie" werden wir auf einen Irrthum aufmerksam gemacht, der in dem Aufsaße des April-Heftes "Reiterliche Druckschriften aus dem Jahre 1886" enthalten ist. Die "Revue de Cavalerie" erscheint nicht, wie dort gesagt ist, in dem Berlage von Henri Charles-Lavanzelle, sondern vielmehr in demjenigen des alten und in der Militär-Literatur so wohlbekannten Hause Berger-Levrault & Cie., von welchem die genannte Revue vor einigen Jahren gegründet und mit bestem Erfolge in die Militär-Journalistit eingeführt wurde.

Jahrgang 1887. - Mai-Seft.

Der Inferatentheil ericheint in Berbindung mit ben "Neuen Militärsichen Blättern" am isten jeden Monats.

Inseratentheil "Neuen Milit. Blätter"

Infertions.Gebühr für die Zgespaltene Petitzeile ober beren Maum 30 Pfennig.

#### Die Klöbelti∫dylerei

von J. Fahnkow, Staliberftr. 10, Berlin SO.,

liefert ganz einfache, sowie hochherrschaftliche Aunstmöbel mindestens 20—25 % billiger als jede Handlung. Durch die Ersparnisse der theuren Ladenmiethe und des Versonals din ich im Stande, den geehrten Herrschaften diese Borthelle zu dieten. Einzelne Möbel, sowie ganze Ansstattungen sind stets mehr am Lager, als i. d. meist. Handlungen. Coulante Bedingungen, Zeichnungen nebst Preisverzeichniß franko.

Reuer Berlag von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

#### Deutsche Soldaten- und Ariegslieder

aus fünf Jahrhunderten. Serausgegeben und gesammelt von Sans Biegler.

XVIII, 424 S. 8. geh. Mf. 3 .- . Eleg. geb. Mf. 4 .- .

Die Sammlung wendet fich in erster Linie an die gebildeten Kreife unseres heeres,

benen sie eine autobiographische Eulturgeschichte ihres Standes bietet.

Die Solbatenpoesie des erften Theiles giebt in spftematischer Gruppirung ein farbenreiches Bild des Lebens und Treibens im Krieg und Frieden; die im zweiten Theile in historischer Anordnung wiedergegebenen Kriegslieder wollen ein Supplement zur Geschichte des deutschen Bolkes geben, wie es treuer und lebenswahrer nicht gedacht werden kann

Fahnen u. Flaggen von echtem Marine-Schiffsflaggentuch,

dauerhafteste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner, gestickt u gemalt.—Lampions und Fackeln.
Reichhaltige Preisverzeichnisse versenden wir gratis u. franco.

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) Bonna. Rhein,

Berlag von Albort Koch in Stuttgart, zu beziehen burch alle Buchhandlungen:

Das militärische Krofiren im Felde

nach ben einsachsten Prinzipien bearbeitet von P. Find. Mit vielen Holzschnitten. Reue Ausgabe. 41/2 Bogen in 8°. Preis broch. M. 1.60.

Die Situations= und Terraindarstellung

auf dem Standpunkt des neuesten Fortschrittes bearbeitet von P. Find. Mit 2 Tafeln und vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. Reue Ausgabe. 61, Bog. gr. 8 Breis broch. Mt. 3.—



eric "Ne;

Alle ausli Pan

TU

denen

farber in hi schicht

> Fa Vo

nach di Ausgal Ol auf der und vi Preis !

#### Ruflands Machtfellung im und am Schwarzen Meere.

Objektive Studien und Skiggen aus Vergangenheit und Gegenwart.

Bon Carl Stichler.

#### III.

Die in Kleinasien im Winter 1853/54 erzielten russischen Waffenerfolge, vorzüglich aber Nachimow's Sieg bei Sinope, mußten die europäischen Westmächte überzeugen, daß Rußland, trot der entgegengesetzten Versicherungen des Kaisers Nikolaus, unter allen Umständen aggressiv gegen den Kern des türkischen Reiches vordringen und die Alleinherrschaft am Schwarzen Meere an sich reißen wolle.

Letterwähnter Umstand mußte namentlich in England, wo mit Palmerston ein Whigministerium die Regierungsgewalt an sich gebracht hatte, empfindlich einwirken. Als Kaiser Nikolaus die begehrte Räumung der Donau-Fürstenthümer verweigerte, kam am 12. März 1854 das Bündniß der europäischen Bestmächte mit der Türkei zu Stande, dem naturgemäß am 28. März desselben Jahres die Kriegserklärung Englands und Frankreichs gegenüber Rußland folgte.

Der hochbetagte Fürst Paskjewitsch, ber im Oktober 1850 zu Warschau sein fünfzigjähriges Militärdienstjubiläum geseiert hatte, mußte jest, auf ausbrücklich wiederholte Anregung des Kaisers Nikolaus, den Oberbesehl über die ruffische Donau-Armee übernehmen.

Am 23. März 1854 überschritten ca. 30 000 Mann russischer Seits die Donau bei Braila, Galacz und Tultscha, um durch die Dobrudscha in südlicher Richtung gegen den rechten Flügel der Türken vorzurücken. Die angegriffenen türksischen Detachements wichen, und am 2. April 1854 befand sich das Hauptstorps dieser russischen Armee bei den zwischen Tschernawoda und Kustendsche gelegenen alten Kömerwällen — Trajanswälle genannt. Daß troß der sehr ungünstigen Beschaffenheit der Dobrudscha für Heeresdewegungen dieses Borzbringen stattsand, bewies, daß man russischer Seits in Fühlung mit der Küste des Schwarzen Meeres bleiben und die Donaumündungen, mit der Behauptung des süblichen Rebenterrains derselben, sperren wollte. Dieser Armeetheil verharrte keineswegs unthätig. Streiskorps desselben drangen dis in die Umgebungen Schumla's und Barna's vor, während am linken Donaumser, gegenüber

von Silistria bei Ralarafch, ein anberes ruffisches Armeeforps, in annahernber Starte von 30 000 Mann, Stellung genommen hatte.

Hier stockten die Bewegungen insofern, als Verpstegungsschwierigkeiten und damit zusammenhängende arge Mißstände ähnlicher Art vorläufig ein beschleunigtes, energisches Vorgehen verhinderten. Die Bedeutung der von Omer Pascha anfänglich hoch überschätzten türksichen Defensivstellung: Widdin-Kalasat, war durch den russischen Vormarsch in der Dobrudscha aufgehoben worden. Nun sollte der russische Hauptstoß gegen die Festung Silistria sich richten, ehe weiter gegen die Linie Russschunks-Schumla-Barna vorgegangen werden sollte.

Bon ben türkischen Streitkräften standen ca. 45 000 Mann in bem verschanzten Lager von Schumla, 6000 Mann in Barna, die anderen nordwärts des Balkan befindlichen türkischen Heerestheile behaupteten die Pläte Widdin, Rusischuk, Silistria 2c. 2c. an der Donaulinie.

Silistria, schon por beinahe einem Jahrtausend ein beliebtes Angriffsobjekt ber Ruffen gewesen, sollte jest wieber beren Sauptangriff bestehen.

Der ruffifche Großfürft Swatoslaw, ber fiegreiche Buge jum Don, jum Raufasus, sowie zu ben Gestaben im Westen bes Schwarzen Meeres in ber Mitte bes 10. Jahrhunderts unferer Zeitrechnung unternommen, erschien schon anno 966 mit bedeutender Flotte an der Mündung der Donau und fchiffte mit 60 000 Mann Bugvolt, bem Laufe bes Stromes entgegen, ju großem Ariegszuge gegen bie Bulgaren. Diefer erfte ruffifche Beberricher bes Schwarzen Meeres war von bem oftromischen (byzantinischen) Sofe, nach Annahme eines Befchentes von 15 Bentner Gold jum Ginfall in Bulgarien bewogen worben. Er war ber erfte ruffifche Eroberer Siliftria's (welches bamals "Drita" genannt wurde) sowohl, als auch überhaupt Bulgariens. Er war aber auch zugleich ber erfte ruffische Berricher, welcher ein flares Eroberungsprogramm betr. ber Balfanhalbinfel verfundete! Das nun ein Jahrtaufend und barüber mahrende Streben ber Ruffen nach bem Befige Ronftantinopels - Die erften ruffischen Rriegsschaaren erschienen im und am Bosporus in streitbaren Daffen gur Beit bes byzantinischen Raisers Michael III., welcher von anno 842-867 regierte - fand in bem fiegreichen Smatoslaw einen begeisterten Bertreter.

Als er, das eroberte Bulgarien unter der Gewaltherrschaft seines Heiches Swendal zurücklassend, in Kiew den versammelten Großen seines Reiches Bericht erstattete über Berlauf und Ausgang seines neuesten Ersoberungszuges, trat dies deutlichst zu Tage.

Er rühmte ben Glanz, die vortheilhafte Lage und die sonstigen Vorzüge ber nun eroberten alten Bulgarenresidenz Preslaw, die, zwischen Donau und Balkan gelegen, die Straße von der Donau nach Konstantinopel beherrschte. "Nicht blos Bulgarien, sondern das ganze griechische Reich in Europa müsse mitsammt Böhmen und Ungarn (!) das Geset von den Russen empfangen!" rief der Gewaltige in der Versammlung seiner Notablen zu Kiew aus, um

beren weitere Beihülfe für die Berwirklichung seiner Machterweiterungsplane zu erlangen. Deutlicher konnte bas spätere, sogenannte "Testament Beters bes Großen" auch nicht manifestirt werben.

Ein siegreicher Zug dieses Eroberers über ben Balkan wurde durch außersorbentliche Grausamkeiten — Pfählung von 20 000 Bulgaren bei Philippopel — besleckt. Der griechische Kaiser Johann Tzimisces (969—976 regierend) forberte setzt Swätoslaw zum Berlassen der Balkanhalbinsel auf, nach fünssährigen Kämpsen waren die Russen wieder auf Drsta (Silistria) beschränkt, nach dreimonatlicher Belagerung, in der sechs mörderische Schlachten im offenen Borterrain ausgesochten wurden, räumten endlich die Russen in Folge Berstrages Silistria und damit ganz Bulgarien (anno 971).

Swätoslaws Ibeen hatten die späteren russischen Herrscher stets wieder aufgenommen, sobald eine Erstarkung des Reiches, eine Vermehrung und sichere Entfaltung von dessen Macht und günstige Umstände ähnlicher Art dies ansgezeigt erscheinen ließen. Beter I., Ratharina II., Raiser Nikolaus und andere energische Charaktere in der Reihe der russischen Regenten hatten keineswegs neue Bahnen eingeschlagen mit der Richtung ihrer nach Süden sich wendenden Eroberungspolitik. Als am 14. April 1854 die Russen unter Schilderer von Kalarasch herüber das Bombardement gegen Silistria eröffneten, wurde damit wieder eine Verwirklichung des uralten, von Swätoslaw herstammenden russischen Eroberungsprogramms angestrebt. Der Einnahme der Donauinseln Oldina und Tarbanesi-Rasinski solgte aus den schweren Geschützen der russischen Strandbatterien, sowie aus den Kanonen der beim Brückenkopf ausgestellten Strandbatterien, sowie aus den Kanonen der beim Brückenkopf ausgestellten Stromflottille der russische Artillerieangriff auf die Citadelle von Silistria.

Mussa-Pascha leistete jedoch mit seinen 15 000 Mann einen energischen Widerstand. Die Russen sahen sich genöthigt, von dem in der Dobrubscha stehenden wichtigen Korps Verstärfungen heranzuziehen und ferner regelrechte Belagerungsarbeiten zu beginnen.

Letteres vollzog sich am 12. Mai (1854) auf bem rechten Donaumfer. Das Lüber'sche Korps trat unter Schilders Leitung, sowie unter bem Obertommando Paskiewitsche dabei in Aktion.

General-Lieutenant Karl Anbrejewitsch Schilder, General-Abjutant und bamals zum Chef bes ruffischen Geniewesens vorgerückt, entfaltete hier seine lette Thätigkeit.

Anhaltende Regengüsse und dadurch herbeigeführte Ueberschwemmungen, übereiltes Versahren Schilders und dann nicht weniger die unermüdlich gesführten großen Ausfälle der Türken erschwerten die Arbeiten der Russen in außergewöhnlichem Grade. Russische Angriffe auf das bedeutende Fort Abd-uls Wedschild scheiterten an dem tapferen Widerstande der Türken. In der Nacht vom 28./29. Mai, dann am 6. sowie am 9. Juni (1854), wo der Oberstommandirende Pasksewissche eine derartige Kontusion erlitt, daß er den Obers

befehl an Gortichatow abtreten mußte, wurden hier farte ruffifche Angriffe abgewiesen.

Am 13. Juni erlitt Generallieutenant Schilber, ber, wie erwähnt, in erster Linie die Belagerungsarbeiten leitete, bei einem Ausfalle der Türken eine schwere Blessur, die den Berlust eines Beines sowie seinen baldigen Tod herbeiführte. Die Belagerung Silistrias nahte ihrem Ende.

Omer Pascha hatte, die Beihülfe der bei Varna landenden französischenglischen Truppentheile gleichzeitig anrusend, von Schumla aus sich in Bewegung gegen die vor Silistria liegenden Russen gesett. Desterreich hatte inzwischen, der Politif der Westmächte nunmehr rückhaltslos zustimmend, kategorisch an Russand die Aufforderung zur Räumung der Donaufürstenthümer gerichtet, und um seinem Begehren mehr Nachdruck zu geben, marschbereite Heerestheile in ansehnlicher Stärke in Siedenbürgen und Niederungarn aufgestellt. Stürme der Russen auf Arab Tabia waren ebenso verunglückt, wie die gleichartigen Unternehmungen derselben gegen Silistria, daher wurde der Nückzug über die Donau angetreten und mit der Räumung der Wallachei sowie der Moldau begonnen. "Strategische Bründe" wurden als Motiv angegeben.

Türkische Streitkräfte, die den Russen allzuschnell folgten, erlitten dann jenseits der Donau beim rumänischen Dorfe Frateschti am 7. Juli (1854) eine empfindliche Niederlage, worauf der Rückzug der Russen nicht weiter gestört wurde.

Einestheils waren die Armeetheile der Verbündeten keineswegs in dem Grade marschbereit, als daß sie auf dem Festlande mit Aussicht auf schnellen Erfolg dem russischen Heere hätten nachmarschiren können; andererseits war ferner die Beschaffenheit der in dieser Nichtung zunächst zu passirenden Terrainstriche nicht geeignet, zum Vorgehen in größeren Massen zu ermuntern. Die im Hochsommer 1854 z. B. in die Todrudscha vorrückende französische Division unter dem General Espinasse erlitt unter Sinwirkung von Hite, Wassermangel und durch Sintreten der Cholera bedeutende Verluste, ehe sie noch die Sumps= und Fiederstätten der eigentlichen unteren Donaugegend sowie des Mündungsbeltas der Donau erreichte.

Ein Feldzug, birekt auf bem Festlande und in größerem Umfange gegen Rugland geführt, lag nicht im Sinne ber Berbundeten. Den hauptsitz ruffischer Macht im Schwarzen Meere zu zerftören, erschien ihnen angezeigter.

Daraus entwickelte sich naturgemäß das Projekt eines Krimfeldzuges. Dem Ueberhandnehmen russischer Macht im Schwarzen Meere, sowie in dessen Küstengegenden ein Ende zu bereiten, hatte ja schon im vorhinein in der Absicht der mit der Türkei allierten Westmächte gelegen. Also mußte auch der Hauptstoß zunächst gegen das Zentrum der feindlichen Stellung gerichtet werden, wenn man den Flanken nicht beikommen konnte.

Die Rrim mit ihrem befestigten Rriegshafen und Sauptwaffenplate

Sewastopol mußte als Zentralsitz ber russischen Kriegsmacht am Schwarzen Meere angesehen werben. Dier ben Feind aufzusuchen und bessen strategische Stützunkte zu zerstören, unter gleichzeitiger Bernichtung der sesten Bositionen besselben an der kaukasischen Küste, mit nebenher zu unternehmender Ermunterung der kaukasischen Gebirgsvölker zur Massenerhebung gegen die Russen, mußte den Besehlshabern der allierten Armeen in erster Linie angezeigt erscheinen.

Der in dieser hinsicht endlich zu Stande gekommene Entschluß kam versspätet insofern, als die Russen Zeit gewonnen hatten, das bedrohte Sewastopol entsprechend zu verstärken. Am 18. Juli war im Kriegsrathe der Verbündeten zu Barna der befinitive Beschluß betreffs der Verlegung des Hauptangriffs in die Krim und gegen Sewastopol gefaßt worden; fast zwei Monate verzgingen noch, ehe zur Ausführung desselben geschritten wurde.

In dieser Zeit erreichte der General Fürst Wassilis Ossipowisch Bebutow auf dem östlich des Schwarzen Meeres gelegenen Theile des Kriegsschauplates einen ansehnlichen Wassenerfolg. Es war am 5. August 1854, als er, recht wirssam unterstützt von seinem Generalstadschef Fürst Alexander Iwanowisch Barjatinskij, mit seinem 18000 Kombattanten zählenden Korps den entscheidenden Sieg bei Kürus-Dere über das 40 000 Mann starke türksische Heer Zarif Pascha's errang. 15 Kanonen, mannigsache Trophäen und über 2000 Gefangene sielen in die Gewalt der Russen. Dieser Sieg wurde nicht entsprechend ausgenutzt, es wurde die weitere Verfolgung des in Auslösung begriffenen türksischen Heerestheils ebenso unterlassen, wie überhaupt ein unter diesen Umständen vielleicht sehr erfolgreich und fast ungehindert auszussührendes Vordringen gegen das wichtige Kars.

Am 1. September 1854 gingen bei Barna vier französische, vier englische Divisionen, sowie eine türfische in See. 64 000 Mann betrug die Gesammtzahl der zum Feldzug gegen die Krim hier eingeschifften Truppen. Am 14. September 1854 begann bei Eupatoria an der Westäuste der Krim die Ausschiffung der Verbündeten, die vier Tage hindurch währte und von den Russen nicht gestört wurde. Am 19. September erfolgte der Ausbruch gegen Sewastopol in südlicher Richtung und am darauf solgenden Tage entspann sich die Schlacht an der Alma, in der die am Südrande des Almathales aufgestellten russischen Streitkräfte, nach hartnäckigem Widerstande gegen seindsliche Uebermacht, geschlagen wurden.

Fürst Alexander Sergesewitsch Menschikow, der hier als Oberkommandeur die russischen Bewegungen leitete, nahm darauf Stellungen ein, die sowohl die große Straße nach Perekop und damit zum Innern des russischen Reiches, als auch nach Baktschisarai, im Süden der Haldinsel, ihm sicherten. Außerdem konnte er jede seindliche, direkt gegen Sewastopol sich richtende Angriffsbewegung nun in der Flanke bedrohen.

Nach einer Rast von zwei Tagen an ber Alma begannen die Allierten

den Marsch gen Süben (am 23. September 1854); der schwer erkrankte Marschall Saint-Arnaub gab noch während desselben den Oberbeschl an Canrobert ab. In den Tagen vom 23. dis 28. September, wo die Verbündeten vor Sewastopol anlangten, ereignete sich der sehr merkwürdige Umstand, daß die Marschrouten der Verdündeten wie der Russen sich mehrsach kreuzten, ohne Zusammenstöße herbeizussühren. Die Unkenntniß betress der Bewegungen der gegnerischen Streitkräfte war in beiden Hauptquartieren gleich groß; der Eslaireurdienst schien in beiden Armeen nur in unterzgeordnetster Weise gepslegt zu werden.

Auf diese Beise hatten die Alliirten das am Südende der Arim gelegene Plateau von Balaklawa, die Russen dagegen wieder den Nordtheil der Haldinsel frei bekommen. Menschikow verharrte keineswegs unthätig; am 29. September rückte er wieder gegen die seindlichen Stellungen vor. Balaklawa war der Schlüsselpunkt der verbündeten Angriffsmacht. Am 26. September 1854 hatten überlegene englische Streitkräfte diesen Hasenplat überwältigt und dann die dortige Bucht zum Hauptstationsplate ihrer "Krimstotte" hergerichtet. Neben starken Befestigungsanlagen wurde auch eine zum Südplateau von Sewastopol führende Eisenbahn angelegt, sowie ferner mittelst submarinen Rabels zwischen Balaklawa und Barna der Anschluß an das europäische Telegraphennet ermöglicht.

Am 25. Oktober 1854 gingen die Russen unter General Liprandi gegen diese wichtige Operationsbasis ihrer Feinde angriffsweise vor. 17 Bataillone, 22 Eskadrons, 10 Sotnien Rasaken und 52 Geschütze traten hier russischer Seits in Aktion; vier von den Türken besetzte Redouten wurden unter gleichzeitiger Erbeutung von 11 Ranonen erstürmt, beim Angriff der englischen leichten Reiterei unter Lord Cardignan diese zur größeren Hälfte vernichtet, im Uedrigen aber der Hauptzweck der Unternehmung, die Sinnahme Balaksawa's beabsichtigend, nicht erreicht. Die Behauptung der Stellung an der Tschernaja war das einzige wesentliche Resultat dieser russischen, dem Entsage Sewastopols gewidmet gewesenen Angriffsbewegung.

Am 5. November 1854 erfolgte ein zweites berartiges Borgeben gegen bie feinblichen Stellungen bei Inkermann. Ein Ausfall aus der Bastion 6 von Sewastopol her und ein Borstoß von zwei russischen Heerestheilen (ber erste 17 500, der zweite 13 500 Rombattanten zählend) sollte einen Hauptsichlag gegen die englischen Stellungen erzielen, die hier den rechten Flügel der vor Sewastopol befindlichen Belagerungsarmee bilbeten.

Unstreitig hatte hier die ruffische Ausdauer und Tapferfeit einen entscheibenden Erfolg errungen, wenn nicht die Generale außerordentliche Fehler sich hatten zu Schulden kommen lassen. General Soimonow verwechselte in unbegreiflicher Beise die Begriffe "rechtes" und "linkes Ufer", verhängniß-

volle Rolonnenfreuzungen fiorten in Folge beffen die Angriffsbewegungen, und

Gortschakow, ber gegen bie 2. frangösische Division (General Bosquet) hatte vorrücken sollen, verhielt fich ziemlich unthätig.

Die besseren Feuerwaffen ber Engländer räumten zwar unter ben angreisenden Russen entsetzlich auf (8800 Mann Verlust!), bennoch eroberten biese mehrere Redouten und erreichten schon das englische Lager, als zur rechten, b. h. höchsten Zeit Bosquet mit seiner französischen Division anlangte, die Schlacht wieder herstellte und die erschöpften, sowie nun auch an Zahl bedeutend geringeren Russen zurückschlug.

Die denkwürdige Belagerung Sewastopols war von nun an das Hauptunternehmen der Allierten in diesem durch die Art der Hauptlokalität besonders bemerkenswerth erscheinenden Kriege.

Von der Nordseite her war Sewastopol nicht umschlossen; von dort konnten Berstärkungen und Zusuhren, Ablösungen und Ergänzungen von Seiten der Feldarmee Menschikoffs die Vertheidigung des Plates wesentlich beleben und stärken. Seit der Landung der Verdündeten auf der Krim hatten die Russen zwar auf der zumeist bedrohten Südseite Sewastopols neue Besestigungsanlagen etablirt, bei der Eröffnung des wirklichen Belagerungsangriffes waren sedoch nur acht derselben entsprechend zu Stande gekommen. Der große Redan, der den Malakowhügel beherrschende Thurm (beide die Schiffervorstadt deckend) und die isolirt situirte Mastdastion waren unter diesen desinitiv desendeten neuen Besestigungen besonders bemerkdar und bedeutungsvoll.

Oberst Franz Sbuard von Tobleben, ber von 1847 bis 1849 im Kaufasus bei der Anlage sester Plätze hervorragend thätig gewesen, entfaltete jetzt
in und vor Sewastopol eine außerordentlich rege und umfichtige Thätigkeit.
Unter seiner genialen Leitung entstanden in Gegenwart des Feindes und unter
bessen Feuer Außenwerke, welche den Angriffen der Belagerer die größten
Schwierigkeiten und hindernisse entgegensetzen.

Als am 1. Oktober 1854 die alliirten Heerführer das Borterrain sowie zugleich die Bertheidigungswerke der Südfront von Sewastopol rekognoszirten, kamen sie zu der Ueberzeugung, daß einem direkten Angrisse gegen dieselben ein Bombardement, sowie regelrechte Belagerungsarbeiten vorangehen müßten. In der Nacht vom 9. zum 10. Oktober konnte man die erste Parallele ersöffnen, worauf dann der Batteriebau, troß der Einwirkungen der vorgesschrittenen Jahreszeit und anderer Hindernisse, mit regem Eiser Tage und Nächte hindurch fortgesetzt wurde.

Am 13. Oktober (1854) standen endlich 73 englische sowie 53 französische Belagerungsgeschütze angriffsbereit in den Stellungen der Alliirten; vier Tage später erfolgte unter Betheiligung der verbündeten Flottendivisionen ein Bombardement gegen Sewastopol, ohne jedoch eine besondere Schwächung der Bereiteitigung zu erzielen; die Belagerungsarbeiten mußten fortgesetzt werden. Energische und umsichtig geleitete Ausfälle der rufsischen Streitkräfte erschwerzten die Arbeiten der Verbündeten in ungewöhnlicher Beise umsomehr, als

Tobleben burch ein vortreffliches System von Gegenapprochen die Bertheibigung im Borterrain erleichterte und förderte. In der Nacht vom 23. zum 24. Obtober (1854) fonnten die Franzosen die Aushebung der zweiten Parallele beginnen.

Während nun die Ruffen die durch Bombardement 2c. 2c. besonders gesichädigten und exponirten Steinbauten ihrer Besestigungen durch Erdwerke zu ersetzen oder zu beden trachteten, fanden die angreisenden Berbündeten hie und da in dem felsigen Terrain ein erhebliches hinderniß für das Fortschreiten sowie für die zweckgemäße Ausführung ihrer Arbeiten.

Russischerfeits wurde jett die Vertheidigung der Sübfront des belagerten Plates insofern neu organisirt, als dieselbe in vier gesonderte Abschnitte eingetheilt und dem General Moller das Kommando der Garnison übertragen wurde. Im Beginn des Monats November (1854) wurde mit dem Ausheben der dritten Parallele angefangen, auch erfolgte die Stadlirung von Breschebatterien, die einen projektirten Sturm auf die Werke der Südfront einleiten sollten. Letzerwähnter Angriffsversuch gelangte jedoch vorläusig nicht zur Ausführung, und anhaltendes Regenwetter sowie der Eintritt des Winters vermehrten die Schwierigkeiten der Belagerungsarbeiten nun mehr denn zuvor.

Doppelt und breifach richteten nun die Aussen wirksame Bertheibigungslinien ein, welche durch Redouten und Batterien entsprechende Stützpunkte erhielten. Als Dimitry Graf von Osten-Sacken an Stelle Menschikoffs den Oberbefehl über die hier kämpfenden russischen Heerestheile erhielt, erschienen die Russen im Borterrain der belagerten Festung mehr als Angreifer, denn als Bertheibiger; die Berbündeten mußten sich häufig genug auf die Defensive ihrer Stellungen beschränken.

Der Monat Januar 1855 brachte vorübergehend einen niedrigen Stand der Temperatur mit froststarrem Boden, die Franzosen experimentirten mit dem Bortreiben einer Minengallerie währenddem, erreichten aber damit keinen nennenswerthen Erfolg, und als bald darauf eine allzu ungünstige Einwirkung der wechselnden Witterungsverhältnisse eintrat, mußten die Arbeiten im Terrain für einige Zeit gänzlich eingestellt werden. Jest erschien der Chef der Genie-Abtheilung des damaligen französischen Kriegsministeriums, der General Adolph Riel im Kriegsrathe der Berbündeten vor Sewastopol. Niel hatte vom 11. dis 16. September 1854 den Angriff der Ostsee-Expedition gegen Bomarsund unter dem Oberbesehle Baraguan d'Hilliers geleitet, soweit es die Belagerungsarbeiten im Ingenieursache betras, und der dort leicht errungene, aber unverhältnißmäßig hoch angeschlagene Erfolg verlieh dem späteren Helden von Magenta und Solferino eine erhöhte Bedeutung.

Niel, der Ende Januar (1855) im Lager ber Berbündeten vor Sewastopol eingetroffen, brachte einige Aenderungen in der hauptrichtung des Belagerungsangriffs zu Stande. Er erinnerte die versammelten Beschlächaber daran, daß dieses Unternehmen weniger dem belagerten Plate in seiner Sigenschwarzen Meeres gelte. Weniger der eigentliche Kern von Sewastopol, als vielmehr die Schiffervorstadt mit dem Arsenal, den Granitdocks und den sonstigen großen Marine-Stablissements müsse als Angriffs- oder auch Zerstörungsziel erwählt werden, wenn mit der Demolirung des Plates und der Bernichtung der dortigen Flottenbestände endgültig ein entscheidender Erfolg angestrebt und bessen für längere Zeit andauernde Nachwirtung erreicht werden solle, lautete Niels anregender Borschlag.

Die neuempfohlene Angriffsfront nahm bementsprechend hauptsächlich gegen ben Malakow sowie gegen den vorliegenden Grünen Hügel ihre Richtung. Mitte Februar 1855 begannen die Alliirten die neuen Angriffspositionen zu errichten, und da die Heerführer der Verbündeten auch ferner beschlossen hatten, die Belagerungsangriffe gleichzeitig wie disher gegen den großen Redan, sowie gegen die Central- und Mastdastion fortzusehen, gewann nun die Angriffsfront der Verbündeten eine Ausdehnung von nahezu 8 Kilometer.

Die Ruffen zeigten fich nicht minder thätig als ihre Gegner. Drei neue, vorgeschobene Werke errichteten sie unter energischer Zurückweisung aller gegen ihre Arbeiten gerichteten Angriffe. She noch der große Ausfall der Belagerten in der Nacht zum 24. März (1855) unternommen wurde, hatten die Berbündeten schon auf der neuen Partie der Angriffsfront die britte, und auf der anderen, älteren Seite ihrer Terrainarbeiten die vierte Parallele ausgehoben.

Ehe noch der Urheber dieses Krieges, Czar Nifolaus, das Zeitliche gesegnet (2. März 1855), war Fürst Michael von Gortschakow an Stelle Menschikows zum Oberkommandeur der russischen Krimarmee ernannt worden. Seine Energie und rastlose Thätigkeit wirkte belebend auf die russischen Streitskräfte ein, die mit der Vertheidigung dieses Playes den Besit der Krim, sowie überhaupt Russlands Machtstellung am Schwarzen Meere sichern sollten.

Von Seiten der Berbündeten hoffte man jetzt auf großen und schnellen Erfolg, sobald ein Artillerieangriff größeren Maßstades eröffnet würde. Bei Beginn des Monats April (1855) war man mit den Vorbereitungen zu einem großen Bombardement ziemlich zu Ende gekommen. Am 9. April (1855) fand die Eröffnung des 14 Tage hindurch währenden Massendarbements Sewastopols statt; 508 Belagerungsgeschütze, in denen die schwersten Kalibergattungen vertreten waren, gelangten hierbei zur Verwendung und mehr als 200 000 Geschosse wurden in dieser Frist auf den belagerten Platz geworfen.

Erbitterte Kämpfe um die russischen Schützengräben, welche hie und da bis auf 200—250 Meter Distanz an die Positionen der Belagerer herangeführt waren, fanden unterdessen vielsach statt; weder diese, um den Besitz des Vorterrains geführten hartnäckigen Angriffe, noch das stattgefundene Bombardement selbst, hatten Resultate aufzuweisen, welche auch nur einigermaßen zu einem Sturmversuche der Verbündeten auf die russischen Werke hätten ermuthigen können.

Misverhältnisse im Belagerungsheere ber Berbündeten mochten ebenfalls ein wesentliches hinderniß in letterwähnter hinsicht bilden. Zwischen dem französischen Oberkommandeur Canrobert und dem Lord Raglan herrschte keineswegs das beste Einvernehmen. Im Monat Mai 1855 fühlte sich Canrobert sogar veranlaßt, unter Empsehlung Pelissier's seinen Kaiser um Enthebung vom Oberkommando zu ersuchen. Dem Gesuche wurde Folge gegeben und Canrobert trat nun wieder in die Stellung eines Divisions-Generals zurück. Da er im Belagerungsheere blieb, so hatte er mit Pelissier einen merkwürdigen Wechsel in der dienstlichen Stellung und Thätigkeit vollzogen.

Pelissier begann die Uebernahme des Oberbesehls mit einer bedeutenden Angriffsbewegung gegen die russischen Stellungen. Am 25. Mai nahm er mit überlegener und kühn gesührter Offensive das Tschernajathal, setzte ferner die Angriffe gegen die im Borterrain der Festung etablirten russischen Positionen sort, und als am 3. Juni die vorgeschobenen Bertheidigungsstellungen vor der Karabelnaja den Russen gleichfalls entrissen wurden, dann am 7. Juni die Franzosen unter Bosquet und unterstützt von einer englischen und türkischen Division, die sogenannten Weißen Werke (zwei vorgeschobene Redouten) und die Redoute auf dem Grünen Högel genommen hatten, glaubte Pélissier die Borbereitungen zu einem großen Erstürmungsversuche mit Aussicht auf Erfolg treffen zu können.

Gegen den Malakow wurde die fünste Parallele eröffnet und in den frühen Morgenstunden des 18. Juni (1855) ein enorm angelegter Sturm auf denselben sowie auf die gesammte Karabelnaja unternommen. Nach dreistündigem, äußerst zähem Kampse galt dieser Angriff als vergeblich; der Rückzug mußte angetreten werden und die Russen behaupteten sich im Beside dieses wichtigen Punktes. Der nächste Monat (Juli) ward fast nur dem Minenkriege gewidmet, gegen den Malakow trieb man — eine Seltenheit! — eine sechste Parallele, sowie die Laufgräben zu einer siebenten vor.

Obgleich die Ruffen mit der Berstärfung des Malatow und mit der Errichtung von Gegenapprochen entgegengesetzt arbeiteten, konnten die Belagerer die sechste Parallele doch mit schweren Geschützen armiren und daburch Sewastopol nun selbst in den inneren Theilen mehr denn zuvor gefährden.

Fürst Gortschafow gewahrte ben Ernst bieser Lage und traf rechtzeitige Borbereitungen. Am 12. August wurde auf seinen Besehl mit dem Bau einer großen Floßbrücke zwischen Süd= und Nordseite der Festung begonnen, um den event. benöthigten Rückzug der Truppen oder das Einrücken von Berstärkungen in die zumeist bedrohten Linien zu erleichtern.

Am 16. August erfolgte bann noch die letzte größere Angriffsbewegung ber von Gortschafow geführten russischen Truppen gegen die Stellungen ber Berbündeten. Mit ca. 50 000 Mann wurden die Bositionen der Allierten an ber Tichernajalinie angegriffen, um bie bort stehenben Truppentheile gegen bas Meer jurudzubrängen.

Die verwendeten Streitkräfte Gortschakow's reichten hier nicht aus, um einen entscheidenden Erfolg erreichen zu können. Der Angriff wurde zurückzgewiesen, und da die Russen ihre Bewegungen in zu tiesen und zu dichten Massen vollzogen, erlitten sie naturgemäß bedeutende Berluste.

Als am folgenden Tage das schwere Geschützeuer aus der vor dem Malakow befindlichen sechsten Parollele begann, war die Behauptung der Südseite Sewastopols schon sehr fragwürdig geworden. Aus neuetablirten Haldsparallelen entstand jetzt in nur 40 Schritt Distanz von den russischen Werken die siedente Parallele; wogegen nun Todleben hinter den noch behaupteten russischen Vertheidigungsfronten starke Positionen errichten ließ, die einigen Ersat sie von Verlust der vorliegenden Besestigungspartien gewähren sollten.

Gortschafow verstärfte, als die Wahrscheinlichseit eines entscheidenden Massensturms näher rückte, die auf der Sübseite Sewastopols stehenden Truppentheile in erheblicher Weise, wodurch freilich auch dei dem äußerst heftig und nachhaltig geführten Bombardement dieses Theils der Festung ershöhte Verluste eintraten.

Seit dem 5. September namentlich hatte die nun aus 814 Belagerungsgeschüßen geführte Beschießung sich äußerst wirksam erwiesen. Als am 8. September (1855) Mittags 12 Uhr drei Naketen und gleich darauf drei Salven
aus allen Belagerungsdatterien den Beginn des großen Sturmes signalisirten
und nun die Angriss- und Sturmkolonnen der Alliirten aus den Trancheen
emporstiegen, lagen die Werke auf dem linken Flügel der russischen Bertheidigungslinie in Trümmer, sowie die Häusermassen der Stadt in Schutthausen verwandelt.

Bastion Kornilow und ber Malakow wurden von den Franzosen erstürmt; im und am Letteren tobte der Kampf am heftigsten. Auf anderen Punkten vollzog sich der Angriff weniger erfolgreich. Die und da trat manch kritischer Moment für die Sturmkolonnen der Berbündeten ein; der englische Sturmsangriff war sogar zurückgeschlagen worden.

Mit dem Verluste der Centralposition war die Behauptung der Südseite Sewastopols zur Unmöglichkeit geworden. Noch am Nachmittage des 8. September begann die Räumung des südlichen Stadtgedietes von Sewastopol, sowie der Karabelnaja. Um Morgen des 9. September erfolgte die Sprengung der am Hafen gelegenen Befestigungen der Südseite, sowie die Abtragung der Brücke und das Versenken zahlreicher Schiffe. Als am 10. September die Verbündeten endlich das südwärts des Hasens gelegene Gediet Sewastopols vollständig besetzt hatten, versenkten die Russen zuletzt auch noch ihre im Hasen besindlichen Dampser und richteten die Nordseite der eigenthümlich situirten Seesestung zu hartnäckigstem Widerstande ein.

Außerorbentlich große Borrathe von Ariegsmaterial erbeuteten bie Ber-

bunbeten in bem eroberten Terrain, trot ber vorangegangenen enormen Bombarbementsverheerungen. Bagaine murbe jum Stadtfommanbanten ernannt, Beliffier erhielt neben bem Marichallsftab auch ben Titel eines Bergogs von Malafow; Ruglands maritimer Stugpuntt im Schwarzen Meere war auf lange Beit hinaus gebrochen und gerftort worben. Lord Ragian hatte ben Fall Semaftopols nicht mehr erlebt. Um 18. Juni 1855 hatten bie furchtbaren Berlufte bei bem auf die Karabelnaja vergebens unternommenen Sturme ben ergrauten Belben auf's Tieffte erichüttert. Er, ber vorbem ein fühner und äußerst verwegener Charafter gewesen, litt unfäglich unter ben Angriffen, die ihm von feiner Seimath aus bereitet murben. Bei ber Erfturmung von Bajabog mar er ber Erfte, ber bie Brefche erftieg und bann auch bem bortigen frangofischen Rommanbanten ben Degen abforberte. Bei Baterloo hatte er ben rechten Arm eingebugt, und nun nach Jahrgehnten mußte Lord Raglan, ber nach ber Schlacht von Infermann jum englischen Feldmarichall beforbert worden, hier mit ungeahnten und in England nicht genügend gewürdigten Schwierigfeiten und Sinderniffen fampfen. Bon Cholera-Unfällen hart mitgenommen, sowie burch bie erlittenen Kranfungen und Schmähungen ungemein leibend, ftarb er am 28. Juni 1855 im Sauptquartier ber Berbundeten vor Semaftopol an Ericopfung, im 67. Lebensjahre, nach ruhmpoller Laufbahn.

Sir James Simpson, der im Beninsularkriege (1808—1814), sowie ebenfalls bei Waterloo mitgekämpft hatte, übernahm an Raglan's Stelle ben Oberbesehl über die in der Krim befindlichen englischen Streitkräfte, wurde dann aber am 14. November 1855 abberusen, nachdem gegen ihn ebenso wie gegen seinen Borgänger Borwürfe bitterster Art erhoben worden waren.

Hatte hier russische Tapferkeit und Ausdauer, sowie hingabe und bessondere Genialität hervorragender russischer Heerführer den Fall dieses so wichtigen Plates fast die zum äußersten Punkte hinaus verhindern können, so war auf kleinasiatischem Terrain noch mehr insofern erreicht worden von den russischen Streitkräften, als dort mit erfolgreichem Bordringen in das türkische Reich die Festung Kars überwältigt und so eine Art Aequivalent für den Berlauf der bevorstehenden Friedensunterhandlungen gewonnen wurde.

Letteres erschien um so nothwendiger, als nach dem Falle Sewastopols die Verdündeten noch ziemliche Anstrengungen machten, um die Krim dem russischen Reiche zu entreißen. Zwar scheute man sich, in Erwägung der die dahin gemachten Erfahrungen und in Andetracht der vorgeschrittenen Jahreszeit, einen Belagerungsangriff nun auch gegen die nördliche Partie, dem eigentlichen Festungskerne Sewastopols, zu unternehmen, dafür aber breitete man nach Möglichkeit die verdündeten Truppenmassen über die Haldinsel aus und veranstaltete zudem noch die Expedition gegen die kleine, am nordwestlichen Theile des Schwarzen Meeres gelegene russische Festung Kindurn.

Lettere, ben Bugang gur Dnjepr-Mündung, sowie jum wichtigen Doppel-

hafen Nikolajew beckend, sollte den Ruffen entriffen und damit ein weiterer empfindlicher Schlag gegen die Stellungen berfelben im nörblichen Theile der Krim eingeleitet werden.

Am 14. Oktober 1855 erschien bie aus 91 Ariegsfahrzeugen bestehenbe Angriffsslotte der Verbündeten vor diesem an sich geringen und nur mit 1500 Mann Besatung und 70 Kanonen versehenen Plate. Die französische Brigade Bazaine und eine englische unter Wimpsfen und Spencer waren bei diesem Unternehmen betheiligt.

Sin wirksam gegen die Forts geleitetes Bombarbement brach die Widerstandsfähigkeit der Festung derartig, daß der Kommandant Kochanowitsch sich schon am 17. Oktober 1855 zur Kapitulation genötsigt sah, und die Festung sowie deren Artilleriematerial dem Besitz der Angreiser überlassen mußte.

Rinburn erhielt eine französische Garnison, wurde stärker befestigt und blieb bis zum 16. Mai 1856 der Stationsplat einer aus 13 Rriegsschiffen bestehenden Beobachtungsflotte der Alliirten.

Nifolai Murawiew, ber schon anno 1828 auf kleinasiatischem Gebiete sich durch besondere und erfolgreiche Tapferkeit ausgezeichnet hatte, war jest der einzige russische Feldherr, der mit direkten Erfolgen in diesem Kriege hervortreten konnte.

Rum Statthalter von Raufafien und jum Dberbefehlshaber ber bort befindlichen ruffischen Armeetheile ernannt, ging er im Monat Juni 1855 offenfiv gegen die in Rleinafien stehende türkische Urmee por. Wie im Jahre 1828 unter Bastjewitsch, so bilbete auch jest ber wichtige Baffenplat Alexandropol ben Ausgangspunft bes ruffischen Angriffsheeres. Das Ziel bagegen war bas ca. 60 km in westlicher Richtung entfernt gelegene Rars, beffen Befatung aus 15 000 Dann turfifcher Elitetruppen beftanb, beffen Urmirung mehr als 130 Gefchüte gahlte, und beffen Bertheibigungsleitung in ben Sanden bes Mufchir Baffif-Bafcha, fowie bes englischen Generals Williams und seines Stabes lag. Am 7. Juni 1855 erfolgte ber Aufbruch ber von Murawiew gegen Kars geführten ruffifchen Armee, wenige Tage später begann die Ausbreitung biefer Angriffstolonnen in ber reichbemäfferten, fruchtbaren und mit vielen Dörfern versehenen Sochebene Schiragh (Meereshöhe: 1700 m und barüber), welche Rars umgiebt und vom Rars-Dichai burchfloffen wirb. Die Ginschließungsverhaltniffe ermiefen fich ziemlich gunftig für die Ruffen infofern ichon, als mit bem Absperren bes subwarts von hohen Bergmaffen begrenzten Kars-Tichaithales ber belagerte Plat leicht ifolirt werben fonnte. Murawiem, ber aus früheren Felbzügen sowohl die Festung wie beren umgebendes Terrain fannte, hielt feit Mitte August 1855 Rars eng umfchloffen, um baffelbe mehr burch Aushungerung als burch verluftreiche Ungriffe zu bezwingen.

General Sir Fenwik Williams hatte burch den Ingenieur-Oberstlieutenant Atwell Lake das in einer Meereshöhe von 1775 Meter gelegene Kars den Anforderungen der Zeit gemäß verstärken lassen, und nur die Nachricht, daß die türkische Regierung die umfassendsten Borbereitungen für einen Entfat von Kars treffe, konnte Murawiew veranlassen, am 29. September (1855) einen Sturm auf die türkischen Lagerverschanzungen im Borterrain zu unternehmen, der mit schweren Berlusten verbunden war und gänzlich abgewiesen wurde.

Seit Ende September (1855) war Omer Pascha mit einem Korps von 35 000 Mann von Suchum-Kale auf dem Marsche in das Innere von Trans-Kaufassen. Sin überraschender Borstoß dis in das mittlere Flußgebiet des Kura, womöglich in der Richtung über Gori gegen Tistis, war dem Anscheine nach geplant. Murawiew ließ sich nicht beirren. Uchalzich, Achalfalati sowie Alexandropol gewährten ihm Rückendeckung in dieser Richtung; Kars sollte und mußte seinem Willen gemäß fallen. Hungersnoth und Cholera grassirten in dem belagerten Blaze bald in bedenklichster Weise.

General Williams, der den Oberbesehl führte und dem der schon genannte türkische Besehlshaber (der frühere ungarische General Kmetn) untergeben war, sah sich genöthigt, am 27. Rovember 1855 die Festung und drei Tage später, am 30. November 1855, sich selbst mit dem Rest der dort vorhanden gewesenen Garnison — noch ca. 12000 Mann zählend — den Russen ju übergeben. Neben den Oberbesehlshabern geriethen hierbei auch 8 Pascha's in russische Gesangenschaft. Außer den 130 Positionsgeschützen lohnte auch ein reicher Vorrath anderweitigen Kriegsmaterials die hier von den Russen bewiesene Ausdauer. Murawiew, der seine Gesangenen hier mit ungewohntem Wohlwollen erfreute, erwarb sich deren weitgehendste Simpathien.

Der Fall von Kars war entscheibend für den kühn begonnenen transkaukasischen Feldzug Omer Pascha's. Er trat seinen nach Redutkale führenden Rückzug an, der vielsach durch Angriffe russischer Streitkräfte sowie ausständischer Landesbewohner beunruhigt und erst am 18. Dezember 1855 mit dem Erreichen des letztgenannten sesten Platzes beendet wurde.

Der Bersuch Omer Bascha's, auf russische transfautafischem Terrain größere Angriffsbewegungen zu eröffnen, war burch vorangegangene wirksame Operationen ber verbündeten Alotte eingeleitet worden.

Lettere hatte nicht blos im Asow'schen Meere die russischen Seefahrzeuge vernichtet, Beilungen vorgenommen 2c. 2c., sondern auch nach den gegen Odessa gerichtet gewesenen Bombardements (22. April 1854 durch eine englisch-französische Flotte, sowie am 14. Mai 1854 durch englische Linienschiffe) die russischen Küstenpläte an der kaukasischen Küste zu Angriffsobjekten erwählt. Die Bergvölker des Kaukasus zum Aufstande gegen Rusland zu entslammen, für Jahrzehnte hinaus Alles wieder zu zerstören, was in diesen wichtigen Küstenstrichen zur Besestigung der russischen Macht im Laufe der Beit mit großen Opfern geschaffen worden, sag naturgemäß in den Angriffsbestrebungen der Allierten.

Die Ruftenforts ber Ruffen wurden gerftort, die Magazine berfelben

ausgeräumt ober ber Bernichtung preisgegeben, und im Uebrigen nichts versfäumt, was das Ansehen ber ruffischen Machtherrschaft in diesen Gegenden schädigen konnte.

Der Angriff auf Suchumfale (auch türkisch: Sukhum-Raleh, b. h. Wurstsichloß, geschrieben) war in dieser Beziehung namentlich charakteristisch. Seit dem Jahre 1810 in russischem Besitz, war dieser in Abchasien günstig gestegene Plat mit bedeutenden Magazinen versehen und besaß ferner einen großen Bazar mit enormen Waarenmengen, als am 24. April 1854 angriffsbereit eine englischsfranzösische Flottenabtheilung nahte und mit ihrem Ersscheinen den Abzug der russischen Besatung veranlaßte.

Ein ausbrechender Brand zerftörte einen Theil des Ortes, die aufsteigenden Rauchsäulen, sowie die Anwesenheit der fremden Kriegsschiffe ermuthigten das biedere Raubgefindel der Abchasen derartig, daß dessen Schaaren in dichten Mengen von den Bergen herabeilten und bei erfolgender Aufhissung türkischer Flaggen die gründliche Ausplünderung des Plages vollzogen.

Beim Ausbruch dieses hauptsächlich um den Besitz des Schwarzen Meeres geführten Krieges hatten die europäischen Westmächte sowohl wie die Türkei dem sonst so verwegenen Schampl bedeutende Unterstützungen an Wassen, Munition, Baarmitteln 2c. 2c. zusließen lassen, fanden aber die in dieser Richtung gepflogenen Erwartungen nicht bestätigt, tropdem die Russen den Kaufasus nicht mehr mit genügenden Streitkräften einschließen und beobachten konnten.

Zwar veranlaste Schampl burch sein kühnes Eindringen in Kachetien eine Panif in den Reihen seiner Angreiser, deren Bedeutung wohl dadurch am Besten illustrirt wird, daß die russischen Garnisonen die Tistis hin alarmirt wurden, sonst unternahm er aber nichts von größerem Umfange oder folgenschwererer Wirkung.

Zwei georgische Fürstinnen geriethen in seine Gewalt, der Austausch derselben gegen seinen in russischer Kriegsgefangenschaft dis dahin besindlich gewesenen Sohn schien eine eigenthümliche Wirfung auf diesen sonst so unermüdlich gewesenen Hauptgegner der Russen auszuüben. Als im Jahre 1855 die Russen von vielen Seiten her so hart bedrängt wurden, unternahm Schannst merkwürdiger Weise nichts Entscheidendes gegen dieselben. Zwistigkeiten religiöser Art entzweiten in dieser Zeit die Stämme, die sonst unter Schampl den Russen so viel zu schaffen gegeben und manche verlustreiche Niederlage zugefügt hatten. Die Müriden der Partei Schampl's standen den anderen heimischen Bekennern des Islams seindlich gegenüber, und so konnte daher die Zerstörung der russischen Küstensorts in Kaukasien keineswegs die von den Alliirten erwarteten Nachwirkungen erzeugen.

Im Monat Februar 1856 trat nun in Paris ein von den Vertretern Frankreichs, Englands, Ruglands, der Türkei, Sardiniens, Desterreichs und zum Schlusse auch Preußens gebildeter Friedenskongreß zusammen, welcher mit bem am 30. März 1856 abgeschloffenen Bertrage von Paris feine Beenbigung fanb.

Die vier Hauptpunkte bes Barifer Friedens vom Jahre 1856 waren folgende:

- 1. Rugland tritt bie Donaumanbungen mit einem fleinen, am linken Ufer bes Stromes junachft bem Schwarzen Deere gelegenen Lanbftriche ab;
- 2. Es entsagt dem einseitigen Protektorate über die Christen in der Türkei (beren Gleichstellung mit der mohammedanischen Bevölkerung von allen Großmächten garantirt wird) und über die Donaufürstenthümer (beren Berbältniß später geregelt wird);
- 3. Es giebt Kars zurud und verspricht, am Schwarzen Meere feine Arfenale anzulegen und bort nicht mehr Schiffe als die hohe Pforte zu halten:
- 4. Die Westmächte geben Sewastopol nach Zerstörung ber Dods, Safenbauten und Befestigungen an Rugland gurud.

Rußlands Machtsiellung im Schwarzen Meere sowie in bessen Küstengebieten hatte jetzt einen empfindlichen Schlag erlitten. Eine mächtige europäische Koalition hatte diese Wendung herbeigeführt und fand in der Wahrung gemeinsamer Orientinteressen die Basis zur Frontstellung gegen Rußland eventwieder beabsichtigtes Vordringen in Südost-Suropa.

Unter diesen Umständen und Verhältnissen fand Rußland bis auf Weiteres es für angezeigt, eine "Beriode der Sammlung" zu eröffnen. Daß babet zunächst in den Kaukasusgebieten die ehemaligen Unternehmungen wieder aufgenommen und fortgesetzt wurden, bezeugte das energische Festhalten an den altnationalen Orient= und Byzanz-Traditionen in deutlichster Weise.

Da das Schwarze Meer wegen Vernichtung der dortigen Flottenbestände und Verwüftung der Hauptstapelpläge 2c. 2c. nicht sobald wieder wie vordem von größeren russischen Transport- oder Angrisfsgeschwadern besahren werden konnte, benutzte man nun mehr denn früher die Wasserstraße der Wolga und das den europäischen Flotten unzugängliche Kaspische Meer.

Die Ausbaggerung und damit verbundene Vertiefung der Wolgamündungen erfolgte im Jahre 1856. Im Jahre darauf konnte die ältere der beiden in Astrachan bestehenden Rhederei-Gesellschaften ihren Theilhabern eine Jahresdividende von 85 Prozent entrichten!

Rußland sandte jett in dieser Richtung seine zur endgültigen Ueberwältigung des Kaukasus bestimmten Massentransporte, daher der außerordentlich hohe Ertrag der dortigen Rhederei in dieser Zeit.

Fürst Alexander Iwanowitsch Barjatinskij, der, im 42. Lebensjahre jest stehend, den Czar Alexander II. kurz nach dessen Regierungsantritt auf der Reise zur und durch die Krim begleitet hatte — die Reise hatte den Zweck, den Kaiser von der absoluten Nothwendigkeit des Friedensschlusses zu überzeugen — und am 7. September 1856 zum General der Infanterie befördert

worden war, tehrte im herbst beffelben Jahres (1856) zur Uebernahme bes Oberbefehls in ben Raufasus zurud.

Die gänzliche Unterwerfung ber friegerischen Gebirgsstämme war befinitiv beschlossen worden. Die Ausführung sollte jetzt durch konzentrisch gerichtete Angriffsbewegungen erreicht werden, welche, vom mittleren, sowie vom östlichen Theile des Terek-Gebietes ausgehend, durch ergänzende Operationen von Dagestan her erleichtert werden sollten.

Die sonst so unbändig gewesenen Gegner einzuengen, von jeder Zufuhr und Verstärkung abzuschneiden, und zur Erreichung dieser Zwecke in die oberen rauben hochgebirgsthäler Dagestans zurückzudrängen, war jett in den russischen Angriffs- und Ueberwältigungsprojekten zur Erreichung endgiltigen Erfolges vorzugsweise in's Auge gefaßt worden.

Barjatinskij, einer ber tüchtigsten rufsischen Generale neuerer Zeit, war bieser Aufgabe gewachsen. Drei beschwerliche und bennoch ziemlichen Erfolg erreichenbe Feldzüge bokumentirten setzt mit der immer mehr sich verengernden Einschließung der von Schampl geführten kriegerischen Stämme das Ueberzgewicht der russischen Waffen.

Namentlich, nachdem der wichtige Baß von Argun in die Gewalt der Russen gekommen und somit von der dis zu einer Meereshöhe von 4187 m aufragenden Bergkette des Donos-mta gegen Norden hin das Thal des Scharo zur Grenzscheide genommen war, sah sich Schampl mit seinen Schaaren isolirt. Am 11. August 1858 erlitt er eine schwere Niederlage beim Aul Ismail, am 12. April 1859 erstürmten die russischen Truppen unter General Ewdomisow Schampl's hauptsächlichsen Stützpunkt, das befestigte Weden, nach längerer Belagerung, und nun war eine Bezwingung dieses ehemals so schwer erreichsbaren Gegners als nahe bevorstehend zu betrachten.

Enger und enger wurde der Operationskreis Schampl's, an einen Ersat für jetzt entstehende Berluste war nicht zu denken. Stämme, die dis dahin noch treu zu dem helbenmüthigen Imam gehalten, gingen jetzt zu den Russen über und meldeten ihre Unterwerfung. Barjatinskij stellte sich zu den letzten, endgiltig entscheidenden Aktionen gegen Schampl an die Spitze der Angriffsstolonnen.

Die lette Zusluchtsstätte Schampl's, die Bergfestung Ghunib im Dagestan'schen, wurde von den Russen im Hochsommer des Jahres 1859 einzgeschlossen. Nach verzweifelter Gegenwehr erlagen hier die treuesten Anhänger Schampl's dem von Barjatinskij persönlich geführten Sturmangriff der Russen am 6. September 1859.

(Shluß folgt.)

# Die Armeen der Balkanstaaten in ihrer neuesten Organisation und Zusammensekung.

Bon

#### 28. von 2sechtold.

Dichter und immer dichter ballen sich die gewitterschwangeren Wolten am politischen Horizont Europas zusammen und nicht mehr lange kann es dauern, dis der zündende Strahl einschlägt in den allseits aufgehäuften Brennsstoff, um daraus einen Weltbrand entstehen zu lassen, wie ihn seinesgleichen die heutige Generation noch nicht gesehen haben wird.

Bei den vielen schwebenden Streitfragen kann von einer anderen Lösung als derjenigen durch das Schwert kaum noch die Rede sein; die Feder des Diplomaten hat ihre Schärfe verloren, die Geduld des Staatsmannes ist erschöpft.

Wo ber Krieg zuerst ausbrechen wird, ob im Westen ober im Often Europas, wer die Mitwirkenden des großen Dramas sein werden — vermag heute noch kein Sterblicher zu bestimmen.

Sollte die älteste der Streitfragen, die orientalische Frage — mit Recht die Seeschlange der neueren Geschichte genannt — zu einem Zusammenstoß zwischen Oesterreich und Rußland führen, so dürfte es den Balkanstaaten kaum möglich sein — einzelne würden es auch garnicht wünschen — ihre Neutralität zu bewahren. In den Armeen dieser Länder haben in neuerer Zeit vielsache Beränderungen stattgefunden, welche noch nicht allgemein bekannt geworden sind, odwohl sie gerade im gegenwärtigen Moment eine ganz besondere Beachtung verdienen. Wir haben uns daher die Ausgabe gestellt, die Streitfräste der Balkanländer — Türkei, Rumänien, Griechenland, Serbien, Bulgarien, Rumelien und Montenegro — vor dem geneigten Leser Revue passiren zu lassen und ihm hiermit einen Einblick in deren Organisation und Zusammensetzung zu ermöglichen.

#### I. Die faiferlich ottomanifche Armee.\*)

Wenn auch die heutige Türkei kaum noch als der Schatten jenes mächtigen Osmanenreiches erscheint, welches in früheren Jahrhunderten das ganze Abendland in Schrecken segen konnte, so ist sie doch heute noch eine Große macht, deren Bundesgenoffenschaft ebenso gesucht, als ihre Feindschaft vermieden wird. Dieses Ansehen, dessen sich die heutige Türkei noch erfreut,

<sup>\*)</sup> Außer ben befferen militärischen Zeitschriften und statistischen Jahrbuchern wurde "L'armée Ottomane contemporaine" par Ch. Le Brun-Renaud als Quelle benugt.

hat fie einzig und allein ihrer tapferen Armee zu verdanken. Wenn auch die Türken im letten Kriege mit ben Ruffen ber erbrudenden Uebermacht ihrer vereinten Begner ichlieglich unterliegen mußten, fo wird boch ber "Lowe von Blemna" für alle Beiten in ber Geschichte feines Bolfes fortleben und gerabe in biesem Kriege mar die beste Gelegenheit gegeben, die trefflichen Gigenschaften bes türfischen Solbaten im glangenbiten Lichte erscheinen gu laffen. Bon außerorbentlicher Mäßigfeit und Enthaltsamfeit, erträgt er bie harteften Strapagen bes Felblebens mit nie ermübenber Ausbauer und Gebulb. Bahrend nichts im Stande ift, feine unbeugfame Energie zu erschüttern, entflammt ber fanatische Glaube an die Lehre bes Islam ben Streiter Mahomed's zu ben größten Selbenthaten. Es ift namentlich in ber Bertheibigung fester Blate, wo er burch feinen gaben Wiberstand ben Anstrengungen seiner Angreifer spottet, was ibn jeboch auf ber anberen Seite nicht abhalt, einen gewandten und fühnen Reitersmann abzugeben. In ber Bedienung ber Geschütze wird er mohl faum von einem anderen europäischen Artilleristen übertroffen werben, wie er fich auch eber wird tobten laffen, als bas feiner Obhut anvertraute Gefchut in die Sande bes Beindes fallen zu laffen.

Die Oberstäche des türkischen Reiches beträgt in Europa (ausschließlich bes mit Bulgarien vereinigten Ost-Rumeliens) 172,224 Rilometer, in Asien 16889 000 Kilometer. Die Bevölkerung sämmtlicher unter der Suzeränität der Pforte stehenden Staaten\*) beläuft sich auf etwa 20791 000 Sinwohner, von welchen etwa 4657 000 auf die europäische Türkei entfallen. Diese bunt zusammengewürfelte Bevölkerung besteht aus Türken, Serben, Bulgaren, Albanesen, Griechen, Arnauten, Kurden und Juden.

Bereits im Jahre 1869 war von dem damaligen Kriegsminister Ussein Avni Pascha eine neue Organisation für die kaiserlich ottomanische Armee ausgearbeitet worden, welche am 22. Juni des genannten Jahres von Sultan Abdul-Aziz sanktionirt wurde. In diesem demerkenswerthen Borschlag war die Nothwendigkeit betont worden, eine stehende Armee von 200 000 Mann zu schaffen, welche sowohl zur Aufrechthaltung der Ruhe im Innern, sowie auch gegen äußere Feinde zur Berwendung kommen sollte. Die Essektivstärke der Armee sollte allmählich auf 400 000 Mann gebracht werden, welcher eine weitere Armee von 300 000 Mann als Reserve zu dienen hätte. Obwohl diese Organisation sich in dem Kriege gegen Rußland trefslich bewährt hatte, so ersorderte doch die Reugestaltung des kürkischen Reiches nach dem Berliner Frieden (13. Juli 1873) eine abermalige Reorganisation der Armee.

Es wurde baher im Mai 1880 unter dem Borfit Ghazi Moufthar Bafcha's eine Rommiffion niedergefett, welche die Durchführung einer neuen

<sup>\*)</sup> Oft-Rumelien wird hier, sowie später, als nicht zur Turfei gehörig betrachtet, bagegen Novibazar mit 168 000 Einwohnern als unter ber herrschaft bes Sultans stehend angesehen.

Organisation ber Armee berathen sollte. Die von berselben eingeführten Reformen ließen einen wesentlichen Fortschritt in allen Zweigen ber Armee erkennen, und bilden die damals eingeführten Normen noch heute die Grundlage der türkischen Armee-Neorganisation. Außer den türkischen Offizieren und Beamten hatte auch der königlich preußische Oberstlieutenant von der Goly, sowie der königlich preußische Intendant von Schilgen einen hervorragenden Antheil genommen.

Im Jahre 1882 wurden auf Ansuchen des Sultans die königlich preußischen Offiziere: Oberst von Kähler, Hauptmann Ramphovener, Rittmeister von Hobe und Hauptmann Rüstow nach Konstantinopel beordert, um ein neues Projekt für die Reorganisation der ottomanischen Armee auszuarbeiten, welches eben jest in raschen Schritten seiner Bollendung entgegeneilt.

Den Oberbefehl über die gesammten Streitfräfte zu Baffer und zu Land führt der Sultan als Beherrscher der Gläubigen und in seiner Burde als Kalif; sein militärisches Gesolge besteht aus einem Divisions-General und niehreren Stabs- und Oberoffizieren als Abjutanten.

An der Spige des Kriegsministeriums steht der Kriegsminister, zu dessen Ressort alle militärischen Angelegenheiten der verschiedenen Wassengattungen — mit Ausnahme der Spezialwaffen: Artillerie und Ingenieurforps — gehören. Dem Kriegsminister stehen zur Seite ein Kabinetschef und ein Unterstaats-Sekretär. Das Kriegsministerium ist in die folgenden 14 Büreaux oder Sektionen eingetheilt:

- 1. Ardiv.
- 2. Rechnungswefen ber ftehenben Armee.
- 3. Angelegenheiten ber ftehenben Armee.
- 4. Militar-Juftig.
- 5. Berichterstattung.
- 6. Zahlamt.
- 7. Rorrespondenz.
- 8. Rontrole.
- 9. Angelegenheiten ber Referve-Armee.
- 10. Redattion ber Reglements.
- 11. Berfonalien.
- 12. Ausland.
- 13. Berpflegung und Befleibung ber Armee.
- 14. Sanitätsmefen.

Dem Kriegsminister steht ferner noch ein Rathskollegium zur Seite, welches aus einem Marschall als Präsidenten, sechs Divisions-Generalen, einem Muphti und einem Sefretär besteht; das Kollegium umfaßt zwei Kommmissionen, vier Sektionen und zwei Bürcaux, und kann ber Kriegsminister

über keine Frage eine endgiltige Entscheidung treffen, ohne zuvor die Bustimmung des Rathskollegiums erhalten zu haben.

Die Großmeisterschaft der Artillerie ist vollkommen unabhängig von dem Kriegsministerium; sie ist betraut mit der Erbauung und Armirung sester Pläge, mit der Leitung und Ueberwachung militärischer Stablissements, endlich mit dem Personal und dem Material des Artillerie- und Ingenieur-Korps. Außerdem hängt noch der Großmeister der Artillerie, sowie der General-Direktor der militärischen Kabriken von dieser Behörde ab.

Der Generalquartiermeisterstab ber türfischen Armee besteht gegenwärtig aus

- 1 Divifions-General,
- 1 Brigabe-General,
- 2 Dberften,
- 2 Oberftlieutenants,
- 6 Estabronschefs (Major),
- 6 Bataillonschefs (Major),
- 20 Sauptleuten.

Bu Friedenszeiten ist der Generalstad in die drei Sektionen: 1. Gäodesie und Topographie, 2. Geschichte und Statistik, 3. Militärische Operationen, eingetheilt. Des Weiteren ressortiren noch vom Generalstad die Eisenbahn-Rommission und die Nedaktion des offiziellen Willitärblattes (Djeridei Askeris). Die Offiziere des Generalstads sind dei Erbauung fester Plätze, dann als Abjutanten, als Willitär-Attaches und als Professoren an militärischen Lehr-anstalten beschäftigt.

Die allgemeine Wehrpslicht erstreckt sich in der Türkei nur auf die Mohamedaner, indem sich die Christen durch Entrichtung einer Steuer von 50 türkischen Pfunden — etwa 1150 Mark — dem Militärdienst entziehen; es ist ihnen jedoch gestattet, in der Marine zu dienen, woselbst namentlich die Griechen als gute Matrosen gern ausgenommen werden. Außerdem sindet man viele Christen in den Militär-Werkstätten und Arsenalen, sowie in den administrativen Branchen der Armee. Der türkische Soldat hat 20 Jahre (vom 20. dis 40. Lebensjahr) zu dienen, und zwar in der aktiven Armee (Rizam) drei Jahre, in der Reserve der aktiven Armee (Ichthat) ebensalls drei Jahre, in der Reserve (Redis) erstes und zweites Ausgebot sechs Jahre und in der Territorial-Armee oder Landwehr (Mustahsiz) acht Jahre. Diese Landwehr wird nur im Falle der äußersten Roth einberusen, um die Lücken in den Reserve-Regimentern auszuspüllen und um den Garnisonsdienst in sesten Plägen zu versehen.

Das ganze Gebiet ber europäischen und afiatischen Türkei ist in 7 Regionen eingetheilt, welche wie folgt von 7 Armee-Rorps befet find:

- 1. Region. I. Armee-Korps, Konstantinopel. Garbe: Konstantinopel, Smyrna, Bilayets (Statthalterschaft) von Brussa, Konia und Angora in Kleinasien.
- 2. Region. II. Armee-Rorps, Adrianopel. Bilanets an ber Donau und Abrianopel.
- 3. Region. III. Armee-Rorps, Monastir. Bilanets von Salonichi, Scutari, Janina und die Ruste gegenüber bem Aegäischen Meer bei Smprna.
- 4. Region. IV. Armee-Korps, Erzinghian. Bilayets von Siwas, Erzerum und Ban (Armenien und Kurdistan).
- 5. Region. V. Armec-Rorps, Darmas. Sprien und Defopotamien.
- 6. Region. VI. Armee-Korps, Bagbab. Bilanets von Bagbab und Biffora in Kleinasien und gang Mesopotamien bis zur persischen Grenze.

7. Region. VII. Armee-Rorps, Bilanet von Demen in Arabien.

Die Vilagets der Infel Creta, von Trebizond und Tripolis bilben fpezielle Territorien außerhalb des allgemeinen Systems, welche nur von ein= heimischen Miliztruppen besetzt find.

Jebe ber sechs erstgenannten Regionen stellt ein Armee-Korps Nizam und zu Kriegszeiten zwei Armee-Korps Redif. Je brei Armee-Korps bilben im Kriege eine Armee. Die sechs Armee-Korps Nizam nehmen sofort nach erfolgter Mobilmachung den Namen "Stehende Feld-Armee" an und werden dieselben durch die zwölf Korps Redif verstärft, welche in den betreffenden Regionen aufgestellt werden.

Dem beutschen Borschlag zu Folge sollen diese fieben Armee-Korps burch Berdoppelung ber sechs ersten auf breizehn Korps gebracht werden.

Der Stab eines Armee-Rorps besteht aus:

1 Marschall (Muschir).

2 Divisions-Generalen der Infanterie
1 "General der Artillerie
3 Brigade-Generalen der Infanterie
2 ""Ravallerie
1 "General der Ingenieure
1 ""Redifs

(Liva).

2 Oberften (Miralai).

1 Chef=Intenbant.

3 Rechnungsführern.

Die Generale führen den Titel "Bascha", die höheren Stabsoffiziere denjenigen eines "Beg".

Jebes Armee-Rorps ift in folgender Beife gufammengefest:

- 2 Divisionen Infanterie, bestehend aus je zwei Brigaden zu je zwei Regimentern; die von je einem Ferik besehligten Divisionen zählen daher acht Infanterie-Regimenter.
- 2 Bataillons Jäger.

- 1 Divifion Ravallerie zu zwei Brigaden, bie Brigade aus brei Regimentern bestehenb.
- 1 Regiment Artillerie ju 14 Batterien. \*)
- 1 Ingenieur-Bataillon.
- 1 Train-Bataillon.

Die Infanterie-Regimenter zählen je vier Bataillons zu fechs Komspagnien, die Kavallerie-Regimenter je fünf Eskabrons.

Das Armee-Rorps besteht bemnach auf bem Friedensfuß aus:

- 32 Infanterie-Bataillons.
- 2 Jäger=Bataillons.
- 30 Estabrons.
- 14 Batterien (bisweilen nur 12).

Die Artillerie besteht aus vier Bataillons zu je drei Batterien; die beiden ersten Bataillons stellen die Korps-, die beiden legten die Divisions-Artillerie. Die erste Batterie eines jeden Bataillons ist gewöhnlich beritten.

Die Effektivstärke ber aktiven Armee (Rizam) auf bem Friedens= fuß beträgt bennach:

- 224 Bataillons Linien-Infanterie, 9 Bataillons Miliz und 14 Jäger-Bataillons, zusammen: 247 Bataillons.
- 180 Eskabronen regulärer Ravallerie und 3 Eskabronen Miliz, zu- fammen: 183 Eskabronen.
  - 75 Feld- und 15 Gebirgs-Batterien, zusammen: 90 Batterien.
  - 25 Ingenieur-Rompagnien.
  - 18 Train-Rompagnien.

Die Effektivstärke der aktiven Armee soll auf dem Friedensstand die Zahl von 100 000 Mann nicht übersteigen. Der normale Stand eines Rizams-Bataillons beträgt 300 Mann, der einer Eskadron 100 Pherde und der einer Batterie 4 Geschüße.

Auf dem Kriegsfuß wird die aktive Armee der sechs ersten Korps durch das erste und zweite Aufgebot der Rediss verstärkt; die Effektivstärke der Armee auf dem Kriegssuß beträgt demzufolge:

- 432 Linien=Infanterie=Bataillons und 36 Jäger=Bataillons, zu= fammen: 468 Bataillons.
- 420 Eskabronen beiläufig (wegen ber noch nicht vollkommen burchges führten Reorganisation ist es unmöglich, eine bestimmte Zahl anzugeben).
- 72 Ingenieur-Rompagnien.
- 54 Train-Rompagnien.

Das VII. Armee-Rorps (Demen, Arabien) befteht aus:

<sup>\*)</sup> Die Anzahl ber Batterien ift nicht in allen Regimentern gleich.

- 32 Infanterie-Bataillons.
  - 2 Jäger=Bataillons.
  - 6 Kelb= ober Gebirgs-Batterien.
  - 1 Ingenieur-Rompagnie.

Die Insel Creta und Tripolis stellen im Kriegsfalle 9 Bataillons Milig und 3 Estadronen.

Jedes Bataillon jählt auf dem Kriegsfuß 1000 Mann, jede Estadron 150 Bferbe und jede Batterie 8 Geschütze.

Das für den Krieg mobilifirte Armee-Korps wird bemnach zählen: Infanterie: 26 000 Mann, Kavallerie: 3600 Reiter, Technische Truppen, Artillerie, Train 2c.: 4400 Mann, in Summa 34 000 Mann und 84 Geschütze.

Die Gesammtstärke ber ottomanischen Armee wird daher im Kriegsfall 18 Armee-Korps — Rizam, 1. und 2. Aufgebot ber Rediss —, 612 000 Mann und 1512 Geschütze betragen.

Die Depot-Abtheilungen der Nizam und der Redif, sowie die Milizen von Creta und Tripolis und die in Jemen stationirten Truppen werden weitere 200 000 Mann auf die Beine bringen, während mit der Sinderufung des Mustahfiz der Armee eine letzte Berstärfung von etwa 250 000 Mann zugeführt werden könnte.

Wir haben bemnach:

- 1. Nigam, 1. und 2. Aufgebot ber Rebif 612 000 Mann.
- 2. Depots, Milizen, Truppen in Creta,

Tripolis und Demen . . . . 200 000

Das Linien-Infanterie-Regiment wird von einem Obersten (Miralai) befehligt. Die Regimenter sind für jedes Armee-Rorps mit fortlaufenden Nummern bezeichnet. Jedes Regiment zählt vier Bataillons à 1000 Mann, das Bataillon steht unter dem Befehl eines Majors (Bim-Baschi.)

Der Borschlag der deutschen Kommission will, daß das 4. Bataillon jedes Rizam-Regiments das Depot desselben bilden und immer im Mittelpunkt des Rekrutirungsbezirks des betreffenden Regiments stationirt sein soll.

Die Kompagnie, unter dem Befehl eines Hauptmann (Yuz-Baschi), zählt im Frieden 1 Lieutenant, 1 Unter-Lieutenant, 1 Sergeant-Major, 4 Sergeanten, 1 Fourier, 8 Korporale, 80 Mann und 1 Wasserträger. Auf dem Kriegsfuß zählt die Kompagnie 250 Mann.

Der Stab eines Infanterie-Regiments besteht aus:

- 1 Oberft,
- 1 Oberftlieutenant,
- 4 Bataillonschefs (Majore),
- 1 Major als Berwaltungsoffizier,
- 1 Regiments-Feldprediger,

- 1 Chef-Schreiber,
- 4 Abjutant-Major (Regiments- und Bataillons-Abjutanten),
- 1 Offiziers-Fähnbrich als Jahnentrager,
- 4 Sülfsichreiber,
- 3 Bataillons-Felbprebiger,
- 1 Regimentsarzt mit bem Range eines Oberftlieutenants,
- 2 Bataillonsarzten,
- 1 Apothefer 1. Rlaffe,
- 1 ,, 2.
- 1 " 3. ,
- 1 Ober-Chirurg,
- 2 Chirurg-Gehilfen,
- 4 Büchsenmacher.

Der fogenannte fleine Regimentoftab fest fich wie folgt gufammen:

- 80 Mufifanten,
- 4 Stabs-Borniften ober Tambours,
- 4 Rorporals-Sorniften,
- 4 Rorporals=Tambours,
- 24 Sorniften,
- 24 Tambours,
- 10 Pfeifer.

Für ben Dienst seines Stabes besitt bas Regiment 15 Pferbe, jedes Bataillon 19 Reit- und Backpferbe; nur die Stabsoffiziere und Abjutanten find beritten.

Die Jäger Bataillons haben fast dieselbe Organisation wie bie Linien-Infanterie-Bataillons; zu bemerken wäre hier nur noch, daß jedem Jäger-Bataillon 2 bronzene Hinterlader (Krupp) beigegeben find.

Die Nigam-Infanterie, sowie die Redifs und Muftaffig find wie folgt in ben fechs Urmee-Rorps vertheilt:

- I. Korps: Konstantinopel, 8 Regimenter, 28 Bataillons; Redifs und Mustahsiz 21 Regimenter, 84 Bataillons.
- II. Korps: Abrianopel, 8 Regimenter, 24 Bataillons; Redifs und Mustahfiz 18 Regimenter, 64 Bataillons.
- III. Korps: Monaftir, 8 Regimenter, 40 Bataillons; Redifs und Mustahfiz 30 Regimenter, 120 Bataillons.
- IV. Korps: Erzinghian, 8 Regimenter, 24 Bataillons; Redifs und Mustahfiz 18 Regimenter, 64 Bataillons.
- V. Korps: Damas, 8 Regimenter, 24 Bataillons; Redifs und Mustahfis
  18 Regimenter, 64 Bataillons.
- VI. Korps: Bagdad, 8 Regimenter, 24 Bataillons; Redifs und Mustahfis
  18 Regimenter, 64 Bataillons.
- VII. Korps: Sana, 8 Regimenter, 20 Bataillons; Redifs und Mustahfis 15 Regimenter, 60 Bataillons.

Refapitulation:

Gine

Die reguläre türkische Kavallerie zählt gegenwärtig 36 Regimenter, jedes Regiment zu fünf Eskabrons. Es liegt im Plan der deutschen Mission, die fünste Eskabron jedes Regiments eingehen zu lassen, um hierdurch die Effektivstärke der vier ersten Eskabrons zu verstärken und 36 Regimenter zweiter Linie aufzustellen. Hierzu sollten namentlich solche Leute herangezogen werden, welche, um sich dem Dienst im Nizam zu entziehen, darin einwilligen würden, sich auf die Dauer von sieben Jahren auf eigene Kosten zu equipiren und sich beritten zu machen.

Jebes Ravallerie-Regiment wird von einem Oberft befehligt und besteht ber Stab eines folchen Regimentes auf bem Kriegssuße aus:

| cuite louden aufmittures auf | Dent di | - | Baltelle | *** |       |
|------------------------------|---------|---|----------|-----|-------|
| 1 Oberst                     | mit     | 3 | Pferb    | en  |       |
| 1 Oberftlieutenant           | ii      | 2 | "        |     |       |
| 2 Eskadronschefs             | "       | 4 | "        |     |       |
| 1 Major (Berwaltung          | 3) "    | 2 | "        |     |       |
| 1 Regimentsschreiber         | "       | 2 | "        |     |       |
| 2 Adjutant-Majors            | "       | 2 | "        |     |       |
| 1 Schreiber 2. Klasse        | "       | 1 | "        |     |       |
| 1 Hülfs=Schreiber            | "       | 1 | "        |     |       |
| 2 Felbprediger               | "       | 2 | "        |     |       |
| 1 Stanbartenträger           | ,,      | 2 | , ,,     |     |       |
| 3 Beterinärärzte             | "       | 3 | "        |     |       |
| 1 Regimentsarzt              | "       | 2 | "        |     |       |
| 1 Arzt                       | "       | 1 | "        |     |       |
| 2 Apothefer 1. Rlaffe        | "       | 2 | "        |     |       |
| 1 ,, 2. ,,                   | "       | 1 | "        |     |       |
| 1 Chirurg 1. Rlaffe          | "       | 1 | "        |     |       |
| 1 ,, 2. ,,                   | "       | 1 | "        |     |       |
| 1 Büchsenmacher              | "       | 1 | "        |     |       |
| 1 Suffchmied                 | "       | 1 | "        |     |       |
| 1 Sattler                    | "       | 1 | "        |     |       |
| 3 Unter-Abjutanten           | "       | 3 | "        |     |       |
| Estabron ift zusammengeset   | aus:    |   |          |     |       |
| 1 Rittmeifter als Kommant    | oant.   |   |          | 1   | Pferd |
| 1 " 2. Rlaffe .              |         |   |          | 1   | "     |
| 1 Lieutenant 1. " .          |         |   |          | 1   | "     |
| 1 ,, 2. ,, .                 |         |   |          | 1   | "     |
| 1 Unter-Lieutenant 1. Rlaff  | je .    |   |          | 1   | "     |

| 1   | Unter-Lieuten | ant | 2.    | Rla  | ije. |     | 1   | Pferb  |
|-----|---------------|-----|-------|------|------|-----|-----|--------|
| 5   | Wachtmeister  | 1.  | RIC   | affe |      |     | 5   | Pferbe |
| 5   | "             | 2.  | ,     |      | 1    |     | 5   | " -    |
| 8   | Rorporale 1.  | RI  | affe. |      |      | 4   | 8   | "      |
| 8   | " 2.          |     | ,,    |      |      |     | 8   | "      |
| 112 | Reiter        |     |       |      |      |     | 112 | "      |
| 2   | Suffchmiebe   |     |       |      | 10   |     | 2   | "      |
| 1   | Sattler .     |     | . 6   |      |      |     | 1   | ,,     |
| 1   | Trainfolbat   |     |       |      |      |     | 1   | "      |
| 4   | Trompeter     |     |       |      |      |     | 4   | -,,    |
| 2   | Bafferträger  |     |       |      |      | 100 | 2   | "      |

Die Effektivstärke eines Kavallerie-Regiments beträgt daher etwa 800 Mann und (einschließlich der Packpferde) etwa 820 Pferde. Jedes Armee-Korps (mit Ausnahme des VII., Demen) zählt sechs Kavallerie-Regimenter, von welchen freilich einige noch in der Reorganisation begriffen sind, weßhalb denn auch die oben angegebenen Zahlen nur als muthmaßliche Durchschnittszahlen anzusehen sind.

Refapitulation:

Ravallerie ber aftiven (regulären) Armee,

Die Artillerie (Topdjon) bildet neun Regimenter Feld-Artillerie und ein Regiment Festungs-Artillerie; an der Spitze eines jeden Artillerie-Regiments steht ein Brigade-General (Liva). Die Zahl der Batterien ist nicht in jedem Regimente gleich, wiewohl nach der neuesten Organisation jedes Regiment vier Bataillons zu je drei Batterien enthalten sollte. Die Geschüße sind mit je sechs Vereden bespannt.

Nach dem deutschen Borschlag sollen die ersten acht Regimenter vers doppelt werden, um aus dem ersten der beiden die Divisions-Artillerie und aus dem zweiten die Korps-Artillerie zu bilden; endlich sollen noch vier Brigaden Artillerie aufgestellt werden, damit jedes der zwölf neuen Armee-Korps eine Brigade erhalten könnte.

Der Stab eines Felb-Artillerie-Regiments zu 14 Batterien auf bem Kriegsfuß besteht aus:

| 1 Brigabe-General,            | 1 Sattler,                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Oberft,                     | 1 Suffcmied,                          |
| 1 Oberftlieutenant,           | 1 Schloffer,                          |
| 1 Major (Verwaltung),         | 1 Tischler,                           |
| 1 Regimentsschreiber,         | 1 Suffchmied-Gehilfe (Unteroffizier), |
| 1 Chef-Beterinar-Arzt,        | 1 Train-Unteroffizier,                |
| 3 Trompeter (Unteroffiziere), | 1 Wafferträger.                       |

Stab eines Bataillons fahrenber ober reitenber Artillerie:

1 Bataillonschef, 1 Beterinärarzt,
2 Abjutant-Majors, 1 Feldprediger,
1 Arzt (Oberstlieutenant), 1 Hilfsschreiber,
1 Apotheker (Abjutant-Major), 1 Trompeter.

1 Chirurg,

Gine Batterie fest fich gufammen aus:

| 1 | Hauptmann,            | 42  | Fahr-Ranoniere, |
|---|-----------------------|-----|-----------------|
| 1 | Lieutenant 1. Rlaffe, | 3   | Trompeter,      |
| 1 | ,, 2. ,,              | . 1 | Bafferträger,   |
| 1 | ,, 3. ,,              | 1   | Trainfoldat,    |
| 1 | Ober-Fenerwerter,     | 2   | Suffchmiebe,    |
| 8 | Feuerwerter,          | 1   | Sattler,        |
| 1 | Fourier,              | 1   | Schloffer,      |
| 2 | Ober-Ranoniere,       | 1   | Büchsenmacher.  |
|   | 46.43                 |     |                 |

54 Bedienungs:Ranoniere,

Eine reitende Batterie hat 82 Reit-, 60 Zugpferde und 6 Maulthiere. Eine fahrende Batterie hat 20 Reit-, 60 Zugpferde und 5 Maulthiere. Eine Gebirgs-Batterie hat 4 Reitpferde und 23 Maulthiere.

Bu Kriegszeiten follte die Feld-Artillerie über 118 Batterien mit 708 Geschützen, die Festungs-Artillerie über 207 Kompagnien mit 3411 Positions-Geschützen zu verfügen haben.

(Fortfegung folgt.)

## Die neue "instruction pour le combat".

П.

Wir kommen nunmehr zu dem 4., dem wichtigsten Bändchen der neuen Instruktion, welches die Vorbereitungsformen für das Gesecht völlig verändert. Allerdings sind die in dem Vorwort zu diesem Bändchen angegebenen Veränderungen keineswegs die einzigen, welche wirklich eine Aenderung ersahren haben. Danach wären nur die Nr. 152 und 154, das Versahren eines einzelnen Bataillons in der Offensive und Desensive betreffend, vervollständigt und die Nr. 106, Vorbereitungsformen für das Gesecht; 137, Entwickelung

bes Bataillons in größerem Berbanbe; und 151, Berhalten der Schützenkette und ber verschiedenen Elemente bes Bataillons in größerem Berbanbe, befeitigt und burch neue Regeln erfett. Es finden fich aber auch unter Anberem ber Bargaraph 93 und die folgenden, welche die zur Berfammlung dienenden Formationen enthalten, verändert. Das Reglement von 1884 feste nämlich brei folder Formationen fest: 1. Die Linie in Rompagnie-Ro-Ionnen mit Intervallen von feche Schritt, 2. Die Bataillonsmaffe, 3. Die Doppelfolonne. Run hebt die Inftruftion die Bataillonsmaffe als Berfamm= Warum, ift nicht gefagt. Die Folge wird fein, bag ber lungsform auf. Eine mit Recht die Korm nicht mehr anwendet, der Andere mit Recht fie bennoch handhabt, ba ja ber Paragraph 93 nicht unter ben aufgehobenen angegeben ift. In Bezug auf die Borbereitungsform für bas Gefecht bestimmt Die Instruftion: "Die Gefechtsfolonne ift bie porbereitenbe Gefechtsformation bes Bataillons." In Zufunft wird also die Linie nicht mehr mit zu ben Borbereitungsformen für bas Gefecht gehören.

Was nun die Formation der Gesechtskolonne betrifft, so sindet sich auch hier eine erhebliche Lücke. Die Instruktion giebt nämlich wohl die Mittel, die Vorbereitungsform für das Gesecht zu bilden, ausgehend von der Doppelskolonne für die Versammlung, aber sie giebt nicht die Art und Weise an, von irgend einer Formation zur Doppelkolonne in Kompagnien, die in Zugskolonnenlinie gebildet sind, zu gelangen. Das Reglement von 1884 giebt nun wohl die nöthigen Anweisungen, um die Doppelkolonne zu bilden, aber nur für die Doppelkolonne in Kompagniekolonnen und nicht für die Doppelkolonne, welche in Zugkolonnenlinie formirt ist.

Neu und wichtig ist, was über den Marsch in der Vorbereitungssormation zum Sesecht gesagt wird, also auf einer Entsernung vom Feinde, die größer als 1500 Weter ist, da auf diese die endgültige Gesechtssorm angenommen werden soll: "Bährend des Marsches wechseln Breite und Tiese der Kolonne in gewissen Grenzen. Die Front kann die zu 232 Weter betragen, nämlich 210 Weter für die Gesechtssornt und 22 Weter für die Bataillonsintervalle.

Die Tiefe kann bis zu 300 Meter sich ausbehnen, dem größten Abstande, welcher bei der Marschechellonnirung die Soutiens von den Reserven trennt.

Die hinteren Kompagnien find nicht gehalten, den voraufgehenden Kompagnien zu folgen; fie können, um Berluste zu vermeiden, staffelweise folgen. Die Kapitäns haben die Pflicht, zu geeigneter Zeit die Formation anzunehmen, welche sie zur Berminderung von Berlusten für nothwendig halten; sie können die Distanzen und Intervalle vermehren, wenn sie sich nur innerhald der oben bezeichneten Grenzen für Front und Tiefe der Kolonne halten.

Wenn die Gesechtskolonne ein Terrain durchschreitet, welches unter bem heftigen Artillerieseuer liegt, so werden die hinteren Kompagnien zunächst staffelförmig aufgestellt; alsdann können alle Kompagnien, wenn dies nothwendig ist, deploniren; aber in letterem Falle können die Kompagnien, um nicht die Frontbreite zu überschreiten, nur um einen Zug debordiren. Man hat so die Vortheile der Linie, und die Beweglichkeit der Kolonne ist nicht merkbar vermindert."

Es ist durch diese Bestimmungen ein genügender Spielraum gegeben, um unnöthige Verlufte zu vermeiben.

Es sind ferner Bestimmungen gegeben für das Verhalten des Bataillons in der Gesechtskolonne gegen drohenden Kavallerieangriff. Unklar ist dabei gelassen worden, ob die Bestimmungen des Reglements von 1884 aufgehoben sind, oder ob diese Bestimmungen nur eine Erläuterung bilden, da sie nur für das Bataillon in Gesechtskolonne gegeben sind, das Reglement aber auch das Bataillon betrifft, wenn es sich in Linie, in Kompagniekolonnenlinie oder in Zugkolonnenlinie besindet.

Die Gefechtsfront eines im Berbande fechtenden Bataillons zu 800 Mann wird von 350 Meter nach dem Reglement von 1884 auf 200 Meter besichränft, wobei die Abstände zu den Nachbarbataillonen nicht miteingerechnet find.

Das Bataillon zerfällt beim Gesecht in 3 Theile: die Schützenkette, die Soutiens und die Reserve. Für einzelne besondere Fälle, z. B. beim Demonstrativgesecht, sind Abweichungen zulässig, in welcher Weise, wird nicht näher angedeutet. Auf die Entsernung von 1500 bis 600 Meter vom Feinde sollen die Soutiens 200 Meter von der Schützenlinie, die Reserve 300 Meter von den Soutiens entsernt sein, so daß sich, wie dies auch disher war, eine Gesammttiese von 500 Meter ergiebt. Die Instruktion nennt dies echelonnement de marche. Auf 600 Meter Entsernung beginnt das echelonnement de combat. Die Gesammttiese des Bataillons wird dann auf 300 Meter vermindert, welche gemäß dem allmählichen Fortschreiten des Angrisses schließlich dis auf 100 Meter verringert sein soll, wenn die Schützenkette dis auf 300 Meter an den Feind herangesommen ist. Das Reglement setzte bisher 300 Meter als geringstes Maß sest, wenn die Schützenkette auf 200 dis 250 Meter herangesommen sei.

Als eine neue Einrichtung sind die sogenannten Gesechtspatrouillen eingeführt, während das Reglement bisher nur Erkundigungspatrouillen fannte. Diese neuen Batrouillen sollen die Flanke des Bataillons dis zu dem Augendlick der Feuereröffnung decken und einen Halbzug stark sein. Bon 1500 bis 600 Meter soll die Fortbewegung eine ununterbrochene sein, die Reserve-Rompagnien dürsen sich dabei halbrechts oder halblinks ziehen, wenn dies zur Berminderung der Berluste beiträgt.

In Bezug auf die Anwendung des Magazinfeuers heißt es: "Als Grundsatz findet das Magazinfeuer beim Angriff im Augenblick des Sturmes statt. Aber die Kapitäns zögern nicht, dies Feuer gegen Truppen anzuwenden, welche unerwartet und auf furze Zeit erscheinen, auf passende Entfernungen, sobald sie die Chancen haben, ihnen ernsthafte Berluste zuzufügen."

Für die berittenen Offiziere findet sich der mertwürdige Sat: "Zwischen 1200 und 1000 Meter steigen alle Offiziere ab. Diese Maßregel ist nur für die Kompagnieführer obligatorisch." Der zweite Sat widerruft also ben ersten.

Die Instruktion unterscheibet drei Phasen beim Angriff: echelonnement de marche, auf 1500 bis 600 Meter Entsernung, echelonnement de combat, 600 bis 200 Meter, Sturm und Besetzung der Stellung. Daß diese Benennung gerade sehr logisch wäre, wird Niemand behaupten können; denn nur die setzte Bezeichnung drückt eine Phase des Kampses aus, die ersten beiden geben nur die Formen, welche innerhalb der Phase angenommen werden sollen. Es wird serner die erste Phase bezeichnet als der Uebergang von der vorbereitenden zur endgültigen Gesechtssorm; also während des ganzen Borgehens von 1500 bis 600 Meter soll dieser Uebergang stattsinden. Dabei haben wir aber oben gesehen, daß die Truppe schon auf 1500 Meter die endgültige Gesechtssorm annimmt. Also ein Widerspruch! In Bezug auf den Sturm wird einsach auf das im britten Bändchen, bei der einzelnen Kompagnie, hierüber Gesagte verwiesen. Bas der Bataillons-Kommandeur zu thun hat, darüber ersahren wir nichts.

Dem fünften Bandden, ber Regimentsschule, find allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt, welche wohl ben Zweck verfolgen, die Manover noch friegs: gemäßer zu gestalten. Wir haben bie Bemühungen bes Generals Boulanger in biefer Sinficht bereits mehrfach fennen gelernt. Gigenthumlich berührt uns folgende Borfchrift: "Man empfiehlt einem jeden, bei ben Rendezvousformationen Stillschweigen zu beobachten und genau an seinem Blate zu Merkwürdig erscheint auch folgender Sag: "Die Rendezvousformationen machen folgenden Bestimmungen Blat: Um den Bewegungen mehr Leichtigfeit zu geben und bie ichnelle Annahme ber Befechtsordnung zu gestatten, werben die Bataillone in Doppelfolonne formirt, wenn fie es nicht schon find." Demnach mußte es scheinen, als ob die Doppelfolonne feine Rendezvousformation ware, und boch ift fie bies gerade befonders. Cbenfo eigenthumlich ift ber Cap: "Der Sturm wird fo ausgeführt, wie bies in Nr. 30 bes vierten Bandchens angegeben ift", und biefe Nr. 30 lautet wiederum: "ber Sturm wird fo ausgeführt, wie dies in Rr. 15 bes britten Bandchens angegeben ift." Alfo auch bier gar feine besonderen Bestimmungen für bas Regiment, wie im vierten Banbchen feine für bas Bataillon.

Wenn die Stellung erstürmt ift, sollen die Bataillone der ersten Linie sich in dieser in Zugkolonnenlinie sammeln. Ob dies immer gleich durchführbar sein wird? Zedenfalls muffen die taktischen Einheiten möglichst bald wieder hergestellt werden, aber ob dies gleich von allen in dieser Weise wird ausgeführt werden können, ist doch wohl zweiselhaft.

Das fünfte Bändchen schließt mit den Borschriften über die Berwendung ber Brigade, welche im Allgemeinen als gut und flar bezeichnet werben durfen.

Im Allgemeinen kann man von der neuen Instruktion sagen, daß sie den Enthusiasmus nicht verdient, mit dem ihr Erscheinen begrüßt worden ist. Sie enthält nur wenig Veränderungen des alten Reglements, als deren hauptsächlichste wir die Verringerung der Frontbreiten für die Rompagnie und das Bataillon angeführt haben. Die im Reglement von 1884 für das Regiment, die Brigade und die Division sestgeseten Frontbreiten von 700, 1400 und 2100 Weter sind unverändert geblieden. Warum dies geschehen, ist nicht klar, denn daß die Verringerung der Frontbreite sür das Bataillon auch die der höheren Einheiten nach sich ziehen müsse, ist doch eigentlich selbsteverständlich; es müßten sonst die Intervallen vergrößert werden, doch ist hiervon nichts erwähnt.

Auch der Spectateur erkennt diese verschiedenen Mängel an und sagt: "Zum Schluß bemerken wir, daß viele andere Vergeßlichkeiten derselben Art das Studium der Instruktion für das Gesecht außerordentlich erschweren. Bei jedem Schritt stößt man auf irgend eine Bestimmung des Reglements von 1884, welche den neuen Vorschriften widerspricht und doch nicht aufgehoben ist. Die Instruktion für das Gesecht scheint mit zu großer Haft abgesaßt worden zu sein. Sie trägt den Stempel dieser Ueberstürzung an sich. Sie sührt schließlich wenig grundsäßliche Beränderung dei dem im Reglement angegebenen taktischen Versahren ein und doch stürzt sie eine Menge von den Artikeln besselben um, selbst wenn man diesenigen nicht mitrechnet, welche man auszustreichen oder zu verändern vergessen hat. Eine neue Arbeit steht für die Zukunft bevor; diese besteht nicht nur darin, daß die Instruktion für das Gesecht mit dem Reglement vom 29. Juli 1884 in Uebereinstimmung gebracht wird, sondern in einer vollständigen Umschmelzung dieses Reglements."

Wir haben diesen Worten nichts hinzuzufügen. Man kann auch hier sagen: viel Geschrei und wenig Wolle! Die wahrscheinlich durch das Revanchegeschrei überhastete Instruktion wird, kaum eingeführt, wohl bald wieder durch eine andere verändert oder außer Kraft gesetzt werden. Was aber ein so vielsacher Wechsel grundlegender Bestimmungen für Nachtheile für die betreffende Armee haben muß, das ist einleuchtend.

## Angriff und Vertheidigung von Schiffen.

(Mit zwei Stiggen.)

II.

Sturbee folgert aus bem Berlaufe und ben Ergebnissen ber Seegefechte ber Neuzeit, daß der Nammstoß nur in einem geringen Prozentsate erfolgreich ift. Wir mussen zunächst daran erinnern, daß die Thatsachen, welche er in dieser Beziehung anführt, mit Ausnahme der Schlacht von Lissa, nur Geschte zwischen einzelnen Schiffen und numerisch schwachen Geschwadern betreffen. Daß bei derlei Kämpsen der Rammstoß selten zur Entscheidung führen, überhaupt selten zur Anwendung kommen kann und wird, liegt in der Natur dieser Kämpse, da die Freiheit der Bewegung keinem hindernisse begegnet.

Bei Flottenkämpsen hingegen, bei welchen dieser Freiheit engere Grenzen gezogen sind, und sich ein Anlaß zur Verwirrung nur zu leicht einstellt, ist benn doch die Sachlage eine andere. Ohne uns in Betrachtungen über die Schlacht bei Lissa einzulassen, glauben wir doch erklären zu müssen, daß eine einzelne Schlacht keine genügende Basis abgiebt, um so bestimmte Folgerungen zu ziehen, wie Lieutenant Sturdee es thut. Auch wir sind der Anssicht, daß der Rammstoß nur unter besonders günstigen Verhältnissen die zu wählende Rampsweise sein kann, d. h. die Rampsweise, in welcher man die Entscheidung sucht; denn um dieselbe mit möglichst sicherem Erfolge durchzusühren, ist es Vorbedingung, daß man den Feind völlig in seinen Bewegungen von sich selbst obhängig gemacht und ihn seiner Initiative beraubt hat. Daß solche Situationen möglich sind und vorkommen werden, ist übrigens bei der großen Unstlarheit der taktischen Ideen, wie sie allenthalben zu herrschen scheint, ganz wahrscheinlich.

Lieutenant Sturdee befaßt fich weiters mit ber Rangordnung ber brei Baffen ber Seefriegsschiffe. Benn wir auch - speziell unter ber Boraussetzung, daß die Torpedolanciervorrichtungen in jener Bahl und Bertheilung, wie Sturdee bies angiebt, auf ben Schlachtschiffen vorhanden find - mit bem einverstanden find, mas er über die Bedeutung ber Torpedos als Defenfinund Offensiewaffen ber Schiffe fagt, fo glauben wir boch, bag es bezüglich ber fraglichen Rangordnung vornehmlich auf ben Standpunft antommt, welchen man bei Beurtheilung ber Baffen einnimmt. Der Standpunkt tann ein zweifacher fein: man gieht entweder die Wirfung ber Baffe fur ben Fall ber gunftigften Berwendung berfelben in Betracht, ober man findet bas enticheis bende Moment in bem Umftande, daß die Baffe unter möglichft allen Berhältniffen brauchbar bleibt. In letterer Beziehung verdient zweifellos die Artillerie ben Borrang, in ersterer ber Torpebo und die Ramme, welche beibe jeboch, wenn ber Begner nicht die gleiche Rampfweise wählt, gur Boraussegung haben, daß man unter allen Umftanden die Gefechtsbiftang bem Feinde aufjudrangen im Stande fei. Die ausschließliche Unwendung ber letteren Baffen bedingt überdies spezielle Schiffe, und wenn die Bahl ber in ben verschiedenen Marinen vorhandenen Ramm- und Torpedofchiffe im Berhältniffe zur Bahl ber ichweres Beichüt führenden Schiffe einen Schluß gestattet, fo burfte berzeit wenigstens im Allgemeinen bie Artillerie als jene Baffe gelten, beren man auch in ben Rampfen auf hoher See in erster Linie bedarf.

Dem Torpedo und der Ramme, als Waffen des Nahkampfes, gebührt neue mil. Blatter. 1887. Juni-Heft. 33 bagegen die hervorragende Rolle in der Schlacht, sobald die Flotten unmittels bar auf einander treffen.

Lieutenant Sturbee bemerft, bag die Treffficherheit ber Bhitehead-Torpedos mit jener ber Geschütprojectile einen Bergleich aushalte. Bir mochten bies babingestellt fein laffen. Jedenfalls aber baucht uns, bag bier auf bie Gefechtsbiftang, innerhalb welcher ein Bergleich möglich ift, Rudficht gu nehmen fei. Der Torpebo fann mit voller Sicherheit bann verwendet werben, wenn fich bas anzugreifende Schiff innerhalb Torpedofchußweite und in ber Schufilinie bes Torpedos bewegt, ober wenn biefes Schiff bie Schufilinie auf eine Diftang freugt, welche fich gur Lange bes Schiffes verhalt, wie die Beschiffes. Ift die Diftang größer, fo muß im letteren Falle ber Torpedo lanciert werben, ehe bas Bielobjeft in die Schuflinie tritt. Die hierbei maggebenben Saftoren fo richtig abutichagen, bag auf einen ficheren Treffer gerechnet werben tann, burfte aber im Befechte nicht fo leicht fein, und nur ju häufig mogen die Fehler Die Grengen überichreiten, welche nach Sturbee gulaffig find. Dit ber Brofe ber Diftang werben die fraglichen Schwierigkeiten machfen. Sierbei ift auch nicht außer Acht zu laffen, bag ber Torpedo ein fehr toftbares und toftfpieliges Rriegsin strument ift, und ber an Bord befindliche Borrath an berlei Baffen meistens ein relativ beschränfter sein wirb. Wir glauben baber nicht fehl zu geben, wenn wir im Allgemeinen, wie bereits oben bemerft, bem Torpebo als Offenfivwaffe eine vorzügliche Berwendbarkeit im Flottenkampfe in ber Schlacht zuweisen, nicht aber im Schiffsbuell.

Um nun bei den als Beispiele angeführten Einzelkämpsen turz zu verweilen, so wird im ersten Beispiele das mit der Buglancierung versehene Schiff den Grundsatz seigen, dem Gegner stets den Bug zu zeigen, das Schiff mit den Torpedos an der Breitseite hingegen wird sich den Grundsatz als Richtschnur nehmen, stets Breitseite gegen Breitseite dem Feinde gegenüber zu bleiben. Im Allgemeinen erscheint letztere Aufgabe schwieriger als die erstere.

Was das Passiren vor dem Bug des Feindes anbelangt, so mußte disher als Negel gelten, dies zu unterlassen, es sei denn, daß es auf relativ große Distanz vom Gegner geschehen kann, in welchem Falle aber auch eine erfolgreiche Verwendung der Torpedos fraglich wird, oder daß man sicher ist, durch überlegene Schnelligkeit Herr der eigenen Bewegungen zu bleiben. Denn wenn auch bei einem derartigen Manöver keine unmittelbare Gesahr durch die Namme des Feindes droht, so kann dieser doch die Gelegenheit sinden, von achter in den todten Kreis des Schiffes zu gelangen, welches vor seinem Buge passirt.

Obige Regel verliert an Bedeutung nur bann, wenn ein Schiff, wie bies Lieutenant Sturbee vorschlägt, mit einer Hecklancierung und in den Breitseiten mit Torpedolanciereinrichtungen versehen ist, welche ein genügend großes

Bestreichungsfelb zulassen. Ist hingegen das Bestreichungsfeld der Breitseitenstorpedos ein geringes und zu deren Berwendung in unserem Falle eine Dreshung des Schiffes erforderlich, so wird man gut thun, die disherige Regel im Auge zu behalten; denn es ist nicht ausgeschlossen, daß der folgende Gegner dem gedachten Manöver zuvorkommt, während andrerseits beim Lancieren während des Drehens ein sicheres Treffen — wie dies eben in einer so kristischen Lage nöthig ist — kaum zu erwarten steht.

Uebrigens kann auch die Lage eines in der oben beschriebenen Weise mit Heck- und Seitentorpedos armirten Schiffes eine unbehagliche werden, wenn es nicht fern genug vor dem Bug des Feindes passirt ift und nicht über ein höheres Ausmaß an Fahrtgeschwindigkeit verfügt; denn es kann sich troß seiner Torpedos in seinen Bewegungen doch nicht als völlig unabhängig betrachten, besonders aber dann nicht, wenn das Gegnerschiff eine Buglancierung hat.

Lieutenant Sturbee läßt die Schiffe durch Drehen und gleichzeitiges Stoppen der Maschine dem Torpedo des Gegners ausweichen. Wir theilen seine Ansicht, daß dies ein sehr zweiselhastes Aushilfsmittel ist, besonders wenn nicht eine relativ bedeutende Distanz die Schiffe von einander trennt; auch wird hierdurch wahrscheinlich in den meisten Fällen das betreffende Schiff dem Rammstoße des Gegners bloßgestellt. Doch ergiedt sich hieraus die beachtenswerthe Lehre, wie wichtig es sei, bezüglich derartiger Manöver mit jedem Schiffe Versuche zu machen.

Sturdes spricht die Ansicht aus, daß den Torpedobooten in der Schlacht eine gewichtige Rolle zufommen kann, eine Ansicht, der wir beipflichten und die wir wiederholt darzulegen versucht haben.

Der Autor nimmt als Schlachtformation des Gegners die schiffsweise formirte Kielwasserlinie und Front an. Die Annahme dient dem Zwecke der Diskussion, weil damit eben die Fundamentalformen dargestellt sind; that-sächlich aber ist sehr zu bezweiseln, daß diese Boraussegungen zutreffen werden. Wir glauben auch bemerken zu sollen, daß Untersuchungen wie die in Nede stehenden leicht zu falschen Schlüssen sühren führen können, wenn man annimmt, der Feind werde starr an der Form halten und auf der einen Seite alles über sich ergehen lassen, während er auf der anderen Seite noch über unangetastete frische Kräste freie Versügung hat; es ist daher wohl auch zu erwägen, ob und welche Gegenbewegungen von Seite der seindlichen Flotte in ihrer Gesammtheit und von Seite einzelner ihrer Abtheilungen noch rechtzeitig ausgeführt werden können — ob diese Gegenbewegungen in sich ungünstige Vershältnisse für die Schiffe bedingen, welche sie aussühren — inwieweit endlich dieselben den Verlauf des Kampses zu beeinflussen vermögen.

Lieutenant Sturdee zieht eingehend die Angriffsbewegungen der Flotte A in Betracht, berührt aber nur vorübergehend die allfälligen Gegenmanöver der Flotte B. Die ersteren beruhen auf richtigen Prinzipien, insofern ein Theil der gegnerischen Streitkräfte das Ziel der Attake der gesammten Flotte

abgiebt. Wenn im erften Schlachterempel Sturbee bie Rlotte A nicht birett, fei es im engegengesetten Rurfe ober in ichiefer Richtung, gegen bie Tête ber Flotte B vorgehen lagt, fo hat dies wohl feine Urfache barin, bag er einerseits ben Torpebobooten bes B beim Beginne bes Rampfes feine Belegenheit jum Gingreifen bieten will, anbererfeits aber bie Aftion ber Torpedoboote bes A auf bem eingeschlagenen Bege beffer beden und unterftugen ju fonnen glaubt. Diefe Anficht Sturbee's ift gewiß nicht obne Berechtigung, boch fußt fie auf ber Borausfegung, bag ber Reind feinen Rure halt. A's Berhalten icheint uns überdies, in Anbetracht ber Entfernung von nur vier Rabel zwifchen ber Rlotte A und ber Rlotte B, nicht ohne Gefahr für erstere ju fein, ba die ermähnte Diftang nicht groß genug ift, um eine Nauchanhäufung zu gestatten, welche bie Aussicht auf ben Gegner zu schmalern geeignet ift, mahrend biefer, in paralleler Richtung laufend, in feinem Rurfe nicht in jenem Dage festgehalten ift, wie es bei gerabe entgegengesetter Bewegung ber beiben Rlotten ber Rall mare. Lieutenant Sturbee burfte mit Rückficht auf bas eben Gefagte nicht die richtige Gruppenform gewählt haben; bie Gruppenform mit bem rechten Rlügelichiffe porgezogen, mit bem linten Mlügelichiffe als Queue burfte fich für bie gegebene Lage beffer eignen, ba die Flotte A ftets bereit fein muß, nach backbord zu breben, hierbei aber ben Rührern ber Gruppen die Borhand gewahrt bleiben follte.

Bezüglich der Verwendung der Torpedoboote in der Schlacht berufen wir uns auf die in früheren Artikeln dieser Zeitschrift entwickelten Ansichauungen. Wir können nicht umhin, Zweisel darüber zu äußern, ob Sturdee's Disposition der Torpedoboote im Desensivsalle unter allen Umständen zweckmäßig sei; es dürste oft vortheilhafter scheinen, daß jede Schiffsbivision ihre Torpedoboote gesammelt bereit halte; denn eine ersolgreiche Aktion dieser Boote gegen Schiffe wird am ehesten durch das Zusammenwirken mehrerer sichergestellt. Sind übrigens die Schlachtschiffe in der von Sturdee vorgeschlagenen Weise mit Torpedo-Lancierapparaten versehen, so werden die Torpedoboote als unmittelbarer Schut der einzelnen Schiffe gegen Rammsversuche der Gegner wohl entbehrlich.

Aus bem weiteren Inhalt bes Kapitel III, auf welchen näher einzugehen wir verzichten muffen, sei nur eine Stelle hervorgehoben, die uns von befonderer Wichtigkeit dunkt; es ist jene, in welcher Lieutenant Sturbee von ber Berwendung ber Spierentorpedos spricht.

Der Spierentorpedo — allerdings verbeffert und ben fpeziellen Beburfniffen angepaßt — ift burch ben Lanciertorpedo nicht überfluffig gemacht; er ift und bleibt eine Waffe bes Seefrieges.

#### Angriff und Bertheibigung von Safen.

In einem fünftigen Seefriege ift zu erwarten, bag feindliche Torpedoboote in die Safen einbringen und die darin befindlichen Schiffe zerfioren, und daß Kreuzer vor ben Ruftenorten erscheinen und unter ber Androhung eines Bombardements große Gelbsummen erpressen. Gegen berlei Gefahren muß vorgesehen werben.

Man unterscheidet Kriegs- und Handelshäfen. Erstere \*) find durch Forts vertheibigt, auch ist ein kompletes Minenspstem für dieselben vorhanden.

In fünf ber englischen Kriegshäfen befinden sich Arsenale. Man kann annehmen, daß in benfelben Schiffe anwesend sind, welche im Falle eines Angriffes Verwendung finden können; die anderen Kriegshäfen find aber ohne Schiffe.

Es ist munschenswerth, daß in sedem Ariegshafen eine gewisse Anzahl von Torpedobooten stationire, welche ausschließlich zur Vertheidigung des Hafens und seiner nächsten Umgebung bestimmt sind. Portsmouth und Plymouth sollte sedes über fünf, die anderen Ariegshäfen über je drei solcher Boote zu verfügen haben. Ranonenboote sind für diese Häfen insofern nicht nothwendig, als sie durch Forts gut geschützt sind.

Die Forts bieser Häfen sind fast vollständig fertiggestellt, boch giebt es viele Geschüße, welche seit ihrer Aufstellung nie abgeseuert wurden; es ist daher keine Sicherheit geboten, daß in der Installirung keine Fehler vorshanden sind. Um diese Sicherheit zu erlangen, sollten die Geschüße jedes Jahr einmal versucht werden.

Das Minenspstem soll berart beschaffen sein, daß die Minen in kurzer Zeit gelegt und leicht in Ordnung gehalten werden können. Sie sollen sich unter dem Schuße der Geschütze der Werke besinden und die Schiffsahrt nicht mehr als nothwendig behindern. Lieutenant Sturdee spricht sich gegen Relays aus und ist der Ansicht, daß das Minenwesen nicht in den Dienstebereich des Geniekorps gehöre, sondern, wie kast dei allen Nationen Europas, der Kriegsmarine anvertraut sein soll.

Die Deutschen haben ein sehr vollständiges Minenspstem, fie gebrauchen elektro-bynamische Minen und schließen ihre häfen mit Ausnahme einer engen Ginsahrt vollständig. Dies sind fie in weniger benn 24 Stunden zu thun im Stande.

Es mag gut sein, besonders bei Nacht die Einfahrt mancher Kriegshäfen mittelst einer Barrikade abzusperren. Diese Barrikaden müssen von elektrischem Lichte beleuchtet werden, und zwar soll dessen Position nahe genug an der Barrikade und eine solche sein, daß die Strahlen längs derselben fallen. Hierburch wird eine große Zahl von nächtlichen Bootsangriffen verhindert werden. Zu solchen Angriffen sind, insofern es sich um Passirung der Barrikaden handelt, Torpedoboote nicht brauchbar, da sie die Barrikade nicht zu übersehen vermögen; es sind vielmehr Dampspinassen und große Boote zu verwenden.

<sup>\*)</sup> Portsmouth, Plymouth, Portland, Pembrole, Sheernes, Chatham, Dover, Harwich und Corf.

Lieutenant Sturbee geht nun auf bie Bertheibigung ber Sanbelshafen über. Er gieht gunächst ben Fall einer Invasion in Betracht und findet, bag Torpeboboote auf Seite bes Bertheibigers in biefem Kalle eine große Rolle fpielen werben. Um bies zu begrunden, entwirft er bas Bild einer von ben Frangofen unternommenen Invafion. Franfreich hat einen Ginfall in England porbereitet und eine Flotte, bestehend aus Schiffen und Sahrzeugen aller Art, die für ben 3med geeignet ericheinen, jur Ueberführung einer Armee gefammelt. Die englische Rlotte fei geschlagen ober burch eine Diverfion ber frangofischen Flotte aus bem englischen Ranale gelodt worben. Die framofifche Transportflotte und bie zu beren Konvonirung gurudgelaffenen Rriegs fchiffe werben in biefem Falle gur Gee feinem Biberftanbe begegnen; ob bie Unternehmung zu Lande einen folden finde, wird bavon abhängen, ob man von englischer Seite rechtzeitig am Landungspuntte ausreichenbe Truppenmaffen zu konzentriren vermochte. Dies foll übrigens hier nicht naber untere fucht werben, ba es fich an biefer Stelle nur um die Aufgabe handelt, welche ben Torpebobooten gutommt. Sobald die feinbliche Flotte in Sicht ber Rufte gelangt, werben die Ruftenwachen hiervon telegraphifch ben nächften Safen, in benen Torpedoboote flationiren, nachricht geben. Lettere, fiets jum Auslaufen flar gehalten, werden alfogleich in Gee geben und balb ben vom Reinde gewählten Landungsplat erreichen. Thun baselbit die Torpeboboote ihre Pflicht, so werden gar manche Transportschiffe finten, ehe beren Truppen ausgeschifft find. Die Transportschiffe finden ihren einzigen Schut in ben Bangerichiffen, von welchen fie geleitet find; lettere werben aber nicht im Stande fein, eine fo große Transportflotte ausgiebig ju ichugen, überdies liegt ihnen auch ob, die feinblichen Streitfrafte, welche fich ber Landung widersegen, ju vertreiben. Die Transportschiffe hingegen, wenn fie nicht in entsprechender Ordnung geanfert haben, werben oft ihr Feuer gegenseitig masfiren. Aus ber obigen Darstellung erhellt, daß Torpedoboote für bie Ruftenvertheibigung ein großes Bedurfniß find. Auch Kanonenboote, für biefen Amed gebaut, werden als Unterftugung für Torpedoboote gute Dienste thun.

Lieutenant Sturdee, zum eigentlichen Gegenstande — die Bertheidigung ber Seehandelspläte — zurücksehrend, meint, daß eine gewisse Zahl von Torpedpbooten und ein gewisses Ausmaß an dazu gehörigem Materiale ben einzelnen Seestädten je nach ihrer Wichtigkeit von der Regierung beizustellen sei, für jeden weiteren größeren Aufwand aber die Seestädte selbst aufzustommen hätten.

Es handelt sich nun darum, die Zahl der Boote für die einzelnen Seesstädte zu bestimmen und in Betracht zu ziehen, welche Orte durch Forts und unterseeische Minen, welche durch Kanonenboote und Minen zu vertheidigen wären, und ob nicht eine Anzahl Schlepp= und anderer Boote für den Gebrauch von Spieren= und Whitehead-Torpedos eingerichtet werden könnten. Das hierzu nöthige Material wäre dann in Friedenszeiten bereit zu halten.

Sturbee empfiehlt, daß jeder Hafen je nach seiner Wichtigkeit über eine gemisse Anzahl schnelllaufender Torpedoboote und über Torpedo-Einrichtungen
für kleine Schleppdampser verfüge. In gewissen wichtigen häfen soll auch
ein Kanonenboot stationiren; andere wichtigere häfen sollen überdies durch
Minen vertheibigt werden, die ihrerseits, wenn möglich, in Landbatterien oder
in ein oder zwei Kanonenbooten eine Deckung finden.

Nachstehenbe Tabelle zeigt bie geringfte Anzahl von Kanonens und Torpedobooten, welche bie in berfelben angeführten Kuftenpunkte besitzen follen, besgleichen welche häfen und Flußmundungen überdies mittelst Minenreihen zu schügen wären.

|                                                                                           | Torpedoboote                                              | Minen                                          | Ranonenboote<br>für Küftens<br>vertheibigung | Bahl ber<br>Torpeboeinrich=<br>tungen für<br>Schleppboote 2c. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| London                                                                                    | 5 erster Klasse<br>4 " "<br>3 " "<br>4 " "                | Ja<br>Nein<br>Ja                               | 3<br>2<br>1<br>2                             | 6<br>6<br>3<br>6                                              |  |
| Southampton ift verthe                                                                    | eidigt burch bie Rabe                                     | pon Por                                        | tsmouth.                                     |                                                               |  |
| Die Bucht Forth Die Tyne-Däfen Die Tees Briftol Carbiff Swansea Dublin Belfast Cunderland | 3 erster stasse 3 " " 2 " " 2 " " 3 " " 3 " " 3 " " 3 " " | Nein<br>Ja<br>Rein<br>Ja<br>Rein<br>Ja<br>Mein | 2<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1              | 3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3                |  |
| Folfestone                                                                                | 1 " "                                                     | " "                                            | =                                            | 3 3*)                                                         |  |

An jenen oben bezeichneten Plätzen, wo Minen zu legen sind, sollen auch Batterien vorhanden sein. Die Minenlinien sind auf verschiedene Bertheisdigungslinien, je nach der Quantität des versügbaren Materials, zu vertheilen. Eine Bertheidigungslinie soll die Mündung sperren, eine zweite soll weiter einwärts angelegt sein u. s. w. Die Hauptlinie muß unter dem Schutze von Landbatterien siehen, für die übrigen können zur Deckung Boote Berzwendung finden.

Der hafen barf ber Schifffahrt nicht unzugänglich gemacht werben, baher Sturdes Brobachtungsminen empfiehlt, umsomehr, als fie keinen inneren Mechanismus forbern, ber leicht in Unordnung gerathen kann.

Er ist ferner der Ansicht, daß für jede Vertheidigungslinie, wenn fie nicht mehr als drei dis vier Minenlinien zählt, eine Beobachtungs= und Zündstation genüge. Da die Flüsse keine große Breite haben, so kann ein

<sup>\*)</sup> Ze ein Torpeboboot wäre für nachstehende häfen erforderlich: Yarmouth, Lowestoft, The Tan, Aberdeen, Bick, Thurso, Ramsgate, Rye, Littlehampton, Boole, Dartmouth, Wegford, Waterford, Kinsale und Galway.

Schiff wohl kaum die Linie passiren, ohne bemerkt zu werden. Bei Nebelwetter wird außerhalb der Linie eine Dampsbarkasse patroulliren, welche die Annäherung des Feindes mittelst der Dampspeise signalisirt; ist das Boot
verankert, so kann zwischen dem Lande und dem Boote eine Telephonverbindung
hergestellt werden.

Eine andere bei Nebel anzuwendende Methode wäre, quer über die Ginfahrt (wenn diese nicht zu breit ist) außerhalb der Minen Kolosbast-Trossen zu spannen, von denen das eine Ende nahe der Zündstation sestgelegt ist. Wenn die Trosse irgend eine starke Streckung erfährt, oder wenn sie reißt, so ist es gewiß, daß ein Schiff vorbeifährt, und man hat nichts weiter zu thun, als die Minen zur Explosion zu bringen. Sine britte Methode endlich ist die, ein oder zwei Linien von Grundminen zu legen und sie für die Zeit des Rebelwetters aussteigen zu lassen (to blow them up close to the surface) und als Kontaktminen zu verwenden. Allerdings ist dann das Lichten und Neulegen nach jedem Nebelwetter nothwendig.

Die Kanonenboote sollen von jener Gattung sein, welche im Kapitel II beschrieben worden ist. Kanonenboote wie der "Bloodhound" werden nur bort Berwendung finden können, wo eine Beschießung burch sie verhindert werden kann, ohne daß sie in See gehen.

Die Torpeboboote follen die besten und manöprirfähigsten ihrer Art und nicht größer sein als jene bes Typ "Chilbers.

(Schluß folgt.)

## Das englische Kriegsministerium und die Denkschrift zum diesjährigen Armeebudget.

Seitbem vor mehr als zweihundert Jahren durch König Karl II. die Stellung eines Secretary of State for War (Kriegsministers) geschaffen wurde, ist die auf den heutigen Tag in dem englischen Heerwesen seines Prinzip unverändert beibehalten worden, welches nach unseren deutschen militärischen Anschauungen als eins der seltsamsten und unsogischsten erscheinen muß, das überhaupt existiren kann, das nämlich — an die Spize der Armeeverwaltung eine Civilperson zu sehen, welche der Parlamentsmajorität angeshörig-ist und mit dieser sich in einem beständigen Wechsel besinden muß.

Es erscheint nach unseren deutschen Anschauungen nicht nur aus inneren Gründen unmöglich, einen Nichtmilitär an die Spige der Armee zu seinen und ihm sogar den Höchstsommandirenden (Commander in Chief; gegenwärtig der Herzog von Cambridge) direkt unterzuordnen — wie dies seit 1870 befinitiv sestgeset ist, wenngleich es sich in praxi nicht so schroff gestaltet —, sondern es liegt auch in dem beständigen Wechsel dieser Persönlichkeit an einer Stelle, wo die äußerste Stadislität geradezu Nothwendigkeit ist, noch eine andere ganz besonders große Gesahr für die gesammte Kriegstüchtigkeit des Heeres.

Die ganz eigenartig liberale Staatsentwickelung Englands hat dort Berhältnisse geschaffen, die, vielsach misverstanden und schönfärberisch dargestellt, von einem Theil unserer Freiheitssanatiker auch unserm Bolk als das für Deutschland zu erstrebende Ideal vorgehalten zu werden pstegen, die aber gerade an diesem Beispiel darthun, wie schädlich und falsch eine über das Maß hinausgehende, nur nominell monarchische Bolkssouveränität für die Sicherheit und das Wohl des Baterlandes ist.

Das Bestreben, das Prinzip des parlamentarischen Regimes in einem monarchisch gestalteten Staat in weitgehendster Weise zur Geltung zu bringen, hat auch die Schaffung und Aufrechterhaltung eines parlamentarischen Leiters der ganzen bewassneten Macht des gesammten Reiches bewirkt. Und jetzt, wo angesichts des dis zu den Zähnen gerüsteten Europas und der dauernd gespannten Situation in Asien auch die öffentliche Meinung in England mit ernsten Blicken den Stand der Mittel der Landesvertheidigung zu prüsen beginnt, wo häßliche Begebenheiten in verschiedenen Zweigen der obersten Militärverwaltung klar zu Tage fördern, daß auch hier sehr vieles nicht so ist, wie es sein müßte, wo Presse und Publikum betroffen zu dem höchst deprimirenden Urtheil kommen, daß England weder zu einem großen noch zu einem kleinen Kriege gerüstet sei — jetzt fängt man auch hier an einzusehen, daß die Wurzel dieses Uebels nirgends wo anders zu suchen ist, als in der versehlten Organisation der Centralstelle.

Allmählich sind eben die Konsequenzen des falschen Prinzips eines Barlaments-Kriegsministers, welche sich früher bei der unbestreitbaren maritimen Suprematie Englands und den noch nicht so ins Kolosiale angewachsenen Bershältnissen aller Streitmittel der europäischen Großmächte nicht in gleicher Weise fühlbar machten, auch dem blödesten Auge klar geworden; man erkennt mehr und mehr, wie verderbendringend es für die Armee sein muß, wenn ihr Interesse — was selbst dei dem persönlich unparteisschsen Kriegsminister unter diesen Umständen nicht zu vermeiden ist — politischen Parteirücksichten untergeordnet wird und wenn ein vielleicht sonst hervorragender Barlamentarier, der niemals die Uniform trug, sich plöglich an die Spize des Herwessensstellt, das er alsbald durch Neuorganisationen an Haupt und Gliedern zu reformiren eifrigst bestrebt ist. Wir malen nicht zu schwarz, die Berhältnisse

liegen in ber That fo! Sier ersteht ploglich ein Rriegsminifter, ber Berordnungen über Berordnungen, Reglements über Reglements erläßt, alles Bestehende über ben Saufen wirft und eine neue Mera bes Fortidritts in auguriren will; während die Armee nun, verwirrt und bestürzt, all bas Reue in fich aufgunchmen im Begriff ift, fturgt er ploglich felbst mit feiner Partei und eine neue Berfonlichfeit nimmt feinen Blat ein, beren Bringip gerabe das umgekehrte ift und beren Barole "Reaktion" lautet; kaum hat biefe bie Spuren ihres Borgangers muhfam verwischt, ba fällt auch fie und ein britter Rriegsminifter gieht mit wieber neuen Grundfagen und Planen in bas Bar-Office ein, welche er gur Rettung von Seer und Land mit Keuereifer gu realifiren bestrebt ift. Das Regultat aber von allem biefem ift eine Unvollfommenheit und Unficherheit auf allen Gebieten militarifcher Organifation, die fich namentlich enthüllt, wenn fich plöglich, wie gerabe jest, ernfte Wolfen am politischen Sorizont zeigen und die Bufunft in gefährlich bufterm Licht erscheint. Gine überaus bezeichnenbe Illustration biefer Berhaltniffe gemahrt Die eine Thatfache, daß es feit 1828, feit Lord Palmerston, erft brei Rriegs minifter gegeben hat, welche biefe Stellung funf Jahre hintereinander inne gehabt haben. Go erscheint ber jest ziemlich laut erhobene Ruf bes einfichtsvolleren Theils der Breffe und des Bublifums verftandlich: Erfat bes wechselnben Barlaments Rriegsminifters burch einen Solbaten, ber mit Stabilität hervorragende Sachfenntniß vereinigt!

Von der Erreichung dieses Zieles verspricht man sich auf dieser Seite noch weitere Vortheile, nämlich Verminderung des übermäßig starten Civil-Beamtenstandes im Kriegsministerium und Ersat eines wesentlichen Theiles desselben nach dem Muster anderer Staaten, durch Militärs, wodurch größere Vereinsachung in Verbindung mit Kostenersparniß bewirft werden würde.

Um hier gleich ben Secretary of State for War wieber in erfter Linic zu nennen, so erhält biefer nur bem Barlament verantwortliche Staafsbeamte bas hubiche Behalt von 5000 Pfb. Sterlg. (über 100 000 Mart), was jebenfalls mefentlich geringer mare, wenn bie Stelle burch einen aftiven General befest murbe. Er hat einen beträchtlichen Stab um fich, ber außer von bem permanenten und bem parlamentarifchen Unterftaatsfefretar noch pon einigen anderen übermäßig boch bezahlten Beamten gleicher Rategorie gebildet wird, welche, wie man annimmt, ebenso entbehrlich ober wenigstens zu vermindern und burch Offiziere zu erfegen waren, wie die große Angahl ber Civil-Clerts, die fich in ben vier Abtheilungen bes Kriegsministeriums (bem Centrals, Milis tarn., Ordnance- und Finang-Departement) befinden. Die Bahl ber letteren beläuft sich nach ben fürzlich von einem hervorragenden Fachblatt, ber Admiralty and Horse Guards Gazette, gemachten Angaben auf nicht weniger als 406 und fie erhalten ein Wehalt von insgesammt über 118 000 Bfb. Sterlg. (faft 2400 000 Mart). Die Bureauvorsteher (Office-Ceepers) und Bureau-Diener (Meffengers) erforbern jährlich 11 786 Bfb. Sterlg. (ca. 226 000 Mt.)

und für unvorhergeschene Ausgaben sind jährlich ferner 3000 Pfd. Sterlg. (über 60000 Mark) nöthig. Solche gewaltige Zahlen laffen allerdings das Berlangen, hier gleichfalls eine wirkliche Reform eintreten zu lassen und diese Stellen unter Berminderung des Personals und der Gehälter aktiven und inaktiven Offizieren zu überweisen, als wohl berechtigt erscheinen.

Die schäblichen Folgen eines so falschen Prinzips, wie das geschilderte, haben sich seit einer Neihe von Jahren zum Nachtheil für die Wehrhaftigkeit des Landes geltend gemacht, sind aber eigentlich erst neuerdings durch die scharfe Sonde, welche sowohl die eigene patriotische Fachpresse, als auch, dieser solgend, die militärische und nicht-militärische Presse von sast ganz Europa an die kranken Stellen des militärischen Organismus Englands gelegt hat, zur überzeugenden Klarheit gebracht worden. Da ist es denn natürlich, daß der Ruf nach Besserung und Heilung der Schäden ein mehr und mehr allsgemeiner und sauter geworden ist und daß man auch an maßgebender Stelle endlich erkannt hat, daß etwas gethan werden müsse, um der allgemeinen Forderung des Landes entgegen zu kommen.

So ist benn dem Armeebudget pro 1887/88, welches kurzlich dem Parlament vorgelegt wurde, von dem erst vor kurzem an Stelle von Mr. B. H. Smith in sein Amt getretenen, neuen Secretary of State for War Mr. Stanhope eine Denkschrift beigefügt worden, welche zum ersten Mal ernstlich eine Erhöhung der Kriegsbereitschaft des Landes ins Auge gefaßt hat. Kein Bunder, daß dieser erste, scheindar wirklich ernsthaft unternommene Schritt, unter offener Darlegung der Bedürfnisse für die Armee, eine thatsächliche Besserung der Berhältnisse in Ausssicht zu stellen, von der gesammten englischen Presse mit großer Befriedigung begrüßt worden ist. Daß troßdem noch manche Zweisel laut werden — so selbst von den Times, dem Standard ze. —, ob den Worten auch die energische That solgen oder der scheindar ernste Eiser, der sich unter den Beamten des War-Office zu regen beginnt, nicht wieder nach und nach erfalten werde, entspringt einem durch die diesberigen Verhältnisse wohl verzeihlichen Mißtrauen.

In Folgendem geben wir in furzen Zügen den allgemeinen Inhalt der dem Budget beigefügten Denkschrift wieder, deren, wie unsern Lesern bekannt sein wird, seiner Zeit auch fast die gesammte Presse Europas kurz Erwähnung gethan hat.

Das Budget pro 1886/87 hatte eine Totalsumme von 18233200 Pfb. Sterlg. ausgemacht, während für das diesjährige Finanzjahr die Ausgaben auf 18393900 Pfb. Sterlg., also um 160000 Pfb. höher veranschlagt worden sind; jedoch sind in dieser Summe 512000 Pfd. Sterlg. für Marine-etablissements und mehrere andere Ausgaben enthalten, welche, obgleich nicht direkt zur Armee gehörig, doch in diesem Etat Aufnahme sinden müssen. Die Mehrserberungen gegen das Vorjahr sind durch die neuerdings bewilligten Volunteer-Dienstentschädigungen, sowie durch die Einführung des neuen Ge-

wehrs und des neuen Feldgeschützes hervorgerusen worden. Für Kohlenstationen find 77200 Pfb. Sterlg., für Baracken, Befestigungen und Magazine 241133 Pfb. angesett.

Daß troß den für die Neubewaffnung, die Bolunteers z. nothwendigen größeren Summen das Armee-Budget keine wesentliche Steigerung, sondern, nach Abzug obengenannter 512 000 Pfd. Sterkg. für anderweitige Zwecke, eigentlich noch eine Herabminderung gegen das Vorjahr ausweist, ist hauptsächlich durch das Zurückziehen der Hälfte der englischen Streitmacht aus Egypten bewirkt worden, da hierdurch wesentliche Ausgaden für Transport, Nachschub und Ergänzung erspart worden sind. Sine kleine Herabsehung konnte gegen das Vorjahr auch in der Position für Militär-Erziehungswesen eintreten, da der allgemeine Fortschritt des Schulwesens im Lande eine Ermäßigung desselben in der Armee gestattete, und es ist anzunehmen, daß in der Zukunft hier noch größere Ersparnisse zu machen sein werden.

Dann wendet sich Mr. Stanhope zu dem Hauptpunkt der Denkschrift, dem neuen Mobilisirungsplan, welchen das Ariegsministerium aufgestellt hat und der, indem er gleichzeitig in weiterem Maßstade auf die Bolunteers restektirt und größere Organisationsveränderungen in der Zusammensehung der Armee in's Auge faßt, die in möglichst beschleunigter Frist sertigzustellende Modilisirung zweier Armee-Korps (zusammen ca. 60 000 Mann) nebst einer Kavallerie-Division (4000 Pferde) sicher stellen will. Während die früheren Bersuche, einen Modilisirungsplan für die Armee auszustellen, hauptsächlich die Frage behandelten, eine wie starke Armee im Fall eines großen Krieges überhaupt ausgestellt werden könnte, ist diesmal der Gesichtspunkt maßgebend gewesen, wie mit den vorhandenen Streitkräften der größtmöglichsie Essett werden könne. Die Miliz und Peomanny sollen dabei keine Beränderung gegen früher ersahren, wohl aber ist eine Erhöhung der Bolunteer Forces, wenn auch vorläusig noch nicht bestimmt, so doch event. für die Zustunft nicht ausgeschlossen.

Da die englische Armee im Laufe der Zeiten gewissermaßen stückweise vergrößert und erweitert worden ist, so trägt sie auch die Mängel einer solchen Entwicklung, und zwar besonders in dem zissermäßigen Mißverhältniß der einzelnen Waffengattungen zu einander, zur Schau. Um das Ziel des neu aufgestellten Modilisirungsplanes, aus dem nach Besetzung aller wichtigen heimathlichen und Kolonialpläße noch vorhandenen Ueberschuß zwei wobile Armee-Korps mit einer Kavallerie-Division nehst den nothwendigen Etappentruppen aufzustellen, erreichen zu können, sind daher einige wesentlichere Aenderungen in der bisherigen Organisation, namentlich bei den Spezialwassen, nothwendig.

Was zunächst die Ravallerie anbetrifft, so genügt biese hinsichtlich ber Zahl ihrer Regimenter — England besitzt beren bekanntlich 31 — ben auf Grund bes neu aufgestellten Planes, welcher übrigens schon fast völlig aus-

gearbeitet ift und alsbann bie fpezielle Thatigfeit jebes einzelnen Theiles ber Armee bei eintretenber Mobilmachung genau feststellen foll, volltommen; nur bie Frage bes Pferbe-Erfages fur die Ravallerie und die übrigen Theile ber Armee bilbet noch einen Gegenstand ernster Ueberlegung. Auch die Infanterie reicht im Allgemeinen aus, um nach Abgabe ber Befagungen für bie verichiebenen Blage in bem Mutterlande und ben Rolonien noch die Radres für amei Armee-Rorps gu fullen und die nothigen Ctappentruppen gur Sicherung ber rudwärtigen Berbindungen bereit zu halten, nur wird jedes Infanterie-Regiment eine geringe Reduftion von 750 auf 730 Mann erfahren. Bei ber Artillerie find wesentlichere Menberungen nöthig, ba ber Plan 8 reitende Batterien zu je 6 Geschüten und 24 Feld-Batterien ebenfalls zu je 6 Beichugen, sowie 14 aus Feld-Batterien zu bilbende Munitions-Rolonnen, in Summa 46 Batterien mit gufammen 192 Befchugen, formirt wiffen will. Um biefe Formationen aus ber gegenwärtigen Organisation berzustellen, ift es nothig, 2 Weld-Batterien in Wegfall gu bringen und 5 von ben 13 reitenden Batterien in Felb-Batterien umguwandeln. Go fcmer die lettere Umwandlung der so selbstbewußten Truppe der Horse Artillern auch fallen muß, fo erfcheint fie ichon deshalb absolut nothwendig, weil bas Bahlenverhältniß ber reitenben gur Feld-Artillerie in England bisher ein unnaturlich großes war und die Dentschrift außerbem mit Recht barauf hinweisen fonnte, bag bie Rofispieligfeit biefer Baffe mit bem ihr eigenen Bortheile ber Be-Schwindigkeit nur bei ber Butheilung zu Ravallerie-Formationen in's Gleichgewicht zu bringen ift, wogegen die Berhaltniffe ber heutigen Felbichlacht, bie einen nicht zu häufigen Bechfel ber in Bofition gebrachten Artillerie empfehlens: werth machen, ber Feld-Artillerie vor ihrer Schwesterwaffe eine erhöhte Bebeutung gewähren.

Da die Besatungen der Festungen im In- und Aussande, der Kohlenstationen und Marinepläte im Fall eines Krieges gleichfalls bedeutendere Artillerie nothwendig machen, so wird hierfür eine fernere Erhöhung der heimathlichen Garnison-Artillerie — welche etwa der deutschen Fuß-Artillerie entspricht — auf 40 Batterien, ercl. Depots, in der Stärke von je 128 Unteroffizieren und Mannschaften vorgesehen.

Ein bebeutendes Manquement, um den Forderungen des Mobilmachungsplanes gerecht zu werden, weist in fast allen seinen Zweigen das Geniesorps auf, sowohl hinsichtlich der Pontonnier-Truppe, als auch der Telegraphenbataillone und der Feldsompagnien. Endlich ist noch eine energische Förderung des submarinen Mineurwesens als eins der wichtigsten Bertheidigungsmittel für die Kriegs- und Handelshäfen in das Auge gefaßt worden.

Bum Schluß giebt bie Denkschrift bie Berficherung ab, bag bie Ausruftung ber Artillerie mit bem neuen Feldgeschüt in befriedigender Weise von Statten gebe, bag bie Konstruktion des neuen Magazingewehres so viel als möglich beschleunigt und die Armirung und Befestigung der Rohlenstationen energisch weitergeführt werde, da es bekannt sei, daß noch mehr als eine Station allererster Bedeutung gänzlich unvertheidigt sei; die Fertigstellung der Beseitigungsanlagen von Hongkong, Sierra-Leone und Singapore sei hier in allererster Linie ins Auge gefaßt worden.

So zeigt, wie bereits betont, bie Dentschrift in ber That ben erften Schritt, um aus bem Sumpf einer ohnmächtigen Rube, in bem Englands militärische Kraft bem völligen Untergang nahe gefommen war, herauszugelangen. Bwar ift bie Aufftellung von zwei Armeeforps und einer Ravallerie-Divifion immer nur eine pogmäenhafte Unternehmung zu nennen, verglichen mit ben Aufstellungen aller anderen europäischen Staaten, und biefem Wert mußte noch gar Bieles, in erfter Linie junachft bie Sicherftellung genugenber Referve-Formationen, folgen, um ben beabsichtigten 3med auch nur im fleinften Make zu erreichen. Aber es ift boch immerhin ein Anfang zur Befferung bamit beabsichtigt. Rur ift zu bedenten, bag nicht blos die eigenen Landsleute Migtrauen in die energische Erledigung diefer Angelegenheit setzen, fonbern noch mehr berechtigten Zweifel wir selbst barin fegen fonnen, nachbem wir uns an biefer Stelle die Funbamentalichaben in ber militarifchen Drganifation Englands, welche in dem Kriegsministerium wurzeln, noch einmal fummarifd vor Augen geführt haben. 40.

## Gruson's Hartgufpanger. \*)

Seit einer Reihe von Jahren veröffentlichen die "Neuen Militärischen Blätter" Berichte bezüglich der Einrichtung und des Verhaltens der aus dem Werke von h. Gruson in Buckau hervorgehenden Konstruktionen von Hartgustpanzern und von Laffeten für Panzerstände. Diese Berichte aus der Feder des Ingenieurs des Werkes, J. v. Schütz, welcher den neueren Schieß-Versuchen gegen Gruson's Panzer im Auftrage des Besitzers und jetzigen Leiters des Werkes beigewohnt hat, enthalten eine Menge wichtiger technischer Einzelheiten, welche es wohl verdient haben, aus ihrer Bertheilung über verschiedene Jahrsgänge einer Zeitschrift in eine zusammenhängende Darstellung vereinigt zu

<sup>\*)</sup> Gruson's hartgußpanzer von Julius von Schüt, Ingenieur bes Grusonwert. Zweite vervollständigte Auflage. Potsdam 1887. "Militaria", Berlagsbuchhandlung für Militär-Literatur.

werden und als solche erst zu einer dauernden Bedeutung gelangen. Dieser Aufgabe hat sich auf Anregung Seitens des Grusonwerkes J. v. Schütz unterzogen, die einzelnen Berichte nochmals überarbeitet und in Zusammenhang gebracht, sowie dem Ganzen die gewonnenen Ergednisse und Schlußfolgerungen in vergleichender Zusammenstellung zugefügt. Der Eingang der so entstandenen Schrift, in welcher auch noch Spezialberichte des Werkes Berücksichtigung gefunden haben, belehrt uns über die eigenthümliche Natur des Hartgußeisens und erläutert mit Hülfe anschaulicher Abbildungen die Hauptgattungen von Panzerwerken: Gedeckte Batterien und Panzerthürme, sowie die älteren und neueren Konstruktionen von Minimalscharten-Laffeten (C/80 und C/84). Ueber Lettere sind die wichtigeren Angaben in Tabellen zusammengestellt.

Es solgen dann die Schießversuche gegen Hartgußpanzer aus der ersten Beriode von 1869—1874, in welcher Zeit die Angriffs-Artillerie lediglich über Hartgußgranaten verfügte. Der Hartgußpanzer hat bei diesen Brüsungen dem damaligen Geschüß gegenüber eine solche Widerstandskraft bewiesen, daß von Seiten des Preußischen Kriegsministeriums sofort bedeutende Bestellungen auf Hartguß-Banzerthürme und Batterien erfolgten.

Bahrend ber Jahre 1874-1882 fanden feine Schiegversuche gegen Grufon'fche hartgugpanger ftatt, ba bie bisher gewonnenen Ergebniffe ben nöthigen Anhalt gemährten, um ben machfenben Geschützlabungen entsprechend Die Stärte bes Pangers zu bemeffen. Als es in ben 80er Nahren ber Technif gelungen war, durch die gehärtete Stahlgranate die Sartgufgranate in ben hintergrund ju brangen und die Geschwindigkeiten ber Beschoffe ber Art ju fteigern, daß die unmittelbare Berwerthung ber bezüglich ber Biberftandsfähigfeit der Banger-Ronftruftionen gewonnenen Erfahrungen ben neuen Berftorungsmitteln gegenüber nicht mehr angänglich erschien, so wurden von 1882 ab die Schiegversuche neu aufgenommen und ergaben in ihrer bis 1886 fortgefesten Reihe, daß der Bartgufpanger das ihm durch die verbefferte Stahlgranate abgewonnene Terrain ohne Berftarfung feiner Abmeffungen burch verbefferte Qualität des Materials und zweckmäßigerer Brofilform wiederzugewinnen im Stande war. Sierher gehoren auch die im vergangenen Jahre in La Spezia stattgefundenen, in Fachblättern und Zeitungen vielfach wiedergegebenen Schiegversuche, welche ber Schuffestigfeit ber Brufon'ichen Bangerfonftruftionen ein glangenbes Beugniß ausstellten.

Bezüglich sämmtlicher Schieß-Versuche von 1873—1886 find die wichtigsten Daten in einer dem Werke beigegebenen Tabelle zusammengestellt. In der vergleichenden Zusammenstellung der gewonnenen Resultate und Schlußfolgerungen giebt Verfasser der Ansicht Ausdruck, daß sich der Hartzußpanzer gegenüber den schweren Angriffs-Geschützen zur Zeit in einer günstigeren Lage befindet, als die sonstigen Panzersustene, und jene Ueberlegenheit wohl nicht in absehdarer Zeit einbüßen wird, da sich diese auf zwei Eigenschaften, "Härte" und "Gewicht", gründet, durch welche sich das Spstem in seinen Grundzügen

von ben anbern unterscheibet, außerbem einer weiteren Berftarfung ber Sartgußpanger fein technisches hinderniß im Wege fieht.

Einem aus kleinen Anfängen hervorgegangenen, heute mit seinen Fabrikaten über ben Erbball verbreiteten beutschen Unternehmen, wie bem Erfindungsgeist und der Thatkraft seines Schöpfers, seht die und zur Besprechung vorgelegene Schrift ein dauerndes Denkmal, weshalb sie auch außerhalb der Fachkreise die gebührende Beachtung finden wird. Dem Studium berselben gewährt die reiche Beigabe von Illustrationen eine treffliche Unterstützung.

### Reiterliche Shiggen.

Bon M. Speck Freiherr v. Sternburg-Suhichena.

II.

## Das Gleichgewicht des Pferdes wird bedingt durch die Entlastung ber Borhand.

Jeber, der sich der Dressur und Ausbildung des Pferdes, unter Berücksichtigung seiner anatomischen und physiologischen Berhältnisse, mit Ausmertssamkeit hingegeben hat, muß zu der Erkenntniß gelangt sein, daß das Geheimniß einer erfolgreichen Behandlung und einer guten zweckentsprechenden Dressur eigentlich in dem Sate liegt: "Die Summe der Losgelassenheit ist die höchste Bersammlung." Und dieses gilt nicht allein vom Pferde selbst, sondern ebenfalls auch von der Person des Reiters oder Fahrers. Ohne die größte Losgelassenheit und das vollkommenste Sich-Hergeben in allen Theilen des Gesüges, wobei kein Partikel des Ganzen sich steist oder widersetz, läßt sich die höchste Bersammlung und der Höhepunkt des vollkommensten Effektes der Anspannung nicht erzielen.

Wer den Sinn obigen Sates noch nicht herausgefühlt und ihn sich nicht als Motto vorhält bei allen Anforderungen und Ansprüchen, die er an das Pferd stellt, der wird auch schwerlich das richtige Gefühl, welches der Tressur und Behandlung der Pferde zu Grunde liegen soll und ihr zu hilfe kommen muß, sich angeeignet haben. Namentlich für den Reiter ist diese Erkenntniß unerläßlich. Die größte Gefügigkeit und Nachgiedigkeit in allen Theilen und die höchste Leistung und Ansdauer, dei verhältnißmäßig geringster Anstrengung und Abnüßung können wir vom Pferde nur dann erwarten, wenn dasselbe, mit dem Abstoßen am Zügel, und von dem (dadurch lose werdenden) Genick her beginnend, in der Schulter und längs der Rückenwirbelsäule die in die

Lenben bamit fortfahrend, fich schließlich nach und nach auch in allen anbern Gliebern und Muskelpartieen hat losgelaffen und hergeben gelernt, und biefe Losgelaffenheit auch in der Anspannung zu ftärkeren, schwierigeren Leistungen nicht aufgiebt.

Hierzu ist auch erforderlich, daß das Pferd alle seine Bewegungen frei und unter das Gleichgewicht seines Körpers stellt, so daß es sich gewissermaßen um seinen Schwerpunkt dreht, ohne den Körper nach der einen oder andern Seite hin überwiegend zu beschweren oder anzustrengen. Unter diesen Berhältnissen wird das Pferd am freudigsten, am leichtesten und am losgelassensten gehen, sich daher auch am wenigsten abnutzen. Alles dieses herbeizusühren ist Sache eines instinktmäßigen Gefühls und eines verständnisvollen Gebrauches, unterstützt durch genaue Kenntnisse des anatomischen Baues und der mechanischen Berhältnisse des Thieres.

Befindet sich jedoch das Pferd nicht im Gleichgewicht, oder versteht es der Reiter oder Fahrer nicht darin zu erhalten, so tritt eine einseitige Belastung desselben ein; es arbeitet dann nicht mehr mit harmonischen Bewegungen, sondern dieselben fallen aus ihrer Gleichmäßigkeit heraus, werden sozusagen excentrisch, indem Bor- und Nachhand ihre Berbindung verlieren und nicht mehr harmonisch in einander arbeiten, sodaß nun das Pferd "auseinsander" geht, wie man sich auszudrücken pslegt, wenn dasselbe sich im Gegenssah hierzu nicht in der "Bersammlung", d. h. in der normalen Zusammensstellung unter seinem Gleichgewicht besindet.

Be tief angesetter und lang vorgestrechter ber Sals ift, je fteifer bie Bamaschen und je weniger berselbe burch die Runft des Reiters ober Fahrers in eine entsprechende Aufrichtung gebracht und babei eine gründliche Durchbiegung ber hinterhandsgelenke veranlaßt werben fann, um fo mehr wird bie Borhand beschwert, resp. die Last ber hinterhand auf dieselbe geworfen, mahrend bagegen eine hoch aufgerichtete Salsstellung, sowie ein nachbrücklicheres Untertreten und Durchbiegen refp. Nachgeben ber hinterhand einen erheblichen Theil bes Borbergewichts auf die Nachhand gurud verlegt. Demnach wird die Runft bes Reiters ebenjo auch wie die des Kahrers refp. die Art und Beife, wie diefe es versteben, in biefer hinficht modifizirend ober forrigirend auf die Belaftung des Pferdes reip, die Erhaltung feines Gleichgewichtes einzuwirfen, von großem Ginfluß auf die Schonung und Ronfervirung ber porberen Bliebmaßen sein. Gin guter Reiter und Kahrer wird baher burch entsprechende Gulfen, soweit es die Bauart bes Pferbes erlaubt, bas Gewicht ber Borhand möglichst auf die Nachhand zu verlegen, bas Pferd vorn zu heben und dadurch möglichft in das Gleichgewicht zu bringen fuchen; in Folge diefer Entlaftung der Borhand werben die schwächeren Borberbeine geschont und länger erhalten. In wie weit fich bas Gewicht bes unberittenen ober mit bem Reiter belafteten Pferbes auf Borhand und hinterhand vertheilt, läßt sich nicht genau bestimmen, weil die jeweilige Belaftung beiber, je nach

ben verschieben eingenommenen Stellungen, namentlich bes Ropfes ober Salfes, - ob biefe boch ober tiefgestellt, - fich febr perschieben gestaltet und bas Bleichgewicht banach ungleichmäßig, balb mehr nach vorn, balb mehr nach hinten zu verlegt wirb. Noch mehr Berichiebenartigfeiten hierin werben aber ba vorkommen, wo das Pferd noch burch den Reiter belaftet wird — und zwar je nach ber Sattellage, nämlich in wie weit die Laft bes Reiters auf bem Schwerpunkt bes Bferbes fist, ober fich aus biefer ibealen Stellung Bei Abweichungen hiervon treten Momente ein, welche eine Genauigfeit ber Beobachtung eines bestimmten Gleichgewichtsverhaltniffes ausfcliegen. Sattellage und Bewicht bes Reiters foll, bei einem normalen Sis, auf ben Schwerpuntt bes Pferbes fallen, woburch bas Bferb von bem Gewicht bes Reiters möglichft entlaftet, bem Reiter aber bie Möglichfeit einer relativ größten mechanischen Ginwirfung auf das Pferd gegeben wirb. Be nachbem bas Bferb blant baftebt, ober bie Laft bes Reiters auf feinem Ruden hat, wird naturlich ber Schwerpuuft ein verfchiebener fein, biernach haben wir eigentlich zwei Schwerpuntte zu unterscheiben; berjenige am ungefattelten Pferbe gilt nicht für ben Git bes Reiters. Bo haben wir aber in beiben Fallen ben Schwerpunft a) bes ungefattelten Bierbes allein, b) ber Gefammtheit vom aufgeseffenen Reiter und Pferd ju fuchen? Theilt man bie Linie ber Lange bes Pferbes (b. f. die von Bruftbein bis Sitbeinhoder) nach ber mathematischen Regel von bem "golbenen Schnitt" ober ber fogen, sectio aurea (nach ber Borhand zu) in ihren minor und major, fo theilt ein burch biefen Theilungspunft gefällter Berpendifel ein normales (b. h. eben fo hoch als wie lang gebautes) Pferd in feinem Schwerpunft. Derfelbe wird naturlich nur bann wirflich jum Ausbrud fommen, wenn bas Bferd in regelrechter und geraber Stellung bafteht. Abweichungen von bemfelben werben nach bem Berhaltnig ber von mir weiter oben angebeuteten Modifitationen in ber Ropf- ober Salsftellung bes Bferbes, ober im Sige bes Reiters zc. veranlagt und bedingt. Ift jedoch bas Bferd burch ben Reiter beritten, fo wird ber hier gefundene Schwerpunkt verlegt und zwar, indem er hier mit bem Git bes Reiters gusammenfällt, auf ben einzigen geraden Dornfortfat bes 16. fogen. "biaphrag matifchen" Rudenwirbels. Sier haben wir ben Schwerpunft bes Gefammtgewichts von Pferd und Reiter gu fuchen, auf diesem Bunfte follen, bei einer richtigen Sattellage, bie beiben Befäßfnochen bes Reiters ruhen. Das Gewicht bes Reiters foll banach auf biefen Schwerpuntt bes Pferdes berart fallen, bag ein burch die Längsachse des Reiters gefällt gedachtes Loth auf jenen geraden Dornfortfat bes 16. Rudenwirbels auftrifft. Ift bieje Bebingung erfullt, fo wird bas Gewicht bes Reiters möglichft zu gleichen Theilen auf Borhand und Sinterhand entfallen, gleichmäßig um biefen Bunft werben fich gemiffermaßen alle Bewegungen eines richtig verfammelten und im Gleichgewicht befindlichen Pferbes verhalten. Bon biefem Buntte aus, wohin fich auch die

Birkung ber Halbstred-, sowie der zur Rückenwirbelsaule gehenden anderen wichtigen Muskeln konzentrirt, ist auch dem Reiter die Möglichkeit der vollkommensten mechanischen Sinwirkung auf diese Muskeln, resp. auf die Kontrolle derselben durch den Sitz gegeben. In wie weit sich daher das Gewicht des Reiters auf die Vor- und Hinterhand des Pferdes vertheilt, wird im Berhältniß zu seinem Abweichen von dem normalen Sitz im Schwerpunkt des Pferdes zum großen Theil mit abhängen, ebenso wird er durch ein Bornober Hintenüberfallen, Schiessitzen oder Seitwärtshängen ze. die Vorhand mehr oder weniger belasten.

Den ibealen Schwerpunft eines Pferbes genau durch ein Wiegen beiber Hälften, — also der Borhand und der Hinterhand besselben, — etwa durch eine Stellung auf zwei Wagen sestzustellen, ist am lebenden Pferbe praktisch nicht möglich, da dasselbe die Borhand bald mehr, bald weniger belastend dassteht. Würde man hierin das Gewicht genau konstatiren wollen, so könnte es nur am todten Thier geschehen, indem man dasselbe zuvor gesrieren ließe und es im froststarren Zustande zur Bestimmung des Gewichts beider Hälften theilte. Trozdem hat man aber auch praktische Bersuche am lebenden Pferbe angestellt, um das Berhältniß des Gewichtes der Borhand zu dem der Nachhand wenigstens onnähernd zu ermitteln, dieselben haben ergeben, daß das Pferd den größten Theil seines Gewichtes auf der Borhand, also mit den "Vorderbeinen" zu tragen hat. Als Anhalt hierüber theile ich Folgendes mit:

Um bas Sturgen ber Pferbe und beffen Beranlaffung gu unterfuchen, wurden, wie Dr. Frant mittheilt, in Sachfreisen intereffante Berfuche bierüber angestellt, um gablenmäßig zu begründen, warum bas Bferb vor Allem mit ben Borberbeinen zu fturgen geneigt ift und wie die Sand bes Lenkers biefem Uebelftand am beften porzubeugen vermag. Dan hat zu biefem Behufe ein normal gebautes Pferd von 384 kg Rörpergewicht mit ben beiben Borberbeinen, alfo ber Borhand, mit ben beiben Sinterbeinen, ber Sinterhand, auf je eine Bage gestellt und bat fo ermittelt, bag bei normaler Stellung auf der Borhand 210, auf der hinterhand aber nur 174 kg ruhten, und fomit die Borhand um 36 kg mehr belaftet war. Schon hieraus burfte fich Die Reigung bes Pferbes leichter nach vorn ju fturgen erflaren. Der Athem foll die Differenz auch noch um 3-5 kg erhöhen. Brachte man jeboch ben Ropf bes Pferbes tief nach vorn, fo daß die Nase bes Thieres bis auf ben Bug herab zu fteben fam, bann zeigte fich bie Borhand mit 218, Die hinterhand nur mit 166 kg belaftet; nahm man jedoch ben Kopf gurud und richtete ihn auf, wie biefes am Rugel geschieht, fo bag bie Rafe bis gur Sobe bes Biberriftes gehoben wurde, bann lafteten auf ber Borhand nur 200, auf ber hinterhand bagegen 184 kg; bis auf 16 kg war somit Bleichbelaftung und Bleichgewicht hergestellt. Der Reiter ober ber Fahrer, ber fein Pferb boch faurichtet, giebt ihm also wirklich Unterstützung, indem er eine gang bebeutenbe Masse von Gewicht nach hinten verlegt, und so eine die Gesahr der vorzeitigen Abnutung der Borderbeine oder des Stürzens auf dieselben verringernde Bertheilung der Last bewirft. Aehnliche interessante Bersuche sind auch mit dem von einem Reiter bestiegenen Pserde gemacht. Roß und Reiter wogen zusammen 448 kg. Bei schulgerechtem Stande des Pserdes lagen hier auf der Borhand 251, auf der Hinterhand 197 kg und die Mehrbelastung betrug 54 kg. Dadurch, daß der Reiter den Körper zurückbog, drachte er 10 kg, und durch Annehmen des Zügels weitere 8 kg Belastung nach hinten, so daß also beim Pariren des Pserdes auf der Borhand nur 223, auf der Hinterhand aber 215 kg ruhten und die Mehrbelastung vorn nur noch 18 kg betrug, somit also nahezu vollständig eine Gleichbelastung hergestellt war.

Bir erfehen hieraus, bag ben Borberbeinen bes Pferbes bie meifte Laft obliegt, daß fie also auch ber größeren Abnugung unterliegen muffen, mithin meistens bei allen Pferben zuerft fich angegriffen und "ftruppirt" zeigen, walls rend die Sinterbeine noch firm und tabellos rein find. Es muß hierbei Bunber nehmen, daß, tropbem ben Borberbeinen von jeher Generationen binburch ber schwerere Theil ber Körperlast übertragen war, biese babei boch noch in der gangen Musfulatur, im Anochenbau und in der Binkelftellung ber Bebelgelente bebeutend ich macher angelegt find, als die entsprechenden hinteren Bliebmaßen. Die Borberbeine - ober fagen wir vielmehr hier lieber Borberarme, benn bas Bferd befitt feine Borber- "Beine" -, haben schwächere Knochen und in ihrer Anlage auch ein viel weniger ausgeprägtes Bebel- und C-Feber-Spftem, als bie hinteren Ertremitäten. Der einzige nennenswerthe Sebel an ben Borberarmen ift eigentlich nur bas Ellenbogengelent mit feinem hebelartigen Ellenbogenhöder, mahrend bie Sinterbeine: a) am Anfagpunft bes Dberichenfels am Darmbein (Suftgelent), b) am Aniegelent, c) am Sprunggelent, machtig wirfende und febernbe, ben Stog parirende Sebel befigen. Auch die Banber und Gelenfanfage find an ben Borberarmen erheblich lofer und ichmacher, als vergleichsweise bei ben Sinterbeinen. Man vergleiche nur 3. B. das Gefüge bes fogenannten Borberfnices, - (weil bas Pferd aber vorn fein Rnie hat, fo fagen wir "Mittelfuß-Burgel") -, mit bem Sprunggelent ber Sinterbeine, welche etwa einanber an ben betreffenben Bliebmagen entsprechen. Durch bas, bie Brundlage bes Sprunggelentes bilbenbe, fogen. Rollbein erhalt baffelbe ichen eine eminente, an feinem Gelenke ber Borberarme wiederzufindende Biberfiands fähigfeit. Man follte nun eigentlich vermuthen, daß nach Daggabe ber Grundfage ber "natürlichen Anpaffung" ber Darwin'schen Lehre bie Natur burch Generationen hindurch, in Folge ber auf die Borberarme fallenben Schwereren Laft, bei bem Pferbe allmählich einen frarferen Bau ber vorderen Extremitaten gur Entwickelung gebracht haben murbe, allein, bag bem nicht fo ift, zeigt uns die Brufung bes Stelettes und die nabere anatomifche Beschaffenheit bes Baues.

Beim Fahrpferd ist nun die verhältnismäßige Ueberlastung der Borhand eine weit geringere, als beim Reitpferd, weil erstens das Fahrpferd selbst nicht belastet ist, ferner aber, weil sich die von hinten wirtende Zuglast, in Folge des sich durch den Ansat des Pserdesorpers zum Zuge vermehrenden Abstossens vom Boden, mehr noch hinten auf die hinterbeine und in die Sprunggelenke wirst und die "Borderbeine" dadurch freihebt und entlastet. Wenn der Ausscher dann auch noch hierbei sein Pserd aus der Tiese hoch richtet und mit der Beitschenhülse die hinterbeine untertreibt, so giedt er dem selben eine bedeutende Hüse, indem er eine erhebliche Menge Gewicht der Borhand nach hinten verlegt.

Benn wir nun hiermit biefe Berhaltniffe am Rorperbau bes Bferbes und am Mechanismus beffelben fonfigtirt haben, fo muß uns bas barauf bebacht zu fein lehren, inwieweit wir burch fachgemage Behandlung, funfigerechte Gulfe und verftandige Dreffur biefen Umftanden begegnen tonnen. Inbem wir als geschickte Sahrer und erfahrene, einwirfende Reiter burch bie nothigen Gulfen (ersterer mit entsprechender Führung ber Beitschenhulfen, Die Reiter bingegen mit Schenfeln und vortreibenbem Sit, beibe aber jugleich mit einer feinfühligen loderen Sand) die Sinterhand vortreiben und ben Ropf aus ber Tiefe ju einer normalen Stellung aufrichten, wobei ber Anlehnungspunft, bie Rinnlaben, etwa in Sobe ber Wirbelfaule fteben und bie Rudenwirbel fich in gerader Richtung ineinanderschieben und babei ber Unlehnung bes Bebiffes begegnen, wobei auch das Pferd durch ein normales Abstogen an ben Bugeln fein Bohlgefühl befundet, fo entlaften wir bamit die Borhand und somit auch Die Borberbeine um ein Bebeutenbes, erleichtern bem Aferbe feine Bewegungen, fo bag fie vorn elegant und leicht werben, und erhalten und gefunde, frifche Borberbeine und ber Bolfswirthichaft ein großes Rapital.

Der Laie hat aber eben keinen Begriff davon, daß die Aussibung des Gebrauches des Pferdes, sei es als Zug- oder Neitthier, eine Kunst oder Routine erfordert, welche durch verständnisvollen Umgang mit den Thieren erst erworden werden muß, sonst würde es nicht Sitte sein, bei Bedarf eines Fahrers oft ohne Weiteres einen Professionisten oder Handarbeiter irgend welcher Art zu den Pferden zu geben, ohne zuvor dessen Fertigkeit in der Behandlung derselben zu prüsen.

### Daris und die Mordofigrenge.

L

Mehrfach haben wir in diesen Blättern französische Ansichten über den Werth und die wahrscheinliche Rolle des französischen Befestigungssystems an unserer Grenze mitgetheilt. Nachdem ein seinerzeit Aussehn erregender Artisel des Militär-Wochenblattes vom 10. Dezember 1884 eine Verurtheilung dieses Systems ausgesprochen hatte, entbrannte auch jenseits der Vogesen der Streit für und wider diese Ansicht. Zunächst brachte l'Avenir militaire einen Artisel, welcher den deutschen Ansichten Recht gab (vergl. Neue Mil. Blätter Mai 1885). Diese Darlegungen fanden dann, wie zu erwarten, Widerspruch, unter Anderem im journal des sciences militaires (vergl. Neue Mil. Blätter Dezember 1885). Nicht lange nachher brachte jedoch dieselbe Zeitschrift einen Artisel (vergl. Neue Mil. Blätter Dezember 1886), in welchem sie die erste Ansicht nicht mehr vertrat. Sie gab hier zu, daß ein großer Theil der neuen Befestigungen unnöthig sei, ja daß dieselben schäblich wirken könnten, wenn man nicht sehr vorsichtig in ihrer Benußung sei.

Nun bringt basselbe Blatt neuerdings einen längeren Artikel unter der Ueberschrift: "Baris und die Nordostgrenze", in welchem das gesammte Bersahren noch einmal einer scharfen Kritik unterzogen wird. Da bei den augenblicklichen Berhältnissen diese Darlegungen doppelt interessant sind, so brungen wir in Folgendem das Wesentliche derselben.

Bunächst wird die Thatsache festgestellt, daß ein Theil der begonnenen Arbeiten unvollendet geblieben, andere zuerst für nothwendig erachtete Bersstärkungen gar nicht in Angriff genommen worden sind. Es wird dann gefragt, welches der Grund hiersür sei, ob ungenügende Mittel und Erschöpfung derselben durch die an die Werke der vordersten Linie verschwendeten Ausgaben oder eine Aenderung des ursprünglichen Planes. Für Beides könnten die eingetretenen Thatsachen als Beweis dienen. Um hierüber genügende Antwort ertheilen zu können, werden zunächst die geographischen Grundlagen des Landesvertheidigungssystems näher erörtert.

Berfasser sieht in der geographischen Konstruktion Frankreichs und der deutschen Grenzgediete den nothwendigen Grund der fortwährenden Zusammenstöße. Er hebt hervor, wie das Seine-Becken, welches, die Hauptstadt des Landes enthaltend, Frankreich repräsentirt, sich an der Wasserscheide des Ballon d'Alsace wie ein Keil zwischen das Becken des Rheines und der Rhone schiedt. Die trennenden Bergmassen der Hochstäche von Langres und der Monts Faucilles können auf den in den Flusthälern der Seine und ihrer

Nebenflüsse führenden stets gangbaren Berbindungswegen leicht überschritten werden, und so, meint Verfasser, muß das Seine-Becken entweder das Rheinund Rhone-Becken beherrschen, oder es wird von diesen beherrscht. Daher der
traditionelle Charakter der französischen Politik. "Eingeklemmt zwischen dem Ozean, den Pyrenäen, dem Mittelländischen Weer und den Alpen kann sich Frankreich nur nach Nordosten Luft machen. Es ist dorthin mit großer Anstrengung und langsam, aber unaufhaltsam vorgedrungen durch blutige Thaten und mit einzelnen Rückschlägen. Der Warsch gegen den Rhein ist das nationale Werk; man muß ihn fortsetzen oder dem Verfall entsgegen gehen.

Borbereitet im 16. Jahrhundert burch die Eroberung der drei Bisthumer, weiter burchgeführt im folgenden Jahrhundert burch diejenige bes Elfaß und ber Franthe-Comté und durch diejenige Lothringens im 18. Jahrhundert, war biefes Bert in gutem Bange. Inbem Frankreich bie Sand auf ben Jura und die Bogefen legte, hatte es die Quellen ber Dofel, Maas, Marne und Saone in Befit genommen, das Lody von Belfort geschloffen und ben Rheingraben in eine Bertheibigungslinie verwandelt, welcher bisher ungestraft allen Einbrüchen offen ftanb. Es hatte zugleich feine rechtmäßigen Unfprüche auf ben Befit feiner naturlichen Grengen befraftigt und für feine fünftigen Rudforberungen Stuppunkte erhalten, die ihm erlaubt haben, eines Tages bas linke Rheinufer zu erobern; eine Eroberung von furger Dauer, auf's Spiel geset bei einem Traume ber Beltherrichaft. Ills es bann gerbrudt, aber nicht entmannt burch das vereinte Europa fich hinter die Barriere Bauban's jurudjog, hatte es jedenfalls weber die Doglichfeit noch die Soffnung verloren, seinen Anlauf gegen ben großen Strom zu wiederholen. Breugen hat ihm bas eine fowohl wie bas andere rauben wollen, und, noch schlimmer, nicht zufrieden damit, ihm das Rheinthal zu verbieten, hat es mit demfelben Schlage feine Grenze aufgebrochen und bas Beden von Paris blosgelegt. Der unheilvolle Frankfurter Bertrag hat ben Zugang zu bem Rebuit bem jungen beutschen Raiserreich überliefert, einem unversöhnlichen Feinde, fraftiger und beffer bewaffnet als das heilige Reich Rarls bes Fünften. Für ben Rampf, welchen die Umftanbe unglücklicherweise ben beiben Bölfern auferlegen, hat Deutschland fich die größten Bortheile verschaffen wollen. Es hat auf ein Mal den Angriff feines Gegners brechen und beffen Bertheibigung lahm legen wollen."

Wie man sieht, betrachtet Verfasser einen neuen Angriff Frankreichs auf Deutschland nur als eine Frage ber Zeit, da er ja ein "nationales Werk", eine Lebensbedingung für Frankreich ist. — Nachdem Verfasser alsdann bie neue Grenze erörtert hat, sagt er:

"Diese Grenzlinie überliefert bem Feinbe ben Sintritt zur trouée de Belfort, die höchsten Punkte ber oberen Flußthäler, beren Bässer sich westlich ber Berge mit benen der Maas, Mosel, Seile und Sarre vereinigen. Sie vernichtet die Bogesen-Barriere und verleiht der auf 60 Lieues (etwa 270 km) von Paris vorgeschobenen deutschen Grenze eine sehr große offensive Stärke. Die zu Diedenhosen, Wes und Straßburg ausgeführten Werke haben dieselbe noch vermehrt, und neue auf der Seille- und Rhein-Linie projektirte Werke, scheint es, müffen ihr eine große Festigkeit gegen Angriffsversuche unsererseits gewähren."

Es werben bann weiter die noch hinter der Rhein-Linie befindlichen Festungen angeführt und gefragt, was Frankreich diesen natürlichen und künstlichen Sindernissen entgegen zu stellen habe. Es wird darauf hingewiesen, daß die Erhebungen alle nicht hoch genug sind, um ein hinderniß zu bilden. Nach einer längeren geographischen Beschreibung der verschiedenen Flußlinien und der sie begleitenden höhen heißt es dann: "Frankreich kann also nur zwei wirkliche Barrieren einer deutschen Invasion entgegen stellen:

- 1. An der Grenze felbft bie Daas=Dlofel-Linie.
- 2. hinter diefer, am außersten Ende des Operationstheaters, Die Linie ber unteren Seine und Ponne."

Einen Angriff von französischer Seite hält Berfasser durch die politische Lage Europas, durch den Zustand der beiderseitigen Kräfte, Frankreichs und Deutschlands, leider für nicht sehr wahrscheinlich. Bielmehr erscheint ihm der Fall eines plöglichen Angriffs von Seiten Deutschlands, einer numerischen Unterlegenheit Frankreichs beim Beginn der Feindseligkeiten und eines Kampses auf französischem Boden die gefährlichere und daher zunächst in's Auge zu fassende Eventualität.

Für die Maas-Mosel-Linie, welche an der Grenze entlang läuft, sowie für diesenige der unteren Seine und Yonne seien daher Werke erster Ordnung ersorderlich. Erstere sei dazu da, die Konzentration der Armee zu decken, im Berein mit dieser dem ersten Stoß zu begegnen oder deren Offensive zu begünstigen; die andere sei bestimmt, die hereinfluthende Woge der Invasion anzuhalten, die eigene Armee zu sammeln und die Wiederaufnahme der Offensive vorzubereiten. Zwischen diesen Linien seien ebenfalls noch einige wichtige Punkte, doch könnten hier auch andere, nicht im Boraus zu bestimmende Stellungen durch den Lauf der Dinge große Wichtigkeit gewinnen. Für diese müsse dann die Feldbefestigung an Stelle der dauernden treten.

Nach diesen Grundsäßen seien die Befestigungen anzulegen. Leider weiche das angenommene Prinzip davon ab. Die Grundidee des Vertheidigungssissiems sei vielmehr folgende gewesen: Diesenigen Stellen, welche von den Armeen eingenommen werden und nach dem Feldzugss oder Vertheidigungsplan bezeichnet sind, müssen zunächst befestigt werden. Nach den Stellungen also, welche die Armeen einnehmen können und nach den Manövern, welche sie machen können, um die Pläne des Angreisers zu vereiteln, habe man die Befestigungen bestimmt, welche sich auf den großen Einbruchslinien erheben müssen, sei es an der Grenze selbst, sei es für die innere Vertheidigung.

Berfaffer weift nun weiter auf ben Brrthum bin, Die Anlage von Befestigungen nach einem Gelbaugs- ober Bertheibigungsplane bestimmen zu wollen, ba biefer ja von mannigfach wechselnben Umständen fogialer, politischer und anderer Ratur abhangig fei. Das einzig bleibenbe und beständige fei bas geographische und topographische Element, welches baber bie Grundlage für bie bauernbe Befestigung bilben muffe. Es wird nun im Gingelnen nach gewiesen, wie man, von biefer faliden Grundlage ausgebend, bas Befestigungs inftem banach begrundet und ausführt. Es bilbet bies somit, wie Berfaffer fagt, eine Gefammtheit von burch bie Ratur ftarfen Stellungen, verftarft burch bie Gruppen von Blagen, welche unter einander burch eine Kette von Forts verbunden find und fo eine Barriere bilben, welche alle Eingange unterbricht (régions fortifiées nennen es die Franzosen auch wohl), ferner Deffnungen zwischen biefen fo befestigten Stellungen, welche von funfilichen Sinberniffen entblößt und von den Stragen durchschnitten find, die allein für die eindringenden Armeen betretbar find. Indem man in bem Damme Diefe breiten Deffnungen ließ, hoffte man die Bogen ber Invafion in ein vorher vorbereitetes Bett gu leiten.

Die Höhen an der Maas, von Berdun bis Toul, die Monts Faucilles und die Ballons d'Spinal und de Belfort bilden die von Natur starken Stellungen und rahmen die Deffnungen ein. Letztere befinden sich 1. im äußersten Norden, von Berdun dis zur belgischen Grenze, 2. in der Mitte, zwischen Forêt de Hape und Spinal und 3. im äußersten Süden, zwischen Bogesen und Jura, vorwärts von Belsort.

Im Beiteren giebt nun Berfasser ein Bilb von ben gewaltigen Befestigungsanlagen, wie wir es in dieser Bollständigkeit noch nicht gelesen haben, und bas wir daher dem Leser nicht vorenthalten wollen.

Die Côtes be la Meuse (auch wohl Côtes Lorraines genannt) werden im Norden durch die Festung Verdun beherrscht. Um den Festungskern krönen sechs Redouten die beherrschenden Punkte beider Flußuser. Vorwärts der drei Redouten des rechten Users liegt eine doppelte Reihe von Forts und Batterien auf einem breiten, mit Gehölz bewachsenen Plateau und auf dem Höhenkamm, welcher die Seene von Wöserre beherrscht. Auf dem linten User wird der äußere Gürtel, abgesehen von den Batterien, durch sieden große Werte gebildet, welche im Verein mit dem Fort Douaumont die Wirkung des Plates auf die Uebergänge maasabwärts verlängern. Das letztgenannte Wert ist oberhalb einer Senkung der Hügel des rechten Users erbaut und beherrscht die Straße Verdun-Damvillers.

Im Süben liegt der Plat Toul. An dem ausspringenden Winkel der Mosel gelegen, westlich des Plateau von Hape, ist sie ebenfalls mit einem ersten Gürtel von Forts und Redouten umgeben, wovon eines, dasjenige des Mont St. Michel, durch die Stärke seiner Lage und Bertheidigungsmittel als wirkliche Citadelle betrachtet werden kann. Borwärts der Werke des

linten Ufers bilben brei Forts mit angehängten Batterien ben außeren Burtel und verbinden ben Blat mit den Bertheibigungs-Anlagen ber Cotes be Meufe. Ferner ift noch ein anderes projektirt, um nordöstlich bes Mont St. Michel eine ziemlich breite Deffnung amifchen biefem Fort und ber Dofel gu ichließen. Muf bem rechten Ufer beherrichen zwei große Forts mit Annerbatterien ben Flugbogen und ben weftlichen Rand ber Sochfläche von Sanc. Das öftlich ber genannten Sochfläche belegene Nancy ift bisher nicht befestigt. General Rivières, ber eigentliche geiftige Urheber bes frangofischen Befestigungs: fuftems, feiner Beit Benie-Direktor im Rriegsminifterium, hatte vorgeschlagen, pormarts von Nancy eine Reihe von Korts angulegen, welche in weitem Bogen von Cuftines an der Mofel bis Jauville an der Meurthe reichen follten; einige Batterien auf bem Plateau zwischen Nancy und Bont St. Bincent follten biefe Anlage vervollständigen. Bon biefen beabfichtigten Berftarfungen besteht bisher nur das Fort Frouard, welches ben Zusammenflug von Meurthe und Mofel und die Bahnen von Nomenn und Chateau-Salins beherricht, fowie das Fort auf der Cote St. Barbe, oberhalb Bont St. Bincent, welches ben Bufammenfluß von Dlofel und Dlabon beherricht. Um die Deutschen gu verhindern, die Gifenbahnftrecke Rancy-Bezelize mit ber Linie Reufchateaus Bagny zu verbinden und fo Toul zu umgehen, find füblich von Toul noch zwei ftarte Batterien angelegt, die eine im Anschluß an die Werte von Toul, die andere oberhalb Bagun-la-Blanche-Côte, bas Maas-Thal beherrichend, 18 km vom Fort Bourlemont bei Reufchateau entfernt.

Die 64 km lange Deffnung zwischen Toul und Verdum ist durch 6 Forts geschlossen. 3 von diesen, Lionville, Gironville und Joun (auch Liverdum genannt), liegen vorwärts von St. Mihiel und Commercy auf dem Ramm des östlichen Abhanges der Maashöhen. Sie beherrschen die von Met durch die Ebene von Woövre nach Südwesten führenden Wege. Die drei anderen, Genicourt, Proyon, Campsdes-Romains (auch St. Mihiel genannt), schließen den Zwischenraum dis zu den Forts von Verdun. Sie sind nicht auf dem östlichen, sondern auf dem westlichen Nande der Maashöhen angelegt und sollen als Stützpunkte für die modilen Truppen, welche die östlichen Abhänge und die Gehölze auf den Maashöhen vertheidigen, dienen und außerdem jeden Verkehr im Maasthal verhindern. Zur Vervollständigung des Campsdes-Romains besindet sich auf dem linken Flußuser noch ein Werk auf der Vergstuppe les Paroches.

Die Bogesenbarriere besteht ebenso wie die ber Maashohen aus zwei großen Plagen, Spinal und Belfort, sowie einer Reihe von Zwischenforts.

Spinal, an der Mosel gelegen, hat keine Stadtumwallung, sondern nur einen Gürtel von 11 Forts erhalten. 5 von diesen liegen auf dem linken Maasuser, etwa 10 km von der Stadt, 6 auf dem rechten User, nicht so weit von der Stadt entsernt. Zwei von den letzteren liegen auf einer Höhe, die das Gelände nördlich der Stadt beherrscht, die anderen beherrschen die

Ausgänge bes Foret b'Epinal. Die Intervalle zwischen ben einzelnen Forts betragen bis zu 6 km und find zum Theil noch burch Batterien verstärft.

Bei Belfort bilden die alten Werke eine erste Umwallung, um welche 4 Hauptforts auf beherrschenden Höhen liegen; dazwischen und zum Theil davor sind noch einige Batterien angelegt. Mit dem Fort Bosmout und den dazu gehörigen Batterien wird die Verdindung zum Schloß Montdellard und dem Fort Montdard hergestellt. Mit dem Fort Salbert und MontBaudois wird das ganze Gelände nach Norden die zum Fort Giromagnn beherrscht, mit den beiden am Douds gelegenen Forts schließt sich der Platz an die Befestigungen von Lomont und des Jura, so daß also durch die Befestigungen von Belfort die ganze Oeffnung vom Jura dis zu den Vogesen abgeschlossen wird.

Die Berbindung zwischen Belfort und Spinal wird durch 5 Forts hergestellt, Ballon de Servance, Château-Lambert, Rupt, Remiremont und Arches. Das lettere kann schon als vorgeschobenes Fort von Epinal betrachtet werden. Sie alle liegen auf dem das linke Mosel-User begleitenden Höhenzuge, sperren die denselben überschreitenden Straßen und beherrschen die aus den waldigen Höhen des rechten Users hervorsührenden Deboucheen. Die Intervalle der einzelnen Forts betragen hier 11 dis 12 km.

Bei ber neuerbings vom General Boulanger vorgenommenen Eintheilung der Festungen und Forts in bestimmte Gruppen sind num merkwürdiger Weise die Festungen Berdun, Toul, Epinal, die zwischen ersteren beiden siegenden Forts, sowie die südlich von Epinal liegenden Forts Arches, Remiremont, Rupt, Château-Lambert dem Kommandanten von Berdun, als commandant supérieur, unterstellt, während Besort mit dem Fort Ballon de Servance davon abgetrennt ist und mit den im Bezirk des VII. Armee-Korps gelegenen Besestigungen vereinigt ist. Allerdings gehören sene zum Bezirk des VI. Armee-Korps, aber immerhin muß man sich wundern, daß so die Gruppe Epinal-Bessort für die Leitung auseinandergerissen ist.

In der Orffnung von Berdun bis zur belgischen Grenze bilden die Maas und die sie begleitenden Kanäle eine Art Barriere. Im Uebrigen ist hier nur die kleine Beste Montmedy als Sperrfort der Linie Diedenhosen-Mézières, sowie bei Mézières das kleine Fort des Appelles vorhanden.

In der Deffnung zwischen Foret de Dane und Epinal können die hintereinander parallel zur Grenze liegenden Linien der Bezouse, Meurthe, Mortagne, Mosel und Madon als für die Bertheidigung günstig betrachtet werden. Das Fort Manouvillers sperrt hier die Linie Zabern-Luneville.

Die Deffnung von Belfort wird burch biefen Blat mit feinen Forts vollständig gesperrt.

Rachbem wir in solcher Weise ein vollständiges Bild ber Grenzbesestigung erhalten haben, fahrt Berfasser fort: "In ben Thälern, an ber Areuzung ber Hauptverbindungen liegen die großen und starten Festungen. Auf ben Gipfeln ber Ballons und Faucilles, auf dem Kamme der Maashöhen, welche alle ans beren Uebergänge beherrschen, erscheinen die Forts ähnlich den Burgen, deren Ruinen die User des Rheines frönen. Es giebt keine Lands oder Eisenbahnstraße, welche sich nicht an ihren Feuerlinien stößt. Selbst in den beiden Deffnungen, wo man auf Besestigungen zu verzichten schien, unterbrechen Sperrforts nicht allein alle Eisenbahnwege, sondern beherrschen auch die Terrainsfalten, wo der Feind Berbindungswege sich öffnen könnte.

Richts ift gespart worden, um die Barrieren nabezu unüberfteiglich zu maden; die Befestigungefunft ift mit einem folden Gifer angewendet worben, bag man in biefer Berfchwendung ein Zeichen von Schwäche feben zu muffen geglaubt hat. Dhne Zweifel tonnen bie Forts, welche im Umfreife von Berdun, Toul, Epinal und Belfort liegen, durch ihre gegenseitige Unterftugung, und indem fie die großen in den Festungen aufgehäuften Gulfsquellen benuten, eine fraftige und lange Bertheibigung aushalten. Bird bies ebenfo bei ben fleinen allein liegenden Werten, von Montbeliard bis Frouard und von Reufchateau bis Megières, ber Fall fein? Berben fie, allein ober 9 bis 10 km von einander liegend, nach bem Rudjuge ber Armee ben feindlichen Daffen wirtfamen Wiberstand entgegensegen fonnen? Rann man bejaben, bag bie vortheilhafte Lage, bie Wiberftandsfähigfeit ber Schugraume, Rraft und Energie ber Befatung, die Gigenschaften bes Rommanbanten überall auf ber Sobe biefer ungeheuren Anstrengung fein werben? Steht nicht zu befürchten, bag ber Beind, einmal Berr eines biefer Berte geworben, baffelbe ju einem ftarten Boften einrichte, welcher eine regelrechte Belagerung erforbern möchte und ihm vielleicht für ben gangen Feldgug die Thure öffne, welche man ihm fo mohl zu verschließen geglaubt hat?

Die Festigkeit dieser Fortsketten, eine Erinnerung an das alte Spstem der zusammenhängenden Linien, ist sehr zweifelhaft und heute durch neue Erfahrungen sehr in Frage gestellt. Man wird sich ohne Zweisel entschließen, unter diesen neuen Werken nur diesenigen zu erhalten, welche durch ihre Lage im Stande sind, dem Bombardement und Sturme zu trogen."

Weiterhin wird hervorgehoben, daß diese erste Befestigungslinie mindestens hunderttausend Mann Besatung erfordern würde, daß die Verproviantirung und Munitionsausrüftung aller dieser Werke dem Staat schon im Frieden außerordentliche Opfer auferlege und daß man von dem Plan der Besestigung von Nancy nur aus Sparsamkeitsrücksichten abgesehen habe.

Es würde sich vielmehr empfohlen haben, meint das journal militaire, aus Berdun, Toul, Spinal und Belfort Plätze von geringerem Umfange gesichaffen zu haben, die dann, mit großen Magazinen versehen, unabhängig von einander und von der Feld-Armee, mit einer möglichst kleinen Besatung vollsständig widerstandsfähig hätten sein können.

Diese fortlaufende Befestigungslinie, biese "Gruppenfestungen" ober "befestigten Gegenden", biese langen Fortstetten genugten boch nicht, um ben

linken Flügel gegen eine Umfassung sicher zu stellen. Man hätte sich an die sich darbietenden natürlichen Bertheidigungslinien halten follen, die durch Festungen verstärft seien, von welchen drei einen Brückenkopf über die Maasund Mosel-Linie bildeten.

Statt ber Anlage einer bunnen, zur Grenze parallel laufenden Berstheidigungsanlage wird dann die Anlage der Tiefenrichtung noch in der Richtung von der Grenze auf das Seine-Becken zu empfohlen, und zwar in den Linien Rethel-Soissons, St. Menehould-Spernan oder Soissons, Bar le Duc-Bitry oder Spernan, Neuschäteau-Tropes und Nogent sur Seine. Es läßt sich nicht leugnen, daß dies viel für sich haben würde, denn, einmal durchbrochen, hat die setzige Anlage doch ihren Hauptwerth verloren.

Die Sperrung der Deffnung von Belfort wird als der Terrainkonfiguration entsprechend für richtig erklärt. Ebenso wie man dort aber die Strecke von Blamont dis Besançon nicht besestigt habe, welche ja auch dei einem Bordringen durch die Schweiz offen stehe, ebenso hätte man auch die Strecke vom Ballon de Servance dis Spinal frei lassen sollen, da dort die Bogesen gegen das Bordringen großer Massen genügenden Schutz böten und sich außerdem der Ramm der Monts Faucilles noch davor lege. Hier würden Feldbefestigungen genügt haben. Jeder Bersuch, Belsort zu umgehen, würde sich im Norden an Epinal, im Süden an Besançon stoßen.

### Belrachtungen über den feldzug von 1859 in Italien.

Mus ben hinterlaffenen Papieren bes Generals Anton Better von Doggenfeld.

XI.

Der Divisionär Cuchiari sendete in der Frühe am 24. von Desenzano und Lonato aus eine Rolonne zur Rekognoszirung auf der Eisenbahn nach Radinello. Diese Truppe bestand aus zwei Bataillonen Infanterie, einem Bataillonen Bersaglieri, einer leichten Ravallerie-Eskadron und zwei Geschützen. Rommandant derselben war Oberst Cadorna. In dem Berhältniß diese Rolonne mehr gegen Osten vorrückte, vernahm sie immer deutlicher die Ranonenschüsse. Cadorna beeilte sich, die Marschbirektion gegen den linken Flügel des I. französischen Korps zu nehmen, indem er die Strada Lugana einschlug und eine Rompagnie als Sclaireurs über Armina und Verentonelli gegen d'Ortaglia

entsenbete, wo fie sich mit bem Gros ber anbern Bataillone zu vereinigen hatte. Diese Bereinigung fand wirklich bei bem bezeichneten Orte statt, ohne auf ben Keind zu stoffen.

Als Oberft Cadorna in Pontinello in Sicht von Pozzolengo mit der Koslonne ankam, fand er sich den Bortruppen des rechten Flügels vom VIII. öfterreichischen Korps gegenüber. Diese Bortruppen wurden zum Rückzuge genöthigt. Aber bald sielen die österreichischen Bataillone in die rechte Flanke der Piemontesen und trieben sie dis nach Succole mit großen Berlusten zurück, wo ihnen besonders ein Bataillon Tyroler Jäger aus einer gedeckten Stellung sehr erheblichen Schaden beisügte. Die Truppen Cadorna's septen ihren Rückzug unausgehalten sort, die sie endlich durch die Division Mollard ausgenommen wurde.

General Mollard entfendete ebenfalls am 24. zwifden 4 und 5 Uhr fruh vier Rolonnen gegen Beschiera und ben Mincio auf Refognoszirung aus. Bwei Rolonnen, von ber Brigade Cuneo gusammengesett, folgten rechts ben Weg der Gifenbahn, zwei andere Rolonnen, von ber Brigabe Binerolo genommen, links ben Beg am Ufer bes Barba-Sees. Die außerfte rechte Rolonne, burch ben General Mollard felbst geleitet, murbe vom General Caborna, welcher fich auf berfelben Strage bewegte, um 71/2 Uhr um Unterftugung angefucht. Mollard führte die aus einem Bataillon Infanterie, zwei Kompagnien Berfaglieri und einer halben Esfadron Ravallerie bestehende Rolonne gegen Ortaglia und Succole, um die Truppen des General Cucchiari zu fouteniren, und jog seine eigene nachste Rolonne an fich. Dieje lettere Abtheilung von ber Divifion Mollard's mar eben bei Feniletto eingetroffen, mußte daber um= fehren, um die Strada Lugana ju erreichen, und nahm bann fpater Die Stellung zwifden ber Ballfahrtsfirche von San Martino und Cafette ein. Die Brigade Cuneo, welche fich auf bem Mariche nach Rivoltella befand, erhielt ben Befehl, fo fchnell wie möglich fich mit bem Refte ber Division bei San Martino ju vereinigen und mit einem Bataillon San Benone ju befegen. Die Brigade Binerolo, welche ingleichen auf Refognoggirung gegen Rivoltella ausgeschickt mar, erhielt ben Auftrag, baselbit ein Bataillon mit 4 Geschützen zu belaffen und fich ber Bosition ber anderen Truppen zu nähern. Die Brigabe Cuneo wurde erft um 9 Uhr westlich von ber Strada Lugana in Schlachtorbnung aufgeftellt.

Aber in dieser Zeit waren die vereinten Rekognoszirungs-Truppen der 3. und 4. Division der Piemontesen bereits von den Oesterreichern (VIII. Korps) dis zur Sisendahn zurückgeworsen und beinahe schon eingeschlossen worden. Diese Letzteren hatten die beiden Seiten der Strada Lugana, die Hügel und die Orte Presca, San Donino und San Martino besetzt. Die Brigade Cuneo griff mit vieler Bravour die Höhen von San Martino an und hatte Ansangs auch Erfolg im Angriff, aber nachdem General Turando nur ein Paar Kompagnien von verschiedenen Divisionen (3. und 5.) als Reserve zur Unterstützung

zur Disposition hatte, so hatten die Oesterreicher ein leichtes Spiel. In furzer Zeit war die Brigade Cuneo von den Höhen wieder herabgeworsen und würde wahrscheinlich sehr übel mitgenommen worden sein, wenn in diesem fritischen Augenblicke nicht die Division Cucchiari auf dem Kampsplatz erschien, um der ungestümen Bersolgung des Gegners Sinhalt zu thun; denn die Desterreicher hatten in ihrer Bersolgung um 10 Uhr bereits die Sisenbahn überschritten. Die Division Cucchiari bestand aus 15 Bataillonen Infanterie, 3 Essadronen Kavallerie und 18 Stück Geschüben.

General Mollard siellte das 11. Regiment (Brigade Casale) links neben der Brigade Cuneo, d. i. östlich der Strada Lugana, auf, das 12. Regiment in Reserve. Nachdem aber die Oesterreicher von den Höhen von San Martino herabstiegen und die Piemontesen erneuert angriffen, war Mollard bemüßigt, sein Reserve-Regiment mit Ausnahme von einem Bataillon, welches nun die Reserve formirte, vorzuziehen, um die Brigade Cuneo zu unterstützen.

Die vier Bataillone vom 11. und 12. Regiment rückten nun zum Angriff gegen die Kirche von San Martino vor, während die brei anderen Bataillone und das 10. Berfaglieri-Bataillon sich auf Casa-Armia, Selvetto, Monata und Contracanina warsen. Während dieses Angriffes erschien die Tête der Brigade Acqui, aus dem 5. Bersaglieri-Bataillon und dem 17. Infanteries Regiment bestehend.

Diese Brigade rückte in zwei Kolonnen gegen ben rechten Flügel des 11. Regiments vor, um die Berbindung mit dem 12. bei San Martino und Contracanina herzustellen und zugleich links vom 11. Regiment die Flanke bei Corfu-Inferiore zu decken.

Dieser Angriff der Piemontesen war auf der ganzen Linie von La Casa-Armia dis Corsu-Inseriore vom besten Erfolg gekrönt, ungeachtet die seindslichen Batterien die 5. Division mit einem Hagel von Projektilen überschütteten. Um Mittag schien demnach der sarden keine Armee auf diesem Punkte der Sieg gesichert, aber leider hatten die Sarden keine hinlänglich starke Reserve zu ihrer Disposition. Die 2. Division (Fanti), welche die allgemeine Reserve der piemontessischen Armee bildete, setzte sich erst um 11 Uhr von San Polo und Lonato in Marsch, um die Berbindung zwischen der Armee des Königs und dem I. französischen Korps herzustellen. Rachdem diese Division erst um 1½ Uhr zur Unterstützung von Mollard und Cucchiari abgesendet wurde, so kam sie viel zu spät auf dem Kampsplatz an, um ihrem Zweck zu entsprechen.

Aus der einfachen Darstellung erhellt ganz klar, daß die beiden seinde lichen Armeen dis gegen 2 Uhr sich ohne taktischen Zusammenhang miteinsander geschlagen haben. Das I. französische Korps war in einem abgesonderten Kampf gegen das V. österreichische; das II. französische gegen das I. österreichische; das IV. französische gegen das IX. österreichische Korps. Ungesachtet, daß die Bewegungen und Aktionen der Allierten zu einem allgemeinen taktischen Zusammenwirken noch nicht kombiniert waren, so hatten diese Armeen

boch bebeutend an Terrain gewonnen, aber bieser theilweise Ersolg ließ noch nicht auf einen endlichen Sieg schließen. Nach ben vom Feinde bisher ausgesührten Handlungen und Manöver konnte man auf sehr geringe Initiative schließen. In dem Centrum und am linken Flügel mit Destigkeit angegriffen, war er veranlaßt, der Offensive zu entsagen und sich blos auf die Desensive zu beschränken; nur der linke Flügel zeichnete sich, unter Rommando des Generals Benedek (VIII. Rorps), durch brillante Borwärtsbewegungen aus; aber diese unvollständigen Successe sind mehr als Episoden der Schlacht, denn als Hauptaktion des großen Dramas zu betrachten, weil die Aktion des VIII. österreichischen Rorps nur mit der sardinischen Division zu kombiniren kommt, aber nicht mit den übrigen französischen Rorps.

Berfolgen wir nun unfere Darftellung mit Berückfichtigung ber bisher stattgefundenen Ereignisse ber gegenseitigen Armeen, und fassen wir bas geschichtliche Ganze ber scheinbaren Berwirrung in den materiellen Sandlungen zusammen.

Der Raifer Napoleon verließ Montechiari mit ber Barbe-Infanterie gegen 5 Uhr. Bahrend bes Mariches fonnte er ichon fehr beutlich ben Ranonenbonner aus ber Begend von Caftiglione bella Riviera vernehmen. was ihn veranlagte, ben Marich ber Garbe zu beschleunigen und zugleich ben Befehl zu geben, daß die Barbe-Ravallerie, welche erft um 9 Uhr aus Cafte nebolo aufbrechen follte, ben Marich augenblicklich anzutreten und nach Caftiglione, bem neuen Sauptquartier, zu marichiren habe. Die Melbungen, welche ber Raifer um 7 Uhr in Caftiglione erhielt, bestärften ihn nun in ber Meinung, baß an diesem Tage eine große Schlacht stattfinden werbe. Die Konzentrirung großer Maffen öfterreichischer Truppen murbe bei Beschiera, links bei Le Grole und im Centrum bei Solferino, bann rechts bei Buidiggolo und Caftel-Boffredo fignalifirt. Aus übermäßiger Ausbehnung bes von ben Ofterreichern befetten Schlachtfelbes tombinirte ber Raifer gang richtig auf beren Schwäche; wegen ber geringen Tiefe ber Stellung mußte ber Bufammenhang bebeutende Luden haben; bieferwegen fei eine Umgehung unmöglich, noch schwieriger eine Ginichließung zu unternehmen, baber bie auf 20 Rilometer entwickelte Schlachtlinie bes Feindes nur ben Angriff auf ben einen ober andern Flügel gestattete. Der Raiser konnte aber die hauptaktion weber auf bem rechten, noch auf bem linken Flügel allein birigiren, benn auf welchen er fich auch auf bie Defenfive beichränten murbe, fonnte ber Reind ihn in ber Rlante und im Ruden faffen. in berfelben Beit die Rorps auch in ber Front gegen ben andern feindlichen Blugel ju fampfen gezwungen maren. Bei einer folden Sachlage fonnte nur ber Angriff auf die Mitte ber feindlichen Bofition ben Sieg fur die Allierten möglich machen.

Dieser Angriffsplan hatte umsomehr Chancen für den Erfolg, als ber Feind auf einen solchen nicht gesaßt war. Nachdem ber Kaiser Napoleon ben Sauptpunkt, wo er ben Serd ber Schlacht hinleiten werbe, festgeset hatte,

veranlaßte er alsogleich das nähere Zusammenziehen der Korps der allitrten Armeen. In Folge dessen erließ er an den Marschall Canrobert den Besehl, nach und nach sich links zu halten und den General Niel mit Energie zu souteniren, zugleich empfahl er dem Marschall, sich gegen sede Ueberraschung von Seiten Mantua's her zu sichern, da nach eingegangenen Meldungen von dieser Festung 25 000 dis 30 000 Mann Desterreicher die rechte Flanke der Alliirten bedrohen dürsten. Auch der König von Piemont erhielt den Austrag, mit seiner Armee die linke Flanke der Franzosen zu appuiren und zugleich seine taktischen Bewegungen mit jenen des I. französischen Korps in Sinsklang zu bringen.

Bie wir weiter oben gesehen haben, wurden die Anordnungen Napoleons nur unvollständig ausgeführt. Die Aftion bes Generals Riel wurde wegen ber geringen Unterstützung burch Canrobert für längere Zeit paralifirt; die linte Rlante bes Marichalls Baraquan d'Silliers blieb vollfommen ungebedt, weil die fardinische Armee, noch nicht gang kongentriet, genug für sich selbst zu thun hatte, um fich gegen die ungestümen Angriffe des VIII. öfterreichischen Rorps zu vertheidigen. Um 9 Uhr ertheilte ber Raifer bem Marschall Mac Mahon feine Befehle mundlich, ber eben auf dem Buntt mar, Cafa-Marino anzugreifen. Um aber biefes Manover mit Sicherheit ausführen zu tonnen, mußte bas Intervall zwischen bem Korps bes Marichalls und bem Riels erft geschloffen werben, weil es sonft leicht geschehen burfte, bag bie Defterreicher fich in bemfelben festfetten. Demgufolge befahl ber Raifer, die Ravallerie-Divifionen Bortouneaux und Devaux, welche anfänglich die Bestimmung erhielten, fich bem IV. Korps anzuschliegen, follten proviforisch biefen Zwischenraum bis auf weiteren Befehl ausfüllen. Endlich follte ber Darichall um jeben Breis ben Anschluß an bas I. Korps zu bewirken suchen.

Um 10 Uhr befam auch Marschall Baraguan d'Silliers feine genauen Instruktionen und zugleich befinitive ben Bunkt, wo ber Sauptangriff zu erfolgen habe. "Solferino ift ber Schluffel ber Stellung. Benn wir uns ju herren diefes Bunttes machen, fo burchbrechen mir bie zwei Flügel in ber Mitte, woburch fie ihre Bewegungen nicht mehr vereinigen; von einander getrennt, muffen fie nothwendiger Beife rechts und links ohne bestimmte Aftion gurudweichen, und fo ben Sieg ben alliirten Seeren fichern." Go folgerte ber Raifer Napoleon. Zwischen 9 und 10 Uhr fam die faiferliche Barbe-Infanterie und Ravallerie bei Caftiglione an, und wurde zwischen 10 und 11 Uhr über Le Kontane und Le Grole gegen Solferino beorbert. In ber Zeit von 11 Uhr bis Mittag war die 2. Division ber Garbe (Zuaven und Boltigeurs) hinter bem I. Korps auf 600 Schritt in Linie aufmarschirt. Die 1. Divifion ber Garbe (Grenadiere) ftand in geschloffenen Rolonnen mit Aufmarich-Intervallen rudwärts ber 2. Divifion. Nachdem biefe Dispositionen getroffen waren, erhielt die Division Foren ben Befehl, die Stellung von Solferino mit Entschieden-

beit anzugreifen. Die 2. Brigabe (b'Alton), burch ben Divifionar Foren felbst geführt und unterftugt mit 4 Geschügen ber Referve, griff gegen Mittag La Rocca und bie Bugange gegen Guben an ber Strafe von San Caffiano nach Solferino an. Diefe Rolonne wurde aber mit einem fo heftigen morberifchen Teuer aus bem Friedhofe, bem Schloffe, ben Gartenmauern und ben außern Saufern empfangen, bag fie gezwungen murbe, fich nach bebeutenben Berluften gurudzuziehen, ohne La Rocca wirklich angegriffen zu haben. Um biefelbe Zeit attafirte die 2. Brigabe ber 1. Division (Labmirault) links bie Bofition von San Martino, Die von Norben ber bie Stellung von Solferino beherrichte, und diefer Angriff murbe auch vom beften Erfolg gefront. Da aber mittlerweile bie Defterreicher burch zwei Brigaben (Roller und Gaal) Berftarfungen erhielten, fo murben bie frangofischen Brigaben in ihrem meiteren Borbringen aufgehalten. Die Brigabe Roller versuchte fich gwifden bie Division Durando und bie frangofische Division zu werfen, murbe aber von 6 Beschügen fo fraftig und wirtsam beschoffen, bag fie genothigt mar, plotlich wieder umzufehren. Die frangöfische Division versuchte über die Beiler von San Martino ju avanziren, murbe aber vom Rirchhof und bem Schloffe aus mit einem mörderischen Rreuzfeuer empfangen, woburch fie bemußigt mar, erneuert ben Rudzug anzutreten. General Labmirault, welcher bei biefen wiederholten und hartnädigen Angriffen zweimal verwundet wurde, war genöthigt, bas Divifions-Rommando an General Regrier abzugeben. Man hat gefehen, daß alle Angriffsverfuche bes I. frangofischen Rorps, um bie feinbliche Centralstellung zu nehmen, bis 1 Uhr wirklich fruchtlos blieben; bemungeachtet hatten aber die Frangofen bennoch Terrain gewonnen.

In Ermangelung anderer gunftigerer Resultate wollen wir ben Beweis liefern, bag bas öfterreichische V. Rorps gang allein in ber Bosition von Solferino ftand und die beiben von ben Frangofen unternommenen Angriffe zurudschlug. F.-M.-L. Graf Stadion hatte, um fich gegen die von Norden und Guben gleichzeitigen Angriffe ber Brigabe b'Alton und ber Divifion Labmirault gehörig vertheibigen zu können, mit ben vier Brigaben Buchner, Bils, Roller und Baal nicht nur Solferino, fonbern auch La Rocca im Enpressenwald, den Friedhof, San Martino, San Bietro, die mit Mauern umgebenen Garten und alle in ber Nahe befindlichen Ruppen fehr gut befegen laffen. Nachbem es Stadion gelungen war, ben Angriff Ladmirault's jurudjumeifen, fand er fich, wegen ber großen Berlufte und feiner in Unordnung gerathenen Truppen, veranlagt, bie gegenwärtig innegehabte Stellung zu räumen und eine andere mehr öftlich gelegene einzunehmen; von feiner Referve, ber Brigade Feftetics, ließ er blos bie Buntte Golferino, ben Rirch= hof und La Rocca befegen. Innerhalb diefer Zeit erhielten diefe Truppen eine Berftarfung von einer Brigade bes VIII. Korps, bas in diefem Augenblid Cavriano befest hielt. Das Gros bes I. öfterreichischen Korps, welches von dem II. frangofischen sehr viel gelitten hatte, war in vollem Ruckzuge

von Cafa-Marino nach San Cassiano begriffen, mahrend bessen Reserve von Cavriano auf San Cassiano in Bormarsch war.

Zwischen 1 und 2 Uhr war es brei französischen Korps gelungen, über die Oesterreicher bedeutende Vortheile zu erringen. Das I. Korps für sich allein hatte mit nur zwei Divisionen den Feind (V. Korps) genöthigt, mit dem Gros die Stellung von Solserino aufzugeben; das II. französische Korps, welches vom III. Korps der Oesterreicher befreit war, konnte nun seine Aktion zur Unterstügung des I. in Kraft treten lassen. Die Garde und die Division Bazaine, welch' Letztere noch gar nicht engagirt war, formirten eine Reserve von 18 000 bis 20 000 Mann.

Bei den Desterreichern zeigten sich um diese Zeit schon bedeutende Unsordnungen, die Truppen der verschiedenen Korps waren vermischt; es sehlte an einer einheitlichen Leitung des Ganzen, wohingegen bei den Franzosen überall die größte Ordnung und ein bewunderungswürdiger Zusammenhang in allen ihren Bewegungen herrschte.

(Fortfetung folgt.)

## Correspondenz.

Schweiz. Das jett in der Hauptsache auf statistischem Gebiete erzielte Resultat, betr. die Anzahl der landsturmpflichtigen Mannschaften in der schweizerischen Eidgenossenschaft, weist, laut den Eröffnungen des Chefs des eidgenössischen Militär-Departements (Bundesrath Oberst Hertenstein) im Ständerathe, folgende Ziffergruppen auf: 3700 Offiziere, 4800 Unterossiziere und 295 000 Mann, insgesammt also 303 500 Mann, von denen ca. 37 000 Mann schon Militärdienste geleistet haben. Ferner erweist sich der Umstand ebenfalls beachtenswerth für die Organisation des Landsturmes, \*) daß in den freiwilligen Schiesvereinen des Landes neben den dem

<sup>\*)</sup> Die offizielle Busammenstellung ber schweizerischen Landsturmpflichtigen ergiebt nun in nachfolgender Gintheilung folgende Biffergruppen:

| ALC: UNITED BY |       |        | FU        |       | .0  | 11 10 |     |    |     |     |     |      |      |    |        |   |
|----------------|-------|--------|-----------|-------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|----|--------|---|
| Dffisi         | cre . |        |           |       |     |       |     |    |     |     |     |      |      |    | 2 92   | 2 |
| Frühe          | re 11 | nterof | figiere . |       |     | 100   |     |    |     |     | 4   |      | 2    |    | 5 65   | 2 |
|                |       |        |           |       |     |       |     |    |     |     |     |      |      |    | 31 67  |   |
| Nicht          | gebi  | ente ! | Mannid    | hafte | en  | unter | 45  | 30 | hre | ;   | 181 | 1 64 | 10   | 1  | 211 83 | 7 |
| "              | "     |        | "         |       |     | über  | 45  |    | "   |     | 30  | 19   | 97   | 1  | 211 00 | • |
| Leute          | bes   | Jahr   | ganges    | 180   | 39: | 22    | 303 | 1  |     |     |     |      |      |    | 43 55  |   |
| "              | "     |        | "         | 18    | 70: | 21    | 256 | 1  |     | *   |     | -    | *    | *  | 49 99  | - |
|                |       |        |           |       |     |       |     |    | (8) | efo | mm  | titi | irfe | 73 | 295 64 | 3 |

von benen also 40 247 schon Waffendienst geleistet haben und 43 559 unter 20 Jahre alt sind. In ben händen der Eingezeichneten befanden sich als Privatbesich: 1760 Repetirgewehre, 44 Repetirkarabiner, sowie 4815 Sinzellader. Auszuge ober ber Landwehr bes Bundesheeres angehörenden Mitgliedern noch annähernd 17 500 Mann fich außerdem befinden, welche nicht nur gute Schusse waffen besitzen, sondern auch deren Gebrauch bei regelmäßig stattfindenden und sachmännisch geordneten Uebungen pflegen.

Bei ber jest vom schweizerischen Militar-Departement angeordneten und in ber Durchführung begriffenen Organisation bes Landsturmes durften biese Schusen jebenfalls ein fraftigendes Element bilben.

Die Bundesbeitrage für die freiwilligen Schuten- oder vielmehr Schiefvereine bes fleinen Landes find feineswegs gering. Im Jahre 1885 betrugen Diefelben 218 917 Frcs. 20 Cts.; im Jahre 1886 bagegen 212 299 Frcs. 20 Cts.

Die amtlichen Angaben bez. ber Bahl von schweizerischen Schiefpvereinen, welche Schuftabellen eingereicht haben, weifen nach:

1885 1886 2617 Bereine. 2704 Bereine.

Diefe hatten gur Intention berechtigte Mitglieber:

|                                                               | 1885    | 1886    |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. von 3 Fres. mit 50 Schuffen                                | 56 217  | 56 412  |
| 2. von 1 Fres. 30 Cts. mit 30 Schuffen                        | 27 944  | 23 898  |
| Total ber berechtigten Mitglieder:                            | 84 161  | 80 310  |
| Die gefammte Mitgliederzahl ber bewerbenden Schiegvereine     |         |         |
| betrug                                                        | 114 766 | 118 730 |
| Muf ben Staatsbeitrag verzichteten baber ober maren gu beffen | -       |         |
| Bezug nicht berechtigte Mitglieder                            | 30 605  | 38 420  |

Diese Zahlenvereinigungen weisen eine Vermehrung der Vereine um 87 und eine Zunahme der übenden Mitglieder um 3964 Mann nach, wogegen die Anzahl der den Staatsbeitrag erhebenden Mitglieder seltsamer Beise sich um 3851 Mann verminderte. Dieser Rückgang zeigt sich einzig in den Reihen Derzenigen, welche blos 30 Schüsse leisteten, und man nimmt an, daß derselbe aus den erhöhten resp. verschärften Präzisionsbedingungen resultirte, welche der Prämitrung event. Munitionsverschleuderung eine bessere Grenze bieten sollten.

Die Hauptaufgabe dieser Bereinigungen: diejenigen Schützen, welche sich entweder garnicht oder mit schlechten und ungenügenden Resultaten bei den Uebungen
betheiligen, zu besseren Schützen auszubilden, wird auf vielsache Weise erstrebt.
Eines der anerkanntesten Mittel will man in der Durchsührung sogenannter Bedingungsschießen gesunden haben. Sechsunddreißig Schießvereine und zwei Kadettenkorps haben solche durchgeführt und sind dafür mit 1840 Frcs. Brämienbeitrag
von Bundes wegen bedacht worden. Für gut durchgeführte tattische Uebungen erhielten zwei Bereine Chrenmeldungen, und dürsten in dieser Hinsicht noch weitere
ühnliche, von Ersolg begleitete Bersuche stattsinden.

Die Schießvereine von Zurich und Umgebung unternahmen 3. B. das Experiment, an einem bestimmten Tage sich als Landsturmbataillon zu versammeln und nach rascher Organisation und unvorbereitet gewesener gegliederter Sintheilung, eine gesechtsmäßige Schießübung — Darstellung eines Renkontregesechts — damit zu verbinden. Man will dabei konstatirt haben, daß richtig kombinirte Landsturmschüßenabtheilungen für die nationale Landesvertheidigung eine erhebliche Spezialsbedeutung erlangen könnten.

Nun ist in der "Allgem. Schweizerischen Militärzeitung" der eidgenössische Oberstlieutenant S. Elgger mit einer größeren, durch mehrere Rummern des genannten Fachjournals laufenden Abhandlung hervorgetreten, welche sich durch beftimmt normirte Borschläge bez. der Wirksamkeit und zweckgemäßen Berwendung der Landsturmabtheilungen auszeichnet. Der Abschnitt, welcher die Abwehr event. in das Land eindringender fremder, oder gar direkt feindlicher Streitkräfte und Heeresabtheilungen umfaßt, wird natürlich als der interessantesse betrachtet werden müssen.

"Sobald fremde bewaffnete Macht über die Grenze vordringt, werden die Gloden geläutet, Lärmschüsse abgeseuert 2c. 2c. Die Landsturmmannschaft des Ortes vereinigt sich sofort unter dem Befehl des anwesenden höchst Graduirten und vollzieht, wenn möglich oder auch dringend geboten nach erfolgter Erledigung der nöthigsten Kampfvorbereitungen, ihre Bereinigung mit den benachbarten Abtheilungen."

Gegen event. Alarmirungsunfug verlangt Oberstlieutenant Elgger als Borbeugungsmittel die Festsegung sehr strenger Strafen, gerichtliche Berfolgung ber Betreffenden durch die Bundesbehörden, und haftung ber Urheber für alle Schäbigungen und Beitverlufte der durch diese Täuschungsmanipulation Betroffenen.

Dann solgt die Aufzählung der elementarsten Regeln für das tattische Borsgehen kleinerer Landsturmabtheilungen gegenüber feindlichen Streitkräften. Für die Bataillonskommandeure des Landsturms wird zur Richtschnur empsohlen: nicht erst die Beisungen höherer Borgesetzer abwarten oder einholen zu wollen, sondern mehr aus eigenem Antriede ein beschleunigtes Abwehren des feindlichen Bordringens anzustreben. Flankenüberhöhung mit wirkungsvollem Schützenseuer, Angriff auf den Train, wenn der Bortrab schon vorbei ist und das Groß des Gegners weder ausgehalten noch zurückgewiesen oder gar überwältigt werden kann, und ähnliche Einwirkungen werden besonders hervorgehoben.

Bei Bewachung und Sicherung der Gebirgspässe soll das Kriegsgeses in vollster Schärse die Läffigen und Pflichtvergessenen treffen; und im Hochgebirge soll an geseigneten Stellen Borsorge dafür getroffen werden, daß man im gegebenen Falle unten vorüber passirenden seinblichen Kolonnen auch mit dem in der Borzeit schon gesübten Hinabwälzen und Schleudern gewaltiger Steinmassen empfindliche Berluste zusügen kann Derartiges würde in den schluchtartigen Längenthälern hie und da für gedrängt marschirende Kolonnen äußerst verhängnisvoll unter Umständen sich gestalten müssen. Denn die aus gedeckter Stellung urplöglich in Bewegung gessesten Felsmassen reißen beim Gleiten und Stürzen zur Tiefe häusig noch Unmassen von Felstrümmern und Steinblöcken mit, ehe sie unten mit unwiderstehlichem Anprall vernichtend und zermalmend einschlagen.

Im offenen Terrain ift bagegen nach ben Ausführungen bes Oberftlieutenants Elgger die Situation ber Landfturmmannen etwas kritischer, baher bort noch ver-

mehrte Borficht beim Raften und größere Umsicht bei Bewegungen und Unternehmungen angerathen wird.

Die seindliche Reiterei erscheint da als größte Gesahr, vor allem wegen der überraschenden Schnelligkeit ihrer Bewegungen und der imponirenden Wirkung beim plöglichen, oft unerwarteten Heranstultumen und Angreisen. Sicherung gegen der artige Ueberraschungen durch Vermeidung offener Terrainpartien, Lagerung in gedeckten Stellungen, Sicherung der Einbruchs- oder Hauptpassagepunkte durch Barrieren, Drahtgeslechte, Barrikaden 2c. 2c. gegen das Vordringen und schnelle Anstützmen seindlicher Reitermassen wird da besonders empsohlen.

Erzielte Waffenerfolge sollen ferner ben Lanbsturm nicht zur Ueberschätzung seiner Kräfte ober gar zur Sorglosigkeit fortreißen, im Gegentheil soll die Wahtsicheit, daß schleunigst ber Gegner in größerer Jahl zurucktehrt, um Revanche zu nehmen, zu vermehrter Wachsamkeit bann anregen.

Wälber und schwer zugängliche Gebirgspartien werben bem Landsturme bort als Zufluchts- und Sammelftätten dringend empfohlen, wo seindliche Uebermacht in freierem Terrain benfelben sonft leichter überwältigen ober zersprengen könnte.

Dem geschlagenen und bemoralifirten gegnerischen heerestheile soll und fann ber Landsturm am gefährlichsten erscheinen, wenn seine Kommandeure Ausbauer, Entschloffenheit und Umficht in gegebenen Fällen bekunden.

Hie und ba giebt es Engpässe und ähnliche Durchbruchspartien, die von einem entschlossenen Säustein tüchtiger Wehrmänner entweder durch rechtzeitige Sprengung der die tieferen Klüste überwölbenden Brüden total unpassirbar gemacht werden können, oder durch entschlossene, zähe Bertheidigung gleichfalls eine fast unüberwindliche Sperrung sinden, sobald namentlich schon bei Zeiten für Sperrmittel mannigsacher Art gesorgt ist.

Baumstamms und Plankenbarrikaden, mit vorgelegenen Drahtgeslechthindernissen und Landtorpedos, werden da in den Alpinen Desileen den Landsturmabtheilungen an manchen Orten auch dann erfolgreiche Albwehr feindlicher Streitkräfte vielleicht erleichtern oder unter Umständen sogar gründlich sichern, wo keine von schwindelnden hiedergesandten Felss und Steinmassen ihre verheerende Miteinwirkung auf die Gegner ausüben können.

### Literatur.

— Die großen in Folge ber Armeevermehrung Allerhöchft befohlenen Beränderungen in dem Offiziertorps haben eine derartige Umwälzung in den Angaben ber erst vor wenigen Monaten veröffentlichten "Range und Quartier-Lifte für 1887" hervorgerusen, daß es auch dem sorgsamsten Korrettor der letztern taum möglich sein dürfte, diese in deutlicher und richtiger Weise kurrent zu halten. Wünsschenswerth wäre es vielleicht gewesen, daß mit Rücksicht darauf die Herausgabe der "Rangs und QuartiersListe" überhaupt die zur Entscheidung der ganzen Sache versögert und nunmehr in diesem Jahre das Erscheinen derselben ausnahmsweise die nach dem 1. April verschoben worden wäre. Da dies nicht geschehen ist und der im Monat April erfolgte Nachtrag ze. nur einzelne wenige Truppentheile umfaßt, so mußte der um Kurrenterhaltung seiner Rangliste ernstlich besorgte Kamerad oder Armeefreund in der That in nicht geringer Sorge darüber sein, wie er seiner Aufsade nunmehr gerecht werden könnte.

Da erscheint als höchst willsommener Retter in der Noth soeben ein Schriftchen, betitelt "Regiment 1—139, Garde und Jäger. Kurze und übersichtliche Zussammenstellung der Offiziere und Sanitäts-Offiziere der Infanterie-Truppentheile, richtig rangirt, wie die Verbände sich gestalten nach den Allerhöchst verfügten zahlereichen Beränderungen in den letzten Wochen," welches auf Grund ausschließlich authentischen Materials eine völlig neue Rangliste mit den sogar dis zum 18. April fortgesührten Beränderungen darbietet.

Wir sind überzeugt, daß Viele das Schriftchen mit derselben Freude begrüßen werden, wie wir es thaten, und mit uns über den unglaublich geringen Preis von 65 Pfennig\*) erstaunt sein werden, den diese gewissermaßen neue Rang- und Quartierziste fostet. Letzteres ist allerdings nur dadurch möglich und zu erklären, daß der Hert Verfasser, der sich der großen Mühe, die mit einer derartig umfangreichen Zusammenstellung und Herausgabe verbunden ist, dies ausschließlich im Interesse der Kameraden der Armee gethan hat, welche er sich dadurch unzweiselhaft zu lebhastem Dank verpflichtete. Wir unsererseits gestatten uns, ihm denselben an dieser Stelle gleichfalls auszusprechen.

Der lleberschuß, welcher sich über die direkten herstellungskoften des Schriftchens ergeben wird, ist von dem Herausgeber zur Unterstühung der vaterländischen hilfsvereine bestimmt worden und wir können wohl mit Bestimmtheit hoffen, daß dieser patriotische Zweck bei der Zweckmäßigkeit und Billigkeit des Schriftchens in reichem Maße erfüllt werden wird. Daß bei dem außerordentlich geringen Preis die Zusammenstellung nur das Nothwendigste enthalten kann, alles Entbehrliche aber, so z. B. die Dekorationen zc., fortgelassen werden mußte, erscheint selbstwersständlich. Wünschenswerth würde es gewiß Bielen erscheinen, wenn die Namen statt nebeneinander, nach dem Muster der Rangliste untereinander gestellt worden wären, doch ist wohl mit Rücksicht auf Raum und Preis hiervon Abstand genommen worden. Vielleicht hätte sich die Hinzusügung der Kompagnienummern mit Rücksicht darauf empsohlen, daß die Rangliste vielsach zur Feststellung postalischer Abressen verwendet zu werden pslegt und so eine gewisse Sicherheit für den Ausenthaltsort des Einzelnen geben kann.

<sup>\*)</sup> Dies ber Subffriptionspreis. Labenpreis 1 Mart.

Anerkennend wollen wir noch die Deutlichkeit und Korrettheit des Druckes hervorheben, welcher aus der Offizin eines der leider nicht allzu zahlreichen treu-patriotischen Druckereibesitzers hervorgegangen ift, die Nieder-Schlesien besitzt.

Indem wir schließlich dem Gedanken Raum geben, wie sehr erwünscht es für die gesammte Armee sein mußte, könnte sich der herr Berfasser zu dem Opser an Arbeit und Zeit verstehen, alle Jahre zwischen dem Erscheinen der offiziellen Rangund Quartier-Listen — also vielleicht im Monat Juli — ein gleiches Silfs- und Ergänzungsbüchlein zur Rangliste erscheinen zu lassen, können wir aus allen diesen Gründen das genannte Schriften zur Anschaftung nicht genug empsehlen. 44.

Die östliche Balkan-Halbinsel. Militär-geographisch, statistisch und kriegshistorisch bargestellt von Anton Tmua, f. f. Oberstlieutenant des Inf.-Negts. Nr. 47. Mit 4 Karten und Plan-Sfizzen, Wien. Berlag von Karl Gerolds Sohn. 1886. — 7 Mark.

"Das Bischen Bulgarien" ist immerhin heutzutage so groß und bedeutend, daß um seinen Besit vielleicht sich ein Weltbrond entzündet. "Entsprechend dem schneller pulsirenden Leben unseres Zeitalters vollzieht sich auch die Lösung der "orientalischen Frage", wie man gewöhnlich die Liquidation des europäischen Besitzes des Osmanen-Reiches nennt, in rascheren Tempo," sagt der Herr Berfasser mit Recht im Vorwort seiner ganz trefflichen Schrift, die vor allen andern uns bekannten geeignet ist, durch ihre Gründlichkeit und die Betonung der wichtigsten und interessantes feben Punkte weiteren Kreisen eine gediegene und umfassende Kenntnis der Balkan-halbinsel, besonders des öfklichen Theils derselben, zu vermitteln.

Außer den rein militär-geographischen Daten, denen an geeigneter Stelle die Aufzählung bemerkenswerther Ereignisse aus den Kriegen 1877—1878 und 1885 beigefügt sind, sinden wir auch Betrachtungen über die Wehrverhältnisse der einzelnen Staaten, über deren Mobilisirungsverhältnisse u. dgl., wodurch viele landläusige Irrthümer berichtigt werden. Den Soldaten speziell geht es an, daß der Hert Berfasser mit den Betrachtungen über die strategischen Linien auch ein flüchtiges Kalful anstellt, wie er auf Grund persönlich erworbener Terrainkenntnisse sind die Sinleitung und Durchsührung einer Offupationskampagne in Ost-Rumelien bezw. in Bulgarien durch kürkische Truppen vorstellt.

Der erste Theil der Arbeit behandelt die allgemeinen geographischen Berhältnisse und scheidet dabei das Land nicht nach politischen, sondern nach physikalischen,
klimatischen u. a. Rücksichten in einen Abschnitt südlich und einen nördlich
des Hauptbalkan-Rückens; der zweite Theil betrachtet die Kriegsmittel der Staaten
des östlichen Theils der Balkan-Haldinsel und zwar getrennt sür die Türkei, die
autonome Provinz Ost-Rumelien und das Fürstenthum Bulgarien. Der dritte
Theil endlich enthält die strategischen Berhältnisse unter dem oben erwähnten Gesichtspunkte einer türksischen Invasion nach Ost-Rumelien und einer Offensive gegen
Bulgarien. Die Uebersichtskarte und die drei Planskizen sind recht gut, wie denn
das ganze Werk inhaltlich sowohl, als nach der äußeren Ausstatung sich auf das
Bortheilhasteste einsührt.

Bei Erbswurst und keldzwieback. Kriegsgeschichten. Rach bem Tagebuche eines ehemaligen "Feldzüglers" sowie nach "Feldpostbriefen" von 1870/71 zusammengestellt von Fr. Ent von dem Käselig. Sagen i. Westfalen. 1886. Berlag von Hermann Rifel & Co.

Derartige Rriegsgeschichten find nun eigentlich nicht felten. Die vorliegenben habe ich mit großem Intereffe aber besmegen von Anfang bis ju Enbe gelefen, weil fie Einblide in bas Thun und Treiben, bas Arbeiten und Leiben von Berfonen bieten, die nicht zu ben "Rombattanten" gehören. Ich habe niemals bie Deinung der großen Bahl Diefer Rombattanten, - ber Offiziere fowohl mie ber Danne ichaften - getheilt, bag bie an ber Queue und im Ruden ber Armee hauptfachlich, aber boch jum großen Theil auch porn und mitten unter ben Truppen beschäftigten "Beamten", insbesondere Die "Berpflegungs-Bamten", ein paradiefifches Gelbleben führen. Aber ich befenne offen und ehrlich, daß mir bie Strapagen, Entbehrungen - und perfonlichen Sahrlichfeiten, benen bie Intendantur Beamten unterworfen find, doch hier jum erften Dale in ihrem vollen Umfange por Mugen getreten find - und beshalb munichte ich ichon, bag biefe "Ariegogeichichten" einen gahlreichen Leferfreis fanden, jumeift unter ben fruberen und jegigen "Rombattanten". Die Mehrzahl wurde nach biefer Letture ben vielgeschmaften und vielges plagten Beamten manches bofe Wort abbitten. Dlogen Einzelheiten in ben "Ariegsgeschichten" ausgeschmudt fein, - bas Gange trägt ben untrüglichen Stempel ber Bahrheit und ben Reig bes wirklich Erlebten. Dem Ergahler ift bie Babe humorvoller Darftellung in besonderer Starte verliehen, fo bag bie Beichichte "padt." Das gilt befonders von ben Rapiteln, welche bie perfonlichen Rampfe und Gefahren ber auf Requifition entfendeten Beamten ichilbern. - 3ch werde, wenn's noch eine mal ins Feld geht, Dieje "Branchen" gerechter beurtheilen und bante, gewiß zugleich im Ramen vieler Lefer ber "Rriegsgeschichten", bem Berfaffer und feinen Rollegen für ihre mehr bornen- als ruhmreiche Thatigfeit von anno bamale - hoffend, bag auch in Bufunft ein gleich tuchtiger Schlag von Beamten fur und forgen wirb, wie folche in bem Buche uns vorgeführt werben. - - Der Breis ber Schrift - 4 Mart - ift, das foll nicht verschwiegen bleiben, etwas zu hoch gestellt. -

keldzüge des Prinzen Eugen von Savogen. Spanischer Juccessionskrieg. Leibzug 1709. Rach den Feld-Akten und anderen authentischen Quellen bearbeitet in der Abtheilung für Ariegsgeschichte von Josef Ritter Rechberger von Rechcron, R. R. Oberst und Borstand des SchriftensArchivs des R. R. Ariegs-Archivs. II. Serie. II. Band. Wien. 1886. Berlag des R. A. Generalstades. In Rommission dei C. Gerold's Sohn.

5.

Die warme und rudhaltlose Anertennung, die wir im Marzhest 1886 unseres Zeitschrift über ben vom Major Rirchhammer bearbeiteten "Felbzug 1708" aussprachen, fonnen wir auch über ben neuesten Band bes monumentalen Geschichtswerkes kundgeben: dieselbe Alarheit der Darstellung, dieselbe Objektivität, derselbe sprachliche Reiz! Und — dieselbe Sorgsamkeit und Bornehmheit in der Aussührung der 5 beigefügten Karten! Wir wiederholen: wenn nur die vom preußischen Generalstabe in Angriff genommene Bearbeitung der Feldzüge Friedrichs des Großen nach Anlage, Ausstattung und Durchsührung dermaleinst ein Gegenstück zu den "Veldzügen des Prinzen Gugen" werden.

Die einzelnen Abschnitte sind: Militärpolitische Lage in Europa; Kriegsplan und Wahl der Feldherrn; Rüftungen; der Krieg in Flandern; der Kriegsschauplats am Rhein; der Krieg auf der Apeninischen Halbinsel; der Krieg auf der Iheninischen Halbinsel; die Kämpfe in Ungarn. — Ein "Namen-Register" giebt schnelle und bequeme Austunft über den reichen Inhalt; außer verschiedenen Dotumenten im "Anhange" wird die auf die Borgänge des Jahres 1709 bezügliche "militärische Korrespondenz des Brinzen Eugen von Savoyen" beigebracht.

In Summa: ein portrefflicher Band bes großen Berfes!

5.

Ueber die Lösung der Probleme des direkten und indirekten Schiehens, von R. Mayevski, Generallieutenant, Mitglied des Artillerie-Comités u. s. w. Mit Genehmigung des Berfassers übersett von Klußmann, Premier-Lieutenant im Feld-Artillerie-Regiment No. 24. Mit 3 Figurentaseln und einem Anhange. Berlin 1886. E. S. Mittler & Sohn, Kgl. Hofbuchhandlung. Preis 4,50 Mark.

Es herrscht große Regsamkeit auf bem Gebiete der Ballistik in allen Armeen. Die italienische hat in jüngster Zeit mehrere recht bedeutende Arbeiten dieser Art hier vorgebracht und jest folgt der russische "Generallieutenant und Doktor der höheren Mathematik"; den Kennern und Liebhabern ballistischer Untersuchungen hat der Kamerad Klusmann durch die Uebertragung der Mayevski'schen "Lösung der Probleme" einen schäskenswerthen Dienst erwiesen. Die Meppener Schiesversuche und Ersahrungen werden gründlich abgehandelt.

Ueber die Panzerwirkung der Geschosse. Bon Josef Schwarz, t. t. Marine-Artillerie-Ingenieur. Mit einer Figurentafel und mehreren Textsiguren. Pola 1886. Im Selbstverlage des Berfassers. Preis: 1 Gulden. Den werthvollen Untersuchungen des herrn Berfassers entnehmen wir einige ihrer Endergebnisse. "Gegen Schmiedeeisenpanzer ist die Sprengladung zuweilen werthvoll, att werthlos, manchmal ichädigender gegen Compounds Stable und hartquippanzer

oft werthlos, manchmal schädigend; gegen Compound-, Stahl- und Hartguspanzer ist sie werthlos oder direkt schädigend." — Mancherlei Umstände und namentlich das heute noch unleugbare Borwiegen des Schmiedeeisens legen es nahe, vorläusig die Sprengladung der vorhandenen Panzergeschosse noch nicht aufzubessern. Die Hauptausgabe besteht somit einstweilen in der Schaffung guter Panzergeschosse mit Sprengraum, welche beim Beschießen von modernen Panzerungen wenn möglich ganz bleiben und sich nicht zu sehr deformiren. Nebenbei muß man jedoch auch bemüht sein, ein brisantes Sprengpräparat zu erhalten, dessen möglichst rechtzeitige

Detonation burch einen entsprechend eingerichteten Bobengunder eingeleitet wird. — Führen diese Bemühungen nicht zu dem gewünschten Erfolge, so fann das Pangergeschoß, je nach Belieben, leer oder mit einer Ausfüllmasse gefüllt, geschossen werden. Der kleine Hohlraum schadet den ballistischen Eigenschaften des Geschosses nicht und ift für bestimmte Erzeugungsweisen ohnedies kaum zu umgehen. . . .

Die Erörterungen find flar und gutreffend, Die Figuren fehr beutlich. 127.

Jum fünfzigjährigen Dienstjubiläum des Generals der Infanterie von Obernit, tommanbirenden Generals des XIV. Armee-Korps u. f. w. Bon Kris Hoenig. Berlin 1886. Berlag von Friedrich Lucthardt.

Ein mit Liebe und flar gezeichnetes Bild bes Lebens, Denkens und Wirkens eines unferer hervorragenoften Führer aus großer Zeit. Es ware zu wünschen, daß recht vielen Mannern bes Schwertes, die seit Kurzem abgeschieden sind oder zur Zeit noch unter uns weilen, ahnliche Schriften gewidmet und ihre Persönlichkeit badurch ber Gegenwart und der Zukunft treu bargestellt und erhalten bliebe. 5.

1870 71. Kriegstagebuch eines Truppenoffiziers von Hermann Bogt, Oberstlieutes nant a. D. Berlin 1886. Verlag von R. Gifenschmidt.

Der bekannte Militärschriftsteller schildert seine Erlebnisse mahrend des Feldzuges 70/71 in anziehender, ungeschmückter Weise; — Ernst und humor finden ihren gebührenden Plat. Mit Bergnügen begleitet man die flotten husaren, zu denen der damalige Rittmeister Bogt gehörte, auf ihren Kreuz- und Querzügen.

Leitfaden für den Unterricht in der Heeresorganisation auf den Königlichen Kriegsschulen. Auf Beranlassung der General-Inspektion des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens ausgearbeitet. Zweite Auflage. Berlin 1886. E. S. Mittler & Sohn. 1,60 Mk.

Wir erwähnen diese in der neuen Nechtschreibung abgefaßte zweite Auflage, um daran heute — zu Ansang des Jahres 1887 — den Wunsch anzuknüpsen, es möge binnen fürzester Frist eine dritte, im Kapitel II: "Das Landheer, Zussammensetzung, Stärke 2c.", wesentlich geänderte Auflage nothwendig werden. Noch schwantt das Schicksal der Militärvorlage im Reichstage; — aber: sie wird trots alledem durchgeführt werden!

Durch die Neuformationen wenig oder gar nicht berührt wird dahingegen ein anderer, auf Beranlaffung berfelben hohen Behörde im gleichen Jahre und im gleichen Berlage erschienener Leitfaden, nämlich:

Leitfaden für den Unterricht in der Taktik an den Königlichen Kriegoschulen. Ausgearbeitet von v. Lettow-Borbeck, Major im Generalstabe. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 54 Abbildungen. Breis: 3,20 Mf.

Und doch, welche tiefgreifenden Aenderungen find in einzelnen Kapiteln vorgenommen gegenüber der neben uns liegenden britten Auflage, welche aus bem Jahre 1881 ftammt! Angenehm berührt es von vornherein, daß die entbehrlichen Fremdwörter befeitigt und burch bedenbe beutiche Musbrude erfest find; jum Beifpiel "Rangirung" burch "Aufftellung" ober "Blieberung" ober "Eintheilung" ie nachbem. Das Erergier-Reglement ber Ravallerie pom 10. April 1886 ift felbitrebend ebenfo in Betracht gezogen, wie Luftballons, Brieftauben u. a. m. Der "Entwurf ber Feldbienft-Drbnung" ift mehrfach, wie wenn bereits maggebend, ju Grunde gelegt, 3. B. bem Rapitel "Borpoftendienft", bagegen nicht bem Rapitel "Mariche"; - ein Gemifch aus "grunem Buch" und "Entwurf" bilbet Rapitel: "Bormarich", "Glieberung einer Avantgarbe". . . . Am Schluffe ber "bijtorifchen Entwidelung ber Taftif" wird gejagt: "Bei einem gufunftigen Rriege fur Deutichland burften (außerbem) einen verandernden Ginflug auf Die jesige Lattit üben: Das Streben, Die Ravallerie wieder als Schlachtenreiterei zu verwenden; bas Shrapnel mit feiner bedeutenden Birtung, und bas Repetirgewehr." Gewiß; aber es hatten noch mehr folder offenen Fragen aufgeführt werben tonnen: Feftungsaurtel, Sperrforts, Feldmorfer, Torpedo-Granaten u. f. f. Es ift angunehmen, bag ber nächste Rrieg Erscheinungen wird zu Tage treten laffen, welche aus benen bes Feldzuges 1870/71 nicht abzuleiten waren und mit benfelben feinerlei ober geringe Aehnlichkeit haben. Qui vivra, verra!

Ein dritter Leitsaden, ausgearbeitet auf Besehl derselben General-Inspettion, ist der für den Unterricht in der Terrainlehre, im militärischen Planzeichnen und im militärischen Aufnehmen an den Königlichen Kriegssichulen. Fünste Auflage. Mit 15 Taseln in Steindruck und 32 Abbildungen im Text. Berlin 1886. Mittler'sche Hospiuchhandlung. Preis: 3,20 Mt.

Die neueste Auflage ist verbessert und vermehrt und steht nun wieder auf der Höhe der Zeit. Das Gleiche kann man sagen von dem Buche: "Die Terrain-Retognoszirung mit Rücksicht auf die Truppenführung nebst Anleitung zum Krokiren und Absassen der Berichte" von v. Rüdigsch, t. preuß. Major. Zweite Auflage. Mit 6 Figurentaseln. Det, Berlag von Georg Lang. 1886.

Die erste Auflage erschien 1874; die zweite ist gänzlich umgearbeitet und sehr werthvoll. Das Erkennen des Terrains ist für Führer aller Grade von hoher Bedeutung. Major von Rüdigsch giebt Anleitung zur theoretischen und praktischen Uedung im Rekognosziren des Geländs (— es wird die Wortsorm gedraucht: das "Geländ", ohne "e" am Schluß, nicht ohne Grund, wie uns scheint! —) im Arotiren u. s. w. Und zwar ist die Arbeit gediegen, gründlich und, trot des an manchen Stellen trockenen Gegenstandes, höchst anziehend abgesaßt. Wir empsehlen sie besonders den Hauptleuten z. und Lieutenants, sind aber der Meinung, daß sie auch von höheren Offizieren mit Ruhen gelesen werden wird. Die Figuren sind trefslich; nur sehlt z. B. auf dem Kroti X-Hof der Pseilstrich beim Wasserlaus, während an der Nordnadel zwar das "R" stehen, das "S" dagegen, weil selbstverständlich und daher überschässigig, in Wegsall kommen muß.

Richt übel ist ber, ber petite bibliotheque française angehörige, in zwei Golbichnitt-Büchlein erschienene: "Cours de Topographie par A. La-

plaiche. Paris 1886 chen Henri Charles - Lavanzelle." Bebes Deft toftet 50 Pjennige.

Wie haben da einen bei geringem Umfange trefflichen Leitfaden zum Bortrag über oder zum Selbststudium in der Terrainlehre; der Berjasser hat ihn bestimmt für den Gebrauch der Offiziere und Unteroffiziere aller Wassen von der Reserve und der Territorial-Armee, denen darun gelegen ist, alle diesenigen Kenntnisse zu erwerben, die heutzutage unerläßlich sind für die Erfüllung militärischer Obliegenheiten im Kriege und im Frieden. Es sind zur Erläuterung mehr als 250 Abbildungen in den Tert gedruckt. Die secht Rapitel behandeln: Ginleitende Bemerkungen; Eintheilung und Darstellung der Situation; desgleichen des Terrains; Lesen und Gebrauch der Karten; flüchtige Aufnahmen und Krotis; Retognoszirungen. Es ist überraschend, welche Fülle von Stoff in den tleinen, handlichen Büchern zusammengedrängt ist — für einen äußerst geringen Preis!

### Kleine Mittheilungen.

— Eine ambulante Kaserne. Daß die Militäradministration des "nordischen Koloß" die erste gewesen, welche troth seiner üblichen, nur einstöckigen Solzsassennen-Baracken und den stadilen Lagerzelten, wie solche Petersburg und Warschau zu zeigen, auch total eiserne Wacht- und Beamtenhäuser einzusühren beschlossen dat, dürste wohl mehr oder minder in Ihrem Leserseise nicht unbekannt sein. Zu ergänzen wäre diese Kenntniß vielleicht nur darin, daß lettgedachte Eisendaue event. aus dem seichten Grunde gehoben und mittelst Rollen weiter translozirt werden, salls nicht der neue Ort ihrer beabsichtigten Ausstellung, weil zu weit entsernt, ihre vollständige Zerlegung erheischt. Es geht dies und ihre spätere Zusammensehung sehr leicht von statten, da das Ganze nur durch Verschraubungen zusammengehalten wird.

Weniger bekannt möchten dagegen die fahrenden Kasernen Muhlands sein, welche das im vorigen Jahr in Angriff genommene Riesenunternehmen: den Bau einer "Transkaspischen Eisenbahn" bedingte oder unabänderlich im Gesolge hatte. Diese wohl großartigste, wenn nicht in ihrer Bedeutung und Tragweite für die Kultur einzige Schöpfung menschlichen Studiums beginnt (der technisch zu beherrschenden Ausdehnung nach) am Hasen Michailowsk des Kaspischen Meeres und geht über Sarask-Herw nach Samarkand.

Bur Bewältigung der Riesenarbeit ordnete der russische General Amantoff, Leiter und Erbauer der "Transkaspischen Eisenbahn", bei Juangriffnahme des Projekts vor Allem die Aushebung resp. Designirung all' jener Soldaten Rustands an, welche irgendwie mit dem Eisenbahndienst oder Bau schon vertraut waren, oder in etwelcher Beziehung dazu gestanden haben. Ordonnanzmäßig in Moskau eingekleidet, begannen diese Mannschaften unter Bereinigung mit den schon bestandenen Eisenbahnbataillonen, bezw. unter Einreihung in denselben Ansangs Juli 1884 in Kirsil-Arwat ihre Ausgabe. Die Mannschaften sammt Offizieren und technischen Beamten, Aerzten, Telegraphisten, Handwerkern zc. waren nicht wenig erstaunt ob der noch nie dagewesenen Art von Kaserne, welche sich ihnen zur Unterkunft öffnete: ein Zug von eirea 30 Stück zweistöckigen und im Kasernenstyl eingerichteten Eisenbahnwaggons, welcher sich je nach Länge der sertig erstellten Damm-Schienenstrecke tägelich vorwärts school.

Die Kasernenstuben, b. h. die Waggons wurden an den Wänden mit Filz ausgeschlagen und deren luftige Fenster durch Wintersenster ersetzt, Desen und wärmere Betten ausgestellt. Jede Kompagnie versügte außerdem über einen Separatwagen, welcher Küche, Materialienkammer und Werkstube der Handwerker enthält. Nächst diesem ist dem Zug ein Centralbureau, Lazareth mit Apotheke und ein Telegraphenamt eingereiht. Die solchergestalt gut situirte Kaserne bewegte sich disher täglich ungesähr im Durchschnitt dis 5 Werst (eine Werst — 1/1 geographische Meile oder 1066 Meter). Gegenwärtig ist der Eisenbahndamm in gänzlich vollendetem Zustande bereits auf etwa 370 Werst (394 420 Meter) über Kirstl-Arwat hinauß gedaut, so daß man vom Kaspischen Meere auß bereits 595 Werst oder 6341/4 Kilometer entsernt ist. Daß mit dem jeweiligen Fortschritt im vollendeten Oberdau auch die komplete Erstellung einer regelrechten Telegraphenleitung gleichmäßigen Schritt hält, wird nach allem diesem der Leser schon vorausgesest haben.

Wesentlich für die erleichterte und schnelle Förderung dieses Bahnbaues trägt der glückliche Umstand bei, daß es dem seitenden Unternehmer, General Amankoff, gelungen, seinen russischen Arbeitern eine große Anzahl von "Tekinzen" und "Merwinzen" beizugesellen; dieselben erweisen sich für Erdarbeiten als sehr geschickt und begnügen sich mit dem niedrigen Taglohn von 60 Kopeken (100 Kopeken = 1 Rubel = circa 1½ Fr. heutigen Kurses) für das halbe Kubiktsafter Erdarbeit. Insolge dessen vermehrte man alsbald diese ansänglich nur zu Hunderten den kurkmenischen Stämmen enknommenen Arbeiter bald um das Doppelte, später auf 5000 Mann und immer mehr, so daß sich deren Geer heute schon über 18 000 Köpse beläuft.

Was ben Werth dieser Bahn betrifft, so ist dieselbe nach der "Betersb. 3tg." in erster Linie von einer großen strategischen Bedeutung. Bon Sarak (dem zeitigen Markftein der erstellten Strecke) bis zu dem, im letzten afghanischen Streit zwischen England und Rußland oft genannten Herat (Afghanistan) sehlen am Ausbau der Bahn vielleicht etwa 200 Kilometer. Im Fall eines Krieges in Afghanistan vermöchten demnach die Engländer mit Rußland betreffs schneller Mobilistrung nur dann zu konkurriren, sobald sie sich gleichfalls entschlössen, die indische Sisendahn

bis Serat weiterzuführen, d. h. zwischen der transkaspischen Sisenbahn und den ostindischen Schienenwegen eine Berbindung herzustellen. Weiter aber eröffnet die
"Transkaspische Sisenbahn" dem Handel die größten Chancen, indem sie die Hand
zu einem kolossalen Güterverkehr bietet und die Märkte Guropa's der Aussuhr
namentlich von Baumwolle, Früchten, Fellen und Pelzwerk z. erschließt, während
sie anderseits den Import von Waarenmengen aller Art nach Sentralassen endlich
zur Thatsache werden läßt. Ueberslügelt aber werden diese bedeutungsvollen Momente von der Errungenschaft dieses Hauptriesenwerks: daß es nämlich dem Bordringen von Kultur und Gesittung in jenen Landen Sentralassens die nöthige
Bresche schießen wird.

Borftehende Schilderung erganzt eine jungfte Korrespondeng ber "R. 3. 3tg." aus Rugland wie folgt:

"Der Bau ber Transtaspischen Gifenbahn hat feit ber fürglichen Gröffnung ber Theilstrede von Merm große Fortschritte gemacht. Bunachst murbe Die Brude über ben Murghab-Aluf (ber Die genannte Stadt durchftromt) vollendet, und nun fchidt man fich an, die Musführung jenes Schienenweges energisch ju forbern, welcher nach Tichardjui führen foll. Letteres liegt 230 Kilometer von Merm entfernt an ben Ufern bes Amu-Darja, Diefes an Ausbehnung mit ber Bolga rivalifirenden ungeheuren Stromes. Dan hofft, Diefe Linie bis jum Oftober fertiggeftellt zu haben, was auch ziemlich mahrscheinlich ift, ba bie Dammbauten zumeift bereits ausgeführt find. Bon Tichardjui aus wird man fobann auf Bontons ben Umu-Darja überseten, um die Bahn in ber Richtung nach Buchara und Samarfand weiterzuführen. Dhne bie Bollendung ber Gifenbahn bis Buchara abzumarten, finden die borthin Sandel treibenden ruffifden Raufleute ichon jest bedeutende Bortheile darin, ihre Baaren über die Transfaspi-Linie zu beforbern, indem fie badurch Beit und Geld fparen. General Amantoff hat einen Beamten gur Deffe von Rifchnij-Nowgorod entsendet, um die Raufleute, welche fich bort befinden, über die reellen Bortheile ber ermähnten Route aufzuklaren.

Schließlich noch einige Worte über den vom General Amankoff sozusagen geschaffenen Hafen von Izna-Ada. Die dortige Mede weist eine derartige Wasserziese auf, daß die größten Dampser des Kaspischen Meeres ohne Schwierigkeit einzulausen vermögen. Seit zwei Monaten hat der neue Hasen sein Aussehen vollständig geändert. Aus einer Einöde ist ein ziemlich bedeutendes Verkehrscentrum geworden. Die Zahl der Segelschiffe und Dampser, welche den Hasen ausgen, ist beständig eine große, und auch die Anzahl der neu entstehenden Häuserbauten wächst fortwährend. Die Packetboote der großen russischen "Dampsschiffsahrts "Gesellschaft Caucase et Mercure" besuchen den Hasen zweimal wöchentlich. Sie bewerkstelligen ihre Uebersahrt in direkter Linie in 24 Stunden, also in einer um 36 Stunden gegen die alte Route von Krasnowodsk fürzern Fahrtdauer, was zu dem Ausschwung des neuen Hasens erheblich beiträgt."

- Ueber bie Repetirgewehrfrage in ben europäischen Staaten brachte bie "Bedette" vor furzem Folgendes:

Mit bem Jahre 1884 haben die Beröffentlichungen über den Fortschritt im Gewehrwesen plöglich eine Unterbrechung erfahren. Der Grund davon war, daß die meisten, hauptsächlich die großen europäischen Staaten, sich für ein ober anderes Gewehrspstem bereits entschieden hatten und an bessen Berwirklichung schritten. Bekannt ist soviel, daß

Portugal bereits bas Minimalfaliber von 8 mm angenommen und 40 000 Stud Repetirgewehre bes Suftems Rropatscheft in Stepr bestellt hat.

Frankreich hat nach der Tagespresse 10 000 Repetirgewehre bes Systems Lebel, von 8 mm, in der Gewehrfabrik Tulle bestellt für Lorenz'sche Compoundgeschosse und Pulver von Oberst Brundere, für die Truppen in Tonkin und die Jäger zu Juß. Bor der allgemeinen Einführung sollen noch Bersuche auf den Schießschulen zu Chalons und Balbonne stattsinden.

In England wird ein Enfield-Martini-Repetirgewehr bei ben Truppen verfucht vom Kaliber 10,15 mm.

In Rugland wird bas schweizerische Repetirgewehr, Spftem Betterli, für fammtliche Schugen-Bataillone befürwortet.

Schweben und Norwegen haben ein Repetirgewehr bes Ralibers 10,15 mm angenommen, beffen Ginführung fehr langfam fortschreitet.

Serbien befitt Repetirfarabiner, Suftem Maufer, vom Raliber 10 mm.

Die Frage des Uebergangsstadiums der gegenwärtigen Ordonnanz-Brüzisions-Einlader zu der Zukunftswaffe, unter vorerstiger Umänderung derselben, wird auch auf dem einsachen und billigen Wege zu lösen gesucht durch ein am Gewehr lösbar befestigtes oder nur zeitweise angehängtes Magazin für mehrere Patronen zu dem gelegentlichen Gebrauch in den überraschenden oder den Entscheidungsmomenten des Gesechts, für die Entwicklung einer Massenwirkung im Schnellseuer auf kurze Momente, welche also den einsachen Einlader zum Gelegenheits-Repetirgewehr befähigen.

Rußland ging schon in dem letten russischen Kriege in dieser Richtung mit dem sogenannten chargeur rapide von Krnka voran, einem in der Rähe
des Berschlußgehäuses am Gewehr ausgeschobenen Halter aus dunnem Stahlblech
für die oben offene Patronenschachtel für Patronen, welche dann, für des Schützen
rechte Hand sehr nahe gelegen, von diesem einzeln nach und nach, aber immerhin
schneller als aus der entferntern Patronentasche, geladen werden, somit Feuerbereitschaft und Beschwindigkeit wesentlich erhöhen. Ginfachheit und Billigkeit stehen ber
Einrichtung zur Seite.

Italien hat seinen Betterli-Einlader M. 1870 des schweizerischen Kalibers 10,4 mm nach dem Borschlag des Majors Bitali dahin umgeändert, daß ein besonderes Magazin unter dem Berschlußgehäuse angebracht ist, in welches von oben eine Batronenschachtel zu vier Patronen eingeschoben wird, welche durch die Bewegung des Berschlusses selbstthätig geladen werden. Die Feuergeschwindigkeit dieser

Belegenheits-Repetirgewehre ift groß, bis ju 30 Schuffen in ber Minute, mahrend Diejenige ber eigentlichen Repetirgewehre 9 Schuffe in 20 Sefunden beträgt, gegenüber 8-12 Schuffen beim Ginlaber in ber Minute.

Grantreich versuchte ebenfalls Unhanger, foll fich aber in letter Linie für ein neues Repetirgewehr bes Minimalfalibers von 8 mm entichieben haben.

Deutschland hat bas in ein Repetirgewehr umgewandelte Maufer-Bewehr und Defterreich-Ungarn bas Dannlicher-Bewehr angenommen. (D. S.= 3tg.)

- Das "Sope"= Beichut. - Der englische Dberft Sope hat ein neues Weschütz fonstruirt, welches fich nach seinen Angaben burch außerordentlich große Leiftungsfähigfeit auszeichnen wird. Allerdings find Diefe Erwartungen burch Berfuche noch nicht bestätigt, aber bas Abmiralitäts-Departement für Die Marine-Artillerie hat fich bereit erflart, mit einem in ber Berftellung begriffenen berartigen Gefchut in Berfuche einzutreten.

Die Länge bes Rohres ift 10 fruß = 305 cm; bas Kaliber beträgt 2 Roll (5,08 cm), foll aber bemnächst auf 21/2 Boll (6,35 cm) erweitert werben. Beim 5 cm Beichüt ift ber Ladungeraum 451/4 Boll (116 cm) und ber gezogene Theil 50 Boll (127 cm), beim 6 cm Weichut bagegen ber Labungeraum 53 Boll (135 cm), ber gezogene Theil 421/2 Boll (109 cm) lang.

Der Durchmeffer bes Pulverraums hat hinten einen Durchmeffer von 3,1, vorn einen folden von 2,4 Boll. Der Drall wird etwa 1/4 Umbrehung im Rohre betragen. Die Beschoffpige ift ogival, ber enlindrische Theil etwa ein Drittel ber Beichoflange, und ber hintere Theil bes Beichoffes foll fich beinabe zu einer Spite bezw. einer Bunderschraube verdunnen. hierdurch, sowie durch die im hinteren Theil angebrachte Beschofhohlung, wird der Schwerpunft fehr weit nach vorwarts verlegt. Das Befchog ift aus Schmiedeftahl gefertigt und gur Führung im Rohr mit Reifen verfeben.

Das Rohrmetall wird burch ein geheim gehaltenes Berftellungsverfahren an der Bohrung am dichteften, und nimmt die Dichtigkeit nach außen ju ab; hierdurch foll eine große Saltbarteit bes Rohres erzielt werden. Die Schildzapfen befinden fich an einem Schildzapfenring, ber bas Rohr auf befondere Beife, Die noch geheim gehalten wird, umfaßt.

Die Ladung befindet fich in einer Gulfe von besonderem Metall mit Stahlboben. In ber Langsare ber Rartusche liegt eine burchlocherte Rohre, welche mit rafchbrennendem Gewehrpulver gefüllt ift, und durch eine eigenartige Einrichtung foll bas Beuer fast gleichzeitig bie Pulverladung in ihrer gangen Lange erfaffen. Mußerdem wird durch die Ladung Diefer inneren Rohre das Beichog bereits in Bewegung gefest, und die Gasspannung wird baher bei ber Berfegung der eigentlichen Labung verhältnigmäßig gering fein.

Rach den angestellten Rechnungsergebniffen ift eine Anfangsgeschwindigkeit von 4500 Fuß zu erreichen, mahrend die 18 pfdge Armftrong-Ranone 1355, die 13 pfdge 1398, die 12pfdge hinterladungs-Ranone 1700 Fuß ergiebt. Der Rudftog wird Reue Dil Blatter. 1887 Juni-Geft.

36

bementsprechend groß fein, und hat die Laffete beshalb eine besondere Konstruktion, welche bem Rohr ein Zurudschwingen in die frühere Lage gestattet; außerbem wird ber Rüdlauf durch hydraulische oder pneumatische Buffer ermäßigt. --

Soweit der Bericht ber Admiralty and horse guards gazette. Wir fürchten, baß bei Enthüllung der das Geschütz umgebenden Geheinnisse nichts übrig bleiben wird, was das Interesse in Anspruch nehmen könnte. (Archiv.)

— Die Bedeutung des Lanolin für die Erhaltung der Sufe und des Lebers. Das Lanolin scheint berufen zu sein, dem fühlbaren Mangel eines wirtsamen Konservirungsmittels für Sufe, sowie eines Mittels, das Leder geschmeidig zu erhalten, abzuhelfen.

Daß ein solcher Mangel bisher vorlag, beweisen die in dem Archiv für Thierheilfunde, Burich 1885, mitgetheilten eingehenden Untersuchungen des herrn Brosessor Bichoffe, welcher zu dem Schluß gelangte, daß alle befannten Fette dem huf nicht zuträglich seine. Diesem Urtheil haben sich auch viele praktische Leute angeschlossen; sie halten das Einsetten der hufe, wenn nicht für schädlich, so doch minbestens für entbehrlich, ohne daß sie ein Berfahren angeben, wie man dem Sprödewerden des hufes vorbeugt, resp. wie man sprödes horn wieder elastisch macht.

Mit den bisher bekannten Suffetten verfolgt man den 3weck, die im Suf befindliche Feuchtigkeit zurückzuhalten und die Berdunftung zu hindern. herr Professor Zichotte gelangt in seiner verdienstwollen Arbeit zu der Ansicht, daß von allen Fetten Baselin sich hierzu am Besten eignet; er sagt aber auch weiter, daß fast in demselben Maße, wie dieses Fett die Berdunstung hindert, es den Zutritt frischer Feuchtigkeit erschwert.

Ein folder beständiger Wechsel, b. h. die Aufnahme frischer und die Ansicheidung verbrauchter Feuchtigkeit, ift zur Erhaltung aller organischen Gebilde nothwendig. Sollte nun der huf hiervon eine Ausnahme machen?

Wir muffen diese Frage bahin beantworten, daß wir ein Mittel, welches ben natürlichen Prozeß der Berdunftung verhindert und der Natur gleichsam einen Riegel vorschiebt, für schädlich halten.

Es darf wohl als unbestritten angenommen werden, daß die Claftigität des hufes und die Geschmeidigkeit der haut, auch der gegerbten Saut, des Leders, abhängt von dem Gehalt an Fett und Wasser.

Die Ersahrung lehrt uns, daß die ihren natürlichen Berhältniffen entrückten, beschlagenen, auf harten Straßen gebrauchten und auf trockener Streu gehaltenen Pferde mit der Zeit spröde Huse bekommen. Es stellen sich in Folge dessen lose und bröckliche Wände, fauler Strahl, Hornspalte zo. ein. Wir sehen serner das Leder, namentlich wenn es häusig naß wird und wieder trocknet, hart und brüchig werden. Es sind das Erscheinungen, die unzweiselhaft auf einen Mangel an Fett und Wasser zurückzusühren sind.

Will man dem Suf seine Elastigität, dem Leder Geschmeidigkeit erhalten, so ift es geboten, beide von Zeit zu Zeit einzusetten. Es leuchtet ein, daß hierzu nur Fette geeignet sind, welche eine Berbindung mit Wasser eingehen, denn nur Fette

mit biefer Eigenschaft können in feuchtes Leber oder in die tiefern Schichten ber haut oder ber hufe, die boch auch auf feuchtem Rährboben ruhen, eindringen, und zwar scheint die Resorptionsfähigkeit der Fette durch die Poren in geradem Berbaltniß zu stehen zu ihrer Fähigkeit, das Wasser zu binden.

Wie verschieden die Fette fich in diefer Beziehung verhalten, zeigt folgende Busammenftellung:

| 100 | Theile | Paraffin refp. Bafeline binden 4 Theile Baffer     | Š |
|-----|--------|----------------------------------------------------|---|
| 100 |        | Schweinefett binben                                |   |
| 70  | "      | Olivenol mit 30 Theilen gelbem Wachs binden 23 " " |   |
| 100 |        | Lanolin binben                                     |   |

Wie leicht das Lanolin sich in die Haut und in das Leder einreiben läßt, lehrt der Augenschein; daß es aber auch von der Hornsubstanz aufgenommen wird, haben wiederholte Bersuche gezeigt. Todtes Horn, in Lanolin gelegt, wurde elastisch. Lebende spröde Huse, mit Lanolin behandelt, zeigen sich bei der Beschneidung gezlegentlich der Erneuerung des Beschlages elastisch und frei von Rissen.

Bu diesem gunftigen Resultat trug wohl wesentlich der Umstand bei, daß das Lanolin dem Ranzigwerden weniger unterworsen ist, wie andere animalische Fette. Gin solcher Zersegungsprozeß, bei welchem freie Fettsäuren gebildet werden, todert den Zusammenhang des Leders und des Hornes und macht beide murbe.

Bieht man in Erwägung, daß elastisches Huftorn den Ruckftoß auf hartem Boden bricht, und daß nur eine elastische Horntapsel sich bei rationellem Beschlag noch ausdehnen und zusammenziehen kann, so wird man zugeben müssen, daß Pferde mit elastischen Hufton besser sich besser konserviren, daß Huftrankheiten und namentlich Störungen des Kreislauses im Hufe nicht vorkommen werden, daß dagegen ein gesundes Rachwachsen und die Bildung eines kräftigen Hufes gefördert wird.

Wie Herr Professor Liebreich in ber "Klin. Wochenschrift" Rr. 47, 1885, nachsgewiesen hat, kommt in ber thierischen Haut, ben Hufen, ben Febern und Schnäbeln ber Bögel basselbe Fett, wie in ber Wolle ber Schase vor. Aus letzterm wird bestanntlich bas Lanolin gewonnen. Es bilbet baher auch wohl dieses Fett für ben huf ben natürlichsten Ersat. (Deutsche Landw. Presse.)

<sup>—</sup> Ueber den Gebrauch des Maises als Pferdefutter. — Die Frage der Ersetzung bei bei der Pferdefütterung bildete in der Sitzung vom 26. November 1885 der Centralgesellschaft der Thierärzte Frankreichs den Gegenstand einer einläßlichen Debatte. Bekanntlich wird seit einiger Zeit der Gebrauch des fettreichen Maises als Ersatzmittel des Hafers bei der Fütterung der Pferde empsohlen. Wohl sei der Mais, meint Sanson, reich an setten Körpern, selbst reicher an solchen, als der Hafer, allein letzterer besitze ein Alcaloid, das Avenin, das den die Bewegungssphäre des Nervensusstensten stretzeiten Stretzensche Etoss nur zu einem Theile in die Futterration der zu Schnelldienstleistungen bestimmten Pferde ein. So erhielten die Pserde der Pariser Omnibusgesellschaft täglich die

einen 4, die anderen 5 kg hafer und ben Reft in Mais. Dem Mais burfen keine besonderen Sigenschaften zugesprochen werden, die er in Wirklichkeit nicht besitze. Er unterscheibe sich in Bezug auf die Lieferung von verdaubaren Proteinftoffen in nichts von den anderen Kraftsuttermitteln. Jedenfalls stehe er dem Safer nach.

Nach Weber ift die Mischung der zu fütternden Nahrungsmittel in der Parifer Omnibusgesellschaft eine derart gut abgewogene, daß das Pferd das genoffene Jutter in wirklicher und einträglicher Arbeitsleiftung verausgabe. Dennoch eigne sich dieses Fütterungssystem nicht überall; besser sei, sich am alten System der Hafersütterung zu halten, das, wenn auch zu bestimmten Zeiten etwas theurer, sich den unregelmäßigen Arbeiten in den kleinen Gewerben besser anpasse.

Lavallard, Oberpferdearzt ber Barifer Omnibusgefellichaft, behauptet gegenüber Sanfon, daß ber Dais reichlich in die Futterration eintrete und mit Bortheil ben Safer erfeten tonne; fo verzehren die 8000 Pferbe ber Londoner Omnibusgefellichaft feit mehr benn 25 Jahren ben Dais als Erfag bes Safers. Die baffge mittlere Saferration besteht in 71/2 kg gequetichten Maifes, 21/3 kg gehadfelten Seues und 11/2 kg gehadfelten Strobes. Auch nicht ein einziges Saferforn merbe ba gefüttert und bennoch laffen biefe Pferbe weber an Befundheit noch an Energie etwas ju munichen übrig. Desgleichen fonftatirt bie Trammangefellschaft in Saure, Die ichon feit fieben Jahren ihren Bferben feinen Safer mehr füttert, sondern benfelben vollständig burch ben Dais ersett hat, ben ausgezeichneten Erfolg, ben fie baburch erhalten. Bei ber allgemeinen Barifer Omnibusgefellschaft, Die über 12000 Bferbe befitt, befteht bie Rornerfutterung gur Salfte in Dlais. Das Ergebnig Diefer Fütterungsversuche beweise auf unanfechtbare Beije beren Bute. Ungeachtet bag feit acht Jahren Die Dienftleiftungen ber Pferbe fich ftetig und bedeutend gefteigert haben, haben fich die Bferde bei der Maisfütterung gut erhalten. Die Jahresrapporte bezeugen ferner, daß beren Dienstleiftungsbauer jugenommen hat. Die Batifer Fuhrgefellschaft hat feit Langem ben Safer burch ben Dais als Bierbefutter erfest und beren Berwaltungspräfibent fagt nur Rühmendes von biefer Alimentationsweise. Die Bferde befanden fich in einem bedeutend befferen Buftande als vor 20 Jahren, ba fie blos Safer verzehrten. Auch ift beren Dienftleiftung gegenwärtig eine rafchere und fraftigere als früher. Bufolge ben Resultaten, welche bie Parifer Omnibusgefellichaft durch ihre langmährenden Fütterungsverfuche erhalten, fonnen nach Lavallard die Pferde ohne irgend welchen Nachtheil ausschließlich mit Mais ernährt werben. Gie bewahren ihre Energie und Munterfeit bei. Bohl magern bei ber Maisfutterung die Pferbe anfänglich etwas ab, nehmen hierauf aber wieber rafch gu. Die jährliche mittlere Tagesration eines Barifer Omnibuspferdes beiteht nun aus:

|       |   |   |  |  |       |    | ("Schweizer-Archiv für Thierheilfunde.") |   |
|-------|---|---|--|--|-------|----|------------------------------------------|---|
| Safer |   |   |  |  | 2,816 | n  | Rleien und Ruben 0,380 "                 |   |
| Stroh |   |   |  |  | 3,995 | "  | Böhnchen 0,581 "                         |   |
| Ben . | + | 4 |  |  | 3,855 | kg | Mais 5,125 kg                            | 5 |

— Eine neue Majchine zur Erzeugung von Brodteig. Das Oberfriegskommissariat gestattefe den Blättern für "Kriegsverwaltung" Ginsicht in einen Bericht des Oberinstruftors der Berwaltungstruppen an genannte Amtsstelle über eine von herrn J. C. Ofterwalder, Mechanifer in Biel, konstruirte und von herrn Hofer, Bäcker daselbst, in Betrieb gesetzte Maschine zur Erzeugung von Brodteig.

Diefem Bericht entnimmt bas genannte Journal folgende Stellen:

Die Konstruktion dieser Maschine, welche, ausgenommen der Mulde, gang aus Gußeisen besteht, ist eine äußerst einsache, arbeitet gut und ist verhältnißmäßig ziemlich leicht transportabel.

Diefe Mafchine befteht aus 4- Sauptbeftandtheilen :

- 1) aus dem beweglichen Cylinder mit den beiden Seitenverschlufischeiben und 3 Querschaufeln jum Berarbeiten bes Teiges,
- 2) aus bem Schwungrab,
- 3) aus bem Ständer mit 4 Fugen, und
- 4) aus der auf 4 Rollfugen ruhenden Mulde.

Der Cylinder, in welchem die Berarbeitung des Teiges vermittelft der besagten Querschauseln vor sich geht, saßt 50 kg Mehl, nebst Zuthaten von Sauerteighese, Salz und Wasser, das durch die oben am Cylinder angebrachte, 25 cm breite und 60 cm lange Deffnung hineingeleert wird. Diese Masse kann durch Drehung der genannten, im Cylinder sich besindlichen Schauseln in 15-20 Minuten zu Teig verarbeitet werden, ohne daß derselbe durch Handarbeit noch einer weitern Nachhülfe bedarf.

Die Auflösung des Mehles mit dem Waffer und der Sauerteighese geht sehr rasch vor sich, ohne daß sich Teigknollen bilden, und es ist der durch diese Manipulation verarbeitete, sertige Teig tadellos. Die Entleerung des Teiges aus dem Cylinder in die darunterstehende Mulde ist ebenfalls äußerst einsach. Der Cylinder fann vermittelst einer Kurbeldrehung nach rückwarts geschoben werden, wodurch der Teig in die Mulde fällt.

Die Reinigung der verschiedenen Maschinenbestandtheile geht sehr leicht vor fich und nimmt nur wenige Zeit in Anspruch.

Das Brod des durch besagte Maschine verarbeiteten Teiges ist sehr schön, schmackhaft und weist keine Abweichungen mit Bezug auf Berarbeitung oder Geschmack gegenüber anderm Brot auf.

Bas nun die Berwendung diefer Teigmaschine bei der Berwaltungskompagnie anbelangt, glaubt der Berichterstatter jedoch nicht, daß mit derselben wesentliche Bortheile erzielt werden könnten.

Für eine Ofengarnitur werden per Schuß 248 kg Mehl verwendet. Angenommen, es könnte die Maschine so vergrößert werden, daß auf einmal 125 kg Mehl zu Teig verarbeitet werden können, so müßte dennoch für 248 kg Mehl die Teigbereitung unter zwei Malen geschehen, was wenigstens 40 Minuten in Anspruch nehmen würde. In dieser Zeit verarbeiten 3 Mann ebenfalls einen Teig von genanntem Gewichte. Es wäre somit diessfalls keine Zeitersparniß zu gewinnen. Die Inbetriebsetzung genannter Maschine kann bequem durch einen Mann erjolgen, für den Betrieb aber einer unserm Bedürfniß dienenden Maschine würden unter allen Umständen zwei Mann ersorderlich sein, so daß auch bei einer eventuellen Einsührung von Teigknetmaschinen der Personalbestand der Rompagnie nicht vermindert werden könnte.

Die in Frage stehende Maschine wiegt 350 kg; es wurde naturlich bas Gewicht für eine größere, resp. unsern Berhältnissen einigermaßen entsprechenden Maschine auch verhältnismäßig vermehrt werden.

Die Berpackung berselben in unsere Ordonnanzwagen ist unmöglich, ba eine Reduction im bestehenden Material durch eine eventuelle Einrichtung von Teigknetmaschinen nicht ermöglicht murbe und somit für beren Transport einige Fuhrwerke eingeführt werden mußten.

Auch bieten unsere Belten nebst ber Unterbringung ber Baderutenfilien nicht ben benöthigten Raum fur bie Placirung und Inbetriebsetzung von fo großen Teigmaschinen.

Da einerseits die Lösung dieser Frage so große Eile nicht besitht und es überhaupt fraglich erscheint, ob die Einführung von Teigmaschinen in Berbindung mit unserm gegenwärtigen Material nur ermöglicht werden kann, anderseits aber eine Fortsetung praktischer Bersuche mit fraglicher Maschine, namentlich mit Bezug auf Beit- und Personalersparniß erwünscht erscheint, schließt Herr Oberst Pauli seinen Bericht mit dem Antrag, Herrn Ofterwalder zu ersuchen, den Berwaltungstruppen eine derartige Maschine für die nächstsährige Rekrutenschule zur Versügung zu stellen, oder eventuell ihm vorderhand eine solche abzukausen.

Der Breis hierfür ftellt fich auf fr. 700.

- Signalballon. - Muf Anordnung bes Rriegeminifteriums wurden Ende Januar I. 3. in der englischen Armee intereffante Berfuche über Signalifirung burchgeführt, und gwar in ber Signalicule gu Mderihot, wo Dr. Bruce feinen Signalballon produzirte. Der Ballon fast zwischen 4000-5000 Rubitfuf (114-140 m3) Gas. Gein Inneres wird burch fechs Glublampen von etwa 15 Rergen Lichtintensität, Die aber gegebenenfalls auch auf 100 Rergen pro Lampe erhöht werden fann, erleuchtet. Gine Batterie von 25 Elementen lieferte ben erforberlichen Strom jur Signalifirung. Dit Silfe eines Tafters, ahnlich einem Telegraphentafter, tonnte ber Strom für furge oder lange Beit geschloffen und in Diefer Beife mit ben Lampen turge ober lange Bligfignale gegeben werben. Der Ballon, der captif war, ftieg bis ju 1500 m, und ein Theil der Signalifirenden murbe auf einige Meilen Entfernung vom Orte bes Berfuches entjendet. Es wurden mehrere Signale gegeben, richtig gelesen und mittels Drummondichem Ralflichte repetirt. Die atmosphärischen Berhaltniffe maren fehr ungunftig, ba mahrend ber gangen Berfuchsgeit ftarter Rebel herrichte und Schnee fiel. Es ift felbitverftanblich, daß man weitere Berfuche mit Diefem Signalifirungefnftem machen wird. M. B.

Jahrgang 1887. - Juni-Seft.

Der Inseratentheil erscheint in Berbinbung mit ben "Neuen Militärischen Blättern" am Isten jeben Monats. Inseratentheil "Neuen Milit. Blätter"

Anfertions-Gebühr für die Zgespaltene Petitzeile ober beren Naum 30 Pfennia.

Alleinige Inseralen-Annahme bei S. L. Daube & Co., Central-Annoncen-Expebillon ber beutschen und ausländischen Zeitungen in Berfin SW., Zimmeritr. 19. Amflerdam, fion. Dresden, Frankfurt al A., Samburg, Sannover, Jeipzig, London, Aunchen, Murnberg, Paris, Stuttgart, Bien, Jucich u. j. w., sonte in der Expedition der "Neuen Militartiden Blatter", Potsdam.

### Die Möbeltischlerei

von J. Fahnkow, Staliberftr. 10, Berlin SO.,

liefert ganz einfache, sowie hochherrschaftliche Kunstmöbel minbestens 20—25 % billiger als jede Handlung. Durch die Ersparnisse der theuren Ladenmiethe und des Personals din ich im Stande, den geehrten Herrschaften diese Vortheile zu dieten. Einzelne Möbel, sowie ganze Ausstattungen find stets mehr am Lager, als i. d. meist. Handlungen. Coulante Bedingungen, Zeichnungen nebst Preisverzeichniß franto.

Fahnen u. Flaggen von echtem Marine-Schiffsflaggentuch,

dauerhafteste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner, gestickt u gemalt. — Lampions und Fackeln.
Reichhaltige Preisverzeichnisse versenden wir gratis u. franco.

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) Bonn a. Rhein.

elephon No. 1345

Telephon No. 1345.



# A. Trüloff,

Hofspediteur.

In Firma Albert Goeltzer Nachfolger. Berlin SW., Wilhelmstraße 3b.

Berpadung von Fracht- und Umzugsgut, Transport von Mobilien u. Gütern, Aufbewahrung in großen, hellen und trocenen Lagerspeichern.

Möbelwagen für Stadt- und Reise-Umzüge.

Solibe Preife - gute Bedienung - Garantie.

Spezialität naturreiner **Rechar-Vein**"Rechar-Gold"
20/1 Flaschen — 15 Mt.
Padung, Flaschen frei. **Vfälzer Sof**, Rechargemund.

### Armeeträger

(gefenlich gefdünt).

Dieser empsehlenswerthe Hosenträger ist aus naturfarbigem Gurt, welcher nicht absärbt, mit einem besonders fräftigen Gummizuge im Kreuztheil. Preis per Dutsend M. 7.50 franco jeder Deutschen Poststation; einzelne Musterträger zu M. 1,— franco gegen Einsendung des Betrages in baar oder Briesmarken. Bon verschiedenn militärischen Setten als praftisch und preiswerth anerkannt.

A. Ernst,

#### Jeverl. Tafel-Butter

9 Pfd. zu 9 Mt. frei unter Nachn, versendet Eilers & Gerken, Jever.

# Billige Regiments-Beschichten

### Mannichaften.

meis des Exemplars 50 Pfennig.

Die unterzeichnete Expedition hat es feit 4 Jahren unternommen, billige Regiments-Geschichten für die Mannichaften im Auftrage ber Königlichen Truppentheile nach einem einheitlichen Blane, burch welchen ber billige Breis bedingt wird, berguftellen.

Die fleinen Bucher enthalten:

1) Ein fehr gutes photographisches Portrait Geiner Majefiat bes Raifers;

2) die Regiments Geschichte, zu welcher ein Offizier des Regiments das Manuftript liefert; 3) die Armee-Geschichte, welche stereotypirt ift. Umfang 96-112 Seiten. Gutes, holzfreies Papier. Guter Drud. Preis nur 50 Pfennig. Der Berlag überninnnt bie gangen herstellungstoften und bas alleinige Rifito. Proben ber bereits hergestellten Regiments-Geschichten, sowie unsere ausführlichen

Bedingungen werden gratis und franto überfandt.

Aus dem Prospekt: Bohl in jedem Truppentheile wird sich ein Offizier gern ber Ausgabe unterziehen, eine derartige turze Regiments Geschichte aus dem porhandenen Material im Manusfript zu verfassen, selbst wenn der Truppentheil auch erst seit turzer Zeit errichtet ist; die Errichtung des Regiments selbst, seine Kommandeure, Garnison-Berhaltniffe u. f. w. geben, in Berbindung mit ber Armee-Gefchichte, immer Stoff zu Rotigen, welche fur ben Mann werthvoll und nublich find, und von benen es im Interesse des Regiments liegt, daß sie den Leuten zugänglich werden. Es dürfte sich nur darum handeln, dieselbe dem Bedürfniß entsprechend auf gutem Papier, dauerhaft und boch billig, herzustellen. Sin gutes Portrait Seiner Majestät des Kaisers erscheint als eine sehr wünschendwerthe Zugabe für die Mannschaften. Der Preis dauf den Betrag von 50 Pfennig nicht überfteigen.

Dies ist bei einer einzelnen Publifation nicht gut zu ermöglichen, wohl aber, wenn gleichzeitig eine größere Anzahl Regiments-Geschichten hergestellt wirb.

Die unterzeichnete Expedition erflart fich bereit, ben Berlag und bie Gerftellung berartiger Regiments-Beschichten zu übernehmen, wenn ihr burch bas Rgl. Rommando bas Manuftript für die fpeziell das Regiment betreffenden Daten geliefert wird, u. f. w. u. f. w. Bon nachstehenden Agl. Truppentheilen haben wir bereits zur völligen Zufrledenheit

berfelben bie Regiments-Geschichte bergeftellt. Dehrfach find bereits neue Auflagen noth-

wendig geworden.

1. Befif. Grenadier-Regt. Rr. 6, Bofen.

1. Schlef. Grenadier-Regt. Ar. 10, Breslau. 1. Westf. Inf.: Regt. Rr. 13, Münster i. W. 2. Westf. Inf.: Regt. Rr. 15 (Bring Friedrich)

ber Rieberlande), Minden.

4. Bomm. Infanterie-Regt Mr. 21, Bromberg. 4. Brand. 3nf.=Regt. Rr. 24 (Großh. Friedr.

Frang II. von Medl. Schw.), Reuruppin. 2. Magde Juf. Regt. Rr. 27, Magdeburg. Westf. Füsitier-Regt. Rr. 37, Krotoschin. Schles. Füsitier-Regt. Rr. 38, Schweidnit.

8. Oftpr. Infanterie:Negt. Nr. 45, Lyck 7. Thür. Infanterie:Negt. Nr. 54. 6. Wests. Infanterie:Negt. Nr. 55, Detmold.

5. Rhein. Infanterie-Regt. Rr. 65, Roln.

S. Rhein. Inf .= Regt. Rr. 70, Diebenhofen.

3. Thur. Infanterie-Regt. Nr. 71, Erfurt. 1. Sannov Inf Regt. Nr. 74, Sannover.

2. Seff. Inf. Regt. Rr. 82, Göttingen.

Solft. 3nf. Regt. Rr. 85, Rendsburg. 6. Thur. Inf. Regt. Nr. 95, Gotha. Brand. Jager-Bat. Nr. 3, Lubben.

Magb. Rüraffier-Regt Rr. 7. Salberftadt.

2. Schlef. Dragoner-Regt. Rr. 8, Dels.

Schlesm : Solft. Dragoner: Regt. Rr. 13, St. Avolb.

Olbenb. Drag : Regt. Rr. 19, Olbenburg.

Bestf. Ulanen-Regt. Rr. 5, Duffelborf. Thur. Illanen-Regt. Rr. 6, Muhlhausen I. Th. Schlesm Solft. Manen-Regt. Rr. 15, Straß.

burg i. E. Manen=Regt. "König Karl" (1. Württ ) Rr. 19,

Stuttgart. Magd. Feld-Artillerie-Regt. Rr. 4, Magdeburg. Bomm. Fuß-Artillerie-Regt. Rr. 2, Smine-

Bayer. Infanterie = Regt. (Bergog Rarl Theobor), Rurnberg.

Bon 30 ferneren Agl. Truppentheilen ift bie Regiments-Geschichte in Borbereitung und uns für nächfte Beit angefündigt.

Proben und Berftellungsbedingungen überfendet toftenfrei

Expedition der "Neuen Militärifden Blätter". Potebam, Boft: Rlein: Blienide.

|   |   |   | • |        |
|---|---|---|---|--------|
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | •      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | • • •  |
|   |   |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   |   |   | • | •      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | •      |
|   |   | • |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | ·<br>: |
|   |   |   |   | •      |
|   |   |   |   | •      |
|   |   |   |   | ** 1   |
| • |   |   |   | •      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |

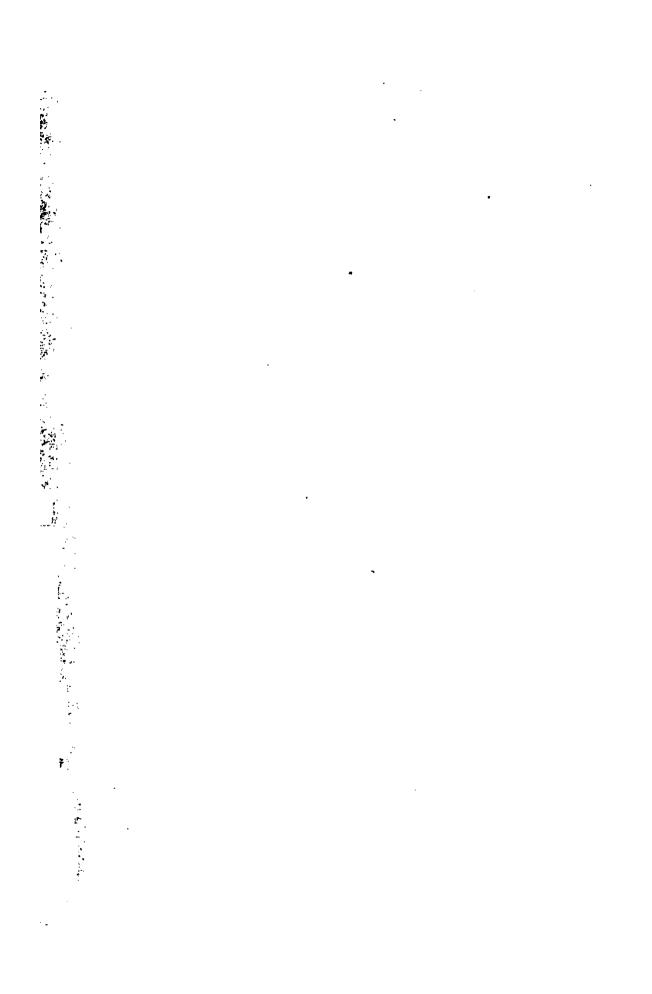



1/3 N4 V.30 1887

# Stanford University Libraries Stanford, California

| Return | his book o | n or before di | to due. |
|--------|------------|----------------|---------|
|        |            |                |         |
|        |            | '              |         |
|        |            |                |         |
|        |            |                |         |
|        |            |                |         |
|        |            |                |         |
|        |            |                |         |
|        |            |                |         |
|        |            |                |         |
|        |            | I              |         |
|        | \          |                |         |

